

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

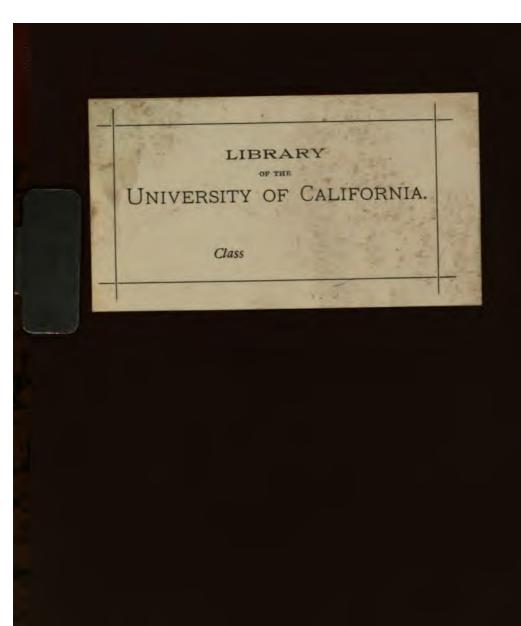

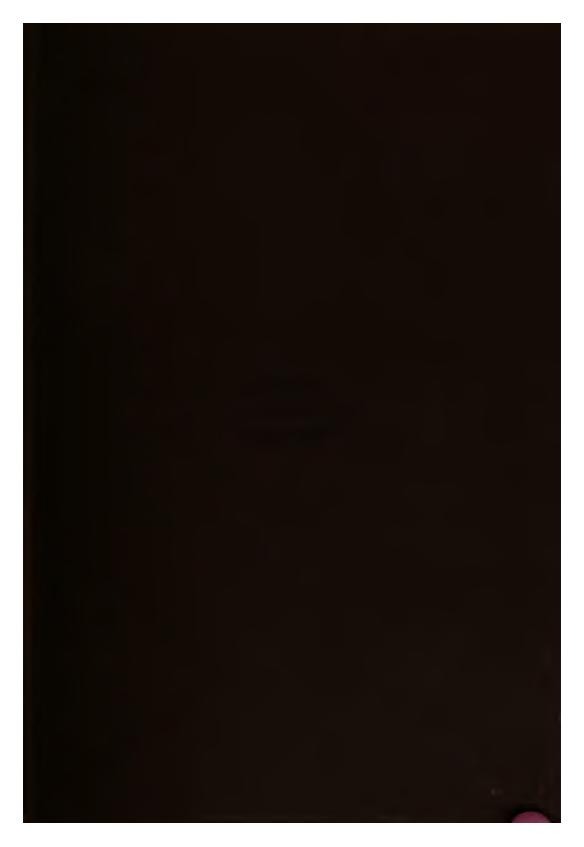

## LIBRARY

OF THE

# UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Class

.



# Immanuel Kant

unb

seine Lehre.

Bon

Runo Fischer.

Bweiter Theil.

Das Bernunftipftem auf ber Grundlage ber Bernunftfritit.

Bierte nen bearbeitete Auflage.



Beidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. 1899.



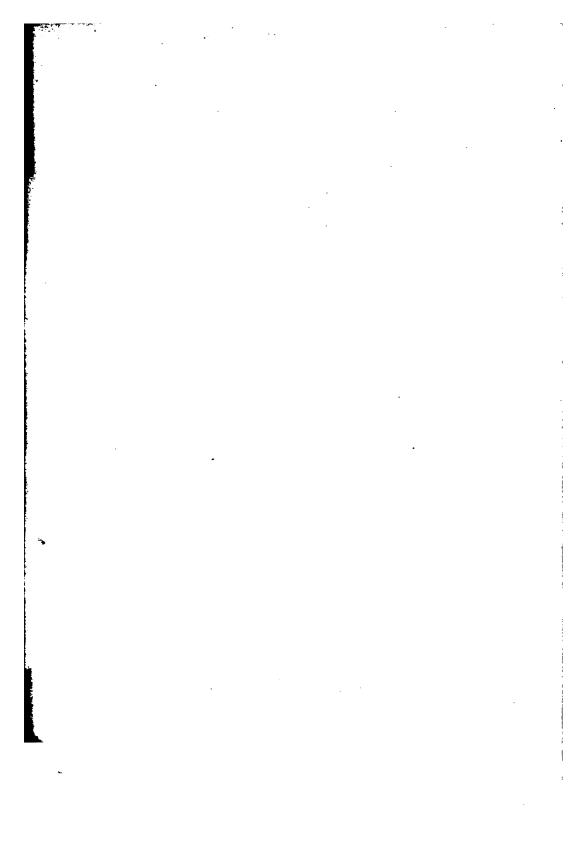

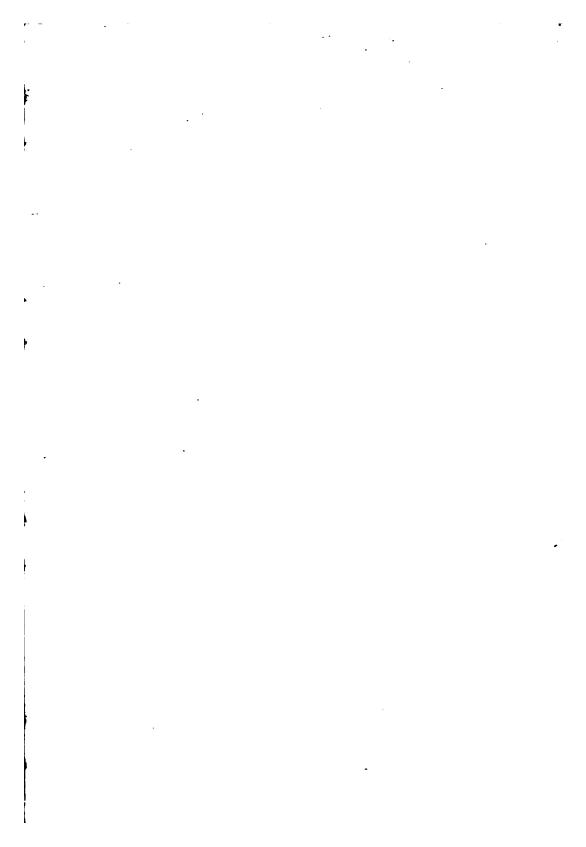

# Geschichte

ber

# neuern Philosophie

bon

Runo Fifcher.

Jubiläumsausgabe.

Fünfter Band.

Immanuel Rant und feine Lehre. II. Theil.

Bierte nen bearbeitete Anflage.

Beidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhanblung. 1899.

# Immanuel Kant

unb

seine Lehre.

Von

Runo Fischer.

Bweiter Theil.

Das Bernunftipftem auf ber Grundlage ber Bernunftfritit.

Bierte nen bearbeitete Auflage.



Beidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. 1899.



F5 1607 V. 5

Alle Recite, besonbers bas Recit ber Uebersetung in frembe Spracen, werben borbehalten.

## Erstes Buch.

## Metaphyfit ber Ratur und ber Sitten.

| Ethes Capitel.                                                | <b>6</b> 7.24. |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Aufgabe der metaphyfifchen Raturlehre. Die Rörperwelt. Begrif | Seite          |
| der Bewegung. Große der Bewegung. Phoronomic                  |                |
| Die reine Naturwiffenschaft                                   | . 3            |
| 1. Mathematische und philosophische Naturlehre                | . 3            |
| 2. Seelenlehre und Korperlehre                                | . 5            |
| 3. Die metaphyfische Körperlehre. Materie und Bewegung        | . 6            |
| Das Problem der Phoronomie                                    | . 9            |
| 1. Relativer und absoluter Raum                               | . 9            |
| 2. Conftruction der Bewegungsgröße                            | . 10           |
| s. Die zusammengesetzte Bewegung als Summe                    | . 12           |
| b. Die zusammengesetzte Bewegung als Differenz                | . 13           |
| c. Die zusammengesette Bewegung als Diagonale                 | . 13           |
|                                                               |                |
| Bweites Capitel.                                              |                |
| Der Begriff der Materie und deren Grafte. Dynamit .           | . 14           |
| Die Materie als Ursache ber Bewegung                          | . 14           |
| 1. Die Materie als Raumerfüllung                              | . 14           |
| 2. Die Raumerfallung als Kraft                                | . 15           |
| 8. Die Rraft ber Materie als Repulfion                        | . 16           |
| Die Materie als Substanz ber Bewegung                         | . 18           |
| 1. Die materiellen Theile                                     | . 18           |
| 2. Die unenbliche Theilbarteit ber Materie                    | . 19           |
| Die beiben Grundfrafte ber Materie                            | . 20           |
| 1. Attraction                                                 | . 20           |
| 2. Repulfion und Attraction                                   | . 21           |
| 3. Das Gesetz ber Attraction (Gravitation)                    | . 24           |
| Die specifische Bericiebenheit ber Materien                   | . 26           |
| 1. Figur und Bolumen                                          | . 26           |
| 2. Zusammenhang ober Cobareng                                 | . 27           |
| 3. Fluffige und feste Materien                                | . 28           |
| 4. Die Elasticität als expansive und attractive               | . 30           |
| 5. Mecanifoe und demifoe Beranberung                          | . 80           |
| 6. Medanische und bynamische Raturphilosophie                 | . 31           |

|           | <b>D</b> rittes C                                                                                    | api        | tel.   |            |       |        |    |      | Seite |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|-------|--------|----|------|-------|
| Die       | Mittheilung der Bewegung. W                                                                          | ì cái      | anit   |            |       |        |    |      | 83    |
|           | Das Gefen ber Selbftanbigfeit. Di                                                                    | ie 9       | Rater  | ie als     | Subfl | anz    |    |      | 35    |
|           | Das Gefet ber Trägheit                                                                               |            |        |            |       |        |    |      | 37    |
|           | 1. Die außere Urfache                                                                                |            |        |            |       |        |    |      | 37    |
|           | 2. Dechanismus und Splozoism                                                                         | us.        | Ber    | veguno     | unb   | Leber  | ı  |      | 37    |
|           | Das Gefet ber Gegenwirtung ober                                                                      |            |        |            |       |        |    |      | 39    |
|           |                                                                                                      |            |        |            |       |        |    |      | 39    |
|           | 1. Das Problem 2. Löfung bes Problems                                                                |            |        |            |       |        |    |      | 40    |
|           | 3. Sollicitation und Acceleration                                                                    | n .        |        |            |       |        |    |      | 43    |
|           | Vieries C                                                                                            | an         | itel.  |            |       |        |    |      |       |
| <b>Di</b> | Bewegung als Erfceinung. P                                                                           | •          |        | mala       | ri.   |        |    |      | 45    |
| ~**       | Die Aufgabe ber Phanomenologie                                                                       | <b>,,</b>  |        |            |       |        | •. |      | 45    |
|           |                                                                                                      |            |        |            |       |        | •  | •    | 46    |
|           | Die Bofung ber Aufgabe 1. Die Möglichkeit ber Bewegur                                                | 10.        | Die    | nerob      | Rini  |        | •  | ·    | 46    |
|           | 2. Die Wirklichfeit ber Bewegut                                                                      | יטי<br>יטי | Die    | Kurn       |       | •      | •  | •    | 48    |
|           | 3. Die Nothwendigfeit ber Bewe                                                                       | ng.        | 10     | euto.      | •     |        | •  | •    | 49    |
|           | Der Raum als Erfahrungsobject :                                                                      | .a         |        | •          | • •   | •      |    | ·    | 50    |
|           | 1. Der absolute Raum                                                                                 |            |        |            |       | •      | •  | ·    | 50    |
|           | 2. Der leere Raum                                                                                    |            |        |            | •     |        | •  | •    | 52    |
|           |                                                                                                      |            |        | •          | •     | •      | •  | •    | -     |
|           | Hunftes C                                                                                            | •          |        |            |       |        |    |      |       |
| Das       | Wefen oder Princip der Mora                                                                          | litd       | it .   | •          | •     |        | •  | •    | 54    |
|           | Bernunftfritit und Sittenlehre .                                                                     |            |        | •          | •     | •      | •  | •    | 54    |
|           | Bernunfttritit und Sittenlehre . 1. Rants moralphilosophische Ur                                     | nter       | judjui | ngen       | •     | •      |    | •    | 54    |
|           | 2. Die Grundfrage ber Sittenle                                                                       | hre        | •      | •          | •     | •      | •  | •    | 56    |
| ,         | 2. Die Grunbfrage ber Sittenle<br>Das Moralprincip                                                   |            |        | •          | •     | •      | •  | •    | 57    |
|           | 1. Der moralische Sinn 2. Das Gute und ber Wille. 2                                                  |            |        | •          |       | •      | •  | •    | 57    |
|           | 2. Das Gute und ber Wille. 2                                                                         | BiA        | e unb  | Pflid      | ht.   | •      | ٠  | •    | 58    |
|           | o. Phicht nuo reignug. Gelek                                                                         | uni        | 0 W(0  | gume       | •     | •      | •  | •    | 60    |
|           | Uebergang gur Moralphilosophie .                                                                     |            |        | •          | •     | •      | •  | •    | 63    |
|           | Sechstes Q                                                                                           | Cap        | itel.  |            |       |        |    |      |       |
| Met       | aphyfishe Begründung der Sil                                                                         |            |        |            |       |        |    |      |       |
|           | und die Autonomie .                                                                                  |            |        |            |       |        |    |      | 65    |
|           | War Etonburnt har Eittanlahra                                                                        |            |        |            |       |        |    |      | 65    |
|           | Das Sittengeset als Princip des L                                                                    | BiA        | ens .  |            |       |        |    |      | 68    |
|           | 1. Das unbebingte unb bas beb                                                                        | ingi       | e Be   | bot .      |       |        |    | •    | 68    |
|           | Das Sittengeset als Princip des X<br>1. Das unbedingte und das bed<br>2. Das Sittengeset als formale | 8 X        | Billen | sprinc     | ip .  |        |    | •    | 72    |
|           | 3. Das Sittengeset als Endzwed                                                                       | t. S       | Die B  | erion      | und b | eren 🖁 | Œί | irbe | 73    |
|           | Das Sittengeset als Autonomie be                                                                     | <b>8</b> W | 3illen | <b>8</b> . |       | •      |    |      | 76    |
|           | 1. Heteronomie und Autonomie                                                                         |            |        |            |       |        |    |      | 76    |
|           | 2. Das fritifche und bogmatifche                                                                     |            |        |            |       |        |    |      | 78    |
|           | 3. Das Sittengeset als Freihe                                                                        |            |        |            |       |        |    |      |       |
|           | proftischen Mernunft                                                                                 |            |        |            | -     |        |    |      | 80    |

| Inhairsbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rzei <b>c</b> niß,                                                                                    | •                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |                                         | VII                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siebentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                     |                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |                                         | Seite                                                                                                        |
| Das Problem der menfoligen Fre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iheit. I                                                                                              | der A                                                                            | Red                                              | hani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81111               | å de         | er                                      |                                                                                                              |
| Ratur und die Caufali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tät Goi                                                                                               | tes                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |                                         | 8 <b>2</b>                                                                                                   |
| Das Broblem. Die Unmöglichfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ber Fre                                                                                               | iheit                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |                                         | 8 <b>2</b>                                                                                                   |
| 1. Die Freiheit in der Sinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ıweli                                                                                                 |                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |                                         | 8 <b>4</b>                                                                                                   |
| 2. Die Freiheit in ber Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |                                         | 85                                                                                                           |
| 3. Die Freiheit unter ben Dir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ngen an                                                                                               | fiá                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |                                         | 87                                                                                                           |
| Auflojung bes Broblems; bie Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en g                | reihe        | eit                                     | 90                                                                                                           |
| 1. Der empirische und intelligi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ible Cha                                                                                              | rafter                                                                           |                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                                         | 90                                                                                                           |
| 2. Das Gewiffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |                                         | 93                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |                                         | 99                                                                                                           |
| Acties (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |                                         |                                                                                                              |
| Die Freiheit als prattifche Bernus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                     |                                                                                  | He                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |                                         | 101                                                                                                          |
| Die Analyse bes Willens .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                     |                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                   |              | -                                       | 101                                                                                                          |
| 1. Der empirische und reine D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                  | •                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                   |              |                                         | 101                                                                                                          |
| 2. Gladfeligfeit unb Sittlichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                  |                                                  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              | •                                       | 104                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                   | •            | •                                       | 107                                                                                                          |
| 3. Legalität und Moralität<br>Das Sittengefet als Triebfeber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •                                                                                                   | •                                                                                | •                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                   | •            | •                                       | 107                                                                                                          |
| 1. Das moralische Gefühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •                                                                                                   | :                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                   | •            | •                                       | 107                                                                                                          |
| 2. Der Rigorismus ber Pflich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t <b>P</b> ant                                                                                        | unh                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                   | •            | •                                       | 109                                                                                                          |
| 3. Seiligfeit und Augend .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |                                         | 111                                                                                                          |
| o. Petitigiett and Zageno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |              |                                         |                                                                                                              |
| A Tuganhffala umh Tuganhhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | w 11                                                                                                  | načita                                                                           |                                                  | h adid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 900               | neat         | •                                       |                                                                                                              |
| 4. Tugenbstols und Tugenbben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nuth. U                                                                                               | nechte                                                                           | un                                               | b echi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e W                 | oral         | •                                       | 112                                                                                                          |
| 4. Tugenbftols und Augenbben<br><b>Neuntes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nuth. U                                                                                               | nechte                                                                           | un                                               | b echi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e W                 | oral         | •                                       |                                                                                                              |
| Neuntes<br>Das höchfte Gut und der Primat d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nuth. U<br>Capite<br>er prati                                                                         | necte<br>L.<br>H <b>ifche</b>                                                    | un<br>n X                                        | d echi<br>Berm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e V<br>unfi         | ioral<br>. D | ie                                      |                                                                                                              |
| Neuntes<br>Das höchste Sut und der Primat d<br>moralischen Bosinlate u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nuth. U<br>Capitel<br>er prati<br>md der                                                              | nechte<br> .<br>tifche<br>Bern                                                   | un<br>n X                                        | d echi<br>Berni<br>Itala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e Vi                | ioral<br>. D | ie<br>ie                                | 112                                                                                                          |
| Neuntes<br>Das höchste Gut und der Primat d<br>moralischen Postulate u<br>Wethodenlehre der prai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nuth. U<br>Capitel<br>er prati<br>ind der !<br>ttifchen                                               | nechte<br> .<br>lifche<br>Bern<br>Bern                                           | un<br>se S<br>sess                               | b egi<br>Serni<br>figla<br>ifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e Vi                | ioral<br>. D | ie<br>ie                                | 112                                                                                                          |
| Neuntes<br>Das höchste Gut und der Primat d<br>moralischen Postulate u<br>Methodenlehre der prai<br>Der Begriff bes höchsten Gutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nuth. U<br>Capite<br>er prati<br>ind der i<br>ftischen                                                | nechte<br> .<br>lifche<br>Bern<br>Bern                                           | un<br>se S<br>sess                               | b egi<br>Serni<br>figla<br>ifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e Vi                | ioral<br>. D | ie<br>ie                                | 112<br>114<br>114                                                                                            |
| Neuntes<br>Das höchste Gut und der Primat d<br>moralischen Postulate u<br>Methodenlehre der prai<br>Der Begriff des höchsten Gutes<br>1. Tugend und Glüdseligkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nuth. U Capitel er praticulation er frischen                                                          | nechte<br> .<br> tifche<br> Bern<br> Bern<br> -                                  | un<br>* E<br>***<br>***                          | d egi<br>Sern:<br>figla<br>:ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unfi                | ioral        | ie<br>ie                                | 112<br>114<br>114<br>114                                                                                     |
| Neuntes<br>Das höchste Gut und der Primat d<br>moralischen Postulate u<br>Methodenlehre der prai<br>Der Begriff des höchsten Gutes<br>1. Tugend und Glüdseligkeit<br>2. Die Antinomie der praktisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nuth. U Capite er prate end der ttifchen en Bern                                                      | nechte<br> .<br>  ifche<br> Bern<br>  Bern<br>  :                                | un<br>n X<br>nun<br>nun<br>inb                   | d echi<br>deru:<br>figla<br>ifi<br>beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unfi<br>unfi<br>ube | eoral D      | ie<br>ie                                | 112<br>114<br>114<br>114                                                                                     |
| Das höchste Gut und der Primat d<br>moralischen Postulate u<br>Methodenlehre der prai<br>Der Begriff des höchsten Gutes<br>1. Tugend und Glüdseligkeit<br>2. Die Antinomie der praktisch<br>3. Der Primat der praktischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nuth. U Capitel er prafi end der ftifchen en Berni Bernun                                             | nechte<br> .<br>  Hifche<br>  Bern<br>  Bern<br>  Hinft 1<br>  ft                | un<br>n X<br>nun<br>nun<br>inb                   | d echi<br>deru:<br>figla<br>ifi<br>beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unfi<br>unfi<br>ube | eoral D      | ie<br>ie                                | 112<br>114<br>114<br>114                                                                                     |
| Das höchste Gut und der Primat d<br>moralischen Postulate u<br>Methodenlehre der prai<br>Der Begriff des höchsten Gutes<br>1. Tugend und Glüdseligkeit<br>2. Die Antinomie der praktischen<br>3. Der Primat der praktischen<br>Die Postulate der praktischen Ber                                                                                                                                                                                                                                                                  | nuth. U Capitel er prafi end der ! !tifden : en Berni Bernun munft                                    | nechte<br> .<br>  Hifche<br>  Bern<br>  Bern<br>  Hinft 1<br>  ft                | un<br>n X<br>nun<br>nun<br>inb                   | d echi<br>deru:<br>figla<br>ifi<br>beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unfi<br>unfi<br>ube | eoral D      | ie<br>ie                                | 112<br>114<br>114<br>114<br>116                                                                              |
| Das höchste Gut und der Primat d<br>moralischen Postulate u<br>Methodenlehre der prai<br>Der Begriff bes höchsten Gutes<br>1. Tugend und Glüdseligkeit<br>2. Die Antinomie der praktischen<br>3. Der Primat der praktischen<br>Die Postulate der praktischen Ber<br>1. Die Unsterblichkeit der Seel                                                                                                                                                                                                                               | nuth. U Capitel er prafi end der l ftifchen                                                           | nechte<br>!.<br>tifche<br>Bern<br>Bern<br>inft 1                                 | un  ss Æ                                         | d echi<br>deru:<br>figla<br>ifi<br>beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unfi<br>unfi<br>ube | eoral D      | ie<br>ie                                | 114<br>114<br>114<br>116<br>119                                                                              |
| Das höchste Gut und der Primat d<br>moralischen Postulate u<br>Methodenlehre der prat<br>Der Begriff des höchsten Gutes<br>1. Tugend und Glüdseligkeit<br>2. Die Antinomie der praktischen<br>3. Der Primat der praktischen<br>Die Postulate der praktischen Ber<br>1. Die Unsterblickseit der Seel<br>2. Das Dasein Gottes                                                                                                                                                                                                       | nuth. U Capitel er prafi end der ! !!!fhen                                                            | nechte<br>!.<br>tifche<br>Bern<br>Bern<br>inft 1                                 | un  ss Æ  ssess  ssess  inb                      | d echi<br>deru:<br>figla<br>ifi<br>beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unfi<br>unfi<br>ube | eoral D      | ie<br>ie                                | 114<br>114<br>114<br>116<br>119<br>120                                                                       |
| Das höchste Sut und der Primat d<br>moralischen Postulate u<br>Methodenlehre der prat<br>Der Begriff des höchsten Gutes<br>1. Tugend und Glüdseligkeit<br>2. Die Antinomie der praktischen<br>3. Der Primat der praktischen<br>Die Postulate der praktischen Ber<br>1. Die Unsterblickseit der Seel<br>2. Das Dasein Gottes<br>3. Der Bernunstglaube                                                                                                                                                                              | nuth. U Capitel er prafi end der l ftifchen                                                           | nechte<br> .<br> tifche<br> Bern<br>  Bern<br>  inft 1                           | un  REINE                                        | d echi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unfi<br>ube         | eoral D      | ie<br>ie                                | 112<br>114<br>114<br>114<br>116<br>119<br>120<br>121                                                         |
| Das höchste Gut und der Primat d<br>moralischen Postulate u<br>Methodenlehre der prat<br>Der Begriff des höchsten Gutes<br>1. Tugend und Glüdseligkeit<br>2. Die Antinomie der praktischen<br>3. Der Primat der praktischen<br>Die Postulate der praktischen Ber<br>1. Die Unsterblickseit der Seel<br>2. Das Dasein Gottes<br>3. Der Bernunstglaube .<br>Die Methodenlehre der praktischen                                                                                                                                       | nuth. U Capitel er prafi end der ftifchen en Bernu Bernun nunft (e                                    | nechte<br> <br>  iifche<br>  Bern<br>  Sern<br> <br>  inft :<br>  ft             | un  ss %  sus sus sus sus sus sus sus sus sus su | Sermi<br>Figla<br>ifi<br>beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unfi<br>ube         | eoral D      | ie<br>ie                                | 112<br>114<br>114<br>114<br>116<br>119<br>120<br>121<br>121                                                  |
| Das höchste Gut und der Primat d<br>moralischen Postulate u<br>Methodenlehre der prat<br>Der Begriff des höchsten Gutes<br>1. Tugend und Glüdseligkeit<br>2. Die Antinomie der praktischen<br>3. Der Primat der praktischen<br>Die Postulate der praktischen Ber<br>1. Die Unsterblickseit der Seel<br>2. Das Dasein Gottes<br>3. Der Bernunstglaube .<br>Die Methodenlehre der praktischen                                                                                                                                       | nuth. U Capitel er prafi end der ftifchen en Bernu Bernun nunft (e                                    | nechte<br> <br>  iifche<br>  Bern<br>  Sern<br> <br>  inft :<br>  ft             | un  ss %  sus sus sus sus sus sus sus sus sus su | Sermi<br>Figla<br>ifi<br>beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unfi                | eoral D      | ie<br>ie                                | 112<br>114<br>114<br>114<br>116<br>119<br>120<br>121<br>121<br>122                                           |
| Menutes Das höchste Sut und der Primat d moralischen Postulate u Methodenlehre der prai Der Begriff des höchsten Sutes  1. Tugend und Slüdseligkeit 2. Die Antinomie der praktischen Jie Postulate der praktischen Ber  1. Die Unsterblichkeit der Seel 2. Das Dasein Gottes 3. Der Bernunstglaube Die Methodenlehre der praktischen Sinnenwelt und Sittengeseh.                                                                                                                                                                  | nuth. U Capitel er prafi end der ! ftifchen en Bernun munft (e                                        | nechte<br>L.<br>Lifche<br>Bern<br>Bern<br><br><br><br><br><br><br><br>           | un  ss %  sus sus sus sus sus sus sus sus sus su | Sermi<br>Figla<br>ifi<br>beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unfi                | eoral D      | ie<br>ie                                | 112<br>114<br>114<br>116<br>119<br>120<br>121<br>121<br>122<br>125                                           |
| Neuntes Das höchste Gut und der Primat d moralischen Postulate u Methodenlehre der prai Der Begriff des höchsten Gutes 1. Tugend und Glüdseligkeit 2. Die Antinomie der praktischen Jie Postulate der praktischen Ber 1. Die Unsterblichkeit der Seel 2. Das Dasein Gottes 3. Der Bernunstglaube Die Methodenlehre der praktischen Sinnenwelt und Sittengeset.  Behutes                                                                                                                                                           | nuth. U Capitel er prafi end der ftifchen en Bernu Bernun nunft (e                                    | nechte                                                                           | un  ss & sus sus sus sus sus sus sus sus sus     | decipi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unfi                | eoral D      | ie<br>ie                                | 112<br>114<br>114<br>114<br>116<br>119<br>120<br>121<br>121<br>122<br>125<br>127                             |
| Das höchste Sut und der Primat demoralischen Postulate un Methodenlehre der pratides Der Begriff des höchsten Gutes  1. Tugend und Glüdseligkeit 2. Die Antinomie der praktischen Die Postulate der praktischen Ber Postulate der praktischen Ber 1. Die Unsterblichkeit der Seel 2. Das Dasein Gottes 3. Der Bernunstglaube Die Methodenlehre der praktischen Sinnenwelt und Sittengeset.  Behutes Die rationale Rechtslehre. A. Das                                                                                             | nuth. U Capitel er prafi end der ftifchen en Bernu Bernun nunft (e                                    | nechte  L.  iifche Bern  Bern  innft 1  ft  interch                              | un # 2 **********************************        | decipies dec | unfi                | eoral D      | ie<br>ie                                | 112<br>114<br>114<br>114<br>116<br>119<br>120<br>121<br>121<br>122<br>125<br>127                             |
| Menutes Das höchste Sut und der Primat d moralischen Postulate u Methodenlehre der prai Der Begriff des höchsten Gutes 1. Tugend und Glüdseligkeit 2. Die Antinomie der praktischen Jie Postulate der praktischen Ber 1. Die Unsterblichkeit der Seel 2. Das Dasein Gottes 3. Der Bernunstglaube Die Methodenlehre der praktischen Sinnenwelt und Sittengeset Die rationale Rechtslehre. A. Das Der Rechtsbegriff                                                                                                                 | nuth. U Capitel er prafi end der  frifchen en Bernun Bernun nunft (e Capitel 3 Priva                  | nechte<br> .<br>  iifche<br>  Bern<br>  .<br>  inft 1<br>  ft<br>  .<br>  itrech | un # 2 **********************************        | d echi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unfinite .          | oral         | ie<br>ie                                | 112<br>114<br>114<br>114<br>116<br>119<br>120<br>121<br>121<br>122<br>125<br>127                             |
| Menutes Das höchste Sut und der Primat d moralischen Postulate u Methodenlehre der prai Der Begriff des höchsten Gutes 1. Tugend und Glüdseligkeit 2. Die Antinomie der praktischen Jie Postulate der praktischen Ber 1. Die Unsterblichkeit der Seel 2. Das Dasein Gottes 3. Der Bernunstglaube Die Methodenlehre der praktischen Sinnenwelt und Sittengeset Die rationale Rechtslehre. A. Das Der Rechtsbegriff                                                                                                                 | nuth. U Capitel er prafi end der  frifchen en Bernun Bernun nunft (e Capitel 3 Priva                  | nechte<br> .<br>  iifche<br>  Bern<br>  .<br>  inft 1<br>  ft<br>  .<br>  itrech | un # 2 **********************************        | d echi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unfinite .          | oral         | ie<br>ie                                | 112<br>114<br>114<br>114<br>116<br>119<br>120<br>121<br>121<br>122<br>125<br>127                             |
| Menutes Das höchste Sut und der Primat demoralischen Postulate un Methodenlehre der pratides Der Begriff des höchsten Gutes  1. Tugend und Glüdseligkeit 2. Die Antinomie der praktischen Die Postulate der praktischen Ber Postulate der praktischen Ber 1. Die Unsterblichkeit der Seel 2. Das Dasein Gottes 3. Der Bernunstglaube Die Methodenlehre der praktischen Sinnenwelt und Sittengeset.  Behutes Die rationale Rechtslehre. A. Das Der Rechtsbegriff  1. Nechts- und Tugendopslichten 2. Positive und rationale Rechts | nuth. U Capite! er prafi end der frifchen en Bernun Bernun nunft (e Bernun Capite! 3 Priva            | nechte<br>                                                                       | un                                               | d echi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :e With             | eral         | ie ie                                   | 112<br>114<br>114<br>114<br>116<br>119<br>120<br>121<br>121<br>122<br>125<br>127<br>128<br>128<br>128<br>130 |
| Menutes Das höchste Sut und der Primat d moralischen Postulate u Methodenlehre der prai Der Begriff des höchsten Gutes 1. Tugend und Glüdseligkeit 2. Die Antinomie der praktischen Jie Postulate der praktischen Ber 1. Die Unsterblichkeit der Seel 2. Das Dasein Gottes 3. Der Bernunstglaube Die Methodenlehre der praktischen Sinnenwelt und Sittengeset Die rationale Rechtslehre. A. Das Der Rechtsbegriff                                                                                                                 | nuth. U Capite! er prafi end der frifchen en Bernun munft le . Bernun capite! Friva itslehre und weit | nechte<br>L. iifche<br>Bern<br>Intt<br>It<br>It<br>It                            | un Run                                           | b echi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unfi                | eral         | ie ie · · · · · · · · · · · · · · · · · | 112<br>114<br>114<br>114<br>116<br>119<br>120<br>121<br>121<br>122<br>125<br>127                             |

|             |                                                                          |        | Geite |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|             | Das Privatrecht 1. Das Recht als intelligibler Befit                     |        | 184   |
|             | 1. Das Recht als intelligibler Befit                                     |        | 184   |
|             | 2. Die Erwerbungsart bes Rechts. Dinglices u. perfonlices                | Recht  | 136   |
|             | 3. Das perfonliche Recht. Der Bertrag                                    |        | 137   |
|             | 3. Das persönliche Recht. Der Bertrag                                    |        | 139   |
|             | Elftes Capitel.                                                          |        |       |
| <b>_</b> 1. |                                                                          |        | 142   |
| 2116        | rationale Rechtslehre. B. Das Staatsrecht                                |        | 142   |
|             |                                                                          | • •    | 142   |
|             | 1. Die diffentlichen Rechtsgebiete                                       | • •    | 143   |
|             | 2. Die Staatsfammen                                                      | • •    | 145   |
|             | 8. Die Staatsformen                                                      |        | 147   |
|             | 4. Die Trennung der Staatsgewalten                                       | •      | 148   |
|             | Die Recite ber regierenben Gewalt                                        |        | 148   |
|             | 1. Die constitutionelle und adjoille Atonatagie                          |        | 150   |
|             | 2. Die wahre und falfche Republit                                        |        | 150   |
|             |                                                                          |        |       |
|             | 4. Cigenthum u. Beschatzung, Polizei u. Kirche, Aemter u. Wi             |        | 158   |
|             | Die Strafgerechtigkeit                                                   | •      | 158   |
|             | 2. Das Biedervergeltungsrecht und die Todesftrafe .                      | •      | 159   |
|             | 2. Das Wiederbergettungsrecht und die Lobespiraje .                      |        | 161   |
|             | 3. Begnadigung                                                           |        |       |
|             | 3. Runt und A. Generoad. Die Avfateaungsigeorie.                         |        | 102   |
|             | Bwölftes Capitel.                                                        |        |       |
| Die         | rationale Rechtslehre. C. Bolfer- und Beltburgerrech                     | ŧ.     | 163   |
| ~~          | Die Aufgabe bes Bollerrechts                                             |        | 163   |
|             | 1. Der Bölkerbund                                                        |        | 163   |
|             | 2. Der natürliche Rechtszuftanb ber Bolfer. Rrieg und g                  |        | 164   |
|             | Der ewige Friede                                                         |        | 166   |
|             | 1. Das Problem                                                           |        | 166   |
|             | 2. Die negativen Bebingungen                                             |        | 168   |
|             | 1. Das Problem 2. Die negativen Bebingungen 3. Die positiven Bebingungen |        | 171   |
|             | 4. Der ewige Friede als menfclicher Raturzwed                            |        | 173   |
|             | 5. Das Recht ber Philosophen im Staate. Rant und Plat                    |        | 174   |
|             |                                                                          | -      |       |
|             | Dreizehntes Capitel.                                                     |        |       |
| Die         | Zugendlehre. A. Die Pflichten gegen fich felbft                          |        | 175   |
|             | Begriff und Umfang ber Tugendpflichten                                   |        | 175   |
|             | 1. Die ethifden Bflichten und beren Gintheilung                          |        | 175   |
|             | 2. Die tugenbhafte Gefinnung und beren Gegentheil .                      |        | 178   |
|             | 3. Die moralische Disposition und Selbstprüfung. Das Ge                  | wissen |       |
|             | 4. Moral und Religion. Die Grenzen bes Pflichtbegriffs .                 |        |       |
|             | Die Pflichten gegen fich felbft. Unterlaffungspflichten                  |        |       |
|             | 1. Die phyfische Selbsterhaltung                                         |        | 185   |
|             | 2 Die maratiffie Selbsterhaltung                                         |        | 187   |

| Inhalisverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | IX                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vierzehutes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | Seite                                                                                   |
| Die Tugendlehre. B. Die Pflichten gegen andere Menfchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . Die                                 |                                                                                         |
| Erziehungslehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 189                                                                                     |
| Gintheitung histor Maiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 189                                                                                     |
| Die Liebespflichten und ihr Gegentheil  1. Wohlthätigteit und Antbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 191                                                                                     |
| 1. Wohlthätigkeit und Dankbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 191                                                                                     |
| 2. Wohlwollen und Reid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | 192                                                                                     |
| 3. Mitgefühl und Shabenfreube. Das Mitleib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 193                                                                                     |
| Die Achtungspflichten und ihr Gegentheil. Der hochmuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | 196                                                                                     |
| Die geselligen Tugenben. Die Freundschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 198                                                                                     |
| Die Methobenlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 201                                                                                     |
| 1. Der ethijche Unterricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 201                                                                                     |
| 2. Die ethijche Uebung und Bucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 202                                                                                     |
| Die Erziehungeliehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 203                                                                                     |
| Die Erziehungslehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 203                                                                                     |
| . 2. Die Erziehungszweige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 205                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                         |
| o, Die Sifichungsutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •                                   | 200                                                                                     |
| Menscheit  Theorie und Prazis  1. Die Theorie als Regel zur Prazis  2. Die philosophische Theorie als Sittenlehre  3. Jeen und Interessen  Die unpraktischen Einwürfe  1. Die unpraktische Theorie in der Moral  2. Die unpraktische Theorie in der Politik  3. Die unpraktische Theorie in der Rosmopolitik  Moral und Politik  1. Gegensa und Einheit  2. Die Staatskunst der politischen Moral  3. Die Staatsweisheit der moralischen Politik |                                       | 209<br>209<br>211<br>212<br>218<br>214<br>214<br>215<br>216<br>218<br>218<br>219<br>220 |
| Sechszehntes Capitel. Die Naturgeschichte der Menschheit. Die Verschiedenheit der 8 Die Naturgeschichte der Menschheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 223                                                                                     |
| 2. Raturgefdichte und Raturbefdreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                         |
| 3. Die Racendifferenz und beren Erklärung Die teleologische Erklärungsart. (G. Forfter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •                                   | 226                                                                                     |
| Die teleologische Erflärungsart. (G. Forster)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                     | 232                                                                                     |

|             | Siebenzehntes (                                                                                                                                                                                                                                                             | Cap                              | itel.                        |                                       |             |        |        |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| Die         | Freiheitsgefciate der Menfaheit.                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                              | gef                                   | <b>Mi</b> M | t&p1   | ilof   | 0=     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                              |                                       |             | •      |        |        |
|             | phifche Schriften Die weltgeschichtlichen Grenzpuntte                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                              |                                       | •           |        | •      | •      |
|             | 1. Der Anfang                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                              |                                       |             |        |        | •      |
|             | 2. Das Endziel                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                              |                                       |             |        |        |        |
|             | Das Zeitalter ber Aufklärung .                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                              |                                       |             |        |        |        |
|             | 1. Das Wejen ber Aufflarung                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                              |                                       |             |        |        |        |
|             | Das Zeitalter ber Auftlärung .  1. Das Wesen ber Auftlärung 2. Das Zeitalter Friedrichs .                                                                                                                                                                                   |                                  |                              |                                       |             |        |        |        |
|             | Rant und Gerber                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                              |                                       |             |        | •      |        |
|             | Rant und Herber                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                              |                                       |             |        |        |        |
|             | 2. Die falicen Sppothefen und Ar                                                                                                                                                                                                                                            | alo                              | gien.                        | (900                                  | ofcat       | i)     |        |        |
|             | 3. Das Stufenreich der Dinge und di                                                                                                                                                                                                                                         | e me                             | nsol                         | iche E                                | Freih       | eit. ( | (Eğu   | la)    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                              |                                       |             |        |        |        |
|             | Zweites B                                                                                                                                                                                                                                                                   | uch.                             |                              |                                       |             |        |        |        |
|             | Die tantifche Religionslehre u                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | her                          | <b>a</b>                              | trai        | F 41   | mif#   |        |
|             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                              |                                       | 1161        | 9      | w.lu   | )CA    |
|             | Sahung und                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ar                               | iti <b>t.</b>                |                                       |             |        |        |        |
|             | Erftes Cap                                                                                                                                                                                                                                                                  | itel.                            |                              |                                       |             |        |        |        |
| ni.         | Grundlage der fantifden Religion                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                              | ***                                   | ine         | . 04   | -AW444 |        |
| DIE         | zur rationalen Theologie                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                              |                                       |             |        |        |        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                              |                                       |             |        |        |        |
|             | fophie                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                | •                            | •                                     | •           | •      | •      | •      |
|             | Watiamale Thealacie Geffihlenhilalanh                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | nh SI                        | Dna:                                  | * · ·       | •      | •      | •      |
|             | 1 Miher Manhelsinkus Rernunfth                                                                                                                                                                                                                                              | emei                             | io =                         | , e 4 le .                            | •           | •      | •      | •      |
|             | 2 Miher Jacobis Gefühlanhilafan                                                                                                                                                                                                                                             | tiot.<br>hie                     | .   •                        | •                                     | •           | •      | •      | •      |
|             | 3 Miber die madernen Alataniter                                                                                                                                                                                                                                             | 9.C                              | R €.                         | ·<br>hínsi                            | (Te         | •      | •      | •      |
|             | Streitfragen und Abhanblungen .<br>Rationale Theologie, Gefühlsphilosoph<br>1. Wiber Mendelssohns Bernunftb<br>2. Wiber Jacobis Gefühlsphilosoph<br>3. Wiber die modernen Platoniter.                                                                                       | ادائد                            | , O.                         | A-0 !!                                | ,           | •      | •      | •      |
| <b>.</b> .  | արևութ Թու                                                                                                                                                                                                                                                                  | ıurı                             | •                            |                                       |             |        |        |        |
| Die         | göttliche Weltregierung und daß !                                                                                                                                                                                                                                           | es e i                           | ieni                         | e                                     | •           | •      | •      | •      |
|             | Die philosophische Theodicee 1. Das Problem                                                                                                                                                                                                                                 | •                                | •                            | •                                     | •           | •      | •      | •      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | _                            |                                       | _           | •      | •      |        |
|             | 1. Zus problem                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                | •                            | •                                     | •           |        |        | •      |
|             | 2. Die moralische Weltregierung                                                                                                                                                                                                                                             | ·<br>•                           | :                            |                                       |             |        | •      | •      |
|             | 2. Die moralische Weltregierung<br>3. Unmöglichfeit einer boctrinalen                                                                                                                                                                                                       | The                              | obice                        | :                                     | :           |        |        | :      |
|             | 2. Die moralische Weltregierung<br>3. Unmöglichkeit einer boctrinalen<br>Das Enbe aller Dinge                                                                                                                                                                               | The                              | obice:                       | :                                     | •           |        | •      | ·<br>· |
|             | 2. Die moralische Weltregierung<br>3. Unmöglichkeit einer boctrinalen<br>Das Enbe aller Dinge                                                                                                                                                                               | The                              | obice:                       | :                                     | •           |        | •      |        |
|             | 2. Die moralische Weltregierung 3. Unmöglichseit einer boctrinalen  Das Enbe aller Dinge 1. Unitarier und Dualisten . 2. Das natürliche und übernatürli                                                                                                                     | ·<br>The:<br>·<br>·<br>the (     | obice                        |                                       |             |        | •      |        |
|             | 2. Die moralische Weltregierung 3. Unmöglichkeit einer boctrinalen Das Enbe aller Dinge 1. Unitarier und Dualisten . 2. Das natürliche und übernatürliche . 8. Das wibernatürliche Enbe .                                                                                   | ·<br>The:<br>·<br>·<br>the (     | obice                        |                                       |             |        | •      |        |
|             | 2. Die moralische Weltregierung 3. Unmöglichteit einer boctrinalen Das Enbe alter Dinge 1. Unitarier und Dualisten . 2. Das natürliche und übernatürlich S. Das wibernatürliche Enbe .  Brittes Cap                                                                         | The<br>The<br>itel               | obice<br>:<br>:<br>Enbe<br>: |                                       |             |        | •      | •      |
| <b>D</b> ak | 2. Die moralische Weltregierung 3. Unmöglichteit einer boctrinalen Das Enbe alter Dinge 1. Unitarier und Dualisten . 2. Das natürliche und übernatürlich S. Das wibernatürliche Enbe .  Brittes Cap                                                                         | The<br>The<br>itel               | obice<br>:<br>:<br>Enbe<br>: |                                       |             |        | •      | •      |
| Das         | 2. Die moralische Weltregierung 3. Unmöglichteit einer boctrinalen Das Enbe alter Dinge 1. Unitarier und Dualisten . 2. Das natürliche und übernatürlich S. Das wibernatürliche Enbe .  Brittes Cap                                                                         | The<br>The<br>itel               | obice<br>:<br>:<br>Enbe<br>: |                                       |             |        | •      | •      |
| Das         | 2. Die moralische Weltregierung 3. Unmöglicheit einer boctrinalen  Das Enbe aller Dinge 1. Unitarier und Dualisten . 2. Das natürliche und übernatürliche 3. Das wibernatürliche Enbe .  Brittes Cap  bradicale Bose in der Menschennar  Das Gute und Böse unter religiösem | The<br>The<br>the<br>tur<br>Gefi | obice                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |        |        | •      |
| Das         | 2. Die moralische Weltregierung 3. Unmöglicheit einer boctrinalen Das Enbe aller Dinge 1. Unitarier und Dualisten . 2. Das natürliche und übernatürlich 8. Das wibernatürliche Enbe .  Brittes Cap 8 radicale Böse in der Menschennat Das Gute und Böse unter religiösem    | The<br>The<br>the<br>tur<br>Gefi | obice                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |        |        | •      |

| Inhaltsverzeichniß.                                                     |                 |         |      | XI            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|---------------|
|                                                                         |                 |         |      | Seite         |
| 4. Das boje Berg ober ber Sang gum Ri                                   | <b>Č</b> touten | ı .     |      | . 298         |
| Das radicale Bofe in ber menfolicen Ratur                               |                 |         |      | 299           |
| 1. Die Thatface ber bofen Gefinnung .                                   |                 |         |      | . 299         |
| 2. Die Erbfunde                                                         |                 |         |      | . 304         |
| 3. Das Böse als Fall                                                    |                 |         |      | . 305         |
| Die Erlöfung bom Bofen                                                  |                 |         |      | . 306         |
| Die Erlösung vom Bösen                                                  |                 |         |      | . 306         |
| 2. Das Gute als Wiedergeburt                                            |                 |         |      | . 307         |
| 2. Das Gute als Wiedergeburt 3. Die Erlöfung als Gnadenwirkung .        |                 |         |      | . 308         |
| Viertes Capitel.                                                        |                 |         |      |               |
| Der Rampf des guten und bofen Princips                                  | •               |         |      | . 311         |
| Der Glaube an bas Gute                                                  |                 |         |      | . 811         |
| 1. Das moralische Ibeal als Sohn Gottes                                 |                 |         |      | . 311         |
| 2. Der prattifche Glaube an ben Cohn G                                  | ottes           |         |      | . 314         |
| 3. Die Wiedergeburt                                                     |                 |         |      | . 315         |
| Das Erlöfungsproblem und beffen Auflöfung                               | •               |         | •    | . 318         |
| 1. Die mangelhafte That                                                 |                 |         |      | . 818         |
| 2. Die wantelmuthige Gefinnung                                          |                 |         |      | . 819         |
| 3. Die alte Sunbenfculb                                                 |                 |         |      | . 320         |
| 4. Die erlösende Strafe                                                 |                 |         |      | . 321         |
| 5. Das stellvertretenbe Leiben                                          | •               |         |      | . 323         |
| 6. Die erlösende Gnade                                                  |                 |         |      | . 824         |
| Der Rampf bes Bofen mit bem Guten . 1. Das Bofe als Fürst biefer Welt . |                 |         |      | . 325         |
| 1. Das Boje als Fürst biefer Welt .                                     |                 |         |      | . 325         |
| 2. Das legale Gottesreich                                               | •               |         |      | . 326         |
| 3. Das moralische Gottesreich                                           | •               |         |      | . 326         |
| Der Erlösungsglaube als Wunderglaube .                                  |                 |         |      | . 329         |
| 1. Bestimmung bes Wunderglaubens                                        |                 |         |      | . 329         |
| 2. Kritit bes Wunderglaubens                                            | •               |         |      | . 329         |
| Fünftes Capitel.                                                        |                 |         |      |               |
| Der Sieg des guten Princips und das Reich                               | Gotte           | s auf   | Erde | <b>ss</b> 332 |
| Der Begriff ber Rirche                                                  |                 |         |      | . 332         |
| 1. Der ethische Staat. Die sociale Wiebe                                |                 |         | •    | . 832         |
| 2. Die unsichtbare und sichtbare Rirche .                               |                 |         |      | . 335         |
| 3. Bernunft- und Rirchenglaube                                          |                 |         | •    | . 836         |
| 4. Schriftglaube und Orthobogie. Der p                                  |                 |         |      |               |
| Rirche und Religion. Gegenfat und Ginheit                               |                 |         | •    |               |
| 1. Die Antinomie                                                        |                 |         |      | . 342         |
| 2. Die entgegengesetten Extreme. Abergl                                 | aube u          | nb Ungl | aube |               |
| 3. Die Auflofung ber Antinomie                                          | •               |         | •    | . 346         |
| Die Religion als Kirche                                                 |                 |         | •    | . 348         |
|                                                                         | •               |         | •    | . 349         |
| 2. Die driftliche Rirche                                                |                 |         | •    | . 351         |
| 3. Ratholicismus, Protestantismus, Auftlo                               | irung           |         | •    | . 852         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Das Religionsgeheimniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 359        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 359        |
| 2. Das Mysterium ber Weltregierung. Die Trinität .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 354        |
| 3. Das Myfterium ber Berufung, Genugthuung und Erwählun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | g 355        |
| Sechstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Offenbarungs. u. Bernunftglaube. Dienft u. Afterdienft Gotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8</b> 357 |
| Geoffenbarte und natürliche Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ^            |
| 1. Raturalismus, Rationalismus, Supernaturalismus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 857        |
| O ON ON UK Y. M. YI. I A 111 Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 358        |
| 3. Die Offenharung als Meligiansarund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 360        |
| Der Afterdienst Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 361        |
| Der Afterdienst Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 361        |
| 2. Die Rechtfertigung burch ben Cultus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 862        |
| 3. Fetischienst und Pfaffenthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 364        |
| واستنبات والتنفيذ والوالة والأساب والمستمورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 365        |
| Der mahre Gotteshienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 369        |
| Der wahre Gottesbienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 872        |
| A TITLE COURT A LOOP IN IN A COMMITTER OF THE COMMITTER O | . 375        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Siebentes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Sakung und Rritit. Pofitive und rationale Wiffenschaften. De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Streit der Facultäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 378        |
| • willenspart and Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 378        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 378        |
| 2. Die Rangordnung der Facultäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 379        |
| 3. Der gesehmidrige und gesehmäßige Streit<br>Der Streit der philosophischen und theologischen Facultät .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 383        |
| Der Streit der philosophischen und theologischen Facultät .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 386        |
| 1. Das Berhältniß gur Bibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 386        |
| 2. Rirchenfecten und Religionsfecten. Mpftif und Bietismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Der Streit ber philosophischen und juriftischen Facultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 1. Die Streitfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 898        |
| 2. Die Entscheibung ber Streitfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 394        |
| Der Streit der philosophischen und medicinischen Facultat .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 397        |
| 1. Die Bernunft als Seilkraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 397        |
| 2. Redicinifche Bernunftlehren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 398        |
| <b>A</b> 111 - 00 Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Die Kritit der Urtheilstraft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Erstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _            |
| Aufgabe und Entflehung der Rritit der Urtheilstraft. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Lehre von der natürlichen Zwedmäßigkeit. Teleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| logie und Alesthetik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 405        |
| Die Aufgabe ber Rritit ber Urtheilstraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 405        |
| 1. Die Ruce bes Spftems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 405        |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                      |          |       |         | XIII  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|-------|
|                                                                                                                                                          |          |       |         | Geite |
| 2. Die Ausfüllung ber Lüde                                                                                                                               |          |       |         | 406   |
| 2. Die Ausfüllung der Lüde                                                                                                                               |          |       |         | 407   |
| 4. Das Geffihl ber Luft und bie afthetische Ur                                                                                                           | theils   | traft |         | 409   |
| Die Entstehung ber Kritik ber Urtheilskraft  1. Das Problem ber Teleologie  2. Das Problem ber Aesthetik  Die Einleitung in die Kritik ber Urtheilskraft |          |       |         | 411   |
| 1. Das Broblem ber Teleologie                                                                                                                            |          |       |         | 411   |
| 2. Das Broblem ber Aefthetit                                                                                                                             |          |       |         | 417   |
| Die Einleitung in die Rritit ber Urtheilstraft .                                                                                                         |          |       |         | 422   |
| 1. Die beiben Einleitungen                                                                                                                               |          |       |         | 422   |
| 2. Die afthetifde und teleologifde Urtheilsfra                                                                                                           | t.       |       |         | 425   |
| 3. Das System ber reinen Bernunft                                                                                                                        | •        |       |         | 428   |
| Bweites Capitel.                                                                                                                                         |          |       |         |       |
| Die tritifche Grundfrage und die Themata                                                                                                                 |          |       | der     |       |
| Urtheilstraft. Die Analytit des Ch                                                                                                                       |          | •     |         | 481   |
| Die Grundfrage ber Aefthetit                                                                                                                             | •        | •     |         | 431   |
| Die Analytik des Schönen                                                                                                                                 |          | •     |         | 433   |
| Die Analytik des Schönen                                                                                                                                 | •        |       |         | 433   |
| 2. Das allgemeine Wohlgefallen                                                                                                                           |          |       |         | 439   |
| 3. Die afthetische Zwedmäßigkeit                                                                                                                         |          | •     |         | 443   |
| 2. Das allgemeine Wohlgefallen                                                                                                                           | •        | •     |         | 447   |
| Drittes Capitel.                                                                                                                                         |          |       |         |       |
| Die Analytit des Erhabenen                                                                                                                               |          |       |         | 448   |
| Die Thatfache bes Erhabenen                                                                                                                              |          |       |         | 448   |
| 1. Das Schone und Erhabene                                                                                                                               |          |       |         | 448   |
| 1. Das Schöne und Erhabene                                                                                                                               |          |       |         | 449   |
| 3. Die logifche und afthetifche Grogenicatung                                                                                                            |          |       |         | 450   |
| 4. Biberftreit u. Sarmonie zwifchen Ginbilbung                                                                                                           |          |       | ernunft | 452   |
| Die Erklärung bes Erhabenen                                                                                                                              | ,        |       |         | 453   |
| 1. Das erhabene Subject                                                                                                                                  |          |       |         | 458   |
|                                                                                                                                                          |          |       |         | 456   |
| 3. Das erhabene Object                                                                                                                                   |          | •     |         | 457   |
| Viertes Capitel.                                                                                                                                         | -        | Ť     | , ,     |       |
| Die Deduction der reinen äfthetifchen Urtheile un                                                                                                        | <b>.</b> | Aia   | Yapiip  |       |
| der ästhetischen Urtheilstraft                                                                                                                           |          |       |         | 466   |
|                                                                                                                                                          | •        | •     |         | 466   |
| Natur und Runst                                                                                                                                          | •        | •     |         | 466   |
| 1. Die jiele Syvilyell                                                                                                                                   |          | •     | • •     | 469   |
| 2. Die anhängende Schönheit                                                                                                                              |          | •     | • •     | 409   |
| 2. Die anhängende Schönheit                                                                                                                              |          | •     | • •     |       |
| Die schöne Kunst                                                                                                                                         | •        | •     | • •     | 471   |
| 1. Der Begriff ber Runft                                                                                                                                 | ٠        | •     | • •     | 471   |
| z. Einigeuung und werig der Kunste                                                                                                                       | •        | •     |         | 472   |
| 8. Das Genie                                                                                                                                             | •        |       |         | 477   |
| Die Debuction ber reinen Geschmadsurtheile . 1. Der Bestimmungsgrund ber ästhetischen Urt                                                                |          | •     |         | 479   |
| 1. Der Bestimmungsgrund der afthetischen Urt                                                                                                             | gerle    |       | , .     | 479   |

.

|                                                                                              |       |    |      |        | ·              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|--------|----------------|
| O Die LAKeliffe aben entweitente Dentfent                                                    |       |    |      |        | Geite<br>481   |
| 2. Die äfihetische ober erweiterte Denkart<br>Die Dialektik ber äfihetischen Urtheilskraft . |       |    | •    | •      | 400            |
| 4 CO 1 CM 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                 |       |    |      | •      | 482<br>482     |
| 2. Der Ibealismus der Zwedmäßigkeit .                                                        | •     |    | •    | •      | 483            |
|                                                                                              | •     | •  | • •  | •      | 400            |
| Fünftes Capitel.                                                                             |       |    |      |        |                |
| Die Analytit der teleologifchen Urtheilstraft                                                |       |    |      |        | <b>4</b> 85    |
| Das Princip der Teleologie                                                                   |       |    | •    |        | <b>4</b> 85    |
|                                                                                              |       |    |      |        | 485            |
| 1. Die objective Zwedmäßigkeit 2. Die objectiv-formale Zwedmäßigkeit                         |       |    | •    |        | <b>486</b>     |
| 5. Die pojectio-materiale Zweamagigteit                                                      |       |    |      |        | 487            |
| Das Object ber Teleologie                                                                    |       |    |      |        | 490            |
| 1. Die Raturproducte als Naturzwecke .                                                       |       |    |      |        | 490            |
| 2. Die organisirten Naturproducte                                                            |       |    |      |        | 491            |
| 3. Ratur- und Runstproduct Die Geltung des teleologischen Urtheils .                         |       |    |      |        | 491            |
| Die Geltung des teleologischen Urtheils .                                                    |       |    |      |        | 492            |
| Sechstes Capitel.                                                                            |       |    |      |        |                |
| Die Dialetiit der teleologifden Urtheilstraft                                                |       |    |      |        | 495            |
| Die Antinomie her Urtheilstraft                                                              | •     | •  |      |        | 495            |
| Die Antinomie der Urtheilstraft                                                              | 10801 | ·  |      |        | 495            |
| 2. Der Schein und die Auflösung ber Antin                                                    | omie  | •  |      |        | 496            |
| Die Shsteme ber bogmatischen Teleologie .                                                    |       | _  |      |        |                |
| مد من منصب و مصاف                                                                            |       |    |      |        | 500            |
| 2. Der Ibealismus und Realismus ber natürli                                                  |       |    | imāk | iateit | 500            |
| 3. Die Biberlegung biefer Spfteme .                                                          | •     | •  |      |        | 502            |
| Die Begrandung ber Teleologie                                                                |       |    |      |        | 503            |
| 1. Die Unmöglichteit ber objectiven Begrund                                                  |       |    |      |        | 508            |
| 2. Die Nothwendigfeit bes subjectiven Urfpr                                                  |       |    |      |        | 504            |
| 3. Die Cigenthumlichfeit bes menfolichen ob. bi                                              |       |    |      | anbes  | 505            |
| Siebentes Capitel.                                                                           |       |    |      |        |                |
| •                                                                                            |       |    |      |        | -10            |
| Die Methodenlehre der teleologischen Urtheilst                                               |       |    |      |        | 510            |
| Die teleologische Naturbetrachtung                                                           |       |    | •    |        | 510            |
| 1. Die ursprüngliche Organisation der Mate                                                   |       |    |      |        | 510            |
| 2. Die Urformen und das Stufenreich der 9<br>3. Der architektonische Berstand                | catut |    | •    |        | 511            |
|                                                                                              |       |    |      |        | 518            |
| 4. Occafionalismus und Prästabilismus. Evol                                                  |       |    |      |        |                |
| Die televlogische Weltanficht                                                                | •     | •  | •    | •      | 516            |
|                                                                                              |       |    |      |        | 516<br>518     |
| 2. Die menschliche Glüdseit, Gesellschaft                                                    | ипо   | æщ | ung  | •      |                |
| 3. Der fittliche Endzwed ber Welt                                                            |       | •  | •    | •      | . 520<br>. 521 |
| Die teleologische Gottesidee                                                                 | •     | •  | •    | •      | 521<br>521     |
| 1. Physitotheologie und Moraltheologie .                                                     | •     |    | •    | •      | . 521<br>. 524 |
| 2. Moraltheologie und Religion                                                               | -     |    |      | •      |                |
| o. Wet would off whithis                                                                     |       |    |      |        | . 040          |

## Viertes Buch.

## Die Aritit ber tantischen Philosophie.

| Erftes Capitel.                                     |         |     | Geite      |
|-----------------------------------------------------|---------|-----|------------|
| Die tantifche Philosophie als Ertenntuiflehre       |         |     | 581        |
|                                                     |         |     | 531        |
| Der transscendentale Idealismus                     |         |     | 581        |
| 2. Die 3bealitat ber Erfceinungen                   |         |     | 533        |
| Die Ginwarfe gegen bie transfcenbentale Mefthetit . |         |     | <b>536</b> |
| 1. Der erfte Ginwurf. Die relative Geltung ber g    | aetzi f | den |            |
| Ariome                                              | •       | ٠.  | 536        |
| 2. Der zweite Ginwurf. Die natürliche Weltanficht   |         |     | 538        |
| Die Lehre von ben Dingen an fic                     |         |     | 542        |
| 1. Die Sinnlichteit ber reinen Bernunft             |         |     | 542        |
| 2. Das Ding an fic                                  |         |     | <b>545</b> |
| Bweites Capitel.                                    |         |     |            |
| Die kantifche Philosophie als Freiheitslehre        |         |     | 550        |
| Der tantifche Realismus und Ibealismus              |         |     | 550        |
| Das Ding an fic als Wille                           |         |     | 551        |
| 1. Die intelligible Urfaclichteit                   |         |     | 551        |
| 2. Die moralische Weltordnung                       |         |     | 552        |
| Die Behre von Gott und Unfterblichteit              |         |     | 553        |
| 1. Der kantische Theismus                           | . •     |     | 558        |
| 1. Der kantische Theismus                           | ٠.      |     | 556        |
| Drittes Capitel.                                    |         |     |            |
| Die tantifche Philosophie als Entwidlungslehre .    |         |     | 567        |
| Die tantischen Grundprobleme                        |         |     | 567        |
| Die entwidlungsgefdichtliche Weltanfict             |         |     | 569        |
| 1. Die natürliche Entwicklung                       |         |     | 569        |
| 1. Die natürliche Entwicklung                       |         |     | 570        |
| 8. Die culturgeschichtliche und sociale Entwicklung |         |     | 571        |
| 4. Die moralifche und religiofe Entwicklung         |         |     | 572        |
| Die teleologische Weltansicht                       |         |     | 574        |
| 4 AS 1 AM 4                                         |         |     | 574        |
| 2. Die Beltentwicklung als zwedmäßige Ericeinung    |         |     | 575        |
| 3. Die Weltentwicklung als Erfceinung ber Dinge     |         |     | 577        |
| Viertes Capitel.                                    |         |     |            |
| Die Brufung der tantifden Grundlehren               |         |     | 585        |
| Die Prufung ber Erkenntniglehre                     |         |     | 585        |
| 1 Day Wihandwait in han Planningthaitis             |         |     | 585        |

|                                                                               | Geite       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2. Die Erklärung bes Wiberftreits                                             | 588         |
| 3. Die erneute Wiberlegung bes Ibealismus. Rant wiber Jacobi                  | 590         |
| 4. Einwürfe und beren Prufung                                                 | 595         |
| Die Prufung ber Freiheits- und Entwicklungslehre                              | 601         |
| 1. Schopenhauers Rritit ber tantifchen Philosophie                            | 601         |
| 2. Der Bufammenhang zwifchen ber Ertenntniß- u. Freiheitslehre                | 604         |
| 3. Der Wiberftreit in ber Freiheitslehre                                      | 606         |
| 4. Der Biberftreit zwischen ber Erkenntniflehre und ber Ent-<br>widlungelehre | 606         |
| Die Brufung ber Lehre von ben Erfceinungen und ben Dingen an fic              | 608         |
| 1. Die Erkennbarkeit ber menschlichen Bernunft                                | 608         |
| 2. Die Erkennbarkeit ber menfolicen Raturzwecke und ber                       | 000         |
| blinden Intelligena                                                           | 610         |
| 3. Die Erkennbarkeit bes Lebens und ber Sconheit                              | 613         |
| 4. Die Erkennbarkeit ber Dinge an fic                                         | 615         |
|                                                                               | 020         |
| Künftes Capitel.                                                              |             |
| Die Anfgaben und Richtungen der nachkantischen Philosophie                    | 623         |
| Die Grundprobleme der nachkantischen Philosophie                              | 623         |
| 1. Das metaphyfische Problem                                                  | 623         |
| 2, Das Erfenntnißproblem                                                      | 625         |
| Die Richtungen ber nachkantischen Philosophie                                 | 629         |
| 1. Die neue Begrundung ber Ertenntniflehre                                    | 629         |
| 2. Die breifache Antithese: Fries, Herbart, Schopenhauer                      | 630         |
| Der Entwicklungsgang ber nachkantischen Philosophie                           | <b>634</b>  |
| 1. Der metaphyfische Ibealismus                                               | 634         |
| 2. Die breifache Steigerung! Reinholb, Ficte, Schelling und Gegel             | 635         |
| 3. Die positive Philosophie                                                   | <b>63</b> 8 |
| 4, Die Ordnung ber nachkantischen Spfteme                                     | 639         |



# Erftes Buch.

# Metaphysik der Hatur und der Sitten.

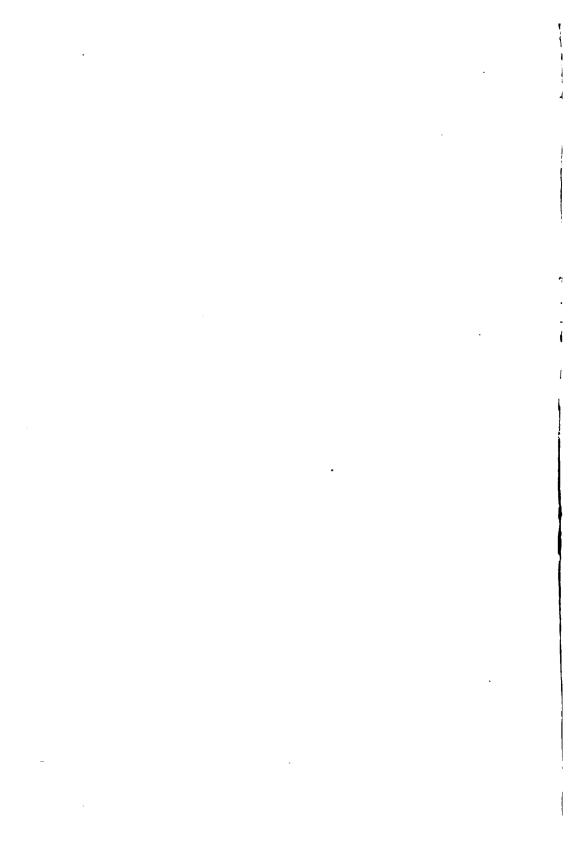

### Erftes Capitel.

Aufgabe der metaphysischen Naturlehre. Die Körperwelt. Segriff der Bewegung. Größe der Sewegung. Phoronomie.

- I. Die reine Raturmiffenschaft.
- 1. Mathematifche und philosophische Raturlehre.

Die Aritik ber reinen Bernunft hat ben sicheren Grund gelegt, worauf jest das Erkenntnisssystem ber reinen Bernunft errichtet werden soll; sie hat in der Bernunft die Quellen einer doppelten Gesetzgebung entdeckt: die Principien des vernunftgemäßen Erkennens und Handelns: jene bestimmen den Berstand in seinen Urtheilen, diese den Willen in seinen Handlungen; die ersten können theoretische, die anderen praktische Principien genannt werden.

Zugleich hat die Aritik bewiesen, daß sich das rechtmäßige Berftandesgebiet auf die Welt der sinnlichen Erscheinungen einschränkt, daß es keine andere wissenschaftliche Erkenntniß der Dinge giebt, als Mathematik und Ersahrung. Die Objecte der Mathematik sind uns nicht durch die Sinne gegeben, sondern durch Construction gemacht oder durch sehste thätige Anschauung gebildet. So weit uns also die Dinge von außen gegeben sind, ist keine andere Erkenntniß derselben möglich als die Ersahrung. Nennen wir den Indegriff der sinnlichen Ersahrungsobjecte Natur, so beschränkt sich unsere Erkenntniß der Dinge auf die Naturwissenschaft, deren Principien entweder durch die Ersahrung oder vor derselben gegeben sind: im ersten Falle sind sie impirisch, im anderen transscendental. Die letzteren sind reine oder rationale Grundsähe. Demegemäß unterscheidet sich die reine Naturwissenschaft von der empirischen und umfaßt alle diesenigen Erkenntnisse, welche in Ansehung der natürzlichen Objecte durch bloße Bernunst ausgemacht werden.

Sier ift die Rebe nur von der reinen ober rationalen Naturwissenschaft. Was kann durch bloge Bernunft von den finnlichen Ericheinungen erkannt werben? Die finnlichen Gegenftanbe find in unserer Anschauung gegeben. Wenn fie bloß burch Unschauung gegeben find. b. h. wenn in der Erscheinung nichts enthalten ift, was die Anschauung nicht gegeben ober gemacht hat, wenn mit anderen Worten die Erschein= ungen ohne Rest Producte ber Anschauung find, so find fie vollkommen burch bloge Bernunft erkennbar. Es giebt in folden Erscheinungen nichts, bas nicht bie reine Bernunft gang ju burchbringen vermöchte. Alle Erscheinungen find ihrer Form nach Producte der Anschauung, benn alle find in Raum und Zeit. Die mathematischen Größen find auch ihrem Inhalte nach Producte ber Anschauung, benn ber Inhalt ber Größen ift felbst nur raumlich und zeitlich. Nicht bloß die Erkenntnisweise, auch die Objecte der Mathematik find a priori: sie ift die einzige durchgängig reine ober rationale Wiffenschaft. Sier ist darum alles vollkommen klar und burchsichtig. Wenn wir baber die Wiffen= schaft einschränken auf diejenigen Erkenntnisse, welche vollkommen rein ober a priori find, so muffen wir behaupten, daß die Naturwiffenschaft nur so weit rein ist, als sie mit der Mathematik zusammenfällt, oder, wie fich Rant ausbruckt, "daß in jeder besonderen Naturlehre nur so viele eigentliche Wissenschaft angetroffen werben könne, als barin Mathematik angutreffen ift".1

Nun aber sind die Naturerscheinungen nicht bloß mathematische Größen. Es ist etwas in ihnen enthalten, das sich niemals construiren läßt, nämlich ihre Materie im Unterschiede von der Form: ihr Dasein selbst, das zwar in unserer Anschauung gegeben, aber nicht durch diesselbe gemacht ist. Bermöge ihres Daseins, ihrer von außen gegebenen Existenz, sind die Naturerscheinungen nicht bloß Figuren, sondern Dinge. Den Begriff von einem Dasein können wir nicht construiren, sondern nur denken oder durch Ersahrung erkennen. Aus diesem Grunde ist die reine Naturwissenschaft nicht bloß Mathematik. Es ist etwas in der Naturerscheinung, das in die Construction nicht ausgeht, das nicht durch Anschauung, sondern durch Begriffe erkannt sein will. Entweder also giedt es überhaupt keine reine Naturwissenschaft, oder diese will nicht bloß durch Anschauung, sondern durch Begriffe gebildet sein. Die Erskenntniß durch Begriffe ist die philosophische im Unterschied von der mathematischen, sie ist näher bestimmt die metaphpsische. Reine Natur

<sup>1</sup> Metaphyfifche Anfangsgrunde ber Naturwiffenschaft. Borr. (Bb. VIII. S. 444.)

wiffenschaft ift beshalb Metaphyfik ber Natur. Ihre Frage heißt: was kann von der Natur erkannt werden durch den reinen Berstand oder durch reine Begriffe?

Die Kritit hat gezeigt, daß es eine Metaphysit der Natur giebt. Es ist jett die erste Aufgabe des Systems, diese Wissenschaft auszubilden und den Inhalt der naturphilosophischen Erkenntniß zu entwickeln. Die Naturphilosophie ist gleichsam der eine Flügel in dem Lehrgebäude der reinen Vernunft, dessen zweiter die Moralphilosophie sein soll. In den "Metaphysischen Ansangsgründen der Naturwissenschaft" vom Jahre 1786 löst Kant jene Aufgabe, die zwar nicht in der Zeitsolge seiner Arbeiten, wohl aber in der Grundlegung seines Systems als die nächste erscheint.

#### 2. Seelenlehre und Rorperlehre.

Doch will bas Thema noch näher begrenzt sein. Wir hatten soeben die Naturwissenschaft nach ihren Erkenntnißgründen in die empirische und rationale, und die letztere in die mathematische und metaphysische unterschieden, wir müssen sie jetzt auch nach ihren Objecten unterschieden. Die Natur im Sinne der kritischen Philosophie bildet den Inbegriff aller Ersahrungsobjecte, diese sind die außeren und inneren Erscheinungen: die Erkenntniß der außeren Erscheinungen ist die Körperlehre oder Physik, die der inneren die Psychologie. Es ist aussührlich bewiesen worden, daß es eine rationale Psychologie (reine Naturwissenschaft der inneren Erscheinungen) nicht giebt. Also bleibt als das einzige Object einer reinen Naturwissenschaft nur die Körperwelt übrig; es kann sich nur noch um eine metaphysische Körperlehre handeln oder um die Frage: was ist von der Körperwelt durch bloße Begriffe erkennbar?

Reine Mathematik kann die Naturwissenschaft nicht und in keinem ihrer Gebiete sein, denn es giebt kein Object der naturwissenschaftlichen Ersahrung, kein empirisches Object, welches bloß durch Construction entsteht und lediglich Product unserer Anschauung ist, d. h. ein Gegenstand, dessen Dasein die Bernunst selbst hervordringt. Aber die verschiedenen Gebiete der Naturwissenschaft können der Mathematik näher oder serner liegen, die Anwendung der letzteren auf die Naturwissenschaft sindet in dem einen Gebiete einen größeren Spielraum als in dem anderen. Und hier gilt der schon erklärte Satz je mehr Mathematik in einem Gebiete der Naturlehre anzutressen ist, um so mehr liegt dieses Gebiet innerhalb der reinen Bernunstwissenschaft; je weniger dagegen die Mathematik in

einem naturwissenschaftlichen Gebiete einheimisch geworden ist oder je werden kann, um so mehr ist die Naturwissenschaft in diesem Theile unsichere Empirie und bloße Experimentallehre. So ist die Chemie um so wissenschaftlicher geworden, je mehr die mathematische Einsicht in ihr zugenommen hat. Als Kant seine metaphysischen Ansangsgründe der Naturwissenschaft schrieb, war die Chemie von der Mathematik noch wenig durchdrungen. Er durste sie als ein Beispiel der bloßen Empirie und Experimentallehre ansühren.

Wo aber die raumliche Anschauung überhaubt aufhört. findet begreiflicherweise die Dathematik auch die geringste Anwendung: barum ift fie am wenigsten anwendbar auf bas gesammte Gebiet ber inneren Erscheinungen, auf die Pfpchologie. Sier ift ber Grund. warum die Psychologie von dem Range einer reinen Bernunftmissenschaft so weit entfernt ist: weil sie ber Mathematik so wenig Spielraum bietet, weil keines ihrer Objecte eine raumliche Anschauung erlaubt. Allerbings find ihre Objecte, die Borftellungen, Reigungen, Begierben u. f. f. jugleich Großen, biefe Großen haben ihren Brab, biefe Grabe find ber Beranberung, biefe inneren Beranberungen find bem Gefege ber Continuitat unterworfen. Aber teine biefer Größen und Beranderungen laffen fich conftruiren. Daber hat die Mathematik in bem Bebiete ber Seelenlehre einen fo kleinen und unficheren Spielraum, mahrend fie in bem Gebiet ber Rorperlehre einen vollkommen ficheren und fehr umfaffenben beschreibt. So groß ift ber Unterschieb beider, daß sich der mathematische Spielraum in der Psychologie zu dem in der Phyfik verhält, wie die Lehre von der geraden Linie zur ganzen Geometrie. Denn die Objecte ber Pfpchologie find nur in der Zeit, und die Zeit hat nur eine Dimenfion, fie lagt fich nur unter bem Bilbe ober Schema ber geraben Linie porstellen. Ohne Rudficht auf biefe Grenze hat in ber nachkantischen Zeit Berbart ben Berfuch gemacht, die Mathematik auf umfaffende Beise in das Gebiet der Seelenlehre einzuführen. 1

### 3. Die metaphyfifche Rorperlehre. Materie und Bewegung.

Die kantische Naturphilosophie beschränkt sich bemnach auf die metaphysische Körperlehre. Nun setzen alle Erscheinungen der Körperwelt ein Dasein im Raume voraus, das ihnen zu Grunde liegt; dieses be-

<sup>1</sup> Metaphhfifche Anfangsgrunde ber Raturwiffenschaft. (Bb. VIII. S. 445 u. 446.)

harrliche Dasein ist die Substanz der Körperwelt oder die Materie. Nach Abzug der Materie sind die räumlichen Erscheinungen nichts als geometrische Größen. Es ist die Materie, die ihnen den körperlichen Bestand giedt; es ist also die Materie, wodurch sich die physikalischen Körper von den geometrischen, die Objecte der Naturwissenschaft von denen der Mathematik unterscheiden. Und so läust das ganze Problem der philosophischen Naturwissenschaft oder der metaphysischen Körperlehre auf die Frage hinaus: was kann von der Materie oder der körperlichen Natur durch reine Begriffe erkannt werden?

Die Materie ist nur in ihren Erscheinungssormen erkennbar. Ihre Erscheinungssorm ist die Art, wie sie sich äußert ober wahrnehmbar macht, wie sie wirkt; sie ist die Substanz der Körper, welche selbst nichts anderes sind als äußere Erscheinungen. Diese Erscheinungen sind Modificationen der Substanz, Beränderungen der Materie; nun sind alle materiellen Beränderungen räumlich und alle Beränderungen im Raume Bewegungen: also ist es die Bewegung, worin die Wirkungsweise der Materie besteht. Und da die Materie nur in ihrer Wirkungsweise oder Erscheinung erkennbar ist, so ist die Bewegung das Object der metaphysischen Körperlehre. Damit ist der Charakter und die Grundsrage der kantischen Naturphilosophie bestimmt: sie ist Bewegungskehre. Ihre Grundsrage heißt: was kann von der Bewegung a priori oder durch bloße Begriffe erkannt werden?

Die reinen Begriffe find die Rategorien der Quantität, Qualität, Relation und Modalität. Diese Begriffe waren die Bedingungen für die Möglichkeit aller Ersahrung, also auch die Bedingungen für alle Objecte einer möglichen Ersahrung, also auch (da die Bewegung ein solches Object ist) die Principien der Bewegung. Sie sind mithin die a priori erkennbaren Grundbestimmungen der materiellen Bewegung. Demnach theilt sich die Grundsrage der kantischen Raturphilosophie in vier Hauptuntersuchungen, betreffend die Quantität, Qualität, Relation und Modalität der Bewegung.

Die Quantität ber Bewegung ist die Bewegung als Größe betrachtet, als Raumgröße, b. h. als räumliche Beränderung oder popos, um den aristotelischen Ausdruck zu brauchen. Die räumliche Beränderung kann betrachtet werden, abgesehen von der materiellen Beränderung. Das Subject der räumlichen Beränderung (die bewegliche Materie) kann jeder beliebige Körper sein, sie kann auch bloß als ein mathematischer Punkt vorgestellt werden. Das Moment der Masse

kommt unter dem Gesichtspunkte der Quantität noch nicht in Betracht. Die Bewegungslehre bloß unter diesem Gesichtspunkt heißt "die Pho-ronomie"; sie ist, wie es ihre Betrachtungsweise mit sich bringt, das mathematische Gebiet innerhalb der metaphysischen Körperlehre, denn die Bewegung, deren Subject durch einen mathematischen Punkt vorgestellt werden kann, läßt sich anschaulich darstellen oder construiren.

Die Qualität der Bewegung ist die Bewegung als Eigenschaft der Materie, als deren eigenthümliche Aeußerung und Birkungsart. Gilt die Bewegung als Wirkung der Materie, so muß diese als Ursache oder Kraft der Bewegung betrachtet werden. Unter diesem Gesichtspunkte ist die Aufgabe der Bewegungslehre die Erkenntniß der bewegenden (materiellen) Kräfte oder "die Oynamik". Die Relation der Bewegung ist das Verhältniß oder der gesehmäßige Zusammenhang, in dem die bewegten Körper auf einander einwirken: die Erkenntniß bieser Bewegungsgesehe ist "die Mechanik". Endlich die Modalität der Bewegung ist die Bewegung, sosen sie betrachtet wird als eine mögliche, wirkliche oder nothwendige Erscheinung. Nun sind diese Bestimmungen ganz abhängig von unserer Vorstellungsweise, sie betreffen die Art, wie uns etwas erscheint. Darum hat Kant diesen letzten Theil der reinen Bewegungslehre als "Phänomenologie" bezeichnet.

Die vier Hauptaufgaben der kantischen Naturphilosophie sind demnach: Phoronomie, Oynamik, Mechanik und Phanomenologie, welche der Folge und dem System der reinen Verstandesbegriffe entsprechen. Ihr gemeinschaftlicher Grundbegriff ist die Bewegung. Darum wird vor allem dieser Begriff genau und kritisch bestimmt werden mussen. Was ist Bewegung, als außere Erscheinung betrachtet?

Jener neue Lehrbegriff, ben Kant achtundzwanzig Jahre früher in einem seiner Borlesungsprogramme ausgeführt hatte, um die durch-gängige Relativität der Bewegung und Ruhe darzuthun, erscheint bereits als eine Borschule zu seiner metaphysischen Körperlehre. Da wir den Inhalt dieser Schrift in dem Ideengange des Philosophen an ihrem Orte entwickelt haben, so verweisen wir auf unsere im vorigen Bande enthaltene Darstellung, welche sich der Leser hier von neuem vergegenwärtigen möge. \*\*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neuer Lehrbegriff ber Bewegung und Ruhe und ber damit verknüpften Folgerungen in den ersten Gründen der Naturwissenschaft. (1758.) Hartenstein: 3. Kants Werte. Bb. VIII. S. 428—438. — <sup>2</sup> Bgl. dieses Wert. Bb. IV. Buch I. Cap. VII. S. 124. Cap. IX. S. 152 u. 153.

### II. Das Problem ber Phoronomie.

1. Relativer und abfoluter Raum.

Das Subject ber Bewegung ist die Materie, jenes Etwas im Raum, wodurch sich der physische Körper vom mathematischen unterscheidet. Wir können darum die Materie einsach erklären als "das Bewegliche im Raum". Wenn wir zunächst absehen von ihrer Masse und an die Stelle der Materie (des Beweglichen im Raum) den mathematischen Punkt seizen, so bleibt als Bewegung nur eine Linie übrig, welche der Punkt nach einer bestimmten Richtung in einer bestimmten Beit beschreibt oder durchläust; es bleibt nur die Richtung und Geschwindigkeit der Bewegung: die Bewegung bloß als Raum= und Zeitgröße. Die Bewegung, lediglich als Größe betrachtet, ist demnach der erste Gegenstand der metaphysischen Körperlehre, die Aufgabe der Phoronomie.

Was die Richtung betrifft, so sind folgende Fälle benkbar: entsweber der Körper bewegt sich nur in seinem Orte, ohne diesen selbst zu verändern, d. h. er dreht sich, oder er verändert seinen Ort in Rücksicht auf andere Körper, d. h. er schreitet fort; die sortschreitende Bewegung kann in geraden oder krummen Linien stattsinden, die krummen Linien sind entweder in sich zurücksehrend oder nicht, die in sich zurücksehrenden beschreiben eine kreissörmige oder pendularische (circulirende oder oscillirende) Bewegung.

Da in der Phoronomie als das Bewegliche der mathematische Punkt gilt, so wird hier nur von der fortschreitenden Bewegung die Rede sein, und zwar in der einsachsten Form der geraden Linie. Die Geschwindigkeit ist der bestimmte, durch die Zeit gemessene Raum, das directe Berhältniß der Raum= und Zeitgröße:  $C = \frac{S}{T}$ .

Ein Körper bewegt sich in fortschreitenber Richtung, er verändert seinen Ort im Raum, b. h. seine räumlichen Verhältnisse oder seine Lage zu den umgebenden Körpern, die mit ihm zugleich wahrgenommen werden und ebenfalls einen bestimmten Raum einnehmen: er verändert seine Verhältnisse zu diesem bestimmten, mit anderen Körpern erfüllten Raum. Der bestimmte, körperliche und wahrnehmbare Raum heißt

<sup>1</sup> Metaphyfifche Anfangsgründe ber Naturwiffenschaft. Hauptst. I. Metaphyfiche Anfangsgründe ber Phoronomie. Erkarung 2. Anmerkung 2 und 3. (28). VIII. S. 459—461.)

"ber empirische ober materielle", er begreift die Körper in sich, in Rücksicht auf welche ein anderer Körper seinen Ort verändert; es ist der Raum, zu welchem der bewegte Körper sich verhält, oder mit dem verglichen jener Körper seine Lage und Stellung verändert. Ein solcher Raum bildet in der Relation der Bewegung die eine Seite der Berphältnißbestimmung: deshalb heißt er "der relative Raum". Nun sind in der Relation der Bewegung beide Seiten beweglich: darum heißt der relative Raum zugleich "der bewegliche". Von dem relativen Raume unterscheidet sich "der absolute". Relativ ist der Raum, der sich zu einem anderen verhält, absolut dagegen der Raum, der sich zu keinem anderen verhalten kann, weil er alle in sich begreift.

Dieser Raum kann niemals die Seite eines raumlichen Berhaltniffes ausmachen, also kann er auch nicht beweglich sein. Er selbst bewegt sich nicht, in ihm bewegt fich alles. Relativ ift ber Raum, ber einen anderen außer sich hat, ein folder (begrenzter) Raum fteht in einem raumlichen Berhaltniß; ein Körper tann gegen ihn feine Lage berändern, wie er die seinige in Rudfict auf jenen. Der relative Raum ift begrenzt und beweglich, der absolute bagegen unbegrenzt und unbeweglich. Wir konnen beibe burch ben Begriff ber Bewegung auch fo unterscheiben: jebe Bewegung geschieht im Raum und verhalt fich zu einem bestimmten Raum; jeder Raum ift relativ, in Rucksicht auf welchen eine Bewegung ftattfinden kann, wogegen ber absolute Raum berjenige ift, in welchem alle Bewegung vorgestellt werden muß, welcher aber felbst fich nicht bewegt. Ein Rörper bewegt fich in einem relativen Raume, welcher rubt: also verandert er in diesem Raume seine Lage und bamit zu diesem Raume fein Berhaltniß; also verandert auch biefer Raum fein Berhaltniß zu ihm. Run ift es gleich, ob ich fage: "ber Rörper A bewegt sich in einer bestimmten Richtung in einem bestimmten Raume, welcher ruht", ober ob ich sage: "ber Körper A ruht, und ber relative Raum bewegt sich in ber entgegengesetzten Richtung mit berselben Geschwindigkeit".1

#### 2. Conftruction ber Bewegungsgröße.

Aus diesem Gesichtspunkte, den schon der neue Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe festgestellt hatte, lost Kant das eigentliche Problem der Phoronomie. Es soll die reine Bewegungsgröße construirt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaphyfifche Anfangsgrunde der Naturwiffenschaft, Sauptst. I. Er-flarung 1. Anmig. 1 u. 2.

werben. Eine Größe construiren, heißt bieselbe zusammenseten; jebe Größe ist aus Größen zusammengesett: also muß auch die Bewegungsgröße als zusammengesett aus Bewegungsgrößen vorgestellt werden. Diese Vorsiellung auszuführen ist die eigentliche Ausgabe der Phoronomie; als das Bewegliche gilt der mathematische Punkt, als die Richtung der Bewegung die gerade Linie. Die Zusammensetung gerader Linien geschieht entweder in einer geraden Linie oder im Winkel. Wenn verschiedene Bewegungen in derselben Linie gehen, so ist ihre Richtung entweder gleich oder entgegengesetzt. Das Problem der Phoronomie hat mithin solgende drei Fälle: die Bewegung ist zusammengesetzt aus verschiedenen Bewegungen: 1. in derselben Linie und in derselben Richtung, 2. in derselben Linie und in verschiedenen (entgegengesetzten) Richtungen, 3. in verschiedenen Linien.

Die ganze Schwierigkeit liegt hier allein in der phoronomischen Betrachtungsweise. Aus dem Gesichtspunkte der Mechanik, durch die Begriffe der Kraft und Causalität sind die obigen Fälle sehr leicht und einsach zu entscheiden. Indessen betrachtet die Phoronomie die Bewegung nur als Größe. Ihre Probleme, die im Grunde nur ein einziges ausmachen, sollen durch Construction gelöst werden; diese stellt ihren Begriff in der Anschauung dar: es soll daher anschaulich gemacht werden, daß ein Punkt zwei verschiedene Bewegungen zugleich hat; dies heißt die Ausgabe der Phoronomie durch geometrische Construction lösen.

Daß eine und dieselbe Größe zwei verschiedene Bewegungen in derselben Zeit hat, läßt sich auf keine Weise anschauen, wohl aber läßt sich anschaulich machen, daß jene Bewegungen zu derselben Zeit in zwei verschiedenen Größen stattsinden. Die Möglichkeit der Construction hängt also davon ab, daß sich die beiden verschiedenen Bewegungen, die in derselben Größe zugleich stattsinden, an zwei verschiedene Größen vertheilen lassen, ohne in der Sache selbst das Mindeste zu ändern. Diese Möglichkeit ist bereits erkannt. Es ist volksommen gleich, ob wir sagen: "der Punkt A bewegt sich in der geraden Linie AB", oder: "der Punkt A ruht, und der relative Raum bewegt sich in der entgegengesetzten Richtung BA". Wenn sich der Punkt A bewegt, so ist die Folge, daß die Linie AB durchlausen wird, also die

<sup>1</sup> Metaphyfifche Anfangsgrunde ber Naturwiffenichaft. Hauptft. I. Grundfat 1. Anmig. — Cbenbas. Sauptft. I. Erflar, 5. Anmig.

beiden Punkte A und B ihre gegenseitige Entsernung ausheben und in demselben Orte zusammen kommen. Wenn sich der relative Raum in der entgegengesetzen Richtung BA bewegt, so ist die Folge, daß die Linie BA zurückgelegt wird, also die beiden Punkte B und A nicht mehr von einander entsernt sind, sondern in demselben Orte zussammentressen. Daher leuchtet ein, daß beide Bewegungen ganz diesselben Ortsveränderungen, also dieselben Bewegungen sind.

Auf diese Beise läßt sich bemnach die zusammengesetzte Bewegung construiren und das Problem der Phoronomie in allen seinen drei Fällen geometrisch auslösen.

Nehmen wir die Geschwindigkeiten als gleich an, so können wir die verschiedenen Bewegungen durch zwei gleich große gerade Linien barstellen, welche im ersten Falle dieselbe Richtung, im zweiten entgegenzgestzte Richtungen haben, im dritten einen Winkel einschließen. Die zusammengesetzte Bewegung erscheint im ersten Fall als die Summe, im zweiten als die Differenz, im dritten als die Diagonale des Parallelogrammes der beiden gegebenen Linien.

#### a. Die gufammengefehte Bewegung als Summe.

In allen brei Fallen läßt sich bie zusammengesette Bewegungsgröße burch Construction bestimmen. Es sei ber Punkt A gegeben, welcher in berselben Zeit zwei verschiedene Bewegungen von gleicher Größe und Richtung beschreibt, jede dieser Bewegungen sei gleich der Linie AB: so wird der Punkt A in derselben Zeit, wo er mit einsacher Bewegung die Linie AB durchlausen würde, jetzt eine doppelt so große Linie (2 AB = AC) zurücklegen.



Die beiben verschiebenen Bewegungen, die der Punkt A zu gleicher Zeit beschreibt, sind AB und BC. Die eine von beiden Bewegungen habe der relative Raum. Statt zu sagen: "der Punkt A bewegt sich von B nach C", dürsen wir sagen: "der relative Raum bewegt sich mit derselben Geschwindigkeit von C nach B". Damit ist die Construction gegeben. Nichts hindert die Borstellung, daß der Punkt A in einer gewissen Beit die Linie AB durchläust; man kann sich ebenso leicht vorstellen, daß der relative Raum in derselben Zeit sich von C nach B

<sup>1</sup> Metaphyfifde Anfange ber Naturmiffenschaft. Sauptft. I. Lehrfat 1.

bewegt, daß also in dem Moment, wo der Punkt A in B eintrifft, auch der Punkt C in B eintrifft, d. h. daß in demselben Augenblicke die Punkte A und C zusammenkommen, daß ihre gegenseitige Entsern= ung aufgehoben oder die Linie AC zurückgelegt ift.

### b. Die gufammengefette Bewegung als Differeng.

Setzen wir den zweiten Fall: die beiden verschiedenen Bewegungen bes Punktes A seien die Linien AB und AC von gleicher Größe und entgegengeseter Richtung.

$$\begin{array}{ccc}
B & A & C \\
\hline
 & & & \\
AB = AC
\end{array}$$

Der Punkt A soll sich in berselben Zeit von A nach B und von A nach C bewegen. Wir ertheilen die eine der beiden Bewegungen dem relativen Raum: der Punkt A bewege sich nach B; in derselben Zeit bewege sich der relative Raum von C nach A. Wenn diese beiden Bewegungen zugleich stattsinden, so ist klar, daß in demselben Augenblicke, wo A in B ankommt, der Punkt C in A eintrifft. Also ist die Entsernung zwischen A und C = BA = AC, d. h. sie ist dieselbe als vor der Bewegung, der Punkt A hat seinen Ort in Beziehung auf C nicht verändert, er hat sich also gar nicht bewegt: die Differenz der beiden verschiedenen (entgegengesetzten) Bewegungen ist in dem gegebenen Falle gleich Null.

#### c. Die gufammengefette Bewegung als Diagonale.

Setzen wir den britten Fall: die beiden verschiedenen Bewegungen bes Punktes A, welche zugleich stattfinden, seien die beiden gleich großen Linien AC und AB, welche den rechten Winkel CAB einschließen.

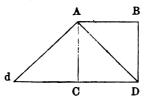

Der Punkt A soll sich in berselben Zeit von A nach C und von A nach B bewegen. Die eine ber beiben Bewegungen habe ber relative Raum. Der Punkt A bewege sich nach C; in berselben Zeit bewege sich

<sup>1</sup> Metaphyfifche Anfangsgrunde der Naturwiffenschaft. Hauptft. I. Lehrfat 1. Beweis. Erfter Fall. — 2 Cbenbaf. Hauptft. I. Lehrfat 1. Zweiter Fall.

ber relative Raum von B nach A; er bewegt sich in dieser Richtung mit allen seinen Punkten, also auch mit dem Punkte C. Wenn also der Punkt A in C angelangt ist, so besindet sich in eben diesem Augensblick der Punkt C in d. Während A sich nach C fortbewegt, hat sich C nach d fortbewegt: also hat der Punkt A die Linie Ad durchslausen. Aber die Bewegung von C nach d ist die des relativen Raumes. Uebersehen wir diese Bewegung in die Bewegung des Punktes C, während der relative Raum ruht, so hat sich Punkt C in der entgegenzgesten Richtung nach D bewegt: also hat im absoluten Raum der Punkt A die Bewegung von A nach D gehabt oder die Diagonale in dem Quadrat CABD beschrieben.

Damit ist die Aufgabe der Phoronomie gelöst und die zusammenzgesetzte Bewegungsgröße in allen ihren möglichen Fällen durch Construction bewiesen. Diese Construction war möglich, da wir als das Bewegliche im Raume den mathematischen Punkt annahmen; sie war möglich, da nach dem "Neuen Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe" jede Bewegung gleich gesetzt werden durfte einer entgegengesetzten Bewegung des relativen Raumes. Indessen ist das Bewegliche in der Natur nicht der Punkt, sondern die Materie oder der wirkliche Körper. Setzen wir nun statt des Punktes die Materie als das Bewegliche im Raum, als das Subject der Bewegung, so muß die Materie begriffen werden als die Ursache oder Araft der Bewegung. Damit entsteht die zweite Grundfrage der metaphysischen Natursehre: die Aufgabe der Opnamik.

# 3 weites Capitel.

# Der Begriff der Materie und deren Arafte. Dynamik.

- I. Die Materie als Urfache ber Bewegung.
  - 1. Die Materie als Raumerfüllung.

Die Phoronomie hatte die Materie erklärt als "das Bewegliche im Raum"; diese Erklärung war mit Absicht so weit gesaßt, daß man von dem Moment der Masse ganz absehen und für die Materie auch

<sup>1</sup> Metaphyfifche Anfangsgrunde ber Naturwiffenschaft. Sauptft. I. Lehrfat 1. Dritter Fall.

ben mathematischen Punkt setzen durfte. Die wesentliche Bestimmung ber Materie ist von der Phoronomie nicht ausgesprochen worden: sie soll jetzt hinzugefügt werden.

Die Materie ift ein Gegenstand unserer außeren Anschauung, aber nicht beren Product, nicht beren Conftruction; fie ift in ber Anschauung gegeben, nicht durch die Anschauung gemacht. Sie unterscheibet ben physischen Rörper vom mathematischen; fie ift basjenige, mas zur mathematischen Große hinzugefügt werben muß, um aus berfelben ein natürliches Ding zu machen. Als Gegenstand ber Anschauung ober als außere Erscheinung ift bie Materie im Raum. Da aber biefes Object nicht zugleich Product ber Anschauung ober teine blofe Conftruction ift, so ift die Materie nicht bloß Raum: fie ift bas Etwas im Raume, welches nicht bloß Raum ist, sondern ein vom Raum unterschiedenes Ding ausmacht. Der Raum als solcher ist leer. Die vom Raume unterschiedene Materie, die zugleich nur im Raum ist, muß bemnach begriffen werden als den leeren Raum erfullend; fie ift nicht blog bas Bewegliche im Raume, bies konnte auch ber mathematische Punkt fein: fie ift zugleich das raumerfüllende Dafein, bies ift weber ber mathematische Punkt noch sonst eine mathematische Größe.1

## 2. Die Raumerfüllung als Rraft.

Soll aber die Materie etwas sein, das einen Raum erfüllt, einnimmt, behauptet, so muß sie nothwendig die Bedingungen enthalten, kraft deren allein ein Raum erfüllt werden kann. Wir können uns vorstellen, daß eine Bewegung von außen auf die Materie eindringt und deren Raumerfüllung angreift und verringert. Wenn diesem Angrisse von seiten der Materie gar kein Widerstand entgegengesetzt wird, so muß der erfüllte Raum immer mehr und mehr verringert und zuletzt ganz aufgehoben werden; die Raumerfüllung hort auf, mit ihr die Materie: daher ist eine widerstandslose Materie nicht im Stande, einen Raum wirklich zu erfüllen. Mithin ist die einzige Bedingung, unter welcher die Materie ein raumerfüllendes Dasein ausmacht, ihr Widerstand gegen sebe eindringende Bewegung: sie muß im Stande sein, dieselbe entweder auszuheben oder zu vermindern. Nun kann eine Bewegung nur durch eine andere in entgegengesetzter Richtung entweder ganz oder zum Theil ausgehoben werden. Also ist der Widerstand der Materie diese jedem

<sup>1</sup> Metaphyfifche Anfangsgründe ber Naturwiffenschaft. Hauptft. II. Metaph. Anfangsgründe ber Dynamik. Erklarung 1.

einbringenden Angriff entgegengesetzte Bewegung: sie muß im Stande sein, eine solche entgegengesetzte Bewegung zu bewirken, sie muß Ursache einer Bewegung, d. h. bewegende Kraft, also Kraft sein; sonst ist sie kein raumerfüllendes Dasein, also keine Materie. Es ist nicht das bloße Dasein, sondern es ist die Kraft, wodurch allein die Materie ihren Raum wirklich erfüllt. Die Kraft ist die neue, wesentliche Bestimmung, welche wir jetzt dem Begriff der Materie hinzusügen. In der Phoronomie erschien die Materie bloß als ein beweglicher Punkt; in der Opnamik erscheint sie als eine bewegende Kraft.

Die einbringende Bewegung, welche die Materie sowohl macht als leibet, beschreibt eine gerabe Linie. 3mifchen ben Grengpunkten biefer Linie liegt ber Spielraum ber materiellen Rraft. Nun find zwischen ben Grenzpunkten einer geraben Linie nur zwei Richtungen möglich, von A nach B und von B nach A. Wenn wir biefe Richtungen vom Punkte A aus bestimmen, so ist die Richtung von A nach B die Ent= fernung, bagegen bie bon B nach A bie Annäherung. Es find also im Puntte A zwei bewegende Rrafte bentbar, welche ben Spielraum ber geraden Linie AB beschreiben: eine entfernende und eine annahernde; jene bewirkt, daß sich B von A entfernt, diese, daß sich B auf A zubewegt; die erste Kraft moge die treibende, die zweite die giebende beißen; die giebende ift Angiebungetraft ober Attraction, die treibende Burudftogungstraft ober Repulfion. Diefe beiben Kräfte find in der Materie möglich; wir sagen noch nicht, daß sie nothwendig find.2

## 3. Die Rraft ber Materie als Repulfion.

Nothwendig zur Raumerfüllung ist zunächst die repulsive Kraft. Was nicht die Kraft der Zurückstoßung hat, kann seinen Raum nicht erfüllen, sondern höchstens einschließen. Darin unterscheidet sich eben der materielle Körper vom mathematischen: der erste erfüllt seinen Raum, der andere schließt den seinigen ein, begrenzt denselben, aber erfüllt ihn nicht. Wenn also ein Theil des materiellen Körpers ohne repulsive Krast wäre, so würde in diesem Theile der Raum nicht erfüllt, sondern leer sein, so würde die Materie überhaupt ihren Raum nicht wirklich erfüllen. Also gehört zur Raumerfüllung und darum

<sup>1</sup> Metaph. Anfangsgr. u. f. f. Sauptst. II. Lehrsat 1. Beweis. -- 2 Cbenbas. Sauptst. II. Erklärung 2. Jusat.

zur Natur ber Materie, daß jedem ihrer Theile die Kraft der Zurückstößung inwohnt, daß die Repulsion alle Theile der Materie bewegt, daß nirgends in ihr ein leerer Raum stattfindet.

Bermöge bieser Zurücktoßungskraft ist die Materie in allen ihren Theilen raumerfüllend ober ausgebehnt. Ihre repulsive Kraft ist zugleich expansiv: diese Ausbehnungskraft der Materie ist ihre Elastizcität. Ohne die Kraft der Repulsion, Ausdehnung, Clasticität ist die Materie gar nicht denkbar: darum gehört die Clasticität, als durch die Repulsion begründet, zu den nothwendigen Bedingungen der Materie, zu deren ursprünglichen Cigenschaften.

Jede Kraft ift eine intenfive Größe, die einen Grad hat; die repul= five Rraft ber Materie muß einen bestimmten Grab haben, fie tann weber unendlich groß noch unendlich klein fein. Nicht unendlich groß, benn fonft wurde fie ins Grenzenlofe wirken und in einer enblichen Beit einen unendlichen Raum erfüllen; nicht unendlich klein, benn fonft wurbe fie niemals im Stanbe fein, auch nur ben kleinften Raum gu erfüllen. Gine unendlich große Rraft mare eine folde, über welche hinaus teine größere vorgeftellt werben tann. Wenn nun die repulfipe Rraft nicht unenblich groß ift, fo fann fie burch größere Rrafte überboten werben; wenn biese größeren Arafte ber Repulfion eines Rörbers ent= gegenwirken, fo wird die nothwendige Folge sein, daß fie die repulfiven Rrafte um fo viele Grabe vermindern oder, mas daffelbe heißt, baß fie bie Raumerfüllung bes Rorpers einschränken, bag fie ben Rorper zwingen, einen engeren Raum einzunehmen, daß fie mit einem Worte bie Materie zusammenbruden. Es giebt repulfive Rrafte. Diese Krafte tonnen mit größerer ober geringerer Starte einander entgegenwirken, bie größere Rraft ift in Rudfict auf bie geringere, welcher fie entgegenwirkt, eine zusammenbrudende: fie nothigt die lettere, fich in einen engeren Spielraum gurudzuziehen. Es giebt alfo gufammenbrudenbe Rrafte. Wenn es beren feine gabe, fo mare es unmöglich, bag eine Materie jemals in ihrem Raume verengt wurde: fie ware dann absolut undurchbringlich.

Die zusammendrückende Kraft muß, wie die repulsive, einen beflimmten Grad haben. Sie kann weber unendlich groß noch unendlich klein sein. Wäre sie unendlich groß, so wurde jeder mögliche ihr ent-

<sup>1</sup> Metaph. Anfangsgr. u. f. f. Sauptft. II. Lehrf. 2. Beweis. — 2 Cbenbaf. Sauptft. II. Jufag 1.

Fifcher, Gefc. b. Bhilof. V. 4. Muft. R. M.

gegengesette Wiberftand gleich Rull sein; fie murbe die Raumerfüllung ber angegriffenen Materie gang aufheben, b. h. bie Materie in leeren Raum verwandeln ober vernichten. Da fie nicht unenblich groß ift, fonbern einen gemiffen Grab hat, fo tann fie bie entgegengesette Rraft auch nur bis auf einen gewiffen Grab einschränken, also bie Raumerfullung verengen, aber nicht aufheben. Es ift bemnach unmöglich, bag bie Materie von ber zusammenbruckenden Kraft jemals vollkommen burchbrungen wird; also ift bie Materie nicht absolut burchbringlich. Es ift möglich, bag bie Materie von ber (relativ größeren) gusammen= brudenden Rraft bis auf einen gewiffen Grad burchbrungen wird: also ift bie Materie nicht absolut undurchbringlich. Mithin ergiebt fich als eine nothwendige Eigenschaft ber Materie beren relative Undurch= bringlichkeit. Diese Eigenschaft ist in ber dynamischen Natur begrundet. Beil die Materie Araft ist, welche eine gewiffe Starke hat, darum kann fie von einer entgegengesetten Araft, die eine größere Starke hat, bis auf einen gewiffen Grad eingeschränkt ober verengt werben. mathematische Rorper ift ohne Rraft: barum ift auch ber Raum, ben er einschließt, absolut undurchdringlich; es giebt in dem mathematischen Rörper feine Rrafte, also auch feine entgegengesetzen. Aus biefem Grunde barf bie Erfullung bes Raumes mit absoluter Undurchbring= lichkeit "bie mathematische", bie mit bloß relativer "bie byna= mifche" genannt werben.1

# II. Die Materie als Substanz der Bewegung. 1. Die materiellen Theile.

Die Materie ist als bewegende Araft das eigentliche Subject oder die Substanz der Bewegung, diese Substanz ist als ein ausgedehntes Wesen theilbar: in jedem ihrer Theile wirkt die bewegende Arast der Repulsion, folglich ist jeder materielle Theil selbst beweglich. Wenn er beweglich ist, so kann er eine eigene Bewegung für sich haben, er kann selbst eine Substanz ausmachen, er kann sich als solche von den andern Theilen, mit denen er verbunden war, fortbewegen, absondern oder trennen. Wenn sich die Theile eines Körpers von einander trennen, so löst sich der Körper in seine Theile auf, er wird getheilt. Die physsische Theilung besteht in der Trennung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaphhfische Anfangsgründe u. s. f. f. Gauptst. II. Erklär. 3. Lehrs. 3. Beweis. Anmig. Erklär. 4. Anmig. 1. — <sup>2</sup> Ebendas. Hauptst. II. Erklär. 5. Anmig. (Bb. VIII. S. 482—485.)

### 2. Die unenbliche Theilbarfeit ber Materie.

Nun ist jeder Theil selbst wieder Substanz, also selbst wieder aus Theilen zusammengesetzt, die sich trennen können: die Zusammensetzung der Materie läßt sich in Gedanken ins Unendliche fortsetzen, d. h. die Materie ist ins Unendliche theilbar. Diese unendliche Theilbarkeit ist schon von den ersten Metaphysikern des Alterthums erkannt und als ein Widerspruch hingestellt worden, welcher den Begriff der Materie unmöglich mache: die Materie sei deshalb undenkbar, weil sie gedacht werden müsse als ins Unendliche theilbar; dann nämlich bestehe jeder Körper aus einer unendlichen Menge von Theilen und bilbe dennoch ein Ganzes, dann würden unendlich viele Theile ein Ganzes ausmachen, also eine unendliche Menge vollendet sein. Vollendete Unendlichkeit ist ein offenbarer Widerspruch. Was vom Körper gilt, eben dasselbe gilt vom Raum. Dies war der Grund, warum jene Metaphysiker erklärten, Raum und Materie seien undenkbar und barum unmöglich.

Diesen Biberspruch löft die fritische Philosophie; fie will die erste gewesen fein, die jenes metaphysische Rathfel geloft hat. Der Biberspruch selbst existirt nur für die dogmatische Vorstellungsweise. ber Raum eine Eigenschaft ber Dinge an fich mare, fo mußten bie raumlichen Dinge aus unendlich vielen Theilen bestehen, so mußte biefe unenbliche Menge von Theilen mit bem Raume an fich gegeben sein. Nur barin, bag eine unendliche Menge gegebener Theile ein begrenztes und vollendetes Ganges ausmacht, liegt die Unnidglichkeit. Soll also ber Raum und die Materie im Raume möglich fein, fo gilt ber Sat: entweber ber Raum ift nicht ins Unendliche theilbar, ober ber Raum ift nicht eine Eigenschaft ber Dinge an fich. Da er bas erfte nothwenbig ift, fo ift er unmöglich bas zweite. Die unendliche Theilbarkeit bes Raumes verneinen, hieße verneinen, bag ber Raum gusammengefet und jeder Theil bes Raums felbst wieder Raum sei: bies hieße ben Raum felbst verneinen. Er ift ins Unenbliche theilbar. Alfo bleibt für feine Möglichfeit nur ber einzige Fall übrig, bag er feine Gigenschaft ber Dinge an fich, sondern eine bloße Borftellung bilbet, daß also auch "die Materie tein Ding an fich felbst ift, sondern bloße Erscheinung unserer außeren Sinne überhaupt, fo wie ber Raum die wesent= liche Form berfelben". Daß fich aber bie Sache fo und nicht anders verhalt, hat die fritische Philosophie in ihrer transscendentalen Aefthetif bewiesen; und die metaphpfischen Anfangsgrunde ber Naturwiffenschaft, indem fie die unendliche Theilbarkeit der Materie bejahen und begrunden,

burfen, wie die Antinomien, als ein indirecter Beweis der transscenbentalen Aefthetif gelten.

Ist der Raum eine bloße Borstellung, so hat diesen Charakter auch seine unendliche Theilbarkeit. Er muß als ins Unendliche theilbar vorzestellt werden; dies heißt nicht: er ist ins Unendliche getheilt. Die Theilung kann in Gedanken ins Unendliche fortgesetzt werden; dies heißt nicht: es sind unendliche viele Theile unabhängig von unserer Borstellung gegeben. Nur auf dieser letzten dogmatischen Annahme beruhen jene Widersprüche, wodurch Zeno die Möglichkeit des Raumes und der Materie zu widerlegen gesucht hat.

# III. Die beiben Grunbfrafte ber Materie.

#### 1. Attraction.

Die Materie ist bewegende Araft, diese Kraft ist die Repulsion. Wenn nun die Materie nichts als repulsive Kraft ware, so würde diesselbe für sich allein ununterbrochen fortwirken, die Theile der Materie daher immer weiter von einander entsernen und zulezt durch den unsendlichen Raum zerstreuen: die Materie würde nicht mehr einen bestimmten Raum erfüllen, der Raum würde leer, die Materie selbst ausgehoben sein. Also kann die repulsive Kraft nicht die alleinige und ausschließende Bedingung zum wirklichen Dasein der Materie sein, da ihre alleinige ungehinderte Wirksamkeit nicht im Stande ist, den Raum zu erfüllen.

Es ist mithin zum raumfüllenden Dasein noch eine andere Araft nöthig, welche der Repulsion entgegenwirkt und deren Ausdehnung ins Unbegrenzte verhindert, indem sie die Theile der Materie zwingt, sich einander zu nähern: diese Kraft ist die zusammendrückende. Daß eine solche Kraft möglich sei, haben wir vorher gezeigt; jetzt leuchtet ein, daß sie zum Dasein der Materie nothwendig ist. Diese zusammendrückende Kraft ist entweder in der Materie selbst oder außer ihr. Außer ihr ist entweder leerer Raum oder andere Materie. Der leere Raum kann die Materie nicht zusammendrücken, denn der leere Raum ist krastlos. Sine Materie kann die andere nur vermöge ihrer eindringenden Kraft, also ihrer eigenen stärkeren Repulsion zusammendrücken. Aber wenn diese entegegenwirkende Materie selbst nur repulsive Kraft wäre, so wäre sie eben deshalb gar nicht Materie. Also bleibt nur der einzige Fall übrig,

<sup>2</sup> Rgl. biefes Werf. Bb. IV. Buch II. Cap. XII. S. 526-529. — 2 Metaph. Anfangsgr. u. f. f. Hauptft. II. Lehrf. 4. Bew. Ann. 1 u. 2.

baß die zusammendrückende Araft in der Materie selbst liegt. Diese muß als solche in zwei einander entgegengesetzen Araften bestehen: versmöge der einen Araft repellirt sie ihre Theile und macht, daß sich dieselben von einander entsernen; vermöge der andern zieht sie ihre Theile an einander und macht, daß sich dieselben einander nähern. Diese zweite Araft ist die Anziehungs= oder Attractionskraft.

Die Attractionskraft ist nicht aus der repulsiven abgeleitet. Ohne sie würde die letztere unbeschränkt, d. h. unendlich groß oder unmöglich sein. Also ist die Attractionskraft die Bedingung, welche der repulsiven Kraft ihre ursprüngliche Grenze sett. Within ist die Attractionskraft selbst ursprünglich; sie ist in der Natur der Waterie begründet, welche ohne sie gar nicht zu Stande kommen könnte, sie ist mithin ebenfalls eine Grundkraft der Materie. Wir haben früher gezeigt, daß in der Bewegung der Materie die beiden Kräfte der Anziehung und Zurückstoßung möglich sind; jetzt leuchtet ein, daß beide zum Dasein der Materie nothwendig gehören.

#### 2. Repulfion und Attraction.

Wenn die Materie nichts als Attractionskraft wäre, so würde diese für fich allein ununterbrochen fortwirken; fie wurde, burch nichts begrenzt, die Theile der Materie einander mehr und mehr nähern und zulett dieselben im mathematischen Punkte verschwinden machen: die Folge ware ber leere Raum, die aufgehobene Materie. Die Repulfion, ins Unbegrenzte fortgefett, erftredt fich burd ben unendlichen Raum; die Attraction, ins Unbegrenzte fortgesett, verschwindet im mathemati= ichen Punkt. Die Materie ift der erfüllte Raum, also kann ihre bewegende Rraft weder die repulfive allein noch die attractive allein fein: nur beibe zusammen konnen bas raumerfullende ober materielle Dafein bemirken. Jebe von beiben muß einen bestimmten Grab haben; fie kann ihn nur haben, wenn die andere Kraft ihr entgegenwirkt. Die Attraction macht, daß die Repulfion nicht ins Unendliche geht; eben dasselbe bewirkt die Repulfion in der ihr entgegengesetten Rraft: barum find beide die Grundfrafte ber Materie, beren Dafein auf bem gemeinschaftlichen Bufammenwirken biefer beiben einander entgegengesetten Arafte beruht.

Anziehung und Burudftogung find bie beiben ursprunglichen Rrafte ber Materie, die nothwendigen Bebingungen, ohne welche die Materie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaphyfifche Anfangsgründe u. f. f. Hauptst. II. Lehrsat 5. Bew. Anmig. — <sup>2</sup> Ebendas. Hauptst. II. Lehrsat 6.

gar nicht sein kann. Wir haben von diesen beiben Araften die Repulsion zuerst hervorgehoben und sie mit gutem Grunde der Attraction vorangestellt. Nicht deshalb, weil die letztere etwa weniger ursprünglich wäre als jene (beibe sind gleich ursprünglich und bedingen sich gegenseitig), sondern deshalb, weil uns die Materie ihr Dasein zuerst in der Form der Repulsion wahrnehmbar und erkennbar macht. Was wir von der Materie zuerst empsinden, ist, daß sie uns zurückstößt, also ihre Undurchedringlichseit, die sich im Stoß und Druck kundziedt. Die Wahrnehmung setzt den Eindruck, der Eindruck die Berührung voraus; was die Materie berührt, dem setzt sie nach dem Maße ihrer Araft ihren Widerstand entgegen, darauf also wirkt sie ein nach dem Grade ihrer Repulsion: daher ist diese für uns die erste und nächste Erscheinungssorm der Waterie.

Die Körper ober Materien wirken auf einander ein nach der Natur und dem Maße ihrer bewegenden Kräfte. Hier sind zwei Fälle denkbar: sie wirken auf einander ein entweder in oder außerhalb der Berührung. Wenn sie sich berühren, so behauptet jeder gegen den anderen seine Undurchbringlichkeit, jeder stößt den anderen, so weit es ihm möglich ist, zurück: in der Berührung wirken die Körper repellirend auf einander. "Berührung im physischen Verstande ist die unmittelbare Wirkung und Gegenwirkung der Undurchbringlichkeit. Physische Berührung ist Wechselswirkung der repulsiven Kräfte in der gemeinschaftlichen Grenze zweier Materien.<sup>2</sup>

Wenn die Materien sich nicht berühren und doch auf einander einwirken, so ist diese Wirkung (außerhalb der Berührung) eine Wirkung in die Ferne, eine «actio in distans». Entweder besindet sich zwischen den beiden Materien leerer Raum oder andere Körper, welche die Wirkung in die Ferne vermitteln. In dem ersten Falle wird die gegenseitige Einwirkung beider auf einander durch nichts vermittelt: die Wirkung in die Ferne ist unmittelbar, wenn sie durch den leeren Raum geht.

Die Wirkung in die Ferne kann nicht Zurückstoßung sein, benn diese seht die Berührung voraus. Wenn es also überhaupt eine Wirkung in die Ferne giebt, so kann diese nur in der Anziehung bestehen. In ber Berührung können die Materien einander nur zurückstoßen, sie

<sup>1</sup> Metaphpfifche Anfangsgrunde u. f. f. Sauptft. II. Behrfat 5. Anmig. — 2 Cbenbaj. Sauptft. II. Erffar. 6. Anmig.

wirken in diesem Falle durch ihre Undurchdringlichkeit: die eine sucht die Bewegung der anderen, so viel sie vermag, von sich abzuhalten. Wenn es also überhaupt eine Anziehungskraft giebt, so kann diese nicht in der Berührung, sondern nur in die Ferne wirken. Anziehung ist Wirkung in die Ferne.

Vermöge der Anziehung nähert sich ein Körper dem anderen. Aber nicht jede Annäherung ist Anziehung. Wenn z. B. der Körper B sich dem Körper A nähert, weil ihn der Körper C durch den Stoß in dieser Richtung dewegt, so ist klar, daß diese Annäherung zwischen B und A eine Folge des Stoßes von C, aber nicht der Anziehung von A ist; es ist die repulsive Kraft von C, welche in diesem Falle die Annäherung bewirkt hat: die Anziehung ist in diesem Falle nur scheinbar. Die wahre und eigentliche Anziehung zwischen zwei Körpern kann darum niemals durch andere Körper vermittelt werden. Wenn es also eine wahre Anziehung giebt, so muß diese eine solche Wirkung in die Ferne sein, welche durch den leeren Raum geht, d. h. eine un= mittelbare Wirkung. Wahre Anziehung ist unmittelbare Wirkung in die Ferne. Ober mit Kant zu reden: "Die aller Materie wesentliche Anziehung ist eine unmittelbare Wirkung derselben auf andere durch den leeren Raum".

Wenn man die unmittelbare Wirkung in die Ferne leugnet, so leugnet man die Anziehungskraft. Wenn man die erste für undegreislich erklärt, so erklärt man eben dadurch auch die zweite für undegreislich, welche in der That in gar nichts anderem bestehen kann. Wäre die Anziehungskraft nicht im Stande, durch den leeren Raum zu wirken, so könnte sie nicht unabhängig von der körperlichen Berührung wirken. Nun ist körperliche Berührung offenbar nicht möglich ohne körperliches Dasein, und dieses nicht möglich ohne ursprüngliche Anziehungskraft. Ohne diese Anziehungskraft kein körperliches Dasein, also auch keine körperliche Berührung: mithin ist die körperliche Berührung abhängig von der Anziehungskraft, nicht umgekehrt. Wenn aber die Anziehungskraft unabhängig ist von der körperlichen Berührung, so ist sie auch unabhängig von der Ersüllung des Kaumes, so kann sie auch unabhängig davon wirken, d. h. sie muß im Stande sein, durch den leeren Raum zu wirken. Auf diesen Begriff der Anziehungskraft als einer

<sup>1</sup> Metaphyfische Anfangsgrunde ber Naturwissenschaft. Hauptst. II. Behr- fat 7. Beweis.

allgemeinen Eigenschaft ber Materie gründete Newton seine Attractionstheorie. 1

So unterscheiben sich die beiden Grundfrafte der Materie in ihrer Wirkungsweise. Die Attraction wirkt durch den leeren Raum, also ohne Vermittlung anderer Körper; die Repulsion wirkt nur durch solche Vermittlung, sie wirkt auf einen entsernten Körper nur durch die Kette der dazwischen liegenden Körper; der erste stößt den zweiten, dieser den dritten u. s. s. Die Repulsion bewegt nur denjenigen Körper, welchen sie berührt; die Körper berühren sich in ihrer Grenze, die Grenze des Körpers ist die Fläche. Wenn zwei Körper nur in der gemeinschaftzlichen Fläche der Berührung auf einander einwirken können, so ist ihre bewegende Kraft eine "Flächenkraft"; wenn aber ein Körper auf die Theile des anderen jenseits der Berührungssläche einwirkt, so dringt seine bewegende Kraft durch die Grenze hindurch und kann insosern eine "durchdringende Kraft" genannt werden. Es leuchtet ein, daß von den beiden Grundkräften der Materie die zurücksosende eine Flächenskraft, die anziehende dagegen eine durchdringende Kraft ausmacht.

## 3. Das Gefet ber Attraction (Gravitation).

Nun wirkt die bewegende Kraft in jedem Theile der Materie, sonft würde die Materie den Raum nicht wahrhaft erfüllen, sondern einen leeren Raum einschließen. Jeder Theil der Materie ist beswegende Kraft, also jeder Theil der einen Materie zieht jeden Theil der anderen an. Je mehr Theile mithin ein Körper in sich begreift, um so mehr Anziehungskraft übt er aus: je größer seine Masse ist, um so größer ist seine Attraction. Nennen wir die Menge der Theile die "Quantität der Materie", so ist die Anziehungskraft jederzeit dieser Quantität proportional. Mit anderen Worten: die Körper ziehen sich an im Berhältniß ihrer Massen; der größere zieht den kleineren an, d. h. er bewegt den kleineren und macht, daß sich dieser ihm nähert. Also steht die Annäherung der Körper allemal im umgekehrten Berpältnisse der Massen.

Die Anziehungstraft wirkt burch ben leeren Raum. Aber wie weit erstreckt sich im Raum ihr Wirkungskreiß? Wirkt sie nur auf gewisse Entsernungen ober wirkt sie in aller Entsernung? Setzen wir

<sup>1</sup> Metaphyfische Anfangsgrunde u. s. f. h. Hauptst. II. Lehrsatz 7. Anmig. — 2 Ebendas, Hauptst. II. Erklar. 7. — 8 Ebendas. Hauptst. II. Erklar. 7. Zusatz.

ben erften Fall: die Anziehungstraft eines Körpers wirke nur bis auf eine gewiffe Entfernung, fo muß ihr Wirtungetreis irgendwo eine bestimmte Grenze haben, jenseits beren bie Anziehungetraft jenes Rorpers aufhört. Diese Grenze ist entweder körperlich ober fie ift blog raumlich; entweber ift es ein Rorper, ber fich ber Unziehungsfraft entgegensett und ihr Salt gebietet, ober es ift eine gemiffe Große ber Entfernung, über welche hinaus die Angiehungstraft nicht mehr wirkt. Ein Körper tann jene Grenze nicht fein, benn die Anziehungsfraft ift in Ansehung der körperlichen Grenze durchdringend. Es bleibt baber als Grenzbestimmung nur die Entfernungsgröße übrig. Nun find unenblich viele Entfernungsgrößen möglich und ebenfo unenblich viele Grabe ber bewegenden Rraft. Es giebt bier keinen letten Grab. Alfo giebt es auch teine Groke ber Entfernung, mit welcher die anziehende Rraft ihren letten Grad erreicht. Mithin hat die Anziehungskraft gar feine Grenze: fie wirft burch ben leeren Raum ins Unbegrenzte, ihre Wirksamkeit erstreckt fich burch ben Weltraum. 1 Mit ber qu= nehmenden Entfernung bort die Anziehungstraft nicht auf, fie nimmt nur ab, fie vermindert ihren Grad, wie fich die Große der Entfern= ' ung bermehrt. Je weiter ber angezogene Körper entfernt ift, um so schwächer wird die bewegende Kraft des anziehenden; baher bas Grundgesetz der allgemeinen Anziehung: die Rörper ziehen fich an im geraden Berhaltniß ihrer Maffen und im umgekehrten Berhaltniß ihrer Entfernungen. Die Angiehungstraft ift ben Maffen und Entfernungen proportional: jenen im geraben, biefen im umgekehrten Berhaltniß.

Die Anziehungskraft ist bemnach eine burchaus allgemeine Eigenschaft bes materiellen Daseins: sie wirkt in jeder Materie, sie wirkt auf jede Materie, sie wirkt in allen Räumen. Mithin ist auch ihre Wirkung durchaus allgemein. Jede Materie ist dieser Wirkung unterworsen, jede wird von allen übrigen angezogen: diese Eigenschaft heißt Gravitation. Sie wird nach den verschiedensten Richtungen angezogen; ihre Gravitation ist verschieden nach den Massen ber anziehenden Körper, die größte Masse zieht am meisten an: also ist in dieser Richtung auch die Gravitation am größten. Die angezogene Materie wird sich in der Richtung der größten Gravitation bewegen: dieses Streben ist ihre Schwere. Die Gravitation oder Schwere ist die uns mittelbare und allgemeine Wirkung der Attraction, wie die Elasticität

<sup>1</sup> Metaphyfifche Anfangsgrunbe u. f. f. Sauptft. II. Lehrfat 8. Beweis.

bie unmittelbare Wirkung ber Repulsion war. Elasticität und Schwere sind mithin die ursprünglichen Eigenschaften jeder Materie, da Attraction und Repulsion deren Grundkräfte sind. 1

Nur burch das Zusammenwirken dieser beiden Grundfrafte ift die Materie möalich. Aus ber Natur jeder der beiden ursprünglichen Arafte folgt das Gesetz ihrer Wirkungsart. Darin stimmen beibe überein, daß sie mit der abnehmenden Entfernung an Stärke zunehmen, daß sie also im umgekehrten Berhaltniffe ber Entfernungen wirken. Aber die Burudftogungstraft wirft nur in ber Berührung, also in unenblich kleinen Entfernungen, bagegen die Anziehungskraft wirkt in jeber Entfernung; jene wirkt nur im erfüllten ober körperlichen, biese wirkt burch ben leeren Raum. Jebe wirkt, wie es in ber Natur ber Rraft liegt, von einem bestimmten Bunkte aus gleichmäßig nach allen Richtungen. Denken wir uns die Attractionskraft in einem bestimmten Bunkte, so werden alle Punkte, die gleich weit von dem anziehenden entfernt find, aleich stark babin angezogen: alle biese in verschiebenen Ebenen gelegenen, von bem Mittelbunkte gleich weit entfernten Bunkte muffen in einer Augelfläche liegen; jeder Grad der Attractionskraft beschreibt seine Wirkungssphare in einer Rugelfläche: jene Grabe nehmen in dem Mage ab, als bie Rugelflächen zunehmen; fie machfen in bemfelben Mage als diese abnehmen. Da nun die Oberflächen concentrischer Rugeln quadratisch machfen und abnehmen, so folgt das Gesetz ber Anziehungstraft: "fie wirkt im umgekehrten Berhältnisse der Quadrate ber Entfernungen". Dagegen bie repulfive Araft wirkt im körperlichen Raum, ihre Wirkung ift die Raumerfullung, ihre Wirkungsweise muß durch die Größe des körperlichen Raumes bestimmt werden, nicht durch das Quadrat, sondern durch ben Burfel ber Entsernungen: baber wirkt fie im umgekehrten Verhaltniffe ber Burfel ber unendlich kleinen Entfernungen. 2

IV. Die specifische Berschiebenheit ber Materien. 1. Figur und Bolumen.

Die Körper in ber Natur find unendlich mannichsaltig und verschieden. Wir haben bisher nur ihre allgemeinen Eigenschaften erklart, bie Attribute der körperlichen Natur, welche selbst ohne die Krafte der Zurudstoßung und Anziehung gar nicht gedacht werden kann. Diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaphhfische Anfangsgrunde u. f. f. Haupift. II. Lehrsat 8. Zusat 2.

— <sup>2</sup> Cbendas. Haupift. II. Lehrsat 8. Anmig. 1 u. 2.

beiben Arafte find die Grundeigenschaften aller Materie. Welches find die abgeleiteten ober besonderen Eigenschaften?

Bermöge ber repulsiven Araft erfüllt die Materie einen bestimmten Raum. Die repulsive Araft ist als intensive Größe unendlich vieler Grade fähig. So verschieden die Grade sind, so verschieden kann die Ersüllung des bestimmten Raumes sein. Der ganze Raum ist erfüllt, aber in verschiedenen Graden. Nennen wir den bestimmten Grad der Raumerfüllung die Dichtigkeit der Materie, so kann dieselbe Raumzgröße ganz erfüllt sein durch Materien von verschiedener Dichtigkeit. Es ist nicht nöthig, die Annahme leerer Zwischenräume zu machen, um die verschiedenen Dichtigkeiten der Materie zu erklären.

Wenn nun die Materie einen bestimmten Kaum ersüllt, so folgt, daß sie in bestimmte räumliche Grenzen eingeschlossen ist, daß sie innerpalb dieser Grenzen den Kaum vollkommen einnimmt. Die Begrenzung ist ihre räumliche Form, die Ersüllung ihr Raumesinhalt: jene ist die Figur, diese das Bolumen der Materie. Der ersüllte Raum ist ganz ersüllt, aber nach dem Maße der zurücksoßenden Krast in verschiedenen Graden; er ist in höherem oder geringerem Grade ersüllt, er ist in diesem Sinne mehr oder weniger erfüllt, dies heißt nicht: es ist mehr oder weniger Raum ersüllt, es giebt mehr oder weniger Theile in dem materiellen Raume, die gar nicht erfüllt oder völlig leer sind. Giebt es aber in dem körperlichen Raume keine leeren Theile, so hängen alle Theile der Materie genau zusammen, so bildet die Materie ein Continuum, kein Interruptum.

## 2. Bufammenhang ober Cohareng.

Die Theile ber bestimmten Materie bilben einen steigen, an keinem Punkte unterbrochenen Zusammenhang: es giebt also keinen Theil, ber nicht von einem anderen unmittelbar berührt würde. Was die Theile einander nähert und aneinander zieht, ist die Attractionskraft. Wenn die Attractionskraft die Theile aneinander sesthält, so wirkt sie in der Berührung, sie wirkt dann als Flächenkraft und bilbet den Zusammenhang oder die Cohärenz der Theile. Da nun jeder Theil eine beweg-liche und darum räumlich veränderliche Substanz ist, so ist auch ihr Zusammenhang veränderlich. Die Veränderung im Zusammenhange der

<sup>1</sup> Metaphyfifche Anfangsgrunde u. f. f. Hauptst. II. Aug. Anmig. zur Dunamit.

Theile kann eine boppelte sein: entweder der Wechsel der sich berührenden Theile oder die Ausbedung der Berührung. Im ersten Falle tritt kein Theil außer alle Berührung mit den übrigen: so viele Theile sich vor dem Wechsel berührt hatten, ebenso viele berühren sich nach ihm, das Quantum der Berührung im Ganzen wird nicht vermindert; im zweiten Falle dagegen treten gewisse Theile außer alle Berührung: dort werden die Theile gegen einander verschoben, hier werden sie von einander getrennt. Was also den Zusammenhang oder die Cohärenz der Naterie betrisst, so sind deren Theile entweder verschiebbar oder trennbar oder auch beides. Was in den Theilen der Trennung widerstrebt, ist die Kraft ihres Zusammenhanges; was sich der Berschiebung widerssetz, ist die Anhänglichkeit, welche die Theile zu einander haben, ihre gegenseitige Friction oder Reibung.

## 3. Fluffige und feste Materien.

Jebe Materie wehrt sich gegen die Trennung ihrer Theile, benn jede hat einen bestimmten Zusammenhang, und die Kraft dieses Zussammenhangs widersetzt sich der trennenden Krast; aber nicht jede Materie widersetzt sich der Berschiebung ihrer Theile, denn nicht in jeder Materie hängen die Theile so an einander, daß sie sich gegenseitig reiben und daß der eine den andern sesthält. Wenn sie sich gar nicht an einander reiben, so sind sie absolut verschiebbar: diese vollkommene Verschiebbarkeit der Theile macht den Charakter des flüssigen Körpers. Der flüssige Körper kann durch die geringste Kraft den Zusammenhang seiner Theile verändern, ohne ihn auszuheben; er kann durch die geringste Kraft den Zusammenhang seiner Theile wechseln.

Wenn die Theile eines Körpers nicht absolut verschiebbar sind, so hängen sie durch Reibung zusammen und halten sich gegenseitig sest, so ist eine Veränderung ihres Zusammenhangs zugleich eine Trennung der Theile, nicht bloß ein Wechsel ihrer Berührung: ein solcher Körper heißt sest oder starr, er heißt spröde, wenn seine Theile so sest an einander hängen, daß sie sich nur durch einen Riß trennen lassen.

Hieraus erhellt ber Unterschied ber sesten und slüssigen Körper. Die Theile können in beiben getrennt werden; sie können in bem sesten Körper nicht verschoben, sondern nur getrennt werden. Der Berschiebung der Theile widersetzt sich die Reibung, der Trennung widers

<sup>1</sup> Metaph. Anfangegr. u. f. f. Saupift. II. Allg. Anmig. jur Dynamit: 2.

sett sich ber Zusammenhang. Worin sich also ber feste Körper von bem fluffigen unterscheibet, bas ift nicht ber Busammenhang, sonbern bie Reibung ber Theile. Daber barf man nicht fagen, ber feste Körper habe einen größeren Zusammenhang als der flüssige, er hat nur eine andere Art des Zusammenhangs. Wenn der Körper um so flüssiger ware, je geringer ber Zusammenhang seiner Theile ift, so wurbe bie Bergrößerung bes Busammenhangs die Muffigfeit des Rorpers ver-Nun ift ber Rusammenhang eines Rorpers um fo größer, je mehr Theile einander berühren, je weniger Theile ben leeren Raum Benn biefe Theile eine Rugelgestalt bilden, fo ift offenbar ihre wechselseitige Anziehung, ihre gegenseitige Berührung am größten, so ift die Berührung mit dem leeren Raum die kleinfte. Ift nun ein Baffertropfen weniger fluffig, wenn er ben größten Zusammenhang feiner Theile, die Rugelgestalt angenommen bat? Die Bergrößerung bes Zusammenhangs thut mithin ber Fluffigkeit ber Materie nicht ben minbesten Abbruch. Der Berschiebung feiner Theile leiftet bas Baffer keinen Widerstand, wohl aber beren Trennung. Im Wassertropfen bewegt fich das Infect mit Leichtigkeit, aber mit Muhe arbeitet es fich durch auf die Oberfläche bes Tropfens.

Beil die fluffigen Theile absolut verschiebbar find, jo find fie gegen ben fleinften Drud widerftandslos, ber beshalb bas Baffertheilchen nach allen Richtungen bin zu bewegen vermag. Nehmen wir an, bag es bem Heinsten Drud auch nur ben kleinsten Wiberftand entgegensette, fo wurde fich mit bem gunehmenden Drucke biefer Wiberftand verftarten und am Ende so machsen, daß die Theile nicht mehr aus ihrer Lage gerudt ober nicht mehr verschoben werden konnten. Denken wir uns nun zwei verbundene Röhren von ungleicher Große, die eine fo weit, bie andere fo eng, als man will, beibe mit Baffer gefüllt: fo wurde es bei ber tleinften Wiberftanbstraft gegen bie Berichiebung ber Theile unmöglich fein, daß bie geringere Baffermaffe bie größere fteigen macht; alfo mußte julegt bas Baffer in ber engeren Röhre hober fteben, als in der weiteren, was der Natur des flüffigen Körpers und den erften Gesetzen der Hydrodynamik widerstreitet. Wenn wir ber fluffigen Materie auch nur bie geringste Wiberftandstraft gegen bie Berichiebung ihrer Theile zuschreiben, auch nur in etwas bie absolute Berschiebbar= teit der letteren einschränken, so sind alle Bedingungen der Sporoftatik aufgehoben.1

<sup>1</sup> Metaph. Anfangsgr. u. f. f. Hauptft. II. Allgem. Anmig. jur Dynamit: 2

### 4. Die Elafticität als expanfive und attractive.

Es ist die Kraft des Zusammenhangs in jeder Materie, welche sich gegen die Trennung ber Theile wehrt; es find die bewegenden Grundkräfte der Repulfion und Attraction, welche in jeder Materie mit einer gewiffen Starte ausammenwirken und baburch bie beftimmte Raumerfüllung und ben Zusammenhang ber materiellen Theile bewirken. Jebe Beränberung des Volumens ist baher ein Angriff auf die Kräfte der Materie, welche sich diesem Angriffe nothwendig wibersetzen. Nun ift die Beränderung des Volumens entweder beffen Bergrößerung ober Ber-Die Materie wird in beiben Fällen burch ihre Kraft biese Beränderung aufzuheben suchen: sie wird in ihr früheres Volumen zurückkehren, entweder indem fie sich wieder ausbehnt, wenn ihre Theile von außen zusammengebrückt, ober in dem sie sich wieder zusammenzieht, wenn burch außere Kraft ihre Theile auseinanbergespannt werben. Dieses Bestreben ber Materie ift ihre abgeleitete Elasticität, beshalb abgeleitet, weil fie burch bie Grundkrafte, bas Bolumen und den Zusammenhang der Materie bebingt ist, während die ursprüngliche Elasticität unmittelbar aus der Repulsion selbst folgt. Die abgeleitete Elasticität ist entweber expansiv ober attractiv, je nach ber Richtung, in welcher die Materie ihr ursprüngliches Volumen wiederherzustellen strebt. 1

#### 5. Medanifche und demifche Beranberung.

Materien können auf einander einwirken und sich gegenseitig verändern. Die materielle Beränderung ist in allen Fällen eine räumliche, sie betrifft entweder den Ort und die Lage des Körpers oder seine Zusammensehung, die Berbindung seiner Theile. Sine Materie kann unter dem Sinflusse der anderen ihren Ort und die Berbindung ihrer Theile verändern. Bon der ersten Art der Beränderung, der fortschreitenden Bewegung in Folge der Attraction oder Repulsion, welche ein Körper auf den anderen ausübt, haben wir bereits gehandelt. Wir reden jetzt von der zweiten Art der Beränderung. Wenn eine Materie die Berbindung ihrer Theile unter dem Sinfluß einer anderen verändert, so kann dieser Sinfluß doppelter Art sein: entweder eine Materie verändert die Zusammensehung der anderen durch eindringende Bewegung, oder sie bringt diese Beränderung ohne einen solchen äußeren gewaltsamen Singriff herz vor: im ersten Fall ist die Beränderung mechanisch, im zweiten demisch.

<sup>1</sup> Metaph. Anfangsgr. u. f. f. Sauptft. II. Allgem. Anmig. jur Dynamit: 3.

Benn wir einen Rorper burch einen bagwischen getriebenen Reil spalten, so wird die Berbindung seiner Theile verändert, diese Beranderung ift aber nur mechanisch, benn es ift nicht die Gigenthum= lichkeit bes Reils und beffen eigene Rraft, sondern lediglich bie feines Stofies, wodurch bier die Beranderung bewirft wird. Benn aber awei Rorver auch im Zuftande ber Rube wechselseitig die Berbindung ihrer Theile verandern, fo ift biefe Beranderung demifch. Die verbundenen Theile werben getrennt: die chemische Trennung heißt Auflösung. Die Theile ber einen Materie verbinden fich mit ben Theilen ber anberen; wenn biefe so verbundenen Materien wieder getrennt und von einander abgesondert werden, so beißt biefe Trennung Scheidung. Die chemischen Beranberungen find Auflösung und Scheibung. Es giebt eine absolute Auflösung ber einen Materie burch bie andere. Dann ift jeber Theil ber einen mit einem Theile ber anderen in bemfelben Berbaltniffe verbunden, als die gangen Rorper felbst mit einander verbunden find. Nennen wir den einen Körper bas Auflösungsmittel, ben anderen bie aufzulofende Materie, fo giebt es keinen Theil bes einen, welcher nicht mit einem Theile bes anderen in bestimmter Proportion verbunden mare: wir haben in biefer demischen Berbindung einen Rorper, der in jedem feiner Theile aus ben beiben Bestandtheilen bes Auflösungsmittels und ber aufzulösenden Materie zusammengesett ift. Der Rorber beiße C, biese Bestandtheile A und B. Nun ift bas Volumen bes Körpers C in jedem feiner Theile erfullt von A und B; beibe nehmen benfelben Raum ein, was unmöglich ware, wenn fie nur außerlich an einander gefügt maren. Ihre Berbindung ift mithin eine Durchbringung. Die absolute Auflösung ift bie demische Durchbringung, nicht Jurtaposition, sondern "Intussusception". Die Jugtaposition ift mechanische, bie Intussusception demische Berbindung. Baren bie Theile nur an ein= ander gefügt, fo mare A nur an der Stelle, wo B nicht ift, fo wurde A nicht den ganzen Raum bes Körpers C erfüllen, und ebensowenig B. Mechanisch läßt sich barum die chemische Berbindung nicht erklaren, fondern nur bynamifc.1

## 6. Meganifche und bynamifche Naturphilosophie.

Sier ist der Punkt, wo die kantische Naturphilosophie der mechanischen Physik widerstreitet und der mathematisch-mechanischen Erklärungs-

¹ Metaph. Anfangsgr. u. f. f. Sauptft. II. Allgem, Anmig. zur Dynamit: 4. (29b. VIII. S. 528—526.)

art die metaphysisch-dynamische entgegensett. Es wird gezeigt, daß die erfte den Vorzug nicht hat, welchen fie zu haben vorgiebt. Sie halt ihre Principien für bie einzig möglichen gur Erklarung ber specifischen Bericiebenheit ber Materien. Wenn also Rörper von bemfelben Bolumen verschiedene Dichtigkeiten haben, so konne man biese Thatsache nicht anders erklaren, als daß der bichtere mehr Theile beffelben Raumes erfulle, ber weniger bichte bagegen weniger. Wenn aber biefer weniger Theile beffelben Raumes erfüllt, fo muffen gewisse Raumtheile vorhanden sein, die er gar nicht erfüllt, die also vollkommen leer sind. Es muß bann leere Raume geben, ber Rorper ift bann fein Continuum mehr, sondern ein Interruptum; seine Zusammensetzung ist nur aggregativ, die Theile konnen sich nicht durchdringen, sondern nur außerlich (mit größeren ober kleineren 3wischenraumen) an einander fügen. Alfo giebt cs Theile, welche absolut undurchdringlich, physisch untheilbar sind, Atome, Clementarkorberchen ober Corpusteln, ihrem Stoffe nach gleich= artig, nur verfchieden in ihrer Bestalt und in ber von ihrer Form abhängigen Bewegung: Maschinen, aus benen, als ihren Grunbstoffen, alle Ericheinungen ber Natur abgeleitet werden muffen. Diefe Erklarungstheorie ift die mechanische Naturphilosphie, entweber die Atomistik Demokrits mit bem Princip ber Atome und des Leeren oder die Corpustularphyfit Descartes'.

Kant hatte bereits in der Bernunftfritit, in der Lehre von den Grundsagen des reinen Berstandes, gezeigt, daß der leere Raum und die untheilbaren Stoffe nicht Gegenstände einer möglichen Ersahrung, also nicht Naturerscheinungen seien, daß sie eine metaphysische Sypothese ausmachen, welche nur nothig erscheine, so lange man in der Natur keine anderen als extensive Größen anerkenne; der Begriff intensiver Größen hebe diese Einseitigkeit auf und mache die darauf gestützte Hypothese überslüssig. Genau in demselben Geiste bekämpst Kant in den metaphysischen Ansangsgründen der Naturwissenschaft die mechanische Naturphilosophie. Er bestreitet deren Nothwendigkeit und setzt an ihre Stelle die dynamische Erklärungsweise. Die Materie ist nicht bloß extensive Größe und Masse, sie ist zugleich intensive Größe, denn sie ist Krast. "Alle Ersahrung giebt uns nur comparativ-leere Raume zu erkennen, welche nach allen beliebigen Graden aus der Eigenschaft der Materie, ihren Raum mit größerer oder die ins Unendliche immer kleinerer Aus-

<sup>1 2</sup>gl. diefes Werk. Bb. IV. Buch II. Cap. VI. S. 425-428.

spannungstraft zu erfüllen, vollkommen erklart werden können, ohne leere Raume zu bedürfen."

## Drittes Capitel.

# Die Mittheilung der Bewegung. Mechanik.

Die Phoronomie hatte die Bewegung nur als Größe und darum die Materie nur als das Bewegliche im Raume betrachtet, welches sich durch den mathematischen Punkt vorstellen ließ; die Ohnamik hat in der Materie deren ursprüngliche bewegende Kräfte erkannt: also ist die Materie das Bewegliche, welches bewegende Kräfte erkannt: also ist die Materie das Bewegliche, welches bewegende Kräft hat, sie ist der durch eigene Kraft bewegliche und bewegte Körper. Die Körper können gegenseitig auf einander einwirken und sich wechselseitig dewegen. Da aber jeder durch eigene Kraft bewegt wird, so kann ihm von außen oder durch andere Körper die Bewegung nicht erst ertheilt, sondern nur mitgetheilt werden. Ein anderes ist die Bewegung ertheilende Kraft, ein anderes die Bewegung mittheilende; jene ist ursprünglich, diese abgeleitet. Es giebt keinen bewegten Körper, überhaupt keine Materie ohne Bewegung ertheilende Kraft; es giebt ohne bewegten Körper keine Bewegung mittheilende Kraft; jene war Gegenstand der Ohnamik, diese ist Gegenstand der Mechanik.

Ein Körper kann bem anderen seine Bewegung mittheilen, indem er ihn entweder anzieht oder fortstößt, entweder also durch Attraction oder Repulsion, im letzten Falle geschieht die Mittheilung durch Oruck oder Stoß: in beiden Fällen sind die Gesetze der mitgetheilten Bewegung dieselben, nur die Richtungslinien verschieden. Wir beschränken uns deshalb auf die Bewegung, welche durch repulsive Kräste mitgetheilt wird.

Die mitgetheilte Bewegung ist eine Wirkung, welche ein bewegter Rörper auf einen anderen ausübt. Um diese Wirkung zu bestimmen, muß man vor allem die Ursache richtig erkennen. Die wirkende Urssache ist die Krast des bewegten Körpers. In jedem bewegten Körper wirken zwei Factoren, die Größe des Körpers und die der Bewegung;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaph. Anfangsgr. u. f. f. Sauptst. II. Allg, Anm. 3. Dynamit. (Bb. VIII.) S. 526—580. — <sup>2</sup> Cbenbaf. Sauptst. III. Wetaphys, Anfangsgr. ber Wechanit. Erllär. 1. Anmig.

Fifder, Gefd. b. Bhilof. V. 4. Mufl. R. M.

bie Größe bes Rorbers besteht in der Menge seiner bewegten Theile (Maffe), die Größe der Bewegung ist die Geschwindigkeit: also sind Masse und Geschwindigkeit die beiden Factoren, deren Product die Rraft eines bewegten Rorpers bestimmt ober beffen gange Bewegungs= größe ausmacht. In ber Phoronomie tam die Maffe gar nicht in Betracht, die Bewegungsgröße erschien bort bloß als Geschwindigkeit; hier bagegen gilt als bas Subject ber Bewegung nicht mehr ber mathematische Bunkt, sondern die materielle Substanz, beren Größe nach ber Menge ihrer Theile verschieben ift: barum ift jest bie Große ber Bewegung nicht mehr bloß ber Grab ber Geschwindigkeit, sonbern bas Product der Maffe in die Geschwindigkeit. Es ift unmöglich, die Maffe eines Rorpers ober die Menge seiner Theile, für fich genommen, au ichaken, weil ber Rorber ins Unenbliche theilbar ift. Alfo fann bie Groke ber Maffe nur burch bie Groke ber Bewegung bei gegebener Beschwindigkeit geschätt werben. Seten wir, die Geschwindigkeit eines Rorbers fei gleich 5 Grab, bie gange Bewegungsgroße gleich 15, fo ergiebt sich für die Masse x die Gleichung  $5 \times = 15$ , also  $\times = 3$ . In allen Fällen ift die Maffe gleich ber Quantitat ber Bewegung, getheilt burch die gegebene Geschwindigkeit. Es folgt von selbst, baf die Quantität der Bewegung oder die Kraft des bewegten Körpers sich aleich bleibt, wenn man bei bem einen die Maffe, bei bem anderen die Geschwindigkeit verboppelt u. f. f. 1

Damit ist der Gegenstand der mechanischen Körperlehre bestimmt. Es ist die Beränderung, welche ein Körper durch seine Bewegung einem anderen mittheilt. Zu dieser Beränderung steht der Körper in einem dreisachen Berhältniß, und in diesen drei verschiedenen Beziehungen muß er von der mechanischen Körperlehre betrachtet werden: er ist in seiner Masse dubject dieser Beränderung, dassenige, was sich verändert, oder in welchem die Beränderung vor sich geht; er ist durch seine Bewegung die Ursach, die jene Beränderung in einem anderen Körper hervorbringt oder dem anderen Körper Bewegung mittheilt, das Bewegung mittheilende Subject; zugleich ist er das Object, dem von einem anderen Körper Bewegung mitgetheilt wird. Also muß die Mechanik den Körper betrachten als Subject aller Bewegung, als einem anderen Körper Bewegung mittheilendes Subject, als Subject und zugleich Object der mitgetheilten Bewegung, d. h. als Bewegung mittheilend und zugleich

<sup>1</sup> Metaphyfifche Anfangsgründe u. f. f. Hauptst. III. Erklar. 2. Lehrfat 1. Beweis. Zusat. Anmig.

mitgetheilte Bewegung empfangend. Mit anderen Worten: die Mechanik betrachtet die körperlichen Beränderungen in Ansehung ihrer Subskanz, ihrer Ursache und ihrer Wechselwirkung. So ist die mechanische Körperlehre ganz auf jene Grundsätze des reinen Berstandes gebaut, die wir als "Analogien der Ersahrung" in der Vernunstkritik kennen gelernt haben: es waren die Grundsätze der Substanz, der Causalität und der Wechselwirkung oder Gemeinschaft. In aller Veränderung beharrt die Substanz; jede Veränderung hat ihre Ursache oder ist eine Wirkung; alle Substanzen, sosern sie zugleich sind, stehen in durchsgängiger Gemeinschaft oder Wechselwirkung. Diese Grundsätze der reinen Naturwissenschaft, angewendet auf die Bewegung, bilden die Gesetze der Mechanik.

Es ift klar, daß jene Grundsätze auf die Bewegung ohne weiteres anwendbar sind. Denn jede Bewegung ist eine räumliche Beränderung. Was von aller Beränderung gilt, muß eben deshalb auch von dieser Beränderung (der Bewegung) gelten. Die Substanz derselben ist die Raterie. Die Grundsätze der Mechanik verhalten sich zu jenen Grundsätzen des reinen Berstandes, wie der Begriff der Bewegung zu dem der Beränderung, d. h. wie die Species zur Gattung. Die Gesetze der Mechanik, soweit dieselben a priori erkennbar sind, sind nichts anderes als die Analogien der Ersahrung in ihrer physikalischen Anwendung.

# I. Das Gesetz ber Selbständigkeit. Die Materie als Substanz.

Die Bewegung ist Beränderung der körperlichen Ratur, das Subject ober die Substanz dieser Beränderung ist die Materie in ihren Theilen, die körperliche Masse oder die Quantität der Materie. Darum gilt das Gesetz: "Bei allen Beränderungen der körperlichen Ratur bleibt die Quantität der Materie im Ganzen dieselbe, unvermehrt und unvermindert".

Das Kennzeichen der Substanz ist die Beharrlickeit, nur im Raume ist das beharrliche Dasein erkenndar, das beharrliche Dasein im Raume, das letzte Subject aller räumlichen Veränderung (Bewegung), ist die Materie: folglich ist die Materie die einzige erkenndare Substanz.<sup>2</sup> Die Materie besteht aus Theilen, diese sind räumlich, d. h.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Metaph. Anfangsgr. u. f. f. Haupift. III. Lehrsat 2. — <sup>2</sup> Bgl. Kants Wiberlegung bes Jbealismus (Kr. b. r. B. 1787.) Bgl. vor. Bb. Buch II. Cap.VII.

außer einander, jeder dieser Theile ist beweglich, also kann sich jeder von den anderen absondern, trennen, eine eigene Bewegung für sich haben, d. h. selbständiges Subject einer Bewegung oder Substanz sein. Die Theile der Materie können getrennt, aber nicht vernichtet werden. Bertheilung ist nicht Vernichtung. Es giebt keine körperliche Veränderung, die einen materiellen Theil vernichten oder aus nichts hervorbringen könnte. Also giebt es keine körperliche Veränderung, welche die Menge der materiellen Theile um das Mindeste vermehren oder vermindern könnte, also bleibt die Quantität der Materie bei allen körperlichen Veränderungen dieselbe, unvermehrt und unvermindert.

Der Beweisgrund ber Beharrlichkeit ber Materie liegt in ihrem raumlichen Dasein, in ihren außer einander befindlichen Theilen, in ihrer ertenfiven Broge. Es ift nicht zu begreifen, wie außer einander befindliche Theile verschwinden konnen. Ihre Beharrlichkeit und bamit ihre Subftantialität ift einleuchtenb. Aus eben biefem Grunde läßt fich von bem Subjecte ber inneren Erscheinungen, von bem Begenftanbe bes inneren Sinnes, bem bentenben Subjecte, welches feine extenfive, son= . bern nur intenfive Große ift, niemals beweisen, daß es beharre. Das einzige Rennzeichen, woran man die Substanz erkennt, ift in diesem Falle unerkennbar. Darum ift von ber Seele nicht zu beweisen, baß fie Substanz sei; barum gab es keine rationale Pfychologie, keinen Beweiß für die Unfterblichkeit der Seele. Setzen wir die Wesenseigenthum= lichkeit ber Seele in bas Bewußtsein, fo lagt fich aus ber einfachen Natur bes Bewußtseins nichts für sein beharrliches Dasein schließen. Das Bewußtsein erscheint in ben Grabunterschieden ber Rlarheit und Dunkelheit; es läßt fich benken, daß es in abnehmenden Graden gulett verschwindet, ohne daß irgend eine Substanz dabei vernichtet wirb. Da= her war es ein fehr gebankenloser Schluß ber bogmatischen Metaphyfik, aus der Theilbarkeit der Dinge die Berganglichkeit, aus der Ginfachheit bas beharrliche Dasein zu folgern. Im Gegentheil: bas Theilbare ift unverganglich, wenigstens ift feine Bernichtung auf keinerlei natürliche Beise zu begreifen. Benn fie geschieht, so ift fie ein Bunber. theilung ift nicht Berftorung, nicht Bernichtung, fonbern (raumliche) Beränderung der Theile. Der Stoff bleibt, die Form allein verwandelt sich. In dem materiellen Dasein, in der raumlichen Natur giebt es

<sup>1</sup> Metaph. Anfangsgr. u. s. f. Hoauptst. III. Lehrsatz 2. Beweis. Agl. vor. Bb. Buch II. Cap. VII. S. 432—435.

teine Bernichtung, fondern nur Berwandlung, weder Entstehen noch Bergehen, sondern nur Metamorphose.

# II. Das Gefet ber Tragheit.

#### 1. Die aufere Urfache.

Jebe Beränberung hat ihre Ursache, also auch die der Materie. Diese Beränberung ist Bewegung, die Materie erfüllt den Raum, ihre Theile sind außer einander, ihre Bestimmungen sind sämmtlich räumslicher, darum äußerer Natur; also muß auch die Ursache ihrer Beränderungen eine äußere sein. Das Gesetz heißt: "Alle Beränderung der Materie hat eine äußere Ursache".

Die räumliche Beränderung besteht in der Bewegung und Ruhe, die Materie ruht entweder oder sie bewegt sich. Wenn sie ruht, so kann sie nur durch eine äußere Ursache zur Bewegung genöthigt werden; wenn sie sich bewegt, so behält sie dieselbe Geschwindigkeit und dieselbe Richtung, dis eine äußere Ursache sie zwingt, ihren Bewegungszustand zu ändern. Die Materie beharrt demnach in ihrem Zustande der Ruhe oder der Bewegung, dis eine äußere Ursache auf sie einwirkt. Es ist also vollkommen gleich, ob wir sagen: "alle Beränderung der Materie hat ihre äußere Ursache", oder: "die Materie beharrt in ihrem vorshandenen Zustande, dis sie von außen her daraus vertrieben wird". Dieses Geset der Beharrung ist das Geset der Trägheit (lex inertiae), welches nur in diesem Berstande einen gültigen Sinn hat.

## 2. Mechanismus und Sylozoismus. Bewegung und Leben.

Alle Beränderung der Materie hat eine äußere Ursache. Negativ ausgedrückt: keine Beränderung der Materie hat eine innere Ursache. Wenn eine Substanz aus innerer Ursache, also aus innerem Antrieb ihren Zustand verändert, so ist die Substanz lebendig. Die innere Ursache ist ein Trieb, ein Begehren; die innere Thätigkeit ist ein Denken, Fühlen, Wollen. Alle Beränderung der materiellen Substanz besteht in der Bewegung. Wenn sich die materielle Substanz aus innerer Ursache bewegte, so wäre die Materie lebendig, so wären in ihr Bewegungstriebe und vorstellende Kräste. Run ist die Materie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaph. Anfangsgr. u. f. f. Hauptst. III. Lehrsatz 2. Anntg. Bgl. vor. Bb. Buch II. Cap. VII. S. 485. Cbenbas. Cap. X. S. 490 sigb. — <sup>2</sup> Cbenbas. Hauptst. III. Lehrsatz 3.

äußere Erscheinung, Gegenstand bloß ber außeren Anschauung. Triebe, Begierben, Borstellungen bagegen find nie Objecte ber außeren Anschauung, also konnen sie auch nie Bestimmungen ber Materie sein, in keinem Falle find sie beren erkennbare Bestimmungen.

Wir reben von der Materie als Gegenstand der Erfahrung, als Object ber Naturwiffenschaft, wir reben von ihr nur in diesem Sinn. Nun kann in diesem Sinn nie die Rede davon sein, daß sich die Materie aus inneren Ursachen verandert; mithin ift die Materie, miffenschaftlich genommen, durchaus leblos: das Geset ber Trägheit ift gleichbedeutend mit dem der Leblofigkeit. Es darf darum die Trägheit auch nicht verstanden werden als ein Beharrungstrieb ber Materie, als ein positives Bestreben berselben, ihren Zustand zu erhalten. Sobald die Materie als eine von Bewegungstrieben und vorstellenben Araften erfüllte Substanz vorgestellt wirb, wird fie als lebendig gedacht: biefe Borftellungsweise ift Splogoismus. Es ift flar, bag bamit jeder wiffenschaftliche Begriff ber Materie und bamit alle Naturwiffenschaft aufhört: der Hplozoismus ift der Tod aller Naturphilosophie. Rant vorher die dynamische Naturerklärung der mechanischen, soweit diese atomistisch ist, entgegengesett, so sett er hier die mechanische Natur= philosophie dem Sylozoismus entgegen, welcher bei den Griechen der alten Beit, bei ben Italienern des sechszehnten Jahrhunderts, bei Leibnig in ber neueren Zeit seine naturphilosophische Geltung hatte.

Die Atomistik ist nach Kant zur Naturerklärung nicht nöthig, der Hylozoismus aber absolut verwerslich, denn er sest an die Stelle des wissensschaftlichen Begriffs der Materie eine Phantasie, welche nie sein kann, was die Materie immer sein muß: Object der äußeren Anschauung. Wenn aber die Bewegung nicht aus inneren Ursachen erklärt werden dars, so darf sie auch nicht aus zweckthätigen Kräften, also nicht durch Zweckursachen erklärt werden. Denn die Zwecke in der Naturesklärung die Teleologie gar keinen Platz hat. Mit dem Hylozoismus wird daher von der Naturphilosophie auch die Teleologie ausgeschlossen. Es giebt in der naturwissenschaftlichen Erklärung der Dinge nach kritischen Grundsäten keine andere Causalität als die mechanische.

<sup>1</sup> Metaph, Anfangsgr. u. f. f. Sauptst. III. Lehtsat 3. Beweis. — 2 Ebenbas. Hauptst. III. Lehrsat 8. Anmig.

III. Das Gefet ber Gegenwirkung ober bes Antagonismus.

Jebe Beränderung der Materie hat eine äußere Ursache, also ift sie eine äußere Wirtung. Ein Körper wird bewegt durch einen anderen, beide Körper sind zugleich da, mithin stehen sie nach dem Grundsatz der Gemeinschaft in Wechselwirkung: sie bewegen sich gegenseitig. Der bewegte Körper wirkt auf den bewegenden zurück. Die Wechselwirkung ist in diesem Falle Gegenwirkung, die actio mutua ist von seiten des bewegten Körpers reactio. Wird ein Körper durch einen anderen gestoßen, so reagirt er durch den Gegenstoß; wird er durch einen anderen gedrückt, so reagirt er durch den Gegenstuck; wird er gezogen, so reagirt er durch den Gegenduck; wird er gezogen, so reagirt er durch den Gegenduck; wird er gezogen, so reagirt er durch den Gegenzug. Und hier gilt das Gesetz: "daß Wirkung und Gegenwirkung jederzeit gleich sind". Der Stoß ist gleich dem Gegenstoß, der Druck gleich dem Gegendruck, der Zug gleich dem Gegenzug.

### 1. Das Broblem.

Dieses Gesetz gilt in der Körperwelt allgemein und nothwendig, es ist also ein Naturgesetz der metaphysischen Körperlehre und muß a priori erkannt werden. Indessen haben die Natursorscher den Erklärungsgrund nicht an der wahren Stelle gesucht. Newton wußte nicht, dieses Gesetz aus Principien zu begründen, sondern berief sich auf die Ersahrung; Repler wollte dasselbe so erklären, daß jeder Körper der eindringenden Bewegung einen Widerstand entgegensetzt, kraft dessen er nicht bloß auf sich einwirken läßt, sondern zurückwirkt und die Größe der eindringenden Bewegung vermindert: diese Widerstandskraft bezeichnete Repler als die jedem Körper natürliche Trägheit. Er hat aus der Trägheit eine Trägheitskraft, eine vis inertiae gemacht und auf diese Weise dem wahren Begriffe der Trägheit widersprochen. Die Trägheit ist keine Kraft, sie widersteht nicht; was der Bewegung wirklich widersteht, ist in allen Fällen nur die entgegengesetzte Bewegung.

Aber die bewegende Kraft ist das Gegentheil der Trägheit. Vermöge der Trägheit beharrt der Körper in seinem Zustande, bis eine äußere Ursache denselben verändert. Nicht daß er einer äußeren Bewegung widersteht, ist seine Trägheit, sondern daß er eine äußere Bewegung leidet, daß er nur durch eine äußere Ursache in Bewegung oder, wenn er bewegt ist, in Ruhe gesetzt werden kann; die Trägheit, richtig versstanden, ist nicht gleich dem Widerstande, sondern der Leblosigkeit der

<sup>1</sup> Metaphyfifche Anfangegr. u. f. f. Sauptft. III. Lehrfat 4.

Materie; sie bilbet das zweite, nicht das britte Gesetz der Mechanik. Dahin also muß der Begriff Replers berichtigt werden. Andere haben die wechselseitige Mittheilung der Bewegung in Weise einer Transsusson verstanden, als ob die Bewegung aus einem Körper in den anderen hinüberwandert, wie Wasser aus einem Glase in ein anderes, und nun der eine Körper an seiner Bewegung ebensoviel verliert, als er dem anderen mittheilt. Indessen ist diese Vorstellungsweise nur eine Umsschreibung, keine Erklärung der Thatsache.

## 2. Bofung bes Problems.

Um junachft die Thatfache felbft festzustellen, fo fegen wir ben Fall, daß ein Rorper A in feiner Bewegung auf einen anberen B trifft, ben er flökt: in biefem Rusammentreffen ift nicht blok A ber ftokenbe und B ber gestokene Rorber, sonbern beibe stoken fich gegen= feitig. A theilt bem anberen Rorper burch feinen Stoß eine gewisse Bewegung mit: bies ift bie Birfung: A empfangt von bem anderen Rorper burch ben Gegenftoß eine gemiffe Bewegung gurud: bies ift bie Gegenwirkung. Diese lette Bewegung, die von B aus A mitgetheilt wird, ift offenbar ber Bewegung von A entgegengesett, also wird baburch die Große ber Bewegung von A vermindert, entweder gang ober zum Theil aufgehoben, und zwar vermindert fich die Bewegung von A um ebensoviel, als A bem anberen Rorper an Bewegung mitgetheilt hat: fo viel Bewegungsgröße B empfangen hat, ebenso= viel giebt es gurud. Mithin ift bie Gegenwirfung an Große gleich ber Wirkung. Das ift die Thatsache, und die naturphilosophische Aufgabe ift, diese Thatsache a priori zu begründen ober aus ben Principien ber Bewegung ju erflaren.

Das Gesetz ber mechanischen Wechselwirkung folgt aus bem wohlverstandenen Begriff der Bewegung, wie Kant benselben an die Spitze
seiner metaphysischen Ansangsgründe gestellt hat. Es liegt in der Natur
der Bewegung, daß sie immer wechselseitig ist. Wenn A seinen Ort in Rücksicht auf B verändert, so verändert eben dadurch auch B seinen Ort in Rücksicht auf A, d. h. h. beide Körper bewegen sich. Ist aber jede Bewegung wechselseitig, so ist auch die Wirkung eines bewegten Körpers auf einen anderen wechselseitige Wirkung oder Wechselwirkung. Es ist

<sup>1</sup> Metaph. Anfangsgr. u. f. f. Sauptft. III. Behrfat 4. Anmig. 1.

unmoalic, fich gegen einen rubenben Rorper gu bewegen. Der Rorper rubt nicht, in Rudficht auf welchen irgend ein anberer feinen Ort veranbert, ober gegen welchen irgend ein anberer fich bewegt. Es ift unmöglich, einen rubenden Rorper ju ftogen, denn ber geftogene Rorper flogt zurud, er leiftet Wiberftand, b. h. er bewegt fich. Der Wiberftand folgt nicht aus der Rube, fondern aus der Bewegung. ift es nicht, wie Repler meinte, die Tragheit, aus ber fich die Gegenwirkung erklart. Der gestoßene Rörper ift ber gurudftogenbe, b. h. ber bewegte, also niemals ber trage. So wenig es möglich ift, einem rubenden Rorper fich ju nabern, jo wenig ift es möglich, einen tragen Rorper zu ftogen. Der Korper A kann fich bem Korper B nicht nabern, ohne daß sich um ebensoviel auch B bem Korper A nabert. Benn wir bloß auf biefe beiben Körper und ihr Berhaltniß im absoluten Raume achten, fo ift es offenbar gang gleich, ob es beißt: "A nahert fich B", ober "B nahert fich A". A nahert fich B bis auf eine unendlich kleine Entfernung, b. h. es ftogt auf B; also nabert fich auch B bis auf eine unendlich tleine Entfernung A, b. h. es ftoft auf A.

Die Bewegung ift Relation, sie geschieht nie bloß auf einer Seite, sondern immer auf beiden. Die Bewegung von der einen Seite ist allemal zugleich die entgegengesetzte Bewegung von der anderen, also ist auch die Wirkung von der einen Seite die entgegengesetzte Wirkung von der anderen. Hieraus erhellt die Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung. Die Linie, in welcher sich A dem Körper B nähert, in eben derselben nähert sich in entgegengesetzter Richtung B dem Körper A; die Geschwindigkeit, womit A auf B zueilt, mit eben derselben eilt auch B auch A zu. Und was von der Annäherung gilt, eben dasselbe gilt vom Stoß, vom Druck, von der Anziehung.

Die Phoronomie hatte es bloß mit Richtung und Geschwindigkeit zu thun, die Mechanik hat auch die Masse des Körpers zu bedenken. Setzen wir den Fall: ein Körper, dessen Masse gleich 3 Pfund sei, bewege sich mit einer Geschwindigkeit von 5°, so ist die Größe seiner Bewegung gleich 15; dieser Körper bewege sich gegen einen anderen, der in Ansehung des relativen Raumes ruht, die Masse des anderen Körpers sei gleich 5 Pfund; beide Körper, im absoluten Raume betrachtet, bewegen sich gegen einander mit gleicher Bewegungsgröße. Run ist die Bewegungsgröße des einen gleich 15, also ist auch die des anderen gleich 15, und da die Masse letzteren gleich 5 ist, so muß

seine Geschwindigkeit gleich 3 sein. Es sei ber Korper A, ber fich in ber Richtung ber Linie AB bem Körper B nabert.



Im absoluten Raume find beide Rorper bewegt, A mit ber Beschwindigkeit 5, B mit ber Geschwindigkeit 3; wenn also A in ber Richtung nach B fünf Theile ber Linie AB burchlaufen hat, fo hat B in der Richtung nach A brei Theile durchlaufen. Beibe treffen fich im Puntte C und feten fich gegenseitig in Rube. Die entgegengefette Bewegung, welche B gemacht hat, ist in unserer Construction gleich BC: bies ift die Gegenwirkung von B. Nun ift aber B in Ansehung bes relativen Raumes nicht bewegt. Es ift gleichbebeutend, ob ich fage: "A bewege fich mit einer Geschwindigkeit von 5° im relativen Raume, in welchem B rubt", ober "biefer relative Raum bewege fich mit einer Befdwindigfeit von 3° in ber entgegengesetten Richtung". In biefer Bewegung findet ein Zusammenftoß von A und B ftatt, in Folge beffen fich beibe Körper gegenseitig in Rube verseten. Aber ber relative Raum ruht beshalb nicht, sonbern bewegt fich über ben Punkt bes Busammenstofes hinaus mit einer Geschwindigkeit von 3° in ber Richtung von BA, b. h. ber Punkt B im relativen Raume entfernt sich vom Körper B um die Linie BC. Setzen wir den relativen Raum als ruhig, so ift die Folge des Zusammenstoßes von A und B, daß ber Körper B in ber Richtung ber Linie AB fortbewegt wirb mit einer Geschwindigkeit von 30, ober er wird von B nach D (um bas Stud BC) fortgeftogen. Alfo ift die Bewegung, welche A burch feinen Stoß bem Körper B mittheilt, gleich BD: bies ift die Wirfung. BC war die Gegenwirkung. Nun ift BC = BD, die Wirkung also gleich ber Gegenwirkung. Wenn eine Maffe bon 3 Pfund mit einer Ge= schwindigkeit von 5° auf eine Maffe von 5 Pfund trifft, fo bewegt fie biefelbe in gleicher Richtung vorwarts mit einer Geschwindigkeit von 30, und bann ruben beibe. Die Wirfung ift, bag fich bie Daffe von 5 Pfund mit ber Geschwindigkeit von 3° fortbewegt; bie Gegenwirkung ift, bag bie Maffe von 3 Pfund mit ber Gefchwindigkeit von 56 fo viel Bewegungsgröße verliert, als fie ber anderen mitgetheilt hat, b. h. in diesem Falle, daß fie im Punkte D aufhört sich zu bewegen ober ruht. 1

<sup>1</sup> Metaph. Anfangegr. u. f. f. Haupift. III. Behrfat 4. Beweis. Bufat 1 u. 2.

#### 3. Sollicitation unb Acceleration.

Es ift also flar, bag jeber Rorper burch ben Stoß eines anberen beweglich ist und eine gewisse Bewegung baburch empfängt, welche er bem anderen in entgegengesetter Richtung gurudgiebt. Die Gegenwirtung ift eine Bewegung und hat als folche eine gewiffe Zeitfolge, b. h. fie verlauft in einer gemiffen Zeit. Wir unterscheiben bier ben Moment, in welchem fie beginnt, und die Zeitreihe, welche fie burchlauft; ber Moment, in bem fie beginnt, ift ber Augenblick, in welchem bie Wirkung eines Rorpers auf einen anderen anhebt, in welchem ber Rorper die erfte Einwirkung von dem anderen empfangt. Dieser Moment ift bie "Sollicitation". Sier entfteht eine Bewegung, die mit einer gewiffen Geschwindigkeit fich burch eine gewiffe Zeitreihe fortsetzt und in gleichem Berhaltniß mit ben Zeittheilen gunimmt. Ift g. B. bie Befominbigkeit biefer Bewegung fo groß, bag ber Rorper in 1 Secunbe 3 Fuß burchläuft, fo wirb er, wenn teine außere Ursache ihn hinbert, in 2 Secunden 6 Fuß u. f. f. burchlaufen. Diefe fo machfende Beschwindigkeit heißt bas Moment ber "Acceleration". In allen Fallen wird in einer endlichen ober bestimmten Zeit sich ber Rorper mit einer endlichen ober bestimmten Geschwindigkeit bewegen, in keinem Falle mit einer unendlichen. Run ift jebe beftimmte Beit eine unendliche Menge von Augenbliden, benn ber Augenblid ift fein Zeitraum, sondern ein Beithunkt ober eine Beitgrenze. Wenn also ber Rorper in bem Augenblide ber Sollicitation eine bestimmte ober endliche Geschwindiakeit empfinge, fo mußte fich in einer bestimmten Beit biefe Befdwindigkeit unendlich vervielfaltigen, alfo mußte ber Rorper in jeder bestimmten Beit eine unenblich große Gefdwindigfeit haben. Dit anberen Worten: wenn die Sollicitation eine endliche ober bestimmte Geschwindigkeit mittheilt, so muß bie Acceleration unendlich groß fein. Da bas Lettere nicht möglich ift, fo folgt, bag bas Moment ber Acceleration nur eine unenblich fleine Gefdwindigfeit enthalten fann.

Wenn ein Körper burch einen anberen gestoßen wird, so ersolgt aus der Widerstandskraft des gestoßenen Körpers der gleiche Gegenstoß oder die gleich große entgegengesetze Bewegung. Im Augenblicke der Sollicitation aber kann der Gegenstoß nur unendlich klein sein, denn wenn er in diesem Augenblicke eine gewisse Größe hätte, so müßte er in jeder meßbaren Zeit unendlich groß sein. Also kann jeder Körper im Augenblicke der Sollicitation nicht seine ganze Widerstandskraft äußern, sondern nur einen unendlich kleinen Widerstand leisten. Sezen



wir nun, daß ein Körper absolut hart ober vollkommen undurchbringlich wäre, so könnten seine Theile durch keine Kraft getrennt oder in ihrer Lage gegen einander verändert werden. Gegen einen solchen Körper wäre jede eindringende Bewegung machtlos, ein solcher Körper würde im Augenblicke der Sollicitation seine Widerstandskraft mit einer Größe äußern, die der Größe jeder eindringenden Bewegung gleichkommt; er würde also bestrebt sein, in einer endlichen Zeit sich mit unendlicher Geschwindigkeit auszudehnen. Da das Letztere unmöglich ist, so giebt es keinen absolut harten Körper.

Alfo leiftet jeber Rorber vermoge feiner Undurchbringlichkeit jeber einbringenben Bewegung in einem Augenblide nur unenblich fleinen Biberftand. Wenn aber ber Widerftand in einem Augenblice un= endlich klein ift, fo werben auch die raumlichen Berhaltniffe eines Rorbers nicht in einem Augenblicke veranbert. Die raumlichen Berbaltniffe eines Rorpers find Rube ober Bewegung, Die lettere in einer bestimmten Richtung mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Wenn bie Beranderung der Ruhe ober Bewegung in einem Augenblide ftattfande, fo wurbe fie nicht in einem Beitraum verlaufen, sondern in der Beitgrenze eintreten, b. h. fie wurde ploglich geschehen: fie kann also nicht ploglich, sondern nur allmählich geschehen. Jede mechanische Beranberung braucht Beit, fie geschieht nur in einem gewiffen Beitraume, fie burchläuft alfo eine unenbliche Reihe von Zwischenzuftanben. Wenn wir in biefer Zeitreihe ben Buftand bes Rorpers im erften Moment mit seinem Zustande im letten, bas erfte Glied der Beranderung mit bem letten vergleichen, fo ift amischen biesen bie größte Differeng. Jebe Differeng ber 3mifchenguftanbe ift kleiner als biefe; bie Beranberung bes Körpers ift bemnach allmählich ober ftetig verlaufen: bies ift "bas medanische Gefet ber Stetigfeit (lex continui mechanica)". "Un feinem Rorper wird ber Buftand ber Ruhe ober ber Bewegung und an biefer ber Geschwindigkeit ober ber Richtung in einem Augenblick verandert, sondern nur in einer gemiffen Beit burch eine unend= liche Reihe von Zwischenzustanden, beren Unterschied von einander kleiner ist als ber bes ersten und letten."1

Wie die Gesetze der Phoronomie den Kategorien der Quantität (Einheit, Bielheit, Allheit), die Gesetze der Dynamik den Kategorien der Qualität (Realität, Negation, Limitation) entsprochen haben, so

<sup>1</sup> Metaphyf. Anfangsgr. u. f. f. Sauptft. III. Allgem. Unmig. jur Dechanit.

entsprechen die drei mechanischen Gesetze der Selbständigkeit, Trägheit und Gegenwirkung den Rategorien der Relation (Substantialität, Causalität, Gemeinschaft). Es ist die Topik der reinen Berstandesbegriffe, welche sich überall in dem kantischen Lehrgebäude und dessen Architektonik geltend macht.

## Biertes Capitel.

# Die Bewegung als Erscheinung. Phanomenologie.

# I. Die Aufgabe ber Phanomenologie.

Die Bewegung ist, wie die Materie, lediglich Erscheinung, Gegenstand des äußeren Sinnes, Borstellung; sie erscheint als ein körperlicher Borgang, als eine materielle Beränderung und verhält sich daher zum Körper, wie das Prädicat zum Subject. Die Berknüpsung beider wird auf dreisache Art von uns vorgestellt: als eine mögliche, wirkliche, nothewendige. Ebenso muß die Bewegung beurtheilt werden: als eine mögliche, wirkliche oder nothwendige Erscheinung. Wie das Erkenntnißurtheil, so hat auch die Bewegung als Erkenntnißobject (Erscheinung) diese dreissache Modalität. Es handelt sich jetzt um die Erscheinungsart der Bewegung. Unter welchen Bedingungen erscheint sie als möglich, wirklich, nothwendig? Dies ist die Frage der Phäuomenologie. 1

Jebe Bewegung ist eine räumliche Relation, ein Verhältniß, bessen Seiten Körper sind, und welches boppelter Art sein kann: entweder bewegt sich nur einer der beiden Körper, oder sie bewegen sich beide zugleich; entweder kann die Bewegung nur einem von beiden oder sie muß beiden zugleich zugeschrieben werden. Der erste Fall enthält wiederum zwei Möglichkeiten. Die beiden Körper, welche die Correleta der Bewegung bilden, seien A und B; entweder ist A bewegt oder B. Welcher von beiden sich bewegt, läßt sich entweder beliebig entschen oder nicht. Die Bestimmung ist beliebig, wenn kein Grund vorliegt, warum A eher als B der bewegte Körper sein soll; im anderen Fall nöthigt uns ein bestimmter Grund, von dem einen der beiden Körper die Bewegung zu besahen, von dem anderen zu verneinen. Im ersten Fall ist das Urtheil

<sup>1</sup> Metaph, Anfangsgr. u. f. f. Sauptft. IV. Metaph. Anfangsgr. ber Phanomenologie. Erflarung.

alternativ; "entweber A ober B bewegt sich; nimm, welchen bu willst!" Im zweiten Fall ist das Urtheil disjunctiv: "entweder A ober B bewegt sich; aus diesem bestimmten Grunde ist A der bewegte Körper, also B der nicht bewegte". Dagegen ist das Urtheil distibrutiv, wenn die Bewegung von beiden Körpern zugleich gilt.

Das Bewegungsverhaltnig wird bemnach auf dreifache Beise beurtheilt: entweder alternativ ober bisjunctiv ober bistributiv. alternative Urtheil erklart: bie Bewegung tann ebenfo gut auf ber einen wie auf der anderen Seite ftattfinden. Wenn ich A als bewegt annehme, so werbe ich B als nicht bewegt seten, und umgekehrt. Wenn aber von zwei Fallen ber eine ebenfo gut ftattfinden tann, wie ber andere, fo ift jeber von beiben möglich, aber auch nur möglich. bisjunctive Urtheil erklart: bie Bewegung findet nur auf der einen Seite ftatt und nicht auf ber anderen; fie ift auf ber einen Seite wirklich, auf ber anderen nicht wirklich, also nur scheinbar, nicht empirisch, sonbern illusorisch. Endlich bas bistributive Urtheil erklart: bie Bewegung muß beiben Seiten zugleich jugefchrieben werben, fie ift auf beiben Seiten nothwendig. So bestimmt das alternative Urtheil die Möglichkeit, das disjunctive die Wirklichkeit, das distributive die Nothwendigkeit der Bewegung. Wenn bie Bewegung nur einem von beiben Rorpern jugeschrieben werden tann, so ift fie entweber möglich ober wirklich; wenn fie beiden zugeschrieben werben muß, fo ift fie nothwenbig.1

# II. Die Löfung ber Aufgabe.

1. Die Möglichkeit ber Bewegung. Die gerabe Linie.

Jebe Bewegung geschieht mit einer gewissen Geschwindigkeit in einer bestimmten Richtung. Wenn keine außere Ursache den Körper von der eingeschlagenen Richtung ablenkt, so wird er von sich aus dieselbe fortsetzen, ohne sie zu verändern. Sine Bewegung, welche ihre Richtung behält oder in keinem Punkte verändert, ist geradlinig. Jede geradlinige Bewegung ift eine Ortsveränderung in sortschreitender Richtung; also verändert der Körper, wenn er sich in gerader Linie bewegt, seinen Ort und seine Lage in Beziehung auf andere ihn umgebende Körper, d. h. in Beziehung auf den relativen Raum: jede geradlinige Bewegung ift relativ.

Wenn sich ber Rörper A in geraber Linie auf ben Rörper B zubewegt, so ift es gang gleich, ob ich sage: "ber Rörper A bewegt sich

<sup>1</sup> Detaphpfifche Anfangsgrunbe u. f. f. Sauptft. IV. Ertl. Anmig.

im relativen Raume, ben ich als ruhend vorstelle", ober ob ich sage: "A ruht im absoluten Raume, und ber relative Raum mit dem Körper B bewegt sich mit gleicher Geschwindigkeit in entgegengeseter Richtung". Die objective Erscheinung (Ersahrung) ist in beiden Betrachtungsweisen vollkommen dieselbe. Es hängt also lediglich von unserer Vorstellungsart ab, ob wir A oder B als bewegt annehmen wollen. Ohne an der objectiven Erscheinung (Ersahrung) das Mindeste zu ändern, können wir A ebenso gut durch das Prädicat der Ruhe im absoluten Raume, wie durch das Prädicat der Bewegung im relativen bestimmen. Dasselbe gilt von B. Wir können von den beiden Prädicaten das eine wie das andere sehen, wir können wählen: unser Urtheil ist alternativ, die vorgestellte Bewegung mithin bloß möglich.

Jebe geradlinige Bewegung ift relativ. Daraus folgt die Berneinung bes contraren Gegentheils: feine gerablinige Bewegung ift ab-Sie mare absolut, wenn die bewegte Materie ihren Ort veranberte ohne irgend welche Beziehung zu einer anberen Materie ober zu einem relativen Raume: sie ware mithin absolut, wenn sie nur im absoluten Raume ftattfande. Run ift ber absolute Raum niemals Gegen= fland ber Erfahrung, alfo ift auch tein Berhaltnig im ober zum absoluten Raume jemals ein folder Gegenstand. Eine gerablinige Bewegung. welche absolut ware, konnte niemals Erfahrungsobject sein, b. h. eine solche Bewegung ift nach ben Poftulaten bes empirischen Dentens unmöglich. Mit anberen Borten: wenn eine gerablinige Bewegung relativ ift, fo bilbet sie in einem Erfahrungsurtheile bas mögliche Brabicat eines Rörpers; wenn fie absolut ift, so ift fie ein unmögliches Prabicat und tann baber in feinem Erfahrungsurtheile von einem Rorper ausgesagt Darum heißt ber erfte Lehrfat ber Phanomenologie: "Die gerablinige Bewegung einer Materie in Ansehung eines empirischen Raumes ift, jum Unterschiebe von der entgegengesetten Bewegung des Raumes, ein blog mögliches Prabicat. Gben basfelbe in gar feiner Relation auf eine Materie außer ihr, b. h. als absolute Bewegung gebacht, ift unmöglich."1

Es handelt sich bei der Bestimmung der Möglichkeit einer Bewegung bloß um deren Richtung, ohne Rücksicht auf irgend eine außere Ursache der Bewegung, ohne Rücksicht also auf eine bewegende Kraft. Die Richtung als solche ist eine phoronomische Bestimmung. Darum

<sup>1</sup> Metaph. Anfangsgr. u. f. f. Sauptft. IV. Lehrfat 1. Beweis.

fagt Kant von dem obigen Lehrsatze, er bestimme die Modalität der Bewegung in Ansehung der Phoronomie.

#### 2. Die Birflichfeit ber Bewegung. Die Curve.

Wenn sich eine Materie in geraber Linie fortschreitend bewegt, so kann für diese Bewegung ebenso gut die entgegengesette des relativen Raumes angenommen werden. Bon beiden Bewegungen ist die eine so gut möglich, wie die andere, darum ist die geradlinige Bewegung auch nur möglich. Wenn wir also von einer Bewegung urtheilen sollen, sie sei nicht bloß möglich, sondern wirklich, so muß dieselbe so beschaffen sein, daß an ihrer Stelle nicht ebenso gut die Bewegung des relativen Raumes in entgegengesetzter Richtung gesetzt werden darf. Vielmehr müssen wir Grund haben, von dieser Bewegung zu urtheilen, sie sei nicht wirklich, sondern bloß scheinbar.

Wenn fich ein Körper bewegt, so veranbert er vermöge seiner Tragheit nicht von sich aus die eingeschlagene Richtung: er bewegt sich in geraber Linie vormarts. Soll er feine Richtung veranbern, fo muß er burch eine außere Ursache von der geraden Linie abgelenkt werden. Die Urfache einer Bewegung ift allemal bewegende Kraft. Wenn also ein Rorper feine Richtung verandert, fo liegt barin ber unzweibeutige Beweiß, baß er burch eine außere Urfache, burch eine bewegende Rraft bazu getrieben wird. Der bloße Raum hat keine bewegende Araft. Wenn also ein Rörper sich bergeftalt bewegt, daß er seine Richtung verandert ober nicht in gerader Linie fortlauft, fo tann für biefe Bewegung nicht ebenso gut bie entgegengesette bes relativen Raumes angenommen werben. Bon biesen beiben Bewegungen ift bie eine nicht ebenso aut möglich wie die andere. Wir können in diesem Falle nicht alternativ. fondern nur bisjunctiv urtheilen: Die Bewegung bes Rorpers ift mirtlich, die entgegengesette bes relativen Raumes ift unwirklich, fie ift feine Erfahrung, sondern nur subjective Borftellung, feine erfahrungs= makige Borftellung, fonbern eine folde, ber kein Object entspricht, b. h. fie ift bloß Schein.

Ein Körper bewegt sich in gerader Linie, er verändert seine räumliche Relation, er verändert sie continuirlich. Wenn er nun auch seine Richtung continuirlich verändert, so bewegt er sich nicht in der geraden Linie, sondern in einer solchen, welche in jedem Momente (continuirlich) von der geradlinigen Richtung abweicht: b. h. der Körper bewegt sich

<sup>1</sup> Metaph, Anfangsgr. u. f. f. Sauptft. IV. Behrfat 1. Beweis.

in ber Curve. Die Areisbewegung ift bie continuirliche Beranberung ber geraden Linie, die geradlinige Bewegung ift die continuirliche Beranderung ber raumlichen Relation: also ift die Areisbewegung die continuirliche Beranberung ber Beranberung ber raumlichen Relation. Die Beränberung ber raumlichen Relation ift Bewegung. Wenn bie Bewegung felbst verandert wird, so entsteht eine neue Bewegung; mithin entsteht in ber Curve ober in ber Rreisbewegung in jedem Moment eine neue Bewegung: also ift die Rreisbewegung bas continuirliche Entstehen einer neuen Bewegung. Nun tann teine Bewegung entstehen ohne außere Urfache, ohne bewegende Rraft. Mfo fest bie Rreisbewegung eine außere Urfache, eine bewegende Rraft voraus, ohne welche fie nicht möglich mare. Bon fich aus hat der Rorper bas Beftreben, in ber geraden Linie, b. h. in ber Tangente bes Rreifes fort= gulaufen. Wenn er fich bennoch im Rreise bewegt, fo muß eine außere Urface ba fein, die bem Tangentialbestreben entgegenwirkt und ben Rorper nothigt, in jebem Momente von ber geraben Linie abzulenken ober seine Richtung zu verandern. Die Rreisbewegung eines Rorpers fest bewegende Rraft voraus; ber bloge Raum hat teine bewegenbe Rraft; also tann für die Rreisbewegung eines Rorpers nicht ebenso aut bie entgegengesette Bewegung bes relativen Raumes angenommen werben. Bon diesen beiben Bewegungen ift die erste wirklich, die andere nicht wirklich. Darum beißt der zweite Lehrfat ber Phanomenologie: "Die Rreisbewegung einer Materie ift, zum Unterschiede von der entgegengesetten Bewegung bes Raumes, ein wirkliches Prabicat berfelben; bagegen ift bie entgegengesette Bewegung eines relativen Raumes, ftatt ber Bewegung bes Rorpers genommen, feine wirkliche Bewegung bes letteren, fonbern, wenn fie bafur gehalten wird, ein bloger Schein".

Bei der Bestimmung der Wirklichkeit einer Bewegung handelt es sich um eine bewegende Kraft, d. h. um eine dynamische Größe. Darum sagt Kant von dem obigen Lehrsatz, er bestimme die Modalität der Bewegung in Ansehung der Dynamik.

## 3. Die nothwenbigfeit ber Bewegung.

Die Mittheilung ber Bewegung ift nach bem britten Gesetze ber Mechanik allemal Bechselwirkung, b. h. Wirkung und Gegenwirkung.

<sup>1</sup> Metaph, Anfangsgr. u. f. f. Sauptst. IV. Lehrsat 2. Bew. Anmig. Fifder, Gesch. b. Philos. V. 4. Aust. R. M.

Mithin sind in der Mittheilung der Bewegung beide Körper bewegt, die Bewegung ist auf beiden Seiten wirklich. Daß der gegenwirkende bewegt ist, folgt unmittelbar aus seiner räumlichen Relation, d. h. die Bewegung ist auf der Seite des gegenwirkenden nothwendig. Darum heißt der dritte Lehrsatz der Phänomenologie: "In seder Bewegung eines Körpers, wodurch er in Ansehung eines anderen bewegend ist, ist eine entgegengesetzte gleiche Bewegung des letzteren nothwendig". Bei der Bestimmung der Nothwendigkeit einer Bewegung handelt es sich um die Gegenwirkung, welche an Größe allemal der Wirkung gleich kommt, d. h. um eine mechanische Größe. Darum sagt Kant von dem obigen Lehrsatz, er bestimme die Modalität der Bewegung in Ansehung der Mechanik.

Die Nothwendigkeit der Bewegung, sosern sie Gegenwirkung ist, läßt sich auch indirect durch die Unmöglichkeit des Gegentheils darthun. Die Gegenwirkung ist nothwendig, weil ihr Nichtsein eine Unmöglichkeit zur Folge haben würde. Sehen wir, es gebe keinen Antagonismus der Materie, diese vermöchte der eindringenden Bewegung entweder gar keinen oder keinen gleichen Widerstand entgegen zu sehen: was würde die Folge sein? Daß eine Bewegung, weil sie keinen Widerstand sände, alle Materie aus ihrem Gleichgewicht rückte, also das Weltall selbst fortbewegte. Das Weltall würde sich in gerader Linie sortbewegen — wohin? Da außer ihm keine Materie ist, so würde diese Bewegung ohne alle Relation, also eine gradlinige Bewegung sein, die absolut wäre, was undenkbar ist. Ist aber das Gegentheil des Antagonismus unmöglich, so ist dieser selbst nothwendig, d. h. jede Bewegung als Gegenwirkung ist schlerbings nothwendig.

## III. Der Raum als Erfahrungsobject.

#### 1. Der abfolute Raum.

Jebe Bewegung muß vorgestellt werden als Beränberung im Raum. Soll sie ein Gegenstand der Erfahrung sein, so muß auch der Raum, worin die Bewegung stattsindet, ein Erfahrungsobject sein: empirisch, wahrnehmbar, materiell, beweglich. Jede Bewegung ist relativ, weil der Raum, in dem sie stattsindet, relativ oder beweglich ist. Entweder bewegt sich der Körper in dem relativen Raum, oder er be-

<sup>1</sup> Metaph, Anfangsgr. u. f. f. Hauptst. IV. Lehrsat 3. Bew. Anmig. -

wegt sich mit bemselben, b. h. er ruht in einem Raume, der sich selbst bewegt. Bewegt sich aber der relative Raum, so muß er sich in einem größeren Raume bewegen, der selbst wieder relativ ist, und so fort ins Endlose. Jeder Raum, in welchem eine Bewegung erscheint, ist nothewendig relativ oder empirisch, er ist selbst Erscheinung, die bedingt ist durch einen (selbst wieder bedingten) größeren Raum. Der nicht relative Raum ware der absolute, der eben deshalb nicht wahrnehmbar, nicht empirisch, nicht materiell, nicht deweglich sein kann. Der absolute Raum ist undeweglich oder immateriell, er ist keine Erscheinung, kein Erschrungsobject: also kann auch keine Bewegung im absoluten Raume ersahren werden oder erscheinen, also konnen wir auch keine Bewegung, mithin auch keine Ruhe in Rücksicht auf den absoluten Raum bestimmen. Bewegung und Ruhe sind beshalb, wie der Raum, in dem sie erscheinen, stets relativ. Es giebt im empirischen Berstande weder eine absolute Ruhe noch eine absolute Bewegung.

Absolute Bewegung oder Rube find feine möglichen Erfahrungsbeariffe. Wie aber können Bewegung und Rube, wenn beide blok relativ find, jemals Erfahrungsbegriffe werben? Wie konnen wir von einem Körper empirisch (objectiv) urtheilen, er ruhe, wenn boch ber Raum, in dem er fich befindet, felbst beweglich ift; ober von einem Rörper urtheilen, er bewege fich, wenn boch ber Raum, in bem er fich befindet, ruht? Offenbar tann bem Rorber in Rudficht auf berfciebene Raume Rube und Bewegung jugleich zutommen. Wenn wir aber Rube und Bewegung nur in Rudficht auf bewegliche Raume bestimmen konnen, fo giebt es keine feste, also auch keine objectiv gultige Bestimmung, ob fich ein Rorper wirklich bewegt ober nicht; wir konnen bann bie Erscheinung ber Rube und Bewegung nicht in einen beftimmten Erfahrungsbegriff verwandeln. Ein folder verlangt, daß wir Bewegung und Rube in Rudfict auf einen nicht beweglichen, b. h. abfoluten Raum beftimmen. Bir muffen baber ben Begriff eines absoluten Raumes einführen, um barin alle beweglichen Raume vorftellen au fonnen.

Der absolute Raum ist kein Ersahrungsbegriff, aber ohne ihn giebt es von der Bewegung auch keinen Ersahrungsbegriff; daher ist der absolute Raum für die Naturwissenschaft eine nothwendige, ob-wohl keine empirische Borstellung: er ist ein Bernunftbegriff oder eine Idee, kein Gegenstand, sondern eine Regel, um die Ruhe oder Bewegung der Körper objectiv zu bestimmen. Es heißt: "Der Körper A

bewegt sich in Rūcksicht auf den relativen Raum B, ober ber letztere bewegt sich in Rūcksicht auf A in der entgegengesetzten Richtung". Gilt die zweite Bewegung, so muß die erste verneint und A als ruhend gedacht werden, was nicht im relativen oder beweglichen, sondern nur im absoluten Raum möglich ist. Daher läßt sich ohne den Begriff des letzteren die Bewegung und Ruhe der Körper nicht phoronomisch bestimmen.

#### 2. Der leere Raum.

Vom absoluten Raum unterscheiben wir den leeren: jener gilt dem naturwissenschaftlichen Urtheil nicht als Object, sondern als Regel, dieser dagegen wird als etwas Vorhandenes gesetzt, um gewisse Thatssachen zu erklären. In der Phoronomie, die von der Materie oder Wasse (erfüllten Raum) absieht, dient der leere oder absolute Raum nur zur Regulirung des Urtheils, dagegen in der Dynamik und Mechanik zur Erklärung der Erscheinungen.

Der leere ober völlig unerfüllte Raum ist ohne repulsive Kräfte und befindet sich entweder außer= oder innerhalb der Welt; die inner= weltliche Leere besteht entweder zwischen den Massen im Großen (Welt= förpern) oder den Massentheilen und ist im ersten Falle "gehäust (vacuum coacervatum)", im zweiten "zerstreut (vacuum disseminatum)".

Die Vorstellung des leeren Raumes außer der Welt hangt mit der des begrenzten Weltalls genau zusammen und gehört mit dieser zu den Scheinbegriffen der dogmatischen Kosmologie. Die Welt ist uns nie als Ganzes, also auch nicht als ein begrenztes Universum gegeben: daher erscheint unter dem Gesichtspunkte der Vernunftkritik die Vorkellung des leeren Raumes außer der Welt als ungereimt. Und gesetzt, sie ware aus logischen Gründen möglich, was sie nicht ist, so würden ihr physikalische Gründe entgegenstehen. Denn die Weltkörper müßten den Aether, diese im Weltraume überall verbreitete Materie, die sie umgiedt und einschließt, dergestalt anziehen, daß zwar die Dichtigkeit desselben ins Unendliche abnehmen würde, er selbst aber den Raum nirgends ganz leer lassen könnte. Daher ist der leere Raum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaph, Anfangsgr. u, f. f. Hauptft. IV. Allg. Anm. z. Phanomenologie, (Bb. VIII. S. 559—564.) — <sup>2</sup> Bgl. biefes Wert. Bb. IV. Buch II. Cap. XI. S. 512 u. 513.

außer ber Welt aus Grunden sowohl unserer Bernunft als ber Natur-Kräfte unmöglich.

Die innerweltliche Leere besteht in ben Zwischenraumen entweber in ober zwischen ben Körpern; sie bilbet im ersten Fall bie Poren, im zweiten bie leeren Raume zwischen ben Massen ber Weltkörper: eine solche Leere ist zwar nicht unbenkbar ober aus logischen Gründen unmöglich, wohl aber aus physikalischen unnöthig.

Die Annahme ber Poren wird in bynamischer Absicht gemacht, um baraus ben specifischen Unterschied ber Dichtigkeit zu erklären. Run ist schon gezeigt worden, wie ohne eine solche Hypothese aus ber intenssiven Größe und den verschiedenen Graden der Araft, welche das Wesen der Materie ausmacht, die verschiedenen Grade der Ranmerfüllung oder Dichtigkeit sich vollkommen herleiten lassen. Und nimmt man an, daß der im Weltraume überall verbreitete Aether vermöge der allsgemeinen Graditation auf alle Körper eine zusammendrückende Krast ausübt, so würden die leeren Räume in den letzteren dieser expansiven Materie gar keinen Widerstand leisten, also nicht unerfüllt bleiben können: dann wäre die Annahme der Poren aus physikalischen Gründen nicht bloß unnöthig, sondern unmöglich.

Daß die großen Massen in der Welt durch leere Raume getrennt sind, ist eine Annahme, welche in mechanischer Absicht gemacht wird, um den Weltkörpern freie Bewegung zu verschaffen. Gine solche Sypothese ist unnöthig, wenn doch die durchgängige Erfüllung der Räume in so verschiedenen Graden stattsindet, daß die Widerstandskräfte so klein, wie man will, gedacht werden können und daher nicht im Stande sind, die freie und dauernde Bewegung der Weltkörper zu verhindern.

Demnach gilt unserem Philosophen der leere Raum außer der Welt als eine unmögliche, der leere Raum in der Welt als eine zwar mögsliche, aber in dynamischer wie mechanischer Absicht unnöthige Vorstellung, die bei der Annahme des Aethers selbst physikalisch unmöglich erscheint. Diese letzte Erklärung gilt von dem leeren Raume überhaupt, sowohl von dem außers als innerweltlichen.

<sup>1</sup> Metaph, Anfangsgr. b. Naturw. Hauptst. IV. Allg, Anmig. 3. Phanom. (Bb. VIII. S. 567.) — 2 Bgl. oben Cap. II. S. 31—33. — 5 Metaph. Anfangsgr. u. s. f. h. Hauptst. IV. Allg. Anm. 3. Phan. (Bb. VIII. S. 565—568.)

## Fünftes Capitel.

## Das Wesen oder Princip der Moralität.

- I. Bernunftfritit und Sittenlehre.
- 1. Rants moralphilosophische Untersuchungen.

Die Bernunftkritit hat bie Erkennbarkeit ber Dinge an fich wiberlegt, bagegen bie Erkenntnig ber Erscheinungen begründet, und amar beren allgemeine und nothwendige Erkenntniß (Metabhpfit ber Erscheinungen). Die Erscheinungswelt begreift bie materiellen Beranderungen und die menschlichen Sandlungen in fich: die letteren find im Unterschiebe von den Naturerscheinungen moralisch ober sittlich. Demnach hat bas Syftem ber reinen Bernunft bie doppelte Aufgabe einer Metaphysik ber Natur und ber Sitten zu lofen: die erfte Aufgabe ift in ben "Metaphyfischen Anfangsgrunden ber Raturwiffenschaft" gelöft und biefe Lofung von uns in ber vorhergebenben Untersuchung bargeftellt worden; es bleibt als der zweite haupttheil bes Syftems bie Metaphpfit ber Sitten übrig. Berfteben wir unter "Sitten" bie gefammte fittliche Welt im Unterschiede von der bloß natürlichen, so hat jene ihren inneren Grund in bem bernunftigen Billen, ihren außeren Beftand in der gesehmäßig geordneten Gesellschaft vernünftiger Wefen. Der innere Grund der fittlichen Welt ift die Moralität, ihre außere gesehmäßige Form bas Recht. Wir nehmen biese Ausbrucke noch nicht in ihrer philosophischen Bebeutung, welche erft in ben folgenden Untersuchungen ausgemacht werben soll, sonbern in einer vorläufigen Untericheibung, welche nicht zur Erklarung, sondern bloß zur Orientirung bient. Die Wiffenschaft hat es mit ben Gesetzen ber Erscheinungen zu thun. bie fie betrachtet: eine Wiffenschaft alfo beren Gegenstand bie fittliche Welt ift, hat die Erkenntnig ber Sitten= und Rechtsgesete zu ihrer Aufgabe. Wenn biefe Gefete nicht aus ber Erfahrung abgeleitet, fon= bern burch bloge Bernunft erkannt werben, wenn fie mit anderen Worten allgemein und nothwendig find, fo ift die Wiffenschaft ber fittlichen Welt nicht empirisch, sondern rational ober metaphyfisch. Dies ift ber vorläufige Begriff einer Metaphyfik ber Sitten: fie ift Moral- und Rechtsphilosophie, Tugend= und Rechtslehre.

Bevor aber eine folche metaphysische Sittenlehre ausgestellt werben kann, will vor allem die kritische Frage beantwortet sein: ob es siber-haupt eine sittliche Welt im Unterschiede von der natürlichen, ob es eine moralische Handlungsweise giebt, welche anderen Gesetzen solgt, als die Wirksamkeit der übrigen Natur? Jede Handlung wird bestimmt durch ein Gesetz und ausgesührt durch ein diesem Gesetz entsprechendes Vermögen. Daher verlangt die obige Frage eine doppelte Untersuchung: Siedt es ein Gesetz, wodurch alles moralische Handeln bestimmt wird, und worin besteht dieses Gesetz? Giebt es ein Vermögen moralisch zu handeln, und worin besteht dieses Vermögen? Das Gesetz des moralischen Handelns, wenn ein solches existirt, bildet die Grundlage aller Sitt=lichkeit, die Untersuchung und Feststellung desselben die Grundlegung der Sittenlehre. Ist jenes Gesetz ein reines von der Ersahrung unsahhängiges Vernunstgesetz, so ist die Erkenntniß desselben metaphysisch und bildet die "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten".

Die Sittlichkeit kann überhaupt nur in vernünftigen Wesen ftattfinden. Die erkennende Bernunft ift theoretifc, die handelnde praktifch: also kann bas fittliche ober moralische Bermögen, wenn es überhaupt existirt, nur in ber praftischen Bernunft entbedt werden. Ob ein folches Bermogen existirt und worin es besteht, untersucht bie "Rritif ber prattifden Bernunft". Sier überfeben wir icon ben Gang, welchen bie Untersuchungen ber metabhpfischen Sittenlehre nehmen. In ber "Grundlegung zur Metaphpfit ber Sitten" vom Rahre 1785 wirb qu= erft das Sittengesetz, das oberfte Princip ber Moralitat, festgestellt; in ber "Aritit ber praftischen Bernunft" vom Jahre 1788 wird bas fittliche Bermögen untersucht und bargethan; endlich in ber "Metaphyfit ber Sitten" vom Jahre 1797, welche bie Rechts- und Tugenblehre umfaßt (ein Wert bes gealterten Philosophen) wird bas Syftem ber Sittenlehre ausgeführt. Um biefe Sauptuntersuchungen gruppiren fich eine Reihe kleinerer Schriften, Abhandlungen verwandten Inhalts, auf welche wir an ihrem Orte näher eingehen werben.

Die kantische Sittenlehre hängt in ihren beiben Hauptpunkten mit ber Kritik der reinen Bernunft auf das Genaueste zusammen. Es giebt kein sittliches Handeln ohne Sittengesetz und sittliches Bermögen, kein sittliches Bermögen ohne praktische Freiheit, keine praktische Freiheit ohne transscendentale. In der Auflösung der dritten Antinomie hatte die Kritik der reinen Bernunft das kosmologische Problem der Freiheit erklärt und die Lehre vom intelligibeln Charakter begründet; in dem

Kanon der reinen Vernunft hatte sie die moralischen Gesetze bes Handelns von den pragmatischen unterschieden und als das einzige Thema einer vollkommen reinen, von aller Ersahrung unabhängigen Vernunfterkenntniß bestimmt. Auf diesem Wege führte die Kritik der reinen Vernunft unmittelbar hinüber zu der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und zu der Kritik der praktischen Vernunft.

#### 2. Die Grunbfrage ber Sittenlehre.

Wir haben schon die Umriffe der Aufgabe bestimmt, welche die Grundlegung zur Metaphyfit ber Sitten lofen foll. Es läßt fich von moralischen Sandlungen und einem Bermögen berfelben nicht reben, bevor man weiß, was überhaupt ben moralischen Charatter einer Sandlung ausmacht, ober worin bas Princip aller Moralität besteht. Wenn wir den Inhalt bes Sittengesetzes kennen, so läßt sich entscheiden, ob bie Erkenntniß beffelben empirisch ober metaphyfisch sein foll. Ift jenes Befet burch teinerlei Erfahrung, sondern bloß burch reine Bernunft erkennbar, so ist die Sittenlehre metaphysisch. Nachdem sestgestellt worden, was Moralität ist, entsteht die Frage: wie ist sie möglich? In dieser Frage liegt ber Uebergang von ber Grunblegung ber Metaphpfik ber Sitten zur "Aritik ber praktischen Bernunft". Die Probleme ber Sittenlehre entsprechen in ihrer Ordnung den Problemen der Erkenntniß, wie die Vernunftkritik bieselben gefaßt hatte. Die Grundfrage der letteren hieß: "was ift Erkenntniß und wie ift sie moglich?" Die ber Sittenlehre lautet: "was ist Moralität und wie ist fie möglich?" Der erfte Theil dieser Frage enthält das Thema, welches die Grundlegung zur Metaphyfik der Sitten erörtert und feststellt. Ihre Arbeit ist gethan, sobald in der Auflösung der Frage: "was ist Moralität?" die entscheibende Formel entwickelt und einleuchtend gemacht ift. Die Bernunftkritik hatte in der Auflösung ihrer Frage die entscheidende Formel mit der Erklarung gewonnen, daß alle mahre Erkenntniß in synthetischen Urtheilen a priori bestehe. So weit reichte in der Bernunft= tritit die Untersuchung jener ersten grundlegenden Frage, die der Philosoph die equaestio factis genannt hatte. Chensoweit reicht in der Sittenlehre die Grundlegung jur Metaphpfit ber Sitten.

<sup>1</sup> Bgl. biefes Wert. Bb. IV. Buch II. Cap. XIII. S. 536—544. Cap. XV. S. 578—580.

## II. Das Moralprincip.

#### 1. Der moralifche Sinn.

Das oberste Princip ber Moralität soll entbeckt und daraus entschieden werden, ob dasselbe empirisch ober metaphysisch ist. Die Erstenntniß der Sittengesetze heißt praktische Philosophie oder sittliche Weltweisheit. Wenn sich diese Erkenntniß auf Ersahrung gründet, so ist sie empirische oder "populäre sittliche Weltweisheit"; wenn sie auf bloßer Vernunsteinsicht ruht, so ist sie metaphysisch. Wir wollen erst das Moralprincip auffinden, bevor wir entscheiden, was die Moralphilosophie ist: ob populäre sittliche Weltweisheit oder Metaphysik der Sitten? Mithin dürsen wir das Moralprincip weder auf dem einen noch auf dem anderen Wege entbecken, denn es wäre ungereimt, erst den Weg zu machen und nacher zu suchen.

Hier begegnen wir der ersten Schwierigkeit. Auf welchem Wege soll das Moralprincip entdeckt werden, da es zunächst auf keinem philossophischen Wege gesucht werden darf, sondern unabhängig von aller Moralphilosophie zu sinden ist? Wenn sich die Moralität zur Moralphilosophie ähnlich verhielte, wie die reinen Größen zur Mathematik, so wäre die obige Schwierigkeit nicht zu lösen. Es ist die Mathematik, welche die reinen Größen construirt oder macht, darum ist es auch allein die Mathematik, welche jene Größen erkenndar macht. Wenn es die Moralphilosophie wäre, welche die Moralität macht, so wäre diese unsahängig von jener nicht zu entdecken. Aber man sieht sofort, daß sich die Sache nicht so verhält. Es ist nicht die Wissenschaft der Moral, welche die Moralität erzeugt, sonst könnten nur die Moralphilosophen moralisch sein. Bielmehr ist davon der moralische Charakter ganz unabhängig: er bildet sich nicht bloß unabhängig von aller Weisheit und Gelehrsamkeit, sondern wird auch unabhängig davon beurtheilt.

Das Bermögen die Moralität zu beurtheilen ist der moralische Sinn, der, um in seinem Urtheile sicher zu gehen, keine Moralphilosophie braucht: er beruht auf einem richtigen Gefühl, auf einem unwilkfürlichen, von jeder wissenschaftlichen Einsicht unabhängigen Instinct, und nirgends traut man dem letzteren mehr als in moralischen Urtheilen; kein Beurtheilungsvermögen geht ohne wissenschaftliche Führung sicherer als das praktische. Wir wollen dieses moralische Urtheil, das ohne Moralphilosophie entsteht und ihrer gar nicht bedarf, "die gemeine sittliche Bernunsterkenntniß" nennen. Da wir nun den Begriff des Moralischen zunächst aus wissenschaftlichem Wege aufsuchen sollen, so nehmen

wir ben Weg ber Natur, um zu sehen, ob und wie dieser Begriff unwillkurlich in den Herzen der Menschen lebt und sich in ihren Urtheilen ausspricht.

Die moralphilosophischen Theorien kummern uns jest nicht; wir glauben sicherer zu gehen, wenn wir uns an das einssache sittliche Gefühl, an den gesunden sittlichen Berstand wenden, wenn wir uns zuvörderst mit dem natürlichsten Zeugen des Sittengesess, dem moralischen Instinct, über den Begriff des Moralischen selbst verständigen. Nicht als ob wir es dem Gesühle überlassen wollten, diesen Begriff zu entschen, wir wollen vielmehr den Inhalt unserer sittlichen Empfindung in einen deutlichen Begriff, in ein klares Bewußtsein verwandeln und die gemeine sittliche Bernunsterkenntniß in die philosophische erheben; dann wird sich zeigen, ob diese philosophische Erkenntniß populäre Moral sein darf oder metaphysische Sittenlehre werden muß.

Aus der gewöhnlichen, jedem geläusigen Borstellung von der Natur des moralischen Handelns soll der wahre und allgemeine Begriff des Moralischen hervorgeholt und dargestellt werden. Mit diesem echt sokratischen Versahren leitet Kant seine Sittenlehre ein, er macht in der Beise einer sokratischen Begriffsentwickelung den "Uebergang von der gemeinen sittlichen Vernunfterkenntniß zur philosophischen". Es sehlt nichts als die dialogische Form, in welcher man sich den ganzen Inhalt und Verlauf der kantischen Untersuchung leicht selbst aussühren kann. So wird an dem Leitsaden der natürlich-sittlichen Vorstellungs-weise durch eine sortgesetzte, immer tieser eindringende Analyse der Begriff des Moralischen in allen seinen Merkmalen ausgesunden und bestimmt.

#### 2. Das Gute und ber Wille. Wille und Pflict.

Wir nennen eine Handlung gut, welche unserem sittlichen Gesühle entspricht ober ber wir unseren moralischen Beisall geben. Alles moralische Handeln ist gut. Der Begriff bes Guten erscheint zunächst weiter, als ber bes Moralischen. Bas ist gut? Wir reben von ben Gütern bes menschlichen Lebens und verstehen barunter jene Glücksgaben, die entweder unseren außeren Verhältnissen ober unserer Person zukommen: unter die Glücksgaben ber ersten Art gehört Reichthum,

<sup>1</sup> Grundlegung gur Metaphyfit ber Sitten, Abiconitt I. Uebergang von ber gemeinen fittlichen Bernunfterkenntniß gur philosophischen. (Bb. IV. S. 10-25.)

Wohlbefinden, Macht, Ansehen u. s. f., unter die der zweiten körperliche und geistige Borzüge, Schönheit, glückliches Temperament, Berstand, Witz, Bildung u. s. f. hier aber zeigt sich sogleich, was so viele Beispiele der täglichen Ersahrung lehren: daß alle jene Güter ebensoviele Uebel werden können nach dem Gebrauche, welcher von ihnen gemacht, nach der Absicht, in welcher sie verwendet werden, nach dem Einstusse, den sie auf das menschliche Gemüth ausüben.

Der Reichthum ift tein Gut, wenn er habsuchtig ober geizig macht, er ift kein Gut, wenn man ihn verschwendet, wenn er den Müßiggang erzeugt mit so vielen Uebeln, bem Müfiggange folgen. Wenn bie Gludsauter bie Menichen aufblasen und übermuthig machen, mas, nach ber Erfahrung au urtheilen, ber gewöhnliche Fall ift: fo mogen fie immer Guter beißen, aut find fie nicht. Selbft Gemuthsverfaffungen, die, nach bem Scheine zu urtheilen, ber Tugend vermandt find, wie Selbstbeherrschung, Magigung u. f. f., find als folde nicht gut, benn fie konnen bem Bofen dienen und leicht ber beste Dedmantel ehrgeiziger, selbstfüchtiger, boshafter Plane fein. Mit einem Bort: alle Gludsguter und alle perfonlichen Borguge, ob fie empfangen ober erworben find, werben gut nur durch ben Gebrauch, ben man von ihnen macht, durch ben 3med, bem fie bienen. Diefen Gebrauch macht ber Wille. Der Wille fest ihnen ben 3med, er giebt bie Abficht und fügt also jenen Gutern bas hinzu, was allein im moralischen Verstande gut macht, also auch allein im moralischen Verstande gut ift. Nichts ift gut als ber Bille. "Richts ift an fich gut ober bofe", fagt Samlet, "bas Denten macht es erft bazu." Der Wille ift nach Rant ber alleinige Ursprung alles Guten und Bofen.

Nun ist der Wille ein Vermögen, nach bewußten Vorstellungen, nach beutlichen Gründen, also nach Vernunst zu handeln: er ist praktische Vernunft. Wenn der Wille nicht nach Vernunstgründen handelt oder handeln kann, wenn er nach dunkeln, bewußtlosen Vorstellungen versährt, so handelt nicht eigentlich der Wille, sondern der Instinct. Die lebendigen Körper der Natur sind vermöge ihrer Organisation zu einem bestimmten Lebenszweck eingerichtet. Auch die vernunstbegabten Wesen müssen einen bestimmten, in ihrer Vernunst angelegten Zweck haben; dieser Zweck kann unmöglich nur das äußere Wohlbesinden, die Glücksleigkeit sein, die jedes lebendige Wesen instinctmäßig sucht. Denn wäre die Glücksligkeit ihr alleiniger Lebenszweck: wozu die Vernunst? Zur

Selbsterhaltung, zur Förderung des sinnlichen Daseins, zur glücklichen Lebensversassung ist offenbar der dunkle, aber richtig führende Instinct ein weit sichereres Mittel, als die überlegende und darum von dem natürlichen Wege vielsach abirrende Vernunst. Man hat diese oft angeklagt, daß sie mit aller Bildung und Sittenverseinerung, mit allen ihren Ersindungen, Künsten und Wissenschaften die Menschen nicht glücklicher gemacht habe; vielmehr habe die sortschreitende Vildung die menschlichen Bedürsnisse vermehrt und in demselben Grade die Zusseisehnheit, ohne welche es kein Glück giebt, vermindert. In diesem Sinne hatte auch Rousseau in seiner berühmten Preisschrift die Frage der Akademie von Dijon entschieden. Wenn nun die Vernunst das menschliche Glück nicht befördert, so müssen wir urtheilen, daß entweder die Vernunst ihren Zweck versehle, oder daß dieser Zweck ein anderer sei als die Glückseitzt, welche durch den Instinct besser als durch die Vernunst erreicht werden.

Es kann baher nicht in der Absicht eines vernünftigen Willens liegen, sich zum Mittel für die menschliche Glückseligkeit zu machen; er kann nicht bloß das Werkzeug sein wollen, um den äußeren Lebenszustand zu verbessern. Als Mittel oder Werkzeug ist der Wille gut für einen anderen ihm äußeren Zweck. Die Bernunft macht ihren Willen nicht zum Mittel, sondern zum Zweck; nur der Wille ist gut, und gut kann der vernünftige Wille nicht als Mittel, sondern nur als Zwecksein: nur der an sich selbst gute Wille erfüllt seinen Zweck. Nicht jeder Wille ist an sich selbst gut, nicht unter allen Umständen ist der Wille seiner wahren Bestimmung gemäß; diese bindet ihn nicht, sie verpslichtet ihn nur. Worin die Pflicht besteht, wissen wir noch nicht; sie bezeichne hier nur die Grenze, welche den guten Willen von jedem beliedigen Willen unterscheidet. Gut ist nur der Wille, welcher seine Pflicht thut, niemals der entgegengesetze. Mit dem Pflichtbegriffe ziehen wir die Grenze zwischen dem guten Willen und seinem Gegentheil.

## 3. Pflicht und Reigung. Gefet und Maxime.

Nur der Wille ift gut, und zwar nur der pflichtmaßige. Pflichtmäßig ift der Wille, wenn seine Sandlung der Pflicht entspricht. Es sei z. B. die Pflicht der Chrlichkeit, welche dem Raufmann gebietet, den Räufer nicht zu übertheuern oder zu betrügen; der Raufmann betrüge nicht, seine Handlung sei pflichtmäßig, dabei ist es sehr wohl möglich,

<sup>1</sup> Grundlegung jur Metaphpfit ber Sitten. Abicon. I. (Bb. IV. S. 10-14.)

baß er im Grunde zur Chrlickeit gar keine Neigung hat, er übt sie nur aus, weil er fürchtet, daß die Unehrlichkeit entbeckt werde und ihm Strase, Schande, Berlust der Kunden u. s. s. eintrage: der Gewinn ist seine Absicht, nicht die Chrlickeit; seine Handlung ist pslichtmäßig, seine Gesinnung selöstsüchtig. Aber die Gesinnung gehört zum Willen. In diesem Falle ist daher nur die Handlung, nicht der Wille pflichtmäßig; die Handlung entspricht der Pflicht, Neigung und Absicht sind damit im Widerstreit: ein solcher Wille ist nicht gut.

Es kommt also in Ansehung bes guten Willens nicht bloß auf die Handlung, sondern auf deren Beweggrund oder die subjective Triedseber an, welche den inneren Charakter der Handlung ausmacht. Der Wille ist offenbar nicht gut, wenn er zwar äußerlich die Pflicht erfüllt, innerlich aber nicht darin gegenwärtig, sondern pflichtwidrig und selbststätig gesinnt ist. Setzen wir den Willen in eine andere der Pflicht gemäßere Verfassung: nicht bloß seine Handlung, auch seine natürliche Neigung stimme mit der Pflicht überein; er befolge die Pflicht aus natürlicher Neigung. Es sei z. B. die Pflicht der Selbsterhaltung. In den meisten Fällen kommt die natürliche Neigung der Selbstliebe mit dieser Pflicht überein. Ist nun der Wille gut, wenn er die Pflicht der Selbsterhaltung aus bloßer Selbstliebe ausübt? Kann nicht die Selbstliebe Grund so vieler Hösen Handlungen sein? Und ist ein guter Wille denkbar, welcher mit dem bösen Willen denselben Beweggrund gemeint hat?

Wenn ich mein Leben bloß aus Selbstliebe erhalte, fo ift meine Sandlung und meine Reigung, aber nicht eigentlich mein Wille pflichtmäßig. 3ch tann mir ben Fall vorftellen, bag unter einer Baft von Unglud alle Lebensluft erlischt, die natürliche Selbftliebe lieber ben Tob wünscht, als bas leben erhalten möchte, bag bie Befreiung von ber lebensplage als ein Biel erscheint, "aufs innigste zu munichen"; jest geben Pflicht und natürliche Neigung auseinander, jest wird ber Wille auf die Probe gestellt, ob er wirklich pflichtmagig ift ober nicht. Seiner natürlichen Neigung nach möchte er nichts lieber als bas Leben loswerben; wenn er es bennoch erhalt, fo tann in biefem Falle die Abficht feiner Sandlung nur fein, baß er nicht pflichtwibrig handeln will: er thut bie Pflicht, nicht aus einer felbftsuchtigen Abficht, nicht aus einer natür= lichen Neigung, sonbern bloß aus Pflicht; er thut fie nur um ber Pflicht willen. Sier ift nicht bloß die Sandlung, sondern auch ber Bille felbft mahrhaft pflichtmäßig: ein folder Wille ift an fich felbft aut, nur ein folder Bille.

Die Pflicht verlangt Wohlthätigkeit gegen andere. Wenn ich nicht wohlthätig bin, so handle ich pflichtwidrig; wenn ich wohlthätig bin, um gelobt zu werden, so handle ich pflichtmäßig, aber selbstsädig; wenn ich wohlthätig bin, weil ich mit dem Notheleibenden Mitleid empfinde, weil mich der Andlick rührt, weil ich mich durch meine Wohlthat von dieser schmerzlichen Regung befreie, also meine Wohlthat wir Genuß verschafft, so handle ich pflichtmäßig aus natürlicher Neigung, die zuletzt immer auf Selbstliebe hinausläuft. Wahrhaft gut handle ich, wenn ich wohlthue, bloß weil die Pflicht es gebietet, weil ich die Pflicht erfüllen will: nur in diesem Falle ist auch mein Wille, nicht bloß meine Handlung wohlthätig; nur in diesem Falle bin ich selbst der Wohlthätige, in allen anderen Fällen ist es bloß meine Handlung.

Es ift alfo nicht bie Sandlung, welche ben guten Willen macht, sondern der Beweggrund des Sandelns; dieser ift das subjective Princip des Wollens und heißt im Unterschiede vom objectiven bie Maxime. Die Maxime ber mahrhaft guten Sandlung barf nicht bie natürliche Reigung, sonbern bloß bie Borftellung ber Pflicht fein. Die Pflicht ist bas Gesetz. Bor biesem Gesetze verschwindet meine Selbstliebe mit allen ihren natürlichen Neigungen in nichts. hafter ich biefes Gefet vorftelle und in mir wirten laffe, um fo weniger Bewicht hat meine Selbstliebe, um fo geringer ichate ich mein naturliches Selbst mit seinen Neigungen. 3ch beuge mich vor bem Gefet. Bas burch seine Borftellung meine Selbfiliebe verminbert, ift eben beshalb ein Gegenftand meiner Achtung: bie Borftellung ber Pflicht bewirkt in mir die Achtung vor bem Gefet. Wenn ber Beweggrund meiner Sandlung tein anderer ift als bie Borftellung ber Pflicht, fo erfulle ich bas Gefet bloß aus Achtung por bem Gefet: biefe Achtung ift bie bflichtmäßige Gefinnung.

Jetzt haben wir die vollständige Formel, um den Begriff des Guten zu bestimmen: nur der Wille ist gut, nur der pslichtmäßige Wille, er ist nur dann pslichtmäßig, wenn er die Pslicht thut um der Pslicht willen, das Gesetz erfüllt aus Achtung vor dem Gesetz. Nur ein solcher Wille ist gut, dessen Handlung und Gesinnung pslichtmäßig sind, dessen Gesetz und Maxime keinen andern Inhalt haben als die Pslicht. Hieraus solzt, wie die Maxime einer wahrhaft guten Hand-

<sup>1</sup> Grundlegung gur Metaphhfit ber Sitten. Abicon. I. (Bb. IV. S. 14—18.)

lung beschaffen sein muß: sie muß mit dem Geset übereinstimmen. Das Gesetz gilt in strenger Allgemeinheit für jeden Willen, für alle vernünftigen Wesen: also ist die Maxime nur dann gut, wenn sie die Form dieser Gesetzmäßigkeit haben kann, oder, wie Kant erklärt: "wenn ich auch wollen kann, daß meine Maxime ein all= gemeines Gesetz werde".

Unter biesem Gesichtspunkte läßt sich bei jeder Handlung die Probe machen, ob sie moralisch ist oder nicht. Wenn ihre Maxime der Art ist, daß sie nicht allgemeines Geset werden kann, daß der Handelnde selbst diese Gesetmäßigkeit seiner Maxime nicht wollen kann, so ist die Handlung nicht moralisch. Niemals kann die Selbstliebe mit allen ihren Triebsedern ein allgemeines Geset werden; auch der Egoist kann nicht wollen, daß seine Maxime als Geset für alle gelte. Sie müßte, wenn sie dazu gemacht würde, sich selbst zerstören. Die Handlung aus Selbstliebe ist darum nie moralisch, wenn sie auch ihrem Inhalte nach ganz pflichtmäßig ist; es ist also nicht der Inhalt, sondern lediglich die Form der Handlung, die den moralischen Werth ausmacht: das Moralprincip ist nicht material, sondern formal.

## III. Uebergang zur Moralphilosophie.

Das oberste Princip der Moralität ist gesunden: es ist die Willensmaxime, in der sich, als dem innersten Beweggrunde der Handlung, Gutes und Böses scheidet. Gut ist die Maxime, wenn sie die Form der Geseymäßigkeit hat, wenn sie sähig ist, allgemeines Gesetz zu sein, d. h. wenn sie alle Motive der Selbstliebe ausschließt. Noch ist das Sittengesetz selbst nicht näher bestimmt; noch wissen wir nicht, od es existirt, und wie es möglich ist? Aber so weit können wir urtheilen: entweder es giebt gar keine Moralität, welche diesen Namen verdient, oder sie besteht in dem Begriff, den wir ausgemacht haben. Wir haben diesen Begriff nicht erst erzeugt, sondern nur aufgeklärt und verdeutlicht; wir sinden denselben in jedem moralischen Gesühl, in jedem moralischen Urtheil; er bildet das ungeschriebene Gesetz des Herzens, nach welchem jeder die Handlungen anderer und, wenn er gewissenhaft ist, sich selbst richtet.

Man könnte fragen: wozu überhaupt eine Moralphilosophie, wenn boch bas sittliche Bewußtsein in bem gesunden Sinn, in dem einsachen

<sup>1</sup> Grundlegung gur Metaphyfit ber Sitten, Abicon. I. (Bb. IV. S. 18-22.)

Gefühl sich so richtig und unzweideutig kund giebt? Es ist nicht nothig, das sittliche Bewußtsein erst zu erzeugen, denn es ist da vor aller Philosophie und unabhängig von dieser; es ist nicht nothig, demselben etwas hinzuzusügen, denn es ist vollkommen gegeben; es bedarf keiner Berbesserung, denn es ist ganz richtig. Also wozu der Uebergang von dem moralischen Instincte zur Moralphilosophie, von dem sittlichen Gefühle zur Sittenlehre? Wir können uns, um diesen Uebergang zu begründen, nicht auf das speculative Bedürsniß berusen, denn ein solches Bedürsniß setzt schon einen philosophischen Geist voraus, welchen der einsache moralische Sinn nicht zu haben braucht. Es müssen also selbst praktische und moralische Bedürsnisse sein, welche uns nöthigen, die Moral nicht bloß dem natürlichen Gesühle zu überlassen, sondern im Interesse der Moral selbst eine praktische Philosophie zu sordern.

Der gewöhnliche Sinn empfindet moralisch, aber er fteht, wie bas Befühl felbst, dem ganzen Gefchlechte ber natürlichen Reigungen zu nabe, um zwischen ihnen und dem Sittengesetze scharf und genau zu unterscheiben und nicht felbst auf die Seite ber Reigungen zu treten, wenn biese zufällig mit bem Sittengeset übereinstimmen. Die Pflicht ichlieft bie Reigungen von fich aus; eben beshalb ift fie ihrer Form nach nicht Gefühl, sondern Begriff und Ibee. Dieser Fassung der Pflicht kommt der gewöhnliche Sinn nicht gleich; aber erft in dieser Form erscheint die Pflicht in ihrer wahren Gestalt, unvermischt mit allen natürlichen Tricbfebern; erft in biefer Bestalt ift bas Sittengefetz unnabbar, und fo muß es in unserer Vorstellung leben, wenn bas fittliche Bewußtsein fest gegründet sein foll, unberührt und unangefochten von den beweglichen Neigungen ber menschlichen Natur. Bu biefer Kaffung bes Sittengesehes, zu biefer Befestigung bes fittlichen Bewußtseins ift bie Moralphilosophie nothwendig. Wir konnen den Pflichtbegriff nur flar machen, wenn wir zwischen Pflicht und Reigung auf bas Genauefte unterscheiben; wir konnen nur fo ben Pflichtbegriff befestigen. Neigung nimmt durch eine natürliche Dialektik sehr leicht den Schein ber Pflicht an, welcher ben gewöhnlichen Sinn besticht und verführt. Diesen Schein zerftort bie Sittenlehre, indem fie bas ganze Geschlecht ber natürlichen Neigungen aus bem Beiligthume bes Pflichtbegriffs vertreibt; fie giebt bem fittlichen Bewußtsein bie Sicherheit, ohne welche es fcmer ift, fittlich zu fein. Wenn nun bas gewöhnliche Bewußtsein felbft feine fittlichen Ueberzeugungen wider alle Bernunftelei der Neigung und Selbstliebe fest und unerschütterlich gelten laffen will, fo wird es

burch dieses sein Bebürfniß selbst auf die Moralphilosophie hingewiesen: diese letztere hat daher neben ihrer speculativen Bedeutung auch einen moralischen Werth, sie ist nothwendig aus speculativen und praktischen Gründen. Was aber für eine Wiffenschaft soll diese Moralphilosophie sein: empirische Sittenlehre ober Metaphysik der Sitten?

## Sechstes Capitel.

# Metaphysische Begründung der Sittenlehre. Das Sittengeset und die Autonomie.

## I. Der Standpunkt ber Sittenlehre.

Die erste Frage der Sittenlehre ist gelöst und der Begriff der Moralität ober bes Guten in allen seinen Merkmalen bestimmt. Richts ift gut als ber Wille, beffen Maxime gesehmäßig ober im ftrengen Sinne allgemeingultig fein kann: so lautet die Antwort auf die Frage nach bem Befen ber Moralitat. Bir haben biefe Antwort burch eine Untersuchung ber moralischen Sinnesart gefunden, wie biefelbe in allen Bemuthern lebt, fei es in ber bunkeln Form bes Gefühls ober in ber einer mehr bewußten und beutlichen Borftellung. Es ift Thatsache, daß in Rudfict ber Moralität bie Menschen jo empfinden und urtheilen, baß fie ben sittlichen Werth in ber pflichtmagigen Gefinnung suchen und mithin beren Möglichkeit vorausseten. Nur unter biefer Boraussetzung läßt fich die Thatsache bes moralischen Sinnes erklaren. Wenn eine folde Gefinnung gar nicht möglich mare, fo mare unbegreiflich, wie fie ber einfache naturliche Sinn jum Dagftabe feiner moralischen Dent= und Urtheilsweise nehmen konnte; bann waren biese moralischen Urtheile selbst nicht möglich. Die Thatsache ber letteren beweift zu= gleich die ber moralischen Gefinnung. Es ift somit auch die nächste Frage ber Sittenlehre entschieden: giebt es Moralität? Brincip berjelben ift burch die Analyse ber inneren Erfahrung, b. h. auf einem Wege gefunden worden, ber ihre Eriftens außer Zweifel fest. Es bleibt mithin nur die Frage übrig; wie ift Moralität möglich? Diese Frage bilbet bas eigentliche Problem ber Sittenlehre. Thatsachen zu erklaren, ift bie Sache ber Wiffenschaft: es ift bie wiffenschaftliche Sittenlehre ober Moralphilosophie, welche bie vorliegende Aufgabe zu lösen hat. Erklärungsgrunde können boppelter Fifder, Gefd. b. Philof. V. 4, Muft. R. M.

Art sein: entweber stammen sie aus ber Ersahrung ober aus ber bloßen Bernunft; sie sind im ersten Falle empirisch, im zweiten metaphysisch. Was soll die Moralphilosophie sein: empirische ober metaphysische Sittenlehre?

Man konnte fich au Gunften ber empirischen Sittenlehre leicht au folgendem Schluffe versucht fühlen: wenn es möglich war, ben Begriff ber Moralität aus ber inneren Erfahrung abzuleiten, fo muß es auch möglich fein, die Thatsache ber Moralität aus Erfahrungsgründen zu erklaren. Doch eine Thatsache konftatiren, heißt noch nicht dieselbe begrunden. Wir haben aus ber inneren Erfahrung ben Begriff und bie Thatfache ber Moralität festgestellt; es ist beshalb noch nicht die innere Erfahrung, welche ben wirklichen Grund ber Moralität ausmacht. Es ift eine ber erften Borfichtsmaßregeln ber Rritik, zwischen bem Ertenntnifgrund und dem Realgrund einer Thatsache sorgfältig zu untericheiben: bie innere Erfahrung liefert uns ben Erkenntniggrund ber Moralität, fie ift nicht beren Realgrund. Es ift ein großer Unterschieb, ob die Principien der Sittenlehre auf populare Borftellungen, d. h. auf vorhandene Erfahrungen irgend welcher Urt gegründet ober nachbem ihre Wahrheit und Allgemeingültigkeit bargethan ift, burch bie einleuchtenbe Araft ber Darftellung popular gemacht werben. besteht "das höchst seltene Berdienst einer mahren philosophischen Popularitat", welche beshalb bie grundlichfte Ginfict zu ihrer Boraussetzung hat. "Es ift gar teine Runft gemeinverftandlich ju fein, wenn man babei auf alle grundliche Ginficht Bergicht thut." Diese lettere lagt fich aus allerhand Erfahrungen nimmermehr schöpfen. Etwas gang anderes ift philosophische Popularität, etwas gang anderes populare Philosophie. Von dem Berfahren der letteren fagt Rant: "es bringt einen etelhaften Difcmafc von zusammengeftoppelten Beobachtungen und halb vernünftelnden Principien zum Borfchein, baran sich schale Röpfe laben, weil es boch etwas gar Brauchbares fürs alltägliche Geschwät ift, wo Ginsehende aber Berwirrung fühlen und unzufrieden, ohne fich boch helfen ju konnen, ihre Augen wegwenden, obgleich Philosophen, die das Blendwerk gang wohl burchschauen, wenig Behor finden, wenn fie auf einige Zeit von der vorgeblichen Popularitat abrufen, um nur allererft nach erworbener bestimmter Ginsicht mit Recht popular fein zu burfen". Den Borwurf einer unechten, ertenntnislosen Popularität richtet ber Philosoph gegen die Art ber bisberigen Sittenlehre, die mit allen möglichen Grundsaten experimentirt,

in beren Bersuchen balb biese, balb jene besondere Bestimmung der menschlichen Natur, balb Bollkommenheit, balb Glückseligkeit, hier moralisches Gefühl, dort Gottesfurcht, von diesem etwas, von jenem auch etwas in wunderbarem Gemisch anzutreffen sei. 1

Das Sittliche ift Gesinnung, biese ist kein Object ber außeren Erfahrung; es kann burch bie Mittel ber Erfahrung niemals ausgemacht werben, ob irgend etwas in ber That Beispiel und Borbild ber Gefinn= ung ift. Die Gefinnung ift unsere eigenfte That. Die Nachahmung bes Sittlicen mag für die Erziehung ihren Nugen haben, aber fie ist nicht im genauen Berftande fittlich, fo lange fie Nachahmung ift. Die Sittlichkeit ift ihrer Natur nach unnachahmlich; fie ift pflichtmäßige Gefinnung, eine Gefinnung ober Magime, welche fabig ift, allgemeines Gefet im ftrengen Sinne zu sein. Nun kann aus ber Erfahrung bochftens eine Regel für viele Falle, niemals ein allgemeines, ausnahmslofes Befet bergeleitet werben; ein Gefet, bas in allen Fallen gilt, lagt fic nie durch Erfahrung, fondern nur durch reine Bernunft erkennen. Das Sittengeset foll, wie ein nothwendiges und allgemeines Naturgeset, ohne Ausnahme gelten: also muß es, wie bas Naturgesetz, a priori erkannt werben. Die Erkenntniß bes Sittengesetes ift mithin unabhangig von aller Erfahrung. Das Naturgesetz gilt für alle Objecte außerer Erfahrung und ift in biefem Sinne nur in Rücksicht seiner Erkenntniß. nicht in Rudficht feines Objects unabhangig von aller Erfahrung. Dagegen gilt bas Sittengesetz nur für ben Willen und beffen Maxime, es gilt für alle Wesen, welche Willen ober prattische Vernunft haben, für alle vernünftigen Wesen, die als solche niemals Gegenstände außerer Erfahrung find. Alle besondere Reuntniß der menschlichen Natur ift gefcopft aus ber Erfahrung, fie ift empirifche Anthropologie und Pfpcologie. Daher barf die Sittenlehre ihre Grundlage nicht in der Anthropologie und Psphologie suchen; sie ift unabhängig von aller Erfahrung, also auch von aller Anthropologie und Psychologie, worauf sie vorzugs= weise bas vorkantische Zeitalter gegründet hatte; fie gilt für alle vernunftigen Befen, alfo fur bie Menichen, fofern fie vernunftige Befen, nicht fofern fie finnliche Individuen find, die unter ben mannichfaltigen Einfluffen der Natur und ber Berhaltniffe fo ober anders arten.

Es ist bemnach klar, daß die Moralphilosophie ihrem wissenschaft= lichen Charakter nach nichts anders sein kann als "Metaphpsik ber

<sup>1</sup> Grundlegung 3. Metaph, b. Sitten. Abichn. II.: Nebergang von ber populären fittlichen Weltweisheit 3. Metaphyfit ber Sitten. (Bb. IV. S. 26—30.)

ţ,

Sitten". Wenn nun die Moralität allein in der Gefinnung besteht, die mit dem Sittengesehe vollkommen übereinstimmt: worin besteht dieses Geset; Bis jetzt wissen wir von ihm nicht mehr als die formale Bestimmung: daß es mit absoluter Allgemeinheit für alle vernünstigen Wesen gilt. Jetzt soll der Inhalt dieses Gesetzs bestimmt werden, sein einzig möglicher Inhalt. Da derselbe aus keiner Ersahrung, also aus keiner anderweitigen Bestimmung abgeleitet werden kann, so bleibt nichts übrig, als ihn aus seiner Form selbst zu erklären.

## II. Das Sittengeset als Princip bes Willens.

1. Das unbebingte und bas bebingte Gebot.

Jebes Ding wirkt ober handelt nach einem bestimmten Geset, die Erkenntniß oder Borftellung beffelben nennen wir ein "Brincip"; bas Bermogen Gefete zu begreifen, alfo Principien zu haben, ift die Bernunft. Wenn die Bernunft handelt, fo ift fie praktische Bernunft ober Wille. Wir können barum ben Willen als bas Bermögen erklaren, nach Principien (vorgestellten Gefeten) zu handeln. Das Gefet ift als foldes ber Ausbruck ber Nothwendigkeit, ber Wille ift als Selbstbeftimmung ober als Bermögen, nach eigenen Triebfebern zu handeln, Ausbruck ber Freiheit. Ich tann mir einen Willen vorstellen, ber gar teine anderen Triebfebern hat, als bas Gefet, ber beshalb nichts anderes als bas Befet will, einen Willen, in welchem Nothwendigkeit und Freiheit eines find, worin das Geset sich mit voller Freiheit ohne alle Trübung offenbart: ein folder Wille ift durchaus gut, er ift absolut rein ober beilig. Segen wir aber vernünftige Wesen, die zugleich finnlich bestimmt find, die also in ber Natur ihres Willens neben bem Gesetze noch andere Triebfebern haben, fo werben fich folde Befen bem Gefete gemäß und qu= wiber bestimmen konnen. In einem folden Willen barf bas Gefet fich nicht als Zwang außern, sonst ware der Wille unfrei und konnte nicht anders als gesehmäßig handeln; boch wird es als Nothwendigkeit ericheinen, benn fonft mare es fein Gefet; es muß baber ben Ausbrud einer Nothwendigkeit haben, die ben 3mang ausschließt; es wird ben Willen nicht zwingen, wohl aber nöthigen ober verpflichten. So erscheint bas Geset als Pflicht, als ein Gebot, welches fagt: "bu follft!" Das Sollen ift ein Muffen ohne Zwang, es bezeichnet die Nothwendigfeit bes Wollens. Das Naturgeset ift fein Gebot, benn es ift unwiderftehlich; es mare finnlos zu fagen: "bie Rorper follen fich im Berhalt=

<sup>1</sup> Grundlegung gur Metaph, ber Sitten. Abidn. II. (Bb. IV. S. 26-33.)

nisse der Massen anziehen, die Anziehung soll im umgekehrten Berhältnisse der Entsernungen wirken", denn es kann nicht anders sein. Wenn
es anders sein könnte, so ware das Gesetz kein Naturgesetz. Die Körper
müssen dem Naturgesetz folgen. Es ware ebenso sinnlos zu sagen: "der Wille muß das Sittengesetz befolgen", dann ware die Handlung des Willens eine naturnothwendige Wirkung, dann ware er selbst kein Wille, also auch sein Gesetz kein Sittengesetz. Das Naturgesetz sagt: "es muß so sein"; das Sittengesetz sagt: "du sollst so handeln". Beide sind nothwendig: das erste im mechanischen Sinne, das zweite im moralischen. Jede gesetzwidrige Wirkung in der Natur hebt das Gesetz auf und beweist dessen Unzulänglichkeit; keine gesetzwidrige Handlung des Willens hebt das Sittengesetz auf oder beeinträchtigt bessen Nothwendigkeit.

Das Willensgesetz erscheint als "Imperatio", wenn ber Wille finnlicher Natur, also empirisch bestimmbar ist: barum kann sich bas Sittengeset im menschlichen Willen nur in biefer Form außern. Inbeffen hat eine solche Form nicht bloß das Sittengesetz. Alle praktischen Gesetze find Gebote, was die Naturgefete nie find. Jebe gebotene Sandlung wird in irgend einer Rudficht als gut vorgestellt, biefe Rudficht kann eine boppelte sein: entweder gilt die Sandlung als gut in Beziehung auf einen bestimmten 3med, ber baburch erreicht werben foll, ober fie gilt als gut an fich felbst; im ersten Fall ift bie Sandlung bas richtige Mittel zu einem 3med, im zweiten ift fie nicht Mittel, sonbern felbft Amed. Als Mittel zu irgend einem bestimmten 3mede ift fie nuglich ober tauglich, als Zwed an fich felbst ift fie im eigentlichen Berftande Begenftand aller praktischen Gesetze find baber entweder nutliche Handlungen ober gute. Demgemäß unterscheibet fich bie Form ber Gebote. In einer anderen Form will bie nütliche Sandlung geboten fein, in einer anderen die gute. Das Gebot ber ersten Art ift burch ben 3med bedingt; wenn dieser 3med erreicht werben foll, fo muß biefe handlung auf biese Beise geschehen: baber ift bie Form bes Gebots "hppothetisch". Das Gebot der guten Handlung ift, wie diese selbst, unabhängig von irgend einem außeren Zwed; es gilt baber unbebingt, die Umftande mogen fein, welche fie wollen: die Form diefes Gebotes ift "tategorifch". Alle prattischen Gesetze (Gebote) find bemnach ent= weder hppothetisch ober kategorisch; bie Pflicht kann nur ein kategorischer Imperativ fein, und ber kategorische Imperativ kann nichts anderes sein als die Pflicht. 1

<sup>1</sup> Grundlegung gur Metaphpfit ber Sitten. Abion. II. (Bb. IV. S. 33-36.)

Die gute Handlung ist Zweck an sich selbst, dieser Zweck ist absolut nothwendig, denn das Gute soll unter allen Umständen geschehen. Sinen solchen Zweck hat nur die sittliche Handlung, keine andere. Alle übrigen praktischen Zwecke sind zusälliger Art, bedingt durch die Umstände und die empirisch gegebene Natur des Willens. Wenn ich mir einen Zweck setz, den ich ebenso gut haben als nicht haben kann, der zur Natur meines Willens in keiner Weise gehört, so nenne ich einen solchen Zweck möglich; der Zweck ist wirklich, wenn er zur Natur meines Willens gehört, zu bessen empirischer Natur; beide Zwecke und die Gebote, sie auszusühren, sind bedingter Art (hypothetisch). Je nachdem es sich um einen bloß möglichen ober um einen thatsachlichen Zweck handelt, ist das Gebot (der hypothetische Imperativ) entweder problematisch ober afsertorisch. Der kategorische Imperativ ist "apobiktisch".

In ber empirischen Ratur unseres Willens liegt bas Streben nach bem eigenen Bohl in ber größtmöglichen Bolltommenheit: unfere Gludseligkeit erscheint beshalb als ein empirisch gegebener, barum wirklicher 3wed. Es giebt 3wede anderer Art, die nicht unmittelbar zur Natur unseres Willens gehören, die wir ebenso gut haben als nicht haben können und bemnach nur als mögliche gelten laffen, wie 3. B. die Conftruction einer mathematischen Rigur, einer Maschine, die Anfertigung einer Zeichnung u. f. f. Die Ausführung folder Zwede erforbert eine gemiffe Geschicklichkeit, ein Konnen und, wenn es boch tommt, eine Runftfertigkeit. Die bedingten 3mede geben baber entweber auf Gludfeligkeit ober praktisch-technische Bilbung. In der erften Abficht wird gefragt: "was muffen wir thun, um gludlich zu werben? Wie muffen wir es anfangen, um so viel Bortheil, so wenig Nachtheil als moglich zu haben, um aus allem ben größtmöglichen Ruten zu ziehen?" In ber zweiten Absicht wird gefragt: "was muffen wir thun, um bies ober jenes zu leiften, diese ober jene Runft zu erlernen u. f. w.?" Auf beibe Fragen wird mit gemiffen Regeln, Borfchriften, Geboten bopothetischer Art geantwortet. Das beste Mittel zur Glückseligkeit ift Rlugheit, bas einzige Mittel zur Runftfertigkeit ift Geschicklichkeit. Wer in ber Welt gut fortkommen, fich auf bas Rlügste benehmen will, verlangt gute Rathichlage; wer eine Runft erlernen, zu einer Berrichtung geschickt werben will, verlangt aute Anweisungen, Boridriften, Regeln. Rathichlage gur Lebenstlugbeit in Absicht auf unfer Wohl heißen "bragmatische Imberative", wie man ein zur allgemeinen Wohlsahrt aus Vorsorge gemachtes Gesetz eine pragmatische Sanction, ein zur praktischen Belehrung geschriebenes Geschichtswerk eine pragmatische Geschichte nennt. Regeln und Anweisungen zur geschickten Lösung einer Aufgabe find "technische Imperative".

Jest läßt sich der Pflichtbegriff unter den Geboten genau und bestimmt unterscheiden. Alle praktischen Gesetze sind Imperative, diese sind entweder hypothetisch oder kategorisch, die hypothetischen sind entweder affertorisch oder problematisch, entweder pragmatisch oder technisch: jene bestehen in Rathschlägen, diese in Regeln; die Rathschläge gehen auf die Alugheit, deren Zweck die Glückseitzisteit ist, die Regeln auf die Geschicklichkeit als Mittel zur praktisch-technischen Bildung. Der kategorische Imperativ gilt apodiktisch, er ist keine Alugheitsregel, keine technische Vorschrift, sondern ein Gesetz: dieses Gesetz geht auf die Sittlichkeit, deren Zweck allein sie selbst ist.

Der kategorische Imperativ, ben wir auch als ben Imperativ ber Sittlichkeit bezeichnen konnen, ift von ben anderen wefentlich unter-Alle die anderen Imperative haben bestimmte und besondere schieben. Wenn ich Ziele solcher Art erreichen will, so muß ich bie Awecke. Mittel wollen, welche bahin führen; bas Wollen bes 3meds begreift bas Wollen der Mittel in fich; aus ber Borftellung des vorausgesetten 3meds folgt die Anweifung auf die richtigen jenem 3mede angemeffenen Mittel, folgen also die Rathschläge ber Klugheit wie die Regeln und Borfdriften gur Gefchidlichkeit: Die Gebote ber pragmatifchen und tech= nischen Imperative find baber analytische Gate. Dagegen ber moralifche Imperatio vertnupft ohne jebe Rudficht auf einen vorausgesetten 3med, ohne Rudficht auf die in bem Willen enthaltenen Triebfebern und Reigungen ein Gefet von ichlechterbings allgemeiner Geltung mit unferm Willen; biefes Gefet tann nicht aus bem gegebenen Begriffe bes Willens geschöpft fein, benn ber gegebene Begriff ift empirisch, und aus einer empirischen Beftimmung folgt fein allgemeines Gefet, feine fittliche Regel; bas Sittengeset ift baber tein analytischer, sonbern ein fonthetischer Sat, ber unabhängig von aller Erfahrung, also a priori feftsteht: es ift mithin "ein funthetischer Sat a priori". Bier erscheint bas Problem der Sittenlehre in berselben Form als bas Problem ber Bernunftfritit. Die Bernunftfritit fragte: wie find synthetische Urtheile a priori in theoretischer Sinfict möglich? Die Sittenlehre fragt: wie find synthetische Urtheile a priori möglich in praktischer

<sup>1</sup> Grundlegung gur Metaphyfit ber Sitten, Abicon. II. (Bb. IV. S. 36--41.)

Sinsicht? Man darf bemnach das Problem der gesammten kritischen Philosophie in die eine Formel zusammenfassen: wie sind sowohl in theoretischer als auch in praktischer Sinsicht synthetische Urtheile a priori möglich? In dieser Formel liegt die ganze Schwierigkeit der Untersuchung. Die Sittenlehre hat jetzt den Punkt erreicht, wo sie in den Kern ihrer Aufgabe eingeht.

#### 2. Das Sittengefet als formales Willensprincip.

Der kategorische Imperativ sorbert eine Willensbestimmung, die in Rücksicht nicht bloß der Handlung, sondern der Maxime absolut gesetzmäßig ist. Der innere Beweggrund der Handlung soll so beschaffen sein, daß er allgemeines Gesetz werden kann. Ein allgemeines Gesetz ist der Ausdruck ausnahmsloser Nothwendigkeit, also ein Welt= oder Naturgesetz; der kategorische Imperativ gedietet mithin einen Willen, dessen Maxime Naturgesetz sein kann. Die Maxime selbst ist ein Willens= act. Meine Handlung soll zusolge des Sittengesetzes so beschaffen sein, daß nach meinem eigenen Willen der Beweggrund meiner Handlung als Naturgesetz gelten kann. Wenn die Handlung nicht so beschaffen ist, wenn ich bei ernster Selbstprüfung mir eingestehen muß, ich könne nicht wollen, daß meine Maxime naturgesetzliche Nothwendigkeit habe, so ist die Handlung nicht moralisch. Wie ist ein solcher Imperativ möglich, der sur jede sittliche Handlung die Allgemeingültigkeit der Maxime gebietet?

Der Beweggrund jeber eigennütigen Handlung ift die Selbstliebe. Ich kann biesen Beweggrund haben, aber ich kann unmöglich wollen, daß diese Maxime Naturgesetz werde; denn wenn alle Wesen nur nach dem Beweggrunde der Selbstliebe handelten, so würde keine Gemeinschaft, kein Zusammenhang, in diesem Sinne keine Natur möglich sein: ich würde ein Naturgesetz wollen, nach welchem die Natur selbst unsmöglich wäre. Deshalb kann von der Selbstliebe nie gewollt werden, daß sie als Gesetz gelte; daher ist keine Handlung moralisch, deren Maxime die Selbstliebe ist, sei es nun die verseinerte Selbstliebe oder der gröbste Eigennutz. Es wäre nur eine verseinerte Selbstliebe, wenn ich bloß deshalb nicht selbstlüchtig handeln wollte, damit auch andere gegen mich nicht selbstlüchtig handeln: mit einer solchen Absicht würde ich menscherreundlich handeln aus Egoismus. Man hat dem kantischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundlegung zur Metaphyfit der Sitten. Abichn. II. (Bb. IV. 6. 40-43.)

Moralprincipe ben Borwurf gemacht, daß es im Grunde auf das bekannte: "was du nicht willst, das dir geschieht u. s. s. f." hinauslause. Mit Unrecht und aus Mißverständniß des kantischen Sazes. Die kantische Moral verneint die Selbstliebe, nicht weil sie Schaden bringt, sondern weil sie die Gemeinschaft, den Zusammenhang, die Natur in diesem Sinne ausschließt, also niemals allgemeines Gesetz (Naturgesetz) werden kann. In dem kantischen Moralprincip liegt gar keine Kücksicht aus den subjectiven Vortheil.

Nun sind alle Triebsedern des empirischen Willens ebensoviele Reigungen der Selbstliebe. Wenn also der moralische Imperativ die Selbstliebe von der Maxime volltommen ausschließt, so schließt er damit zugleich alle empirischen Triebsedern aus. Diese Triebsedern bilden das gegebene Willensmaterial. Was vom Willen nach Abzug seines natürlichen, empirisch gegebenen Inhalts übrig bleibt, ist der "reine oder bloß formale Wille". Die empirischen Triebsedern bilden das materiale Willensprincip, der moralische Imperativ setzt an dessen Stelle ein rein sormales. Wie ist ein solcher Imperativ oder ein solches Willensprincip möglich?<sup>1</sup>

#### 3. Das Sittengefet als Endzwed. Die Perfon und beren Burbe.

Jedes Willensprincip ift ein Beweggrund des Handelns, etwas, bas in ber Sanblung verwirklicht werben foll, b. h. ein 3med. Wenn es teine Zwede gabe, fo gabe es auch teine Motive, feinen Willen, feine Willensgesetze ober Gebote. Jeber empirische Beweggrund ift ein Bwed, welcher in meiner Natur bedingt ift und in Rudfict auf meine Intereffen gilt: er ift ein bedingter, relativer, subjectiver 3med; bie barauf bezüglichen Sandlungen find burch biefen 3med bestimmt als Magregeln der Alugheit ober Geschicklichkeit nach pragmatischen und technischen Regeln. Die relativen 3wecke und die bedingten Gebote (hypothetische Imperative) ftuken fich gegenseitig. Gin relativer 3med motivirt ftets einen hppothetischen Imperativ. Auch ber Grund bes fategorischen Imperativs ift ein Amed, aber unmöglich ein relativer: also tann es nur ber absolute 3med fein, welcher ben tategorischen Imperativ ermöglicht. Der relative Zwed gilt unter gemiffen Bebingungen, ber absolute 3med gilt an fich felbft. Giebt es einen 3med, welcher an fich felbft gilt?

<sup>1</sup> Grundlegung gur Metaphyfit ber Sitten. Abidn. II. (Bb. IV. S. 43-51.)

Der relative Zweck bient zu irgend etwas, er ist bas 3meckbienliche, Rügliche, Brauchbare: er gilt als Mittel. Jeder 3med ift relativ, ber als Mittel zu einem anderen 3mede dient. Im Unterschiede bavon nennen wir absolut benjenigen Zwed, welcher feiner Ratur nach nie Mittel, sondern nur 3med ift: ein solcher 3med gilt an sich felbst, er ift Selbstzwed. Es fragt fich, ob es ein Wesen giebt, bas burch feine Natur die Geltung eines absoluten Zweds bat? Es mußte ein Befen fein, welches nach seiner Natur nicht Mittel für einen anderen 3wed fein tann. Run ift flar, bag nur ein foldes Befen nie felbft Mittel sein kann, für welches alles andere Mittel ift, und welches felbst das Princip ober den letten Grund aller relativen 3mede bilbet: ein foldes Wefen tann niemals relativer 3med ober Mittel fein, benn sonst ware es nicht bie Bebingung, unter ber allein relative 3mede möglich find; fonft murbe es ein anderes Wesen vorausseten, wohurch es selbst als Zweck ober Mittel bedingt ware. Wie das Brincip aller Erfahrung nicht felbst Gegenstand ber Erfahrung, bas Subject aller Prabicate nicht felbst Prabicat fein tann, fo tann bas Princip ober Subject aller Mittel nicht felbst Mittel ober zwedbienliches Object sein. Es giebt feine Mittel, feine relativen 3mede ohne ein zwedfegenbes Wesen, b. h. ohne Willen ober praktische Bernunft. Das vernünftige Wefen ift Berjon. Die Perfon ift bas Princip aller relativen 3mede, bie Bedingung, unter welcher allein Mittel möglich find; barum ift bie Berfon nie Mittel, sondern nur 3med, absoluter 3med, Selbftzwed: die Person als Bernunftwesen, als praktische Bernunft, also auch ber Menfc, fofern er Berfon ift ober Berfon zu fein fabig ift, b. b. jeber Menich.

Jeber Zweck hat eine Geltung, die seinen Werth ausmacht: das Mittel hat relativen Werth, der Selbstzweck absoluten. Nicht Personen, sondern nur Sachen können Mittel sein; also sind es nur Sachen, die einen relativen Werth haben. Der relative Werth ist der Nuhen, den etwas gewährt, der Gebrauch, welcher davon gemacht werden kann, die Geltung einer Sache in Rücksicht auf eine Person; ein solcher Werth kann größer oder geringer sein, der Größenwerth kann gemessen und nach einem Maßstade von allgemeiner Geltung bestimmt werden; dieser allgemeine Waßstade ist "das Aequivalent" aller relativen Werthe (im bürgerlichen Verkehre das Geld, welcher Art es auch sei), wodurch der Größenwerth einer Sache oder deren Preis bestimmt wird. Jede Sache hat ihre relative Werthbestimmung ober ihren Preis. Wenn die Sache

für Geld feil ift, so nennen wir ihre Werthbestimmung "ben Rauf- ober Marktpreis"; es fann Sachen geben, die für Belb nicht feil find, die also keinen Marktpreis und boch (als Sachen) nur einen relativen Werth haben. Es fei 3. B. eine Sache, bie mich an eine geliebte Person erinnert, und die ich um nichts in ber Welt bergeben möchte: ber Berth eines folden Anbenkens liegt nicht in ber Sache felbst, fonbern in meiner Reigung, fie hat einen perfonlichen Berth, teinen Martt-, sondern einen "Affectionspreis". Der Werth einer Sache liegt eigent= lich nie in ihr felbst, sondern stets in der Person, die sie braucht oder icatt. Wenn eine Sache ben allgemeinen menschlichen Beburfniffen bient, wie z. B. die Nahrungsmittel, fo hat ihr Werth einen Marktpreis; wenn fie nur die Reigung biefer einzelnen Berfon für fich bat, jo ift ihr Werth ein Affectionspreis. In allen Fallen ift ber Werth ber Sachen relativ. Nur die Person selbst hat einen absoluten Werth, ber jebes Aequivalent ausschließt, keinen Preis hat, fclechterbings unveräußerlich ift und burch nichts erfett ober aufgewogen werben fann; bie Person gilt durch sich selbst. ihr Werth ist ihr Dasein, nicht ber Nugen, den sie für andere hat: biefer rein moralische Werth ift "die Burde ber Perfon", bie Menichenwurde.

Damit ist der Zweck bestimmt, der den kategorischen Imperativ ausmacht und ermöglicht. Das Sittengesetz sagt: "Handle so, daß die Maxime beiner Handlung nach deinem eigenen Willen Naturgesetz sein kann". Mit anderen Worten: "Handle nach einem absoluten Zwecke, der jeden relativen oder eigennützigen Zweck ausschließt". Dieser absolute Zweck kann nur die vernünstige Natur selbst, die Geltung der Person, die Würde der Menschheit sein. Also erklärt sich das Sittenzgest in der Formel: "Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden Ansbern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst".

Denken wir uns das Sittengesetz erfüllt, so bilbet es eine Ordnung ober einen Zusammenhang vernünftiger Wesen, die sich gegenseitig als Zwecke achten und behandeln, deren keines das andere zu seinem Mittel herabwürdigt. Wenn diese Ordnung auch die Dinge in sich begreift, so bildet sie ein "Reich der Zwecke", worin alles entweder einen Preis

<sup>1</sup> Grundlegung zur Metaphyfit ber Sitten. Abichn. II. (Bb. IV. S. 51-60. Bgl. S. 53.)

ober eine Würbe hat, "Was einen Preis hat, an bessen Stelle kann auch etwas anderes als Aequivalent gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Aequivalent verstattet, das hat eine Würde." Würde hat in diesem Reiche nur die Person, aber die Person als solche, b. h. jede Person. Diese so geordnete Welt ist die moralische Ordnung der Dinge, die moralische Weltordnung ist daher der Zweck des Sittengesets.<sup>1</sup>

## III. Das Sittengesetz als Autonomie bes Willens.

#### 1. Seteronomie und Autonomie.

Es ift noch eine Bestimmung nothwendig, welche ben moralischen Grundcharakter des Sittengesetes erft mahrhaft ausmacht und erfüllt, benn die allgemeine Geltung des Gesetzes und ber Menschenwürde machen, für sich genommen, noch nicht ben moralischen Charakter. Das Sittengefet gelte in ftrenger Allgemeinheit, ausnahmslos wie ein Raturgefet, jebe Person bilbe ein Glieb in ber Zwedgemeinschaft aller, jebe gelte nach bem oberften Gefete ber fittlichen Ordnung als 3med, jebe erfülle bas Gefet in punktlichem Gehorsam, so kommt es noch immer barauf an, aus welchem Beweggrunde bie gesehmäßige Sandlung gefchieht. Wird es willenlos befolgt, in blindem Gehorsam, so herrscht es als Naturgesetz, und von einer sittlichen Welt ift nicht bie Rebe. Behorfam fei bewußt, das Gefet fei beutlich vorgestellt und werbe genau in jeder einzelnen Sandlung befolgt, aber aus irgend einem subjectiven Interesse, aus einem Motive der Selbstliebe, aus Furcht vor Strafe ober aus Hoffnung auf Lohn und Bortheil: fo ift offenbar ber Brund biefer punktlichen Gesetzeserfullung nicht moralisch, also auch die von dem Gesetz beherrschte Welt nicht sittlich; fie beißt nur fo, aber im Grunde ift fie es nicht, benn ber Beweggrund ber Sand= lungen ift nicht gesehmäßig, bas Gefet beschreibt nur bie Oberflache, aber burchbringt nicht ben Grund ber Sanblungen. So lange bie Maximen ber Sandlungen aus ber Selbstliebe fliegen, find fie bem Befete fremb: fo lange fie bem Gefete fremb find, ift bie Gefetes. erfüllung nicht moralisch, also auch die bem Gesetze gehorchende Welt teine fittliche, also auch bas Gefet felbst nicht mahrhaft Sittengesetz. Die Willensmotive find bem Gefete fremb, fo lange bas Gefet bem Willen fremd ift. Der Wille handelt immer aus bestimmten Motiven.

<sup>1</sup> Grundlegung gur Metaphpfit ber Sitten. Abidn. II. (Bb. IV. S. 58 u. 59.)

Wenn diese Motive nicht das Gesetz selbst sind, so sind sie andere als das Gesetz: sie sind subjective Triedsedern, die aus der Selbstliebe entspringen, Interessen eigennütziger Art. Das fremde, von außen gegebene Gesetz, welcher Abkunft es auch sei, wird durch Triedsedern ersfüllt, die nicht das Gesetz sind. Ein solches Gesetz kann darum niemals eine sittliche Welt aus sich erzeugen.

Die lette Bebingung ber fittlichen Welt und bes Sittengesetes besteht alfo barin, baf ber Wille bas Gefet erfüllt um bes Gefetes willen, bloß aus Achtung vor bem Gefet. Eine folche Gefeteserfüllung ift nur bann möglich, wenn bas Gefen fein frembes, bem Willen von außen gegebenes, aufgebrungenes, fonbern beffen eigenes Gefet ift, bas fich ber Wille felbft giebt. Rur ein felbftgegebenes Gefet fann fittlicher Natur fein, benn nur ein folches tann aus bem einzig fittlichen Beweggrunde erfullt werben: um feiner felbft willen. Gin frembes Befet tann bie Geltung ber Autorität haben und burch feine Dacht fich Gehorfam erzwingen, es wird nicht als Gefet begriffen, sondern als Macht empfunben; es wird befolgt, nicht weil es Gefet ift, es tann auch ein willfürlicher Befehl fein, fondern weil ce mit bem Ansehen ber Gewalt auftritt. Der Charafter bes Gesekes besteht in ber ftrengen Allgemeinbeit feiner Beltung, biefe allgemeine Geltung will erkannt fein. Bas ich nicht als Gefet begriffen habe, bas hat auch für mich nicht bie Bebeutung eines Gesetzes. Der Charafter ber ftrengen Allgemeinheit besteht in ber reinen Bernunftmäßigkeit; nur die Bernunft tann Gesethe begreifen und geben: das erkannte Gefet ift ein Bernunftgefet. Benn ich bas Sittengeset nicht als solches erkenne, so gilt es auch nicht für mich als Gefet im eigentlichen Berftanbe, fo ift auch mein Gehorfam, fo bunktlich und treu er fein mag, nicht eigentlich GefeteBerfullung. 3ch tann bas Sittengesetz nur erkennen, wenn es ein praktisches Bernunftgefet ift, wenn mein eigener Wille, sofern berfelbe prattische Bernunft ift, bas Gefet felbft giebt. Der felbft gesetgebenbe Wille ift "autonom": ber bloß gehorfame Bille, ber ein frembes Gefet befolgt, ift "heteronom": also ift es die Autonomie des Willens, welche im letten Grunde die Sittlichkeit bedingt und bas Sittengesetz (kategorischen Imperativ) ermoglicht. Nur der autonome Wille fann fittlich handeln, benn nur ein folder Wille tann bas Gefet erfüllen, weil es Befet ift, nur ein folder kann die Pflicht thun um der Pflicht willen.1

<sup>1</sup> Grundlegung gur Metaphyfit ber Sitten. Abicon. II. (Bb. IV. S. 56 u. 57.)

In der sittlichen Welt soll die Person nicht bloß Glied, sondern zugleich Oberhaupt sein: sie ist Glied der sittlichen Ordnung, wenn sie deren Gesetz ersult; sie ist Oberhaupt, wenn sie das Gesetz selbst giedt. Der Gehorsam gegen das Gesetz macht die Person zum Glied im Reich der Zwecke, die Autonomie macht sie zum Oberhaupt. Es ist daher die Autonomie des Willens, welche die Moralität der Gesetzerfullung bedingt und darum das eigentliche Princip der Sittlichkeit und der Sittenslehre ausmacht. Ist die Bernunft autonom, ist sie die einzige und alleinige Quelle aller praktischen Gesetzebung, so solgt von selbst, daß ihre Gesetze unbedingte Allgemeinheit haben und unbedingten Gehorsam sorbern, daß sie, kurzgesagt, kategorisch gelten.

#### 2. Das fritifche und bogmatifche Moralprincip.

Die Möglichkeit ber Moralität und ber Sittenlehre steht und fällt mit dem Principe der Autonomie. In diese Frage zieht sich das ganze Problem der Moralphilosophie zusammen. Die Grenze zwischen Autonomie und Heteronomie scheidet die echte Sittenlehre von der falschen, die kritische von der dogmatischen, das kantische Moralspstem von allen anderen. Diese standen sämmtlich unter dem Principe der Heteronomie und konnten kein anderes haben. Das Princip der Autonomie vermochte erst die kritische Philosophie zu erleuchten, denn um in der reinen Bernunft die Quelle der praktischen Gesetze zu sinden, mußte die reine Bernunft selbst erst entdeckt werden, und eben darin bestand die Epoche der kritischen Selbsterkenntnis.

Nicht in der Gesetzmäßigkeit der Willenshandlung, sondern in ihrer Maxime liegt die Moralität, und eine solche Gesetzmäßigkeit ist nur in einem Willen möglich, welcher selbst Gesetzgeber ist. Die dogmatischen Moralshsteme suchen den sillen Willen willen in der Uebereinstimmung mit einem Gesetz, das sie aus anderen Bedingungen herleiten als aus der vernünftigen Natur des Willens selbst, sie verhalten sich gegen die eigentliche Triedseder des letzteren gleichgültig: daher sehlt in dieser vermeintlichen Moralität und Sittensehre der sittliche Kern. Die vernünftige Natur des Willens ist nur eine: es giebt darum nur ein Princip der Autonomie, nur eine darauf gegründete Sittensehre. Aber außer der praktischen Bernunft sind der Bedingungen viele und verschiedene, aus denen sich vermeintliche Sittengesetz herleiten lassen: darum giedt es verschiedene Principien der Heteronomie und ebensoviele dogmatische Moralspsteme.

Die Principien ber Heteronomie find nicht Gefete, welche bie prattifche Bernunft felbst giebt, fonbern folde, die ihr gegeben find und aus ber Natur ber Dinge geschöpft werben. Die Erkenntnig ber Dinge ift entweber empirisch oder metaphyfifc, in beiben Fallen bogmatifch; baber grunden fich bie bogmatischen Moralspfteme entweber auf empirische ober metaphysische Principien. Die bogmatische Metaphysik ift rationale Psychologie, Rosmologie, Theologie. Die bogmatifche Sittenlehre, wenn fie fich auf die rationale Erkenntnig ber Natur ber Dinge grundet, wird fich befonders entweder an die Seelenlehre ober an die Theologie halten: im erften Fall macht fie die menschliche Bolltommenheit, im anderen ben gottlichen Billen gum Princip und Beftimmungsgrunde bes fittlichen Sandelns. Als Beispiel ber erften Art nennt Rant Bolf und die Stoiter, als Beispiel der zweiten Crufius und die theologischen Moraliften überhaupt. Wenn die dogmatische Sittenlehre nicht rational in ber eben bezeichneten Art ift, fo ift fie empirifd: fie fcopft bie Principien bes fittlichen Sandelns aus empirischen Bedingungen, welche fie entweber in ber menfclichen Natur ober außerhalb berfelben auffucht. Wenn fie ihr Princip in ber empirifchen (finnlichen) Natur bes Menichen entbedt, fo bilbet ben Ausgangspuntt bes fittlichen Sandelns das Gefühl, ben Zielpunkt bas Wohlgefühl: die fo begrundete Sittenlehre ift Befühls- und Gludfeligfeitstheorie; entweber nimmt fie ihren Ausgangspunkt in bem phyfischen Gefühl und Bedürfniß, wie Spifur, ober in einem fogenannten moralifden Gefühle, wie bie englischen Sittenlehrer ber neueren Zeit, namentlich Sutcheson. Es bleibt noch übrig, daß die empirische Sittenlehre ihre Brundsate aus außeren Bebingungen herleitet, fei es die Gefellichaft und ber burgerliche Zustand ober bie Erziehung, wodurch die Sitten bedingt und ausgebildet werben: in jenem Falle find die Moralprincipien politisch, in biefem pabagogisch; als Beispiel ber erften Art lagt Rant Manbeville, als Beispiel ber zweiten Montaigne gelten.

Wie verschieben biese Moralspsteme auch sind und wie groß der Unterschied zwischen Mandeville und Crusius, zwischen Spikur und Wolf auch sein mag: sie sind sammtlich dogmatisch, sie gründen sich alle auf das Princip der Heteronomie und versehlen darum die Erkenntniß der Moralität und das Fundament einer wahrhaften Sittenslehre. Nicht das Geseh macht den Willen, sondern der Wille macht das Geseh; dies ist der Unterschied zwischen Heteronomie und Autonomie.

<sup>1</sup> Grundlegung zur Metaphyfit der Sitten. Abschn. II. (Bb. IV. S. 60—72.) Bgl. Kritit der prakt. Bern. Th. I. Buch I. Hauptst. I. § 8. (Bb. IV. S. 142—145.)

3. Das Sittengefet als Freiheit. Uebergang gur Rritit ber prattifchen Bernunft.

Wir sind bis zur Wurzel des sittlichen Handelns und damit der Sittenlehre vorgedrungen. Die Möglichkeit der Moralität und des moralischen (kategorischen) Imperativs setzt den selbstgesetzgebenden oder autonomen Willen voraus. Was aber setzt dieser voraus? Wie ist Willensautonomie möglich? Wenn der Wille sein eigener Gesetzgeber ist, so bestimmt er sich selbst und ist die alleinige Ursache von dem, was er thut, in seinem Handeln von allen anderen (empirischen) Ursachen schlechterdings unabhängig. Diese Unabhängigkeit von allen außeren Ursachen und Bestimmungsgründen heißt "Freiheit". Wenn wir die Freiheit als eine solche Unabhängigkeit von den natürlichen Ursachen erklären, so erklären wir sie durch das, was sie nicht ist, und nehmen ihren Begriff in seiner negativen Bedeutung. Wenn der Wille in diesem Sinne nicht frei wäre, so könnte er nie autonom sein: "der Begriff der Freiheit ist mithin der Schlüssel zur Erklärung der Autonomie des Willens". 1

Die Unabhängigkeit des Willens von den natürlichen Ursachen bedeutet nicht seine Unabhängigkeit von allen Ursachen überhaupt; eine solche Freiheit wäre Wilkur oder eine mit dem Begriffe des Willens unvereindare Gesetzlosigkeit, denn dieser ist ein Bermögen nach Borstellungen zu handeln, also eine Ursache, deren Wirkungen Handelungen sind: er ist Causalität und als solche gesetzmäßig. Wenn der Wille natürliche Causalität wäre, so würde er nur nach Naturgesetzen handeln, so wäre das Gesetz seiner Wirkungsweise ihm gegeben und er selbst demnach unfrei. Wenn er nun frei sein soll, so hört er deshalb nicht aus, gesetzmäßig zu handeln oder Causalität zu sein, nur handelt er nicht nach Naturgesetzen: das Gesetz seiner Wirkungsweise ist ihm nicht gegeben, sondern er giebt es sich selbst. Freiheit im positiven Verstande bedeutet nicht Willkur, sondern Autonomie. Willensstrei= heit und Autonomie sind ein und berselbe Begriff.

Wie aber ist Willensfreiheit in biesem Sinne möglich? In ber Natur ober als ein Gegenstand der Ersahrung ist sie nicht möglich; und da alle theoretische Erkenntniß sich auf die Ersahrung einzuschränken hat, so ist die Willensfreiheit kein Object unserer Verstandes= einsicht. Nun giebt es unabhängig von der Ersahrung überhaupt keine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundlegung jur Metaphyfit ber Sitten. Abichn. III.: Uebergang von ber Metaph, ber Sitten zur Kritit ber reinen praktischen Bernunft. (Bb. IV. S. 73—93.)

wissenschaftliche Erkenntniß, auch keine metaphysische, die nur von seiten ihres Ursprunges, aber nicht in Ansehung ihrer Gegenstände von der Ersahrung unabhängig ist: also ist die Willenssreiheit auch kein Object metaphysischer Einsicht. Daher hat die Grundlegung zur Metaphysischer Sitten mit diesem Begriff ihre Grenze erreicht: sie hat gezeigt, worin die Sittlichkeit besteht, sie hat deren oberstes Gesetz sestigestellt und zugleich dargethan, wie dasselbe nur möglich ist unter der Bedingung der Willensautonomie ober Freiheit. Das Sittengesetz ist der Erkenntnißgrund der Freiheit, die Freiheit ist der Realgrund der Sittlichkeit.

Jest muß dieser Realgrund untersucht werden. Die Willensfreibeit ist ein Bernunstvermögen, welches nach eigenen (selbstgegebenen) Gesesen handelt; nur ein solches Vermögen kann das Sittengeset geben und aussühren. Das Gesetz wäre nichtig, wenn keine Arast da wäre, die es aussührte; das gesetzmäßige Sollen wäre sinnlos ohne ein naturgemäßes Können. Um die Sittenlehre zu vollenden, muß beides untersucht werden: das Gesetz und die Arast, das Sollen und das Können. Die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten hatte das Gesetz, den kategorischen Imperativ, das oberste Princip der Moralität zu ihrem Thema. Dieses Gesetz ist ausgesunden und sestgestellt. Zetzt handelt es sich um das zweite Princip: das dem Gesetz entsprechende Vernunstwermögen. Diese Untersuchung fordert eine neue auf unseren Willen gerichtete Selbstprüfung, d. i. "die Aritik der praktischen Vernunst".

Die Grundlegung zur Metaphyfik der Sitten und die Aritik der praktischen Bernunft verhalten sich zu einander, wie ihre Objecte: das Sittengesetz und die Freiheit. Ohne Freiheit kein Sittengesetz, ohne Sittengesetz keine Erkenntniß der Freiheit von seiten der menschlichen Bernunft: die Freiheit ist der Realgrund des Sittengesetz, das Sittenzesetz ist unser Erkenntnißgrund der Freiheit. Weil das Sittengesetz nicht sein könnte, wenn die Freiheit nicht wäre, darum könnte auch in uns das Sittengesetz nicht vorhanden sein, wenn wir nicht das Bermögen der Freiheit hätten: darum ist sür uns das Sittengesetz der Beweisgrund unserer Freiheit. Die Sittenlehre urtheilt: "wir sollen, also wir können"; sie sagt: "wir können, denn wir sollen". Die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten ist daher früher als die Kritik der praktischen Vernunst. Die Sittlichkeit gründet sich auf das sittliche Bewußtsein, darum war die Analyse des letzteren Kants erste moral=

philosophische Aufgabe. Der Uebergang von der theoretischen zur praktischen Philosophie verhält sich in der kantischen Lehre so, wie es Schiller epigrammatisch ausgedrückt hat:

Auf theoretischem Felb ift weiter nichts mehr zu finden, Aber ber praftifche Sat gilt boch: Du tannft, benn bu follft!

#### Siebentes Capitel.

## Das Problem der menschlichen Freiheit. Der Mechanismus der Latur und die Causalität Gottes.

I. Das Problem. Die Unmöglichkeit ber Freiheit.

Die Grundlegung zur Metaphysik ber Sitten hat das Wesen ber Moralität dargethan, das Gesetz derselben erklärt und die Möglickeit eines solchen Princips in der Willensautonomie nachgewiesen: sie hat die letztere der Freiheit gleichgesetzt und damit ihre Untersuchung beschlossen, denn die Freiheit ist kein Gegenstand metaphysischer Sinsicht. Wie das Problem der Sittenlehre in das der Freiheit übergeht, entsteht diesenige Ausgabe, welche durch die Kritik der praktischen Vernunst gelöst sein will.

Rants Begründung einer neuen Sittenlehre ift nicht fo zu berfteben, als ob durch ihn ein neues Sittengeset aufgestellt ober bas mahre überhaupt erft entbedt worden fei. Wenn es fich fo verhielte, fo mußte die vorkantische Welt entweder gar feine ober faliche sittliche Grundfate gehabt haben. Bielmehr hat unfer Philosoph bas mahre Brincip der Moralität burch eine Analhse des natürlichen, von aller Moralphilosophie unabhängigen Bewußtseins bestimmt und verbeutlicht: er hat gezeigt, daß es in der gemeinen fittlichen Bernunfterkenntniß vorhanden und wirkfam ift, jedem fühlbar und bei einiger Gelbft= prüfung auch von jedem empfunden. Daber mar ber Ginmurf, bag Rant in feiner Grundlegung jur Metaphpfit ber Sitten tein neues Princip der Moralität, sondern nur eine neue Formel aufgestellt habe, völlig verfehlt. Der Philosoph entgegnete dem Tabler, daß er es beffer getroffen, als er mohl felbst gemeint haben moge. "Wer wollte aber auch einen neuen Grundfat aller Sittlichkeit einführen und biefe gleichsam zuerst erfinden? Gleich als ob vor ihm die Welt in bem, was Pflicht sei, unwissend ober in durchgängigem Irrthum gewesen wäre. Wer aber weiß, was dem Mathematiker eine Formel bedeutet, die das, was zu thun sei, um eine Ausgade zu befolgen, ganz genau bestimmt und nicht versehlen läßt, wird eine Formel, welche dieses in Ansehung aller Pflicht überhaupt thut, nicht für etwas Unbedeutendes und Entbehrliches halten."

Run beruht die Sittlichkeit und beren oberfter Grundfat auf dem Bermogen ber Freiheit. Ohne Freiheit bes Willens ift bas Sittengesek tein selbstgegebenes, und damit fehlt ihm, was fein Inhalt auch fei, bie moralische Berbindlichkeit und ber moralische Charafter. Wenn alfo bie miffenschaftliche Sittenlehre in der That grundlegend fein will, so muß fie biefes Bermogen mit voller Sicherheit behaupten. Mit ber Freiheit, wenn man fie verneint, wird das fittliche Bermogen, mit bem Freiheitsbegriff die Sittenlehre aufgehoben. Bier also berühren mir das innerfte und schwierigfte Problem der gangen Moralphilosophie: die Frage der Freiheit. Rant hatte diese Frage schon in der Kritik ber reinen Bernunft, wo es fich in den kosmologischen Antinomien um bie Möglichkeit einer unbedingten Caufalität in der Welt handelte, jum Begenstand einer tieffinnigen und schwierigen Untersuchung gemacht, beren Resultat die Aushellung und richtige Fassung des Problems mar." Er tommt in ber Rritit ber prattifchen Bernunft nach ber Bollenbung ihres analytischen Theiles noch einmal auf die eindringende Untersuchung bieses Themas jurud, bas ben eigentlichen Rern ber gangen Sittenlehre enthält. Um ber Wichtigkeit und Schwierigkeit ber Sache willen, die nicht hoch genug angeschlagen werden konnen, erörtern wir hier von neuem und vor allen übrigen Fragen der Kritik der praktischen Bernunft das Freiheitsproblem, wie es in diesem Werke der Philosoph in seiner "fritischen Beleuchtung der Analytik" ausgeführt hat.

Es giebt einen Gesichtspunkt, unter bem die Freiheit als unmöglich erscheint, einen zweiten, unter bem sie uns als möglich einleuchtet, einen britten, unter bem sie (nicht bloß als möglich, sondern) als wirklich und nothwendig gebacht werden muß. Und die Schwierigkeit des Problems liegt barin, daß diese verschiedenen und widerstreitenden Ge-

<sup>1</sup> Kritit d. pr. Bern. Borrebe. (Bd. IV. S. 103. Anmig. — \* Kritit d. r. Bern. Transsc. Dial. Buch II. Hauptst. II. Absch., IX. 4. III. Bgl. dieses Wert. Wd. IV. Buch II. Cap. XIII. S. 536—544. — \* Kritit d. prakt. Bern.: Kritische Beleuchtung der Analytit der reinen praktischen Bernunft. (Bd. IV. S. 204 bis 224, bes. S. 209—220.)

sichtspunkte vereinigt werben. Ohne transscenbentale Freiheit ist keine praktische, ohne biese keine Moralität möglich, durch sie ist die letztere nothwendig. "Wenn man die Möglichkeit der Freiheit einer wirkenden Ursache einsähe, so würde man nicht bloß die Möglichkeit, sondern die Nothwendigkeit des moralischen Gesehes, als obersten praktischen Gesehes vernünstiger Wesen, einsehen, weil beide Begriffe so unzertrennslich verbunden sind, daß man praktische Freiheit auch durch Unabhängigkeit des Willens von jedem andern außer allein dem moralischen Gesehe besiniren könnte."

#### 1. Die Freiheit in ber Sinnenwelt.

Die transscendentale Freiheit ift bas Bermögen einer von außeren Urfachen unabhangigen Wirksamkeit ober einer unbedingten Caufalitat. eine unbedingte Ursache ift nie empirisch und barum nie erkennbar; in ber Natur ber Dinge, so weit fie Erscheinungen ober Erfahrungsobjecte find, giebt es nichts Unbedingtes; bas Bermogen ber Freiheit ift baber nie als Erscheinung gegeben, unsere Berftanbesbegriffe aber gelten nur für Erscheinungen, biefe allein konnen Begenftanbe unferer Erkenntniß sein: mithin ift die Freiheit tein Berftandesbegriff und tein Ertenntnißobject. Rur von Erscheinungen find Erkenntnigurtheile möglich, barum barf von der Freiheit weder bejahend noch verneinend geurtheilt werden, fie läßt fich bogmatisch weber behaupten noch ableugnen, wie die Rritik ber reinen Bernunft in ihrer britten Antinomie bewiesen hatte. Diese Sage bleiben unumstößlich. Aus der Natur der Dinge konnen wir die Freiheit nicht erklären; ebensowenig ist der Freiheitsbegriff selbst im Stande, etwas in ber Natur ber Dinge zu erklaren. Erkennbar ift bas Dasein ber Freiheit in keinem Falle, ebensowenig ift ihr Nichtbasein erkennbar. Wenn die kritische Philosophie die Erkennbarkeit der Freiheit verneint, so verneint sie damit nicht auch beren Dasein: Die erfte Berneinung ift fritisch, die zweite bogmatisch. Etwas tann bem Begriffe nach möglich fein, ohne unserem Berftande gegenständlich ju fein; im letteren Falle ift es erkennbar, im ersteren blog benkbar. Bernunftkritik die Erkennbarkeit der Freiheit verneint, so verneint fie bamit nicht auch beren Denkbarkeit. Denkbar ift, was fich im logischen Berftande nicht widerspricht. Ein absolut begrenzter Raum, eine vollendete Zeit, ein begrenztes Beltganges find undenkbar, benn bie

<sup>1</sup> Rritit b. pratt. Bern. Kritifche Beleuchtung ber Analytit u. f. f. (Bb. IV. S. 209.)

Anschauungen von Raum und Zeit sind unbegrenzt. Dagegen ist eine unbedingte Causalität sehr wohl benkbar; denn da Ursache und Wirkung verschiedenartig sind, so ist es kein Widerspruch, daß Wirkungen, welche bedingt sind, eine Ursache haben, welche unbedingt ist. Es ist kein Widerspruch zwischen der Kette der natürlichen Wirkungen und der unbedingten Causalität, zwischen Natur und Freiheit, wie schon die Vernunftkritik in der dritten kosmologischen Antinomie gezeigt hatte.

#### 2. Die Freiheit in ber Beit.

Indessen lagt fich die Freiheit nur auf eine bestimmte Art benten. Man muß fich beutlich machen, wie fie nicht bentbar ift: fie ift als Theil oder Glied der Sinnenwelt undenkbar, die Sinnenwelt ist der Begenstand unferer Erfahrung, biefe ift außere und innere, bie außeren Erfahrungsobjecte find in Raum und Zeit, die inneren nur in der Zeit; bie Beränderungen in Raum und Zeit (Bewegungen) find mechanisch, bie inneren psychisch. Man barf bie mechanische Causalität von ber pspaifchen unterscheiben: bort sind die Beranberungen ftets burch außere Urfachen, hier burch innere bedingt, in beiben Fallen aber find fie determinirt und barum unfrei. Der Mechanismus ber Natur fcließt bie Freiheit vollkommen aus und begreift die psychologische Causalität voll= tommen in sich, die inneren Bestimmungsgrunde beterminiren nicht weniger zwingend als die außeren; bas Spftem ber pfpchologischen Caufalität ift ebenso beterministisch als bas ber mechanischen, ber Begriff ber Freiheit verträgt sich mit Leibnigens Lehre so wenig als mit ber Spinozas.

Die innere Causalität der Vorstellungen und Motive ist ebenfalls eine natürliche, sie wirkt mit naturgesetzlicher Nothwendigkeit, also
mechanisch, sie ist psychomechanisch; wie die Ursachen eintreten, so solgen
unvermeidlich die bestimmten Wirkungen. Sind die Ursachen materiell,
so ist die dadurch getriebene Maschine ein «automaton materiale»;
sind sie Vorstellungen, so ist das Triedwerk ein «automaton spirituale».
Solche Automaten sind die leibnizischen Monaden, welche eben deshalb das
Vermögen der Freiheit vollkommen entbehren. Wenn unsere Freiheit
darin bestände, daß wir durch Vorstellungen getrieben werden, so
"würde sie", sagt Kant, "im Grunde nichts besser als die Freiheit
eines Bratenwenders sein, der auch, wenn er einmal aufgezogen worden,

<sup>1</sup> Bgl. biejes Werk. Bb. IV. Buch II. (Cap. XIII. S. 536 figb.)

von selbst seine Bewegungen verrichtet". Daher ist es unmöglich, die Freiheits= und Sittenlehre auf empirische Psychologie gründen zu wollen; es ist eine leere Einbildung, innere Bestimmungsgründe sür keine Determinationen zu halten und zu meinen, daß man damit die Freiheit gewonnen habe: ein sehr oberstächliches und leicht zu durchschauendes Blendwerk, womit der Empirismus sich und andere täuscht, und das ihn selbst "in der ganzen Blöße seiner Seichtigkeit" darstellt. Man möge den inneren Bestimmungsgründen in der Bersgleichung mit dem Zwange äußerer Ursachen eine Art comparativer Freiheit zuschreiben, die aber, bei Licht besehen, nur eine andere Art der Unsreiheit ist. Mit dem elenden Behelse solcher Distinctionen, mit einer so "kleinen Wortklauberei" läßt sich jenes schwere Problem nicht lösen, "an dessen Auflösung Jahrtausende vergeblich gearbeitet haben, die daher wohl schwerlich so ganz auf der Oberstäche gefunden werden dürste".

Die Freiheit ist in der gesammten Erscheinungswelt aus einleuchtendem Grunde undenkbar. Alle Erscheinungen, es seien äußere oder innere, sind in der Zeit, sie bilden eine Zeitreihe, jede ersolgt in einem gewissen Zeitpunkt und ist darum bedingt durch alle früheren Begebenbeiten: jeder Moment einer Beränderung ist bedingt durch alle früheren Zustände, jede Veränderung in der Welt, sie sei körperliche Bewegung oder bewußte Handlung, ist bedingt durch alle vorhergehenden Veränderungen: daher ist jede Erscheinung Glied einer stetigen Naturkette und darum «a parte priori» völlig determinirt. Was der Vergangenheit angehört, habe ich nicht mehr in meiner Gewalt. Wenn ich durch etwas bestimmt werde, das ich schlechterdings nicht in meiner Gewalt habe, so handle ich unfrei. Was in der Zeit geschieht, ob in oder außer uns, ist bedingt durch die Vergangenheit und darum vollkommen unfrei. "Ich bin in dem Zeitpunkt, darin ich handle, niemals frei." Mithin ist die Freiheit innerhalb der Zeit undenkbar.

Sie kann bemnach nur als Eigenschaft ober Bermögen eines Wesens gebacht werden, welches ben Bebingungen der Zeit nicht unterliegt, also nicht Erscheinung, nicht Vorstellung, sondern Ding an sich ist. Das Subject der Freiheit ist nicht als sinnliche Erscheinung, sondern nur als "intelligibler Charakter", nicht als Glied der sinnlichen, sondern der intelligibeln Welt, nicht als "Phanomenon", sondern nur als

<sup>1</sup> Kritit d. prakt. Bern. Kritische Beleuchtung u. f. f. (Bb. IV. S. 210—218.)
— 2 Ebendas. (Bb. IV. S. 210.)

"Noumenon" möglich. Damit ist die Bedingung festgestellt, unter welcher allein die Freiheit gedacht werben kann; es ist noch nicht gesagt, daß sie gedacht werben muß.

Die Möglickkeit ober Denkbarkeit ber Freiheit überhaupt beruht auf dem Begriffe des intelligibeln Charakters, auf der Unterscheidung der Phänomena und Noumena, der Erscheinungen und der Dinge an sich. Erscheinungen sind darum keine Dinge an sich, weil sie in Raum und Zeit sind, und diese nicht Beschaffenheiten der Dinge an sich, sondern bloße Borstellungsarten oder reine Anschauungen ausmachen. Jene Unterscheidung beruht auf der transscendentalen Aesthetik, dem Lehrbegriff des transscendentalen Idealismus, dieser Grundlage der ganzen Bernunftkritik.

Setzen wir, wie es die untritische ober dogmatische Denkweise mit fich bringt, daß Raum und Zeit, unabhängig von unferer Borftellung, ben Dingen als folden gutommen, fo find biefe in Raum und Beit, also mit ben Erscheinungen bergeftalt ibentisch, bag beibe biefelben Objecte ausmachen, und zwischen beiben eine Unterscheibung, welche ihre Bebiete trennt, nicht möglich ift: bann ift alles, mas ift, in ber Beit, es giebt nichts von ihr Unabhangiges, fein Wefen als Subject ber Freiheit, diese felbst ift bann vollkommen unbenkbar. Die Möglichkeit ber Freiheit wie ber Sittenlehre gründet fich baber auf die transscenbentale Aefthetif. Und ba bie lettere ben neuen und eigenthumlichen Standpunkt ber fritischen Philosophie bilbet, fo leuchtet ein, bag unter allen Spftemen biefe querft ben Begriff ber Freiheit bentbar gemacht und burch ihre Art ber Unterscheibung zwischen Erscheinungen (Borfiellungen) und Dingen an fich, zwischen ben "Phanomena" und "Noumena" ben intelligibeln Charafter als ben einzig möglichen Träger ber Freiheit enthullt hat. Daber fagt Rant in feiner Rritit ber prattifchen Bernunft am Schluß ber fritischen Beleuchtung: "Bon fo großer Bichtigkeit ift die in ber Rritik ber reinen speculativen Bernunft verrichtete Absonderung der Zeit (sowie des Raumes) von der Eristenz der Dinge an fich felbft".2

## 3. Die Freiheit unter ben Dingen an fich.

Aber in ber intelligibeln Welt felbft erhebt fich mit ber Ibee Gottes wiber die Möglichkeit unferer Freiheit eine Macht, welche ihr ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. IV. Buch II. Cap. XIII. S. 538 figb.) — <sup>2</sup> Ar. b. pr. B. Kritische Beleuchtung u. f. f. (Bb. IV. S. 220.)

ganzlichen Untergang droht. Ihre Rettung vor bem Mechanismus ber Natur, ihre Unabhängigkeit von der Zeit und der Sinnenwelt, die von ber Beit beberricht wird, ihre intelligible Eriftens hilft zu nichts, wenn fie in ber Belt ber Dinge an fich in die Abhangigkeit von Gott gerath und in die unwiderstehliche Sphare ber göttlichen Allmacht fallt. Wenn man das Dasein Gottes bejaht, fo muß man ihn als "allgemeines Urwesen", als "Befen aller Befen" benten, welches felbft von nichts, und von welchem alle anderen Dinge abhangig find. Gerabe in biefer völligen Unabhangigkeit feines Dafeins und in ber völligen Abhangigfeit aller übrigen Befen von ihm befteht jene "Allgenugfamfeit Gottes, auf die alles in der Theologie ankommt", und welche Rant icon in seiner vorkritischen Schrift "Bom einzig möglichen Beweisgrunde zu einer Demonstration bes Daseins Gottes" als ben richtigsten Ausbruck, um die gröfite Bollfommenheit bes gottlichen Besens zu bezeichnen, hervorgehoben hatte.1 Mit ber Caufalität Gottes und unferer ganglichen Abhangigkeit von ihm ift die menschliche Freiheit unvereinbar, benn ber lette bestimmenbe Grund unseres Daseins wie unserer Sandlungen liegt in einem Wefen, welches ganglich außer unferer Gewalt Wir find bann Marionetten in ber Mafchine Gottes, bentenbe Automaten, welche fich einbilben frei zu fein, aber burch Faben bewegt werben, die eine frembe Sand lenkt.2

Unter der Boraussetzung einer solchen unbedingten Causalität Gottes, welche der Existenz aller Dinge zu Grunde liegt und sie erzeugt, muß folgerichtigerweise, wie Spinoza gethan hat, die Substantialität der Dinge und jede Möglichkeit der Freiheit in der Welt völlig verneint werden. Dann müssen die Dinge, wie es nach der Lehre Spinozas geschieht, für Accidenzen gelten, die der göttlichen Substanz inhäriren. In diesen Folgerungen ist der Spinozismus consequenter als die Schöpfungslehre, welche das göttliche Schaffen zeitlich geschehen läßt, die Geschöpfe als zeitliche Wirkungen Gottes betrachtet und doch für Substanzen hält und die menschliche Freiheit behauptet.

Die Folgerungen in der Lehre Spinozas sind nothwendig, aber ihre Grundidee ist ungereimt. Wenn Gott der Urgrund und die erzeugende Ursache aller Dinge ausmacht, so muffen die nothwendigen

<sup>1</sup> Bgl. Einzig möglicher Beweisgrund u. f. f. Abtheil, II. Betr VIII. (Bb. V. S. 117 figb.) Bgl. biefes Werk. Bb. IV. Buch I. Cap. XIV. S. 227—238. Kr. b. prakt. Bern. Krit. Beleuchtung u. f. f. (Bb. IV. S. 217 figb.) — <sup>2</sup> Ebendaf. S. 217 u. 218.) — <sup>3</sup> Ebendaf. (S. 219.)

Bebingungen aller Erscheinungen auch die Urformen der göttlichen Wirksamkeit, b. h. göttliche Wirkungsarten ober Beschaffenheiten fein: Raum umb Zeit gehören bann in ben Urgrupt ber Dinge und find Die wesentlichen Beftimmungen bes Dinges an fich. In Diesem Lichte fieht Rant die Grundidee bes Spinogismus und ftellt feine Lehre, inbem er fie mit jenem vergleicht, in eine Alternative, welche uns an einen etwas früheren Ausspruch Jacobis und an einen späteren Fichtes erinnert. Jacobis Meinung mar: entweder meine Glaubensphilosophie ober die Lehre Spinozas! Fichtes Erklarung lautet: entweber meine Wiffenschaftslehre ober bas Syftem Spinozas! Und Kants Urtheil in feiner fritischen Beleuchtung ber Analytit ber prattifchen Bernunft lagt fich in der Rurge fo aussprechen: entweder der transscendentale 3bealismus meiner Bernunftfritit ober ber Spinogismus! Er fagt wortlich: "Daher, wenn man jene Ibealitat ber Zeit und bes Raumes nicht annimmt, nur allein ber Spinogismus übrig bleibt, in welchem Raum und Zeit wefentliche Bestimmungen bes Urwefens felbst find, bie von ihm abhangigen Dinge aber (alfo auch wir felbft) nicht Subftangen, fonbern blog ibm inharirenbe Accidengen find; weil, wenn biefe Dinge bloß als feine Wirkungen in ber Beit exiftiren, welche bie Bedingung ihrer Erifteng an fich mare, auch die Sandlungen biefer Befen bloß feine Sandlungen fein mußten, die er irgendwo und irgendwann ausübte".1

Der Widerstreit zwischen der Gottesibee und der menschlichen Freisheit ist unlösdar, solange Zeit und Raum als Bestimmungen der Dinge an sich und darum von der göttlichen Wirksamkeit gelten. Unter den Bedingungen des zeitlichen Geschehens ist die Freiheit unmöglich. Die Auslösung der Schwierigkeit besteht demnach auch hier in der Lehre von der transscendentalen Idealität der Zeit. Die göttliche Schöpfung ist als unbedingte Causalität unabhängig von aller Zeit, d. h. zeitlos, alle Handlungen dagegen sind als Erscheinungen in der Zeit: es ist baher widersinnig, Gott als Schöpfer der Erscheinungen, als Ursache

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Einzig möglicher Beweisgrund u. f. f. (S. 219.) Es ist zu bemerken, daß Spinoza wohl den Raum oder die Ausdehnung, aber nicht die Zeit als ein Attribut Gottes betrachtet, daß daher die odige Ansicht in diesem Punkte ihm entweder unrichtigerweise beigelegt oder nur in Folge einer beurtheilenden Auslegung seiner Lehre zugeschrieben wird. Schon Descartes hatte erkart, daß die Zeit keine Eigenschaft der Dinge, sondern eine Vorstellungsart oder ein bloßer modus cogitandi sei.

unserer Handlungen, die in der Zeit geschehen, vorzustellen, d. h. es ift ungereimt, seine Existenz und Wirksamkeit so zu denken, daß sie die Möglichkeit der menschlichen Freiheit ausheben. Die Schöpfung betrifft, wie Kant sich ausdrückt, die intelligible, aber nicht die sensible Existenz der Geschöpfe und kann sich demnach mit der Freiheit der letzteren, da dieselben keine zeitlichen Wirkungen sind, wohl vertragen.

# II. Auflösung bes Problems: bie Möglichkeit ber menschlichen Freiheit.

## 1. Der empirifche und intelligible Charafter.

Wenn die Ursache meiner Handlungen ein anderes Wesen ist als ich selbst, so din ich mit allem, was ich thue, in der Wurzel unfrei. Wenn ich selbst nur die zeitliche oder empirische Ursache meiner Handlungen din, so handle ich in jedem Zeitpunkte unfrei, weil bedingt durch alle vorhergegangenen Zustände der Welt und des eigenen Daseins, also von Bedingungen abhängig, die völlig außer oder nicht mehr in meiner Gewalt sind. Meine Handlungen sind frei, wenn ich ihre alleinige, unbedingte, intelligible Ursache din. Daher ist die Freiheit nur dann möglich, wenn das Subject der Handlungen in einem intelligiblen Chazakter besteht. Nun ist die Frage: wie kann das selbset empirischer und zugleich intelligibler Charakter sein? Wie ist es mögzlich, daß dieselben Handlungen zugleich nothwendige Wirkungen des ersten und freie Thaten des anderen sind? Wie kann ich frei sein, indem ich unfrei handle?

Es giebt einen boppelten burch das Selbstewußtsein geforderten Standpunkt menschlicher Selbstbetrachtung. Als Gegenstand unserer Erfahrung erscheinen wir uns als ein Glied der Sinnenwelt, verkettet in die Ordnung der Dinge, welche ausnahmslos von der Zeit und dem Gesetze der zeitlichen Causalität beherrscht wird; zugleich unterscheiden wir uns von allen Erscheinungen, also auch von der eigenen, und denken uns als ein von der sinnlichen Natur unabhängiges, intelligibles Wesen oder als Ding an sich. So betrachten wir uns selbst zugleich als Sinnenzwesen und als Bernunstwesen, als empirischen und als intelligiblen Charakter. Als empirischer Charakter sind wir mit allen unseren Handzlungen zeitlich bedingt und darum unsfrei; als intelligibler Charakter sind wir von allen Zeitbedingungen unabhängig und darum frei. Wie

<sup>2</sup> Bgl. Einzig möglicher Beweisgrund u. f. f. (S. 219 u. 220.)

in ber Natur aus ben Wirkungen bie Ursachen einleuchten, so erkennen wir aus unserer eigenen Bergangenheit, aus allen unseren fcon begangenen Thaten unsere Sinnesart und beurtheilen unseren empirischen Charafter als ein vorhandenes Phanomen. Nehmen wir "bas handelnde Subject als Erscheinung", fo liegen die Bestimmungsgrunde einer jeden Sandlung in bemjenigen, mas zur vergangenen Zeit gehört, alfo nicht mehr in feiner Bewalt ift (wozu auch feine ichon begangenen Thaten und der ihm badurch bestimmbare Charakter in seinen eigenen Augen als Phanomen gezählt werben muffen). Aber eben baffelbe Subject, bas fich andererseits auch seiner als Dinges an fich selbst bewußt ift, betrachtet auch fein Dafein, fofern es nicht unter Beitbebingungen steht, sich selbst aber nur als bestimmbar durch Gesetze, die es sich burch Bernunft felbst giebt, und in biefem feinem Dafein ift ihm nichts vorhergebend vor feiner Billensbestimmung, fondern jebe Sand= lung und überhaupt jede dem inneren Sinn gemäß wechselnde Bestimmung feines Daseins, selbst die ganze Reihenfolge seiner Existenz als Sinnenwefen ift im Bewußtsein seiner intelligiblen Existenz nichts als Folge, niemals aber als Bestimmungegrund feiner Caufalitat als Noumens anzuseben.1

Der empirische und intelligible Charafter find einander entgegengesett: jener handelt unter bem Zwange natürlicher Ursachen, biefer bagegen nach felbft gegebenen Befegen; bie Sandlungsweise bes erften ift heteronom, die bes anderen autonom. Wenn nun baffelbe Subject so zu betrachten und zu beurtheilen ift, bag es biese beiben Charaktere in fich vereinigt, fo scheint die Freiheit, beren Möglichkeit von einer folden Bereinigung allein abhangt, in einen unauflöslichen Biberfpruch verstrickt und bamit verloren zu sein. An eine Bermischung beiber Charattere ift nicht zu benten. Dem Naturgesetze ber Causalitat lagt sich nichts abdingen, in die nothwendige Rette unferer Sandlungen tann ber intelligible Charatter nicht an biefer ober jener Stelle beliebig ein= greifen und die Wirkungsart bes empirischen hemmen. Daber wird die einzige Möglichkeit, beibe zu vereinigen, barin bestehen, bag alle unfere Sandlungen nothwendige Wirkungen bes empirischen Charakters sind und bleiben, dieser felbft aber in bem intelligibeln murzelt und als eine That der Freiheit zu gelten hat.

<sup>1</sup> Kritit b. pratt Bernunft. Krit. Beleuchtung ber Analytit u. f. f. (Bb. IV. 6. 214.)

Der empirische Charafter ift gleich ber Reihe aller seiner Bas von ihm felbst gilt, muß beshalb von allen alfo auch von jeber einzelnen gelten: jebe feinen Sanblungen, ift nothwendig, "wie des Baumes Frucht", benn fie folgt aus ber Natur des empirischen Charatters und den Bedingungen, unter welchen er handelt; fie ift jugleich frei, benn fie murgelt mit bem empirischen Charafter felbft im intelligibeln; fie geschieht nach ben Gefeten bes erften, welche anderer Urt find, als die des zweiten: baber tann fie nach ber Richtschnur bes empirischen Charafters gesehmäßig und nach ber des intelligibeln gesetwidrig sein. Wenn sie das letztere ift, so wird in bem Bewuftsein einer folden Sandlung fich mit bem Gefühl ihrer Nothwendigfeit das ihrer Freiheit vereinigen, sie wird so beurtheilt werben, bag bie eine Stimme fagt: "fie mußte geschehen", und bie anbere: "fie hatte unterlaffen werben konnen". Denn jede Sandlung muß fein, wie unfer empirischer Charatter, aber diefer felbst hatte von Grund aus anders sein können. Er ift in ber Freiheit gegründet und mit allem, mas er thut und gethan hat, ein einziges Phanomen bes Charatters, ben jeber fich felbft verichafft. "In biefem Betracht tann bas vernünftige Wesen von einer jeden gesetwidrigen Sandlung, die es verübt, ob fie gleich als Erscheinung in dem Bergangenen hinreichend beftimmt und fofern unausbleiblich nothwendig ift, mit Recht fagen, baß er fie hatte unterlaffen konnen; benn fie mit allem Bergangenen, bas fie bestimmt, gehört zu einem einzigen Phonomen seines Charakters, ben er fich felbst verschafft, und nach welchem er fich, als einer von aller Sinnlichkeit unabhangigen Urfache, die Caufalität jener Erschein= ungen felbft zurechnet."1

Der Philosoph weist bei diesen Erörterungen auf die Kritik ber reinen Bernunst zurück, die in der Auflösung der dritten kosmologischen Antinomie das Problem der Freiheit untersucht und sestgestellt hatte. Dort handelte es sich um die Freiheit als Weltprincip, hier als Moralprincip. Beide Fragen hängen genau zusammen und verhalten sich wie der allgemeine Fall zum besonderen: die transscendentale Freiheit ist der allgemeine, die praktische der besondere. Wäre die Freiheit im ersten Sinne undenkbar, so wäre sie es auch im zweiten: baher nahm die kosmologische Lehre vom intelligibeln Charakter schon

<sup>1</sup> Rritif b. praft. Bern. (Bb. IV. S. 214.)

die Sittenlehre in Aussicht und exemplificirte die transscendentale Freiseit durch die praktische.

#### 2. Das Gemiffen.

Wenn es sich nun mit unserem empirischen Charakter in Wahrheit so verhält, daß seine sittliche Denkart und Handlungsweise in unserem intelligibeln Charakter wurzelt, so sind unsere Handlungen zugleich beterminirt und frei, zugleich nothwendig und verschuldet; sie müssen als solche, in dieser ihrer doppelten Beschaffenheit, vor unserem eigenen Bewußtsein erscheinen und, sobald sie dem moralischen Gesetz widersstreiten, von uns selbst so empsunden werden, daß wir sie zugleich entschuldigen und verurtheilen, zugleich erklärbar und verdammungswürdig sinden. Sie sind zu erklären und zu entschuldigen, sosen sie als die natürlichen Folgen unserer Begierden, Gewohnheiten und Lebenszustände erscheinen; sie sind zu richten und zu verurtheilen, sosens sie sied gewollt und aus einer Willensrichtung ober einem Charakter hervorgegangen sind, welchen wir uns selbst gegeben haben.

Nun findet fich in unserem Bewußtsein wirklich eine folche doppelte Beurtheilungsart unserer Handlungen; die eine Stimme entschulbigt und rechtfertigt biefelbe Sanblung, welche bie andere anklagt und richtet; jene ift ber Abvocat, biese ber Anklager und Richter, den keine Art der Erklarung verftummen macht, diese richtenbe und gerechte Stimme ift bas Gemiffen. Die Thatsache des Bewiffens ftammt aus bem intelligibeln Charatter und ift bas un= widerlegliche Zeugniß unferer von den Unterschieden der Zeit unabhängigen und ungehinderten Freiheit. Wenn unfere Handlungen bloß bem Gesetze ber natürlichen Causalität und Succession unterworfen waren, so konnte keine anders sein, als sie erfolgt, so wurde die Un= möglichkeit, Geschehenes ungeschehen zu machen, eine so unwiderstehliche Beltung behaupten, daß es völlig finnlos mare, eine begangene That ju bereuen, b. h. aus moralischen Grunden schmerzlich ju empfinden. Diese Reue stammt aus bem Gewiffen. Daber ift es folgerichtig, wenn entschiedene Determiniften ober "Fataliften", wie Prieftlen, die Reue für ungereimt erklarens, während es gebankenlos und inconsequent ift, von Gemiffen und Reue zu reben, mahrend man ben Mechanismus bes Willens lehrt und baneben die Freiheit mit leeren Worten behauptet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. diefes Werf. Bb. IV. Buch II. Cap. XIII. S. 538-544. — <sup>2</sup> Jos. Priestley: The doctrine of philosophical necessity. (1777.)

Die Consequenz ist immer besser, als ihr Gegentheil. Der offenherzige Determinismus eines Priestley, welcher die Moral aushebt, verdient mehr Beisall als jener "Synkretismus, der die Moral bejaht und zugleich eine solche Determination des Willens behauptet, daß dadurch die Mögelichkeit der Freiheit verneint wird.

Kant nimmt die Thatsache des Gewiffens als Beweisgrund seiner Lehre vom intelligibeln Charakter. "Siemit stimmen auch die Richtersprüche besjenigen wundersamen Bermögens in uns, welches wir Ge= wiffen nennen, vollkommen überein. Gin Mensch mag kunfteln, so viel als er will, um ein gesetwidriges Betragen, beffen er fich erinnert, sich als unvorsähliches Versehen, als bloge Unbehutsamkeit, die man niemals ganglich vermeiben tann, folglich als etwas, worin er vom Strom ber Naturnothwendigkeit fortgeriffen mare, vorzumalen und fich darüber für schuldfrei zu erklaren, so findet er boch, daß der Abvocat, der zu seinem Bortheile spricht, ben Anklager in ihm feinesmegs jum Berftummen bringen konne, wenn er sich bewußt ift, daß er zu der Zeit, als er das Unrecht verübte, nur bei Sinnen, d. i. im Gebrauche feiner Freiheit war, und gleichwohl erklärt er sich sein Vergehen auß ge= wiffer übeln durch allmähliche Vernachläffigung ber Achtfamkeit auf fich felbst zugezogener Gewohnheit, bis auf den Grad, daß er es als eine natürliche Folge derselben ansehen kann, ohne daß dieses ibm gleichwohl wider den Selbstadel und den Berweis sichern kann, den er sich selbst macht. Darauf grundet sich benn auch die Reue über eine langst begangene That bei jeder Erinnerung berfelben, eine schmerzhafte durch moralische Gefinnung gewirkte Empfindung, welche sofern prattifch leer ift, als fie nicht bazu bienen tann, bas Geschehene un= geschehen zu machen", - "aber als Schmerz boch gang rechtmäßig ift, weil die Bernunft, wenn es auf das Gefet unferer intelligibeln Eriftens (bas moralische) ankommt, keinen Zeitunterschied anerkennt und nur frägt, ob die Begebenheit mir als That angehöre, alsdann aber immer biefelbe Empfindung damit moralisch verknüpft, fie mag jest geschen ober porlanaft geschehen fein."1

Es ist wohl zu beachten, daß Kant an dieser Stelle die Stimme bes Gewiffens für die Freiheit unserer Sandlungen zeugen, aber keines= wegs die durchgängige Nothwendigkeit der letzteren zusolge des empir=

<sup>1</sup> Kritit b. prakt. Bern. Kritische Beleuchtung ber Analytik u. f. f. (Bb. IV. S. 214 u. 215.)

ischen Charakters bestreiten ober wegreben läßt. Er will in ber moralischen Beurtheilung der menschlichen Handlungen das Bewußtsein der Freiheit mit der vollen Anerkennung der Rothwendigkeit so vereinigt wissen, daß beide gelten und das Zeugniß der ersten aufrecht erhalten bleibt troß der Macht und dem ganzen Umfange der zweiten. Es ist in der Lehre unseres Philosophen nichts von jener beliebten Halbheit, welche Nothwendigkeit und Freiheit in den menschlichen Handlungen mischt, so daß sie beides zugleich sind; sie sind nur dis auf einen gewissen Grad nothwendig und darum auch frei, die Nothwendigkeit reicht nur so weit, daß die Freiheit auch noch ihr Plätzchen behält und mitspielen kann.

Dies ist die Ansicht, welche Rant als "Synkretismus" bezeichnet und verwirft, indem er ihr ben vollen und rudfichtelofen Determinismus eines Prieftley vorzieht. Die menfclichen Sandlungen find nicht jum Theil nothwendig und jum Theil frei, wie jene Spn= fretiften meinen, fondern fie find burchaus nothwendig und boch frei. fie find bas eine wie bas andere gang: nothwendig als Folgen bes empirischen Charakters, frei als Thaten bes intelligibeln, beffen Pha= nomen ber empirifche ift. "Denn bas Sinnenleben bat in Unsehung bes intelligibeln Bewußtseins seines Daseins (ber Freiheit) absolute Einheit eines Phanomens, welches, fofern es blog Erscheinungen von ber Befinnung, die bas moralische Gesetz angeht (von dem Charafter) enthalt, nicht nach ber Naturnothwendigkeit, die ihm als Erscheinung autommt, sondern nach ber absoluten Spontaneität ber Freiheit beurtheilt werben muß." 1 Unders ausgebrudt: bie fittliche Gefinnung, bie fich in unserem Leben barftellt, und aus welcher unsere Sandlungs= weise hervorgeht, hat ihren bestimmten Charakter, welcher eine That ber Freiheit ist und unsere Handlungen durchgangig beterminirt. ift unfer Sinnenleben "ein moralisches Phanomen von absoluter Einheit".

Es ift Thatsache, daß wir die Handlungen eines Menschen aus seiner Gesinnung herleiten und als deren nothwendige Folgen beurtheilen und vorausschen, was unmöglich wäre, wenn wir diese Gesinnung nicht als seinen constanten Charakter, als den Kern seiner sittlichen Natur betrachteten. "Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht, so weiß ich auch sein Wollen und sein Handeln." Es ist ebenso

<sup>1</sup> Rritit b. pratt. Bern. Kritische Beleuchtung der Analytik u. f. f. (Bb. IV. E. 215 figb.)

sehr Thatsache, daß wir ihm diese Gesinnung zurechnen und ihn dafür verantwortlich machen, was unmöglich wäre, wenn wir dieselbe nicht für eine That der Freiheit hielten. Man muß diese beiden Thatsachen erklären oder leugnen, welches letzere leicht ist, aber nichts hilft. Die kantische Freiheitslehre will die einzige sein und ist es, welche beiden gerecht wird, sie vollkommen würdigt und aus dem Grunde des intelligibeln Charakters erklärt, als welcher den empirischen macht. Jeder Bersuch, diesen Grund selbst noch tieser zu erklären, überschreitet die Grenze unserer Erkenntniß.

Die burchgängige Determination unserer Sandlungen, die aus ber Gefinnung als bem sittlichen Rern unseres empirischen Charakters entspringen, lagt ber Philosoph in ihrem vollsten Umfange gelten, ohne ber Freiheit den mindeften Abbruch zu thun. "Man kann aber einraumen, bag, wenn es fur uns möglich mare, in eines Menfchen Denkungsart, fo wie fie fich burch innere fowohl als außere Sanblungen zeigt, so tiefe Einsicht zu haben, daß jebe, auch die mindeste Triebfeder bazu uns befannt murbe, ingleichen alle auf diese wirkenben außeren Beranlaffungen, man eines Menfchen Berhalten auf die Bukunft mit Bemifheit, fo mie eine Mond. ober Sonnenfinfternig ausrechnen konnte, und bennoch babei behaupten, bag ber Menfc frei sei. Wenn wir namlich einer intellectuellen Anschauung beffelben Subjects fahig maren, so murben wir boch einsehen, daß biese gange Rette von Erscheinungen in Ansehung beffen, mas nur immer bas moralische Gesetz angeben kann, von ber Spontaneitat bes Subjects als Dinges an sich felbst abhangt, von deren Bestimmung sich gar keine phyfifche Erklarung geben lagt. In Ermangelung biefer Anschauung verfichert uns bas moralifche Gefet biefen Unterschied ber Beziehung unferer Sanblungen als Ericheinungen auf bas Sinnenwesen unferes Subjects von berjenigen, baburch biefes Sinnenwesen selbst auf bas intelligible Substrat in uns bezogen wird."1

Was bemnach unsere Sandlungen in moralischer Rücksicht durchs " gängig beterminirt, ist die Gesinnung, die sich nach dem Wechsel der Lebensumstände und Verhältnisse sehr verschieden äußert, aber im Grunde dieselbe bleibt. Ob sie von Grund aus einer Umwandlung fähig ist, soll nicht hier, sondern erst in der Religionslehre untersucht werden,

<sup>2</sup> Kritit b. pratt. Bern. Kritische Beleuchtung ber Analytif u. f. f. (Bb. IV. S. 216.)

wo wir noch einmal auf die Frage des intelligibeln und empirischen Charafters zurücktommen werden. Soviel steht fest: in ihren Folgen, b. h. in allen Sandlungen, welche bas moralische Gefet betreffen, ift unfere Befinnungsart beterminirend, in ihrem intelligibeln Urfprunge ift fie frei. Selbst wo fie als angeborene Bosheit erscheint, gilt fie als bose, b. h. als frei und ftrafwürdig. "Es giebt Falle, wo Menschen von Rindheit auf, felbst unter einer Erziehung, die mit der ihrigen zugleich anderen ersprieglich mar, bennoch fo fruhe Bosheit zeigen und fo bis in ihre Mannesjahre zu steigen fortfahren, daß man fie für geborene Bojewichter und ganglich, mas bie Denkungsart betrifft, für unbefferlich halt, gleichwohl aber fie wegen ihres Thuns und Laffens ebenso richtet, ihnen ihre Verbrechen ebenso als Schuld verweift, ja fie (bie Rinder) felbst diese Berweise so gang gegründet finden, als ob fie, ungeachtet ber ihnen beigemeffenen hoffnungelofen Naturbeschaffenheit ihres Gemuths ebenso verantwortlich blieben, als jeder andere Mensch. Diefes wurde nicht geschehen konnen, wenn wir nicht voraussetzten, daß alles, was aus feiner Willfur entspringt (wie ohne Zweifel jede vorsätzlich verübte Handlung) eine freie Causalität zum Grunde habe, welche von der frühen Jugend an ihren Charafter in ihren Erschein= ungen (ben Sanblungen) ausbrudt, bie wegen ber Gleichförmigkeit bes Berhaltens einen Naturzusammenhang kenntlich machen, der aber nicht die arge Beschaffenheit des Willens nothwendig macht, sondern vielmehr die Folge der freiwillig angenommenen bofen und unwandelbaren Brundfate ift, welche ihn nur noch um befto verwerflicher und ftrafwürdiger machen."1

Wenn nun alle Handlungen sittlicher Art nothwendige Folgen unserer constanten Gesinnung ober unseres empirischen Charakters sind, wie Rant ausdrücklich lehrt, und wenn die Stimme des Gewissens diese Hagt, richtet und verurtheilt, so ist klar, daß es nicht bloß die einzelne begangene Handlung trifft und die gute Hoffnung läßt, daß wir das nächste mal besser handeln werden, sondern es trifft die Ursache aller unserer Handlungen, unser ganzes sittliches Sein, unseren empirischen Charakter selbst und sein Richterspruch lautet: "diese unlautere Handlung ist, wie du selbst, aber du selbst bist nicht, wie du sein solltest

<sup>1</sup> Kritit b. prakt. Bern. Kritische Beleuchtung ber Analytik u. f. f. (S. 216 u. 217.)

Fifcher, Gefc. b. Philof. V. 4. Mufl. R. M.

und könntest!" Weit entsernt, uns die Nothwendigkeit unserer Handslungen auszureben, erdrückt es uns vielmehr mit dem ganzen Gewicht eben dieser Nothwendigkeit. Ohne Freiheit oder intelligibeln Charakter giebt es kein Gewissen, aber ohne die Nothwendigkeit unserer Handlungen vermöge des empirischen Charakters giebt es auch keines. Jene innere Stimme, welche Kant den Advocaten nennt, sucht die Handlungen mit ihrer Nothwendigkeit zu entschuldigen; das Gewissen straft ihn Lügen, es ist der wahre Herzenskündiger, der in dem Thema aller jener Entschuldigungsgründe die Schuld und zwar die Urschuld selbst erkennt. Daß Kants Lehre von der Freiheit diese Lehre vom Gewissen enthält und fordert, ist so einleuchtend, daß die letztere keineswegs, nach einem Einwurse Trendelenburgs, erst von mir in Kant hineingedacht, sondern ohne alle künstliche Interpretation aus ihm herausgelesen ist, da sie hier, in der kritischen Beleuchtung der Analytik der praktischen Bernunft, vor Augen liegt.

Diefe Lehre vom Gemiffen ift kantisch und von Schopenhauer nicht erft begrundet, sondern nur in der schärfften Form ausgeführt worben. Er felbst fagt: "Diefe Lehre Rants vom Zusammenbesteben ber Freiheit mit ber Nothwendigkeit halte ich für die größte aller Leift= ungen bes menfclichen Tieffinns. Sie, nebft ber transscenbentalen Aesthetik, find die zwei großen Diamanten in der Krone bes kantischen Ruhmes, ber nie verhallen wird."2 Dennoch bat er "Kants Lehre vom Gemiffen" verworfen und die wichtigste Urfunde berfelben, ich meine die "fritische Beleuchtung ber Analytik der praktischen Bernunft". auf die er felbst mit Recht ein so großes Gewicht legt, in seiner Kritik unbeachtet gelaffen; er hat fich an eine Ausführung ber fpateren Tugenb= lehre gehalten und bem Philosophen zwei Ginwurse ober Bormurfe gemacht, welche, namentlich mit unserer Stelle verglichen, falich find. Rant habe das Gewiffen als "einen vollständigen Gerichtshof im Innern des Gemuthes mit Proces, Richter, Anklager, Bertheidiger, Urtheilsspruch" vorgestellt und demfelben eine Berfaffung gegeben, nach welcher sowohl moralisch werthlose Sandlungen, wie z. B. folde, die den Borschriften bes religiösen Aberglaubens zuwiberlaufen, als auch mahrhaft uneigen= nütige Sandlungen, weil fie fur die egoistischen Intereffen ichabliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Trendelenburg: Hist. Beitr. Th. III. S. 257. — Bgl. meine Prorectoratsrede "Ueber das Problem der menschlichen Freiheit". (Heidelberg. 1875.
S. 23—28.) — <sup>2</sup> A. Schopenhauer: Die beiden Grundprobleme der Ethik. Ueber
die Grundlage der Moral. § 10. S. 180—182. (Frankf. 1841.)

Folgen haben, in den Anklagezustand versetzt werden. Aber der Gerichtshof, mit welchem Kant das Gewissen vergleicht, ist keineswegs der juridische, denn das Gewissen ist zugleich Ankläger und Richter, während der Bertheidiger oder Advocat die Rolle spielt, welche man in der Moral mit dem Worte "Probabilismus" bezeichnet. Und die Handlungen, welche angeklagt, gerichtet und verurtheilt werden, sind ausdrücklich nur solche, die das moralische Gesch angehen, d. h. sittlich gesetwidrige oder selbstsücktige Handlungen.

# III. Die Realitat ber Freiheit.

Es ift bewiesen, daß Freiheit und Nothwendigkeit in unseren Handslungen vereinigt sein können, und daß diese Bereinigung allein die innere Thatsache des Gewissens möglich macht. Die Bereinigung selbst läßt sich nur auf eine einzige Art benken: wenn der empirische Chazakter durch den intelligibeln bedingt ist. Die ganze Untersuchung der Freiheit mündet in die Frage: wie kann der intelligible Charakter zusgleich empirisch sein? Wie ist es möglich, daß ein und dasselbe Subject zugleich der intelligibeln und sinnlichen Welt angehört? So endete die Psychologie mit dem Problem: wie kann ein denkendes Wesen sinnlich sein? Wie ist Sinnlichkeit oder Anschauung (Raum und Zeit) in reiner Bernunft möglich? Wir erkennen die Uebereinstimmung in der letzten Fassung des psychologischen, kosmologischen und moralischen Problems.

Der kritische Philosoph stellt diese endgültigen Fragen mit der Einsicht in ihre Unauslöslickeit. Die Erkenntniß solcher Probleme ist der wichtigke Schritt zur Befreiung von den Irrthümern, welche uns glauben machen, die Sache sei leicht, weil wir ihre Schwierigkeiten nicht sehen. Man muß die letzteren enthüllen und aufsuchen, wenn es uns ernsthaft um die Wahrheit zu thun ist. Im Rücklick auf die Lehre vom intelligibeln und empirischen Charakter bemerkt unser Philosoph: "Die hier vorgetragene Schwierigkeit hat aber, wird man sagen, doch viel Schweres in sich und ist einer hellen Darstellung kaum empfänglich. Allein ist denn jede andere, die man versucht hat oder versuchen mag, leichter und faßlicher? Eher möchte man sagen, die dogmatischen Lehrer der Metaphysik hätten mehr ihre Berschmitzteit als Aufrichtigkeit darin bewiesen, daß sie diesen schwierigen Punkt so weit als möglich aus den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Schopenhauer: Die beiben Grundprobleme der Ethif. Ueber die Grundlage der Moral. § 9. S. 172-178. — <sup>2</sup> Bgl. diefes Wert. Bb. IV. Buch II. Cap. X. S. 456-458.

Augen brachten, in ber Hoffnung, daß, wenn sie davon gar nicht sprächen, auch wohl niemand leichtlich an ihn benken würde. Wenn einer Wissenschaft geholfen werden soll, so müssen alle Schwierigkeiten aufgebeckt und sogar diejenigen aufgesucht werden, die ihr noch so im Geheim im Wege liegen, denn jede ruft ein Hülfsmittel auf, welches, ohne der Wissenschaft einen Zuwachs, es sei an Umfang oder an Bestimmtheit, zu verschaften, nicht gefunden werden kann, wodurch also selbst die Hindernisse Beförderungsmittel der Gründlichkeit der Wissenschaft werden. Dagegen werden die Schwierigkeiten absichtlich verdeckt oder bloß durch Palliativmittel gehoben, so brechen sie über kurz oder lang in unheilbare llebel aus, welche die Wissenschaft in einem gänzlichen Skepticismus zu Grunde richten."

Die Freiheit ist nicht erkennbar, wohl aber benkbar. Wir sagen nicht: "wir sind frei", sondern "wir denken und als frei und handeln unter der Idee der Freiheit".<sup>2</sup> Wir dürsen jeht einen Schritt weiter gehen und erklären: die Freiheit ist nicht bloß denkbar, sondern wir müssen dieselbe als unser eigenes Bermögen denken. Wenn es eine Thatsache giebt, welche nur unter einer einzigen Bedingung möglich ist, so ist diese Bedingung selbst eine erwiesene Thatsache. Nun giebt es ein Sittengeseh in uns, einen kategorischen Imperativ, dem niemand seine Anerkennung versagt: dieses Sittengeseh gilt als ein Factum der Bernunst. Ohne das Bermögen der Freiheit wäre dasselbe unmöglich. So gewiß wir die Thatsache des Sittengesehs anerkennen, so gewiß müssen wir dessen nothwendige Bedingung, das Bermögen der Freiheit, anerkennen, und zwar als unser eigenes.

Bis jest burfte uns die Freiheit nur als Vernunftbegriff ober Ibee gelten. Jest gilt diese Ibee in Ansehung des Sittengesess, also in praktischer (nicht theoretischer) Rücksicht, als eine "objective Rea-lität". Der Freiheitsbegriff hat, wie Kant sagt, "praktisch immanente Geltung". Unter allen Vernunftbegriffen ist die Freiheit die einzige Ibee, deren Existenz seskitcht. Es ist die Frage, ob auf Grund diese Begriffs auch den anderen Vernunftbegriffen, der psychologischen und theologischen Idee, objective Realität zugeschrieben werden darf? So viel ist klar, daß die Freiheit die einzige Möglichkeit bietet, jene anderen Ibeen zu realisiren. Wenn diese Möglichkeit sehlschlagt, so giebt es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aritik b. pr. Bern. Aritische Beleuchtung ber Analytik u. s. f. (Bb. IV. S. 220.) — <sup>2</sup> Grundlegung zur Metaphysik ber Sitten. Abschn. III. (Bb. IV. S. 74—76.)

keine andere. Die Aritik der reinen Bernunft hat unsere Bermögen ausgemessen und genau unterschieden in Sinnlickeit, Berstand und Bernunst (im engeren Sinn), oder in die Bermögen der Anschauung (Raum und Zeit), der Kategorien und der Ideen. Bon den reinen Anschauungen und den Kategorien ist die objective Realität oder empirische Geltung bewiesen. Wenn sie auch von den Ideen auf eine bestimmte Weise dargethan werden kann, so ist das reine Bernunstssystem vollendet. Bon dem Freiheitsbegriff ist sie sestgestellt. Wenn sie auch den anderen Ideen zukommen darf, so ist es nur durch den Freiheitsbegriff möglich: dieser Begriff bildet deshalb den "Schlußstein von dem ganzen Gebäude des Systems der reinen Vernunst".

## Achtes Capitel.

# Die Freiheit als praktische Vernunft oder Wille.

- I. Die Unalpfe bes Billens.
  - 1. Der empirifche und reine Bille.

Die Realität der Freiheit ift bewiesen. Unter theoretischem Gesichtspunkte betrachtet, ift sie möglich ober beutbar, alle Berstandeseinwande und Bibersprüche, die fich bagegen vorbringen ließen, find gelöft. Unter prattifchem Gefichtspuntte betrachtet, ift bas Bermögen ber Freiheit nothwendig und gewiß. Jest konnen wir diesen so gesicherten Begriff naher untersuchen und zusehen, was aus ihm folgt. Die Freiheit ift kein Bermögen erkennenber, sondern hervorbringender Thatigkeit: sie ist nicht theoretisch, sondern praktisch. Jedes Bermögen wirkt kraft gewisser Ursachen; die Ursachen, kraft deren die Freiheit wirkt, sind Vorstellungen ober bewußte Beweggrunde. Gin Bermogen, welches nach Borftellungen handelt, die es zu verwirklichen strebt, unterscheiden wir von den mecha= nischen Rraften ber Natur und nennen es Wille: Freiheit ift Wille. Nur ein vernünftiges Wesen kann aus bewußten Ursachen (Borstellungen) handeln. Die Freiheit ist demnach ein Bermögen, welches zugleich praktisch und vernünftig ist: sie ift Wille ober "praktische Bernunft". Aber ber Wille ift nur dann frei, wenn er durch tein anderes Gefet als das eigene bestimmt wird, und bas Gesetz ber Freiheit konnte nie ein empir-

<sup>1</sup> Rritit b. pr. Bern. Borr. (Bb. IV. 6. 97 u. 98.)

isches, sondern nur ein reines Bernunftgesetz sein. Die Borstellung, wonach die Freiheit handelt, darf keine andere sein, als die reine Bernunft selbst. Also vollendet sich der Begriff der Freiheit in diesen drei Bestimmungen: sie ist praktisch im Unterschiede von den Erkenntniszvermögen, sie ist Wille im Unterschiede von den mechanischen Kräften, sie ist bestimmt durch die reine Bernunft im Unterschiede von allen Bermögen, welche heteronomisch oder empirisch bedingt sind. Mit einem Worte: die Freiheit ist "reine praktische Bernunft", sie ist die praktische Bernunft, welche rein, oder die reine Bernunft, welche praktisch ist: sie ist reiner Wille.

In der Aritik der theoretischen Bernunft haben wir ein Bermögen der reinen Anschauung und des reinen Berstandes kennen gelernt; in der Aritik der praktischen handelt es sich um das Bermögen des reinen Willens. Es gab eine empirische Anschauung im Unterschiede von der reinen, ein empirisches Urtheil im Unterschiede vom reinen Urtheil, dieser Function des reinen Berstandes. Um die reine Anschauung und den reinen Berstand darzustellen, mußten wir Anschauung und Berstand von allen empirischen Bestandtheilen reinigen: diese Reinigung vollzog die Bernunstkritik in ihrer Analytik. Ebenso müssen von der praktischen Bernunst alle empirischen Bestandtheile ausgesondert werden, um die reine praktische Bernunst oder den reinen Willen darzuthun: diese Ausgabe löst "die Analytik der praktischen Bernunstt".

Es ift die Aufgabe der Analytik, den Willen nach Abzug aller empirischen Bestandtheile darzustellen oder von der Natur des Willens alles Empirische auszuscheiden. Was nach dieser Ausscheidung übrig bleibt, ist der reine Wille. In allen Fällen wird der Wille durch Borstellungen bestimmt. Wenn er nicht durch die reine Vernunst, die Idee des Sittengesetz, bestimmt wird, so sind es empirische Vorstellungen, die ihn bewegen. Nennen wir die Vorstellung, welche den Willen bestimmt, Beweggrund oder Motiv, so sind die Motive des empirischen Willens bestimmte Gegenstände der Ersahrung: es ist die Vorstellung eines Objects, welche den Willen motivirt, also ein bestimmtes Object, worauf sich derselbe richtet. In dieser Richtung auf ein bestimmtes Object ist der Wille Neigung oder Begierde, positive oder negative, er will etwas haben oder los sein: er begehrt etwas. Nicht das Object als solches

<sup>1</sup> Kritit b. pr. Bern. Th. I. Buch 1.: Die Analytit ber reinen prattifchen Bernunft. Hauptft. I.: Bon ben Grunbfaten ber reinen prattifchen Bernunft. (Bb. IV. S. 116—146.)

motivirt ben Willen, sondern das begehrte Object. Die Begierde will Befriedigung, die Befriedigung gewährt Lust. Begehrt wird nur ein Object, welches uns in irgend einer Rücksicht als Ursache der Lust erscheint: es ist die Borstellung der Lust, die ein Object begehrens- werth macht und dadurch in ein Motiv unseres Willens verwandelt. Rur durch die Borstellung der Lust können Objecte auf unseren Willen einwirken. Aber die Lust ist ein bestimmter Empfindungszustand, eine Beschaffenheit des inneren Sinnes, also ein empirisches Datum. Lust ist angenehme Empfindung. Wenn diese angenehme Empfindung nicht bloß einen vorübergehenden Lebensmoment, sondern unsern dauernden Lebenszustand ausmacht, so ist sie Glückseit: Glückseit ist bas Ziel, nach welchem die Selbstliebe krebt.

Wenn der Wille durch Objecte bestimmt wird, so folgt er allemal der Begierde, er wird durch die Vorstellung der Lust erregt und gestrieben, also in empirischer Weise bedingt. Diese beiden Sate sind vollsommen gleichbedeutend: "der durch Objecte bestimmte Wille ist empirisch", und "der empirische Wille ist durch Objecte bestimmt, die er begehrt". Der empirische Wille ist gleich der Begierde, sein Motiv ist gleich der Lust. Wenn aber der Wille einmal die Lust sucht, so sucht er solgerichtig auch die größtmögliche Lust, die größtmögliche Lebensannehmlichseit: er sucht die angenehme Empsindung im weitesten Umsange, im stärksten Grade, in der größten Dauer, mit einem Worte den Justand der Glückseligkeit, der nichts anderes ist als das eigene Wohl, so vollkommen als möglich. Das Begehren des eigenen Wohls ist die Selbstliebe. Der empirische Wille ist gleich der Selbstliebe, sein Motiv ist gleich der Glückseligkeit.

Die Bedürfnisse sind so verschieben, wie die Individuen; die begehrten Objecte so verschieben, wie die Bedürsnisse. Wenn sich nach den Bedürsnissen die empirischen Willensmotive richten, so müssen sie so verschieben und zufällig sein, wie die Individuen selbst. Jeder hat sein eigenes Wohl, seine persönlichen Zwecke, seine eigene Glückseligkeit. Es ist darum unmöglich, empirische und materiale Bestimmungsgründe des Willens zu einem Gesetz für alle zu machen. Die Glückseligkeit kann niemals allgemeines Gesetz, darum niemals Sittengesetz werden. Vielmehr ist hier die Uebereinstimmung im Objecte der Zwiespalt der Subjecte. Wenn zwei dasselbe Object begehren, so sind ihre Willenszrichtungen einander seinblich. "Es kommt auf diese Art eine Harmonie heraus, die berjenigen ähnlich ist, welche ein gewisses Spottgedicht auf

bie Seeleneintracht zweier sich zu Grunde richtender Cheleute schilbert: «D wundervolle Harmonie, was er will, will auch sie!» Ober auf jene Uebereinstimmung, welche den Krieg erzeugte zwischen Karl V. und Franz I. von Frankreich: «Was mein Bruder Karl haben will», sagte Franz, «das will ich auch haben, nämlich Mailand»."

## 2. Gludfeligfeit und Sittlichfeit.

Alle bisherige Sittenlehre war im Grunde eudamonistisch, fie wollte es fein und tonnte auch unter bem bogmatifchen Besichtspuntte nicht anbers ausfallen. Rant icheibet Sittlichkeit und Gludfeligkeit vollkommen und auf bas Genaueste. In biese Scheibung legt er ben gangen Rachbrud ber fritischen Sittenlehre. Der Wille gur Gludfeligfeit ift Selbstliebe, also in seiner Burgel Eigennut und Selbstsucht, bas baare Gegentheil bes fittlichen Willens. Alle eudamoniftische Sittenlehre grundet fich auf ben Egoismus, die Selbftliebe ober ben empirischen burch bie Vorftellung ber Luft bestimmten Billen. Diefes Motiv giebt die Willensrichtung. Ein folder Wille wird allemal bem Schmerze bas Bergnugen, bem fleineren Genuffe ben großeren, bem schwächeren Grabe angenehmer Empfindung den höheren Grab, ber kleineren Zeitbauer ber Lust die langere Dauer, endlich, wenn die Benuffe, unter benen er mablen fann, an Umfang, Grad und Dauer einander gleich find, bem beschwerlicheren Bege gum Glude ben leichteren Weg und die bequemeren Mittel vorziehen: so entwickelt sich aus bem Motive ber Luft die Richtschuur und bas Spftem ber Glückfeligkeitslehre.

Man muß sich durch den Unterschied, der zwischen den verschiedenen Systemen der eudämonistischen Sittensehre besteht, nicht blenden lassen. Alle machen die Glückeligkeit zum Princip, nicht alle sind epikureisch. Im Gegentheil erscheint bei vielen die Glücksleigkeit in einer Gestalt, welche die Selbstliebe milbert, wenn nicht gar bis zur vollkommenen Resignation herabseht; sie erscheint in ihrer letten Form so ähnlich der Sittlichkeit und Tugend, daß sie kaum davon unterschieden werden kann und gar nicht durch äußere Rennzeichen. Wer will einem Systeme wehren, sich auf den Satz zu stellen: "die Tugend ist meine Glückseligkeit; ich strebe freilich nur nach Glückseligkeit, aber ich sinde sie zulett nur in der Tugend!" Ein solches System könnte sich den Aussdruck geben, als ob es eudämonistisch und moralisch zugleich wäre: dies ist der Schein, welcher uns leicht blenden kann, wenn man ihn nicht

<sup>1</sup> Rritit b. pr. Bern. Th. I. Buch I. Sauptft. I. § 4. Lehrfat 3. Anmig.

grundlich zerftort. Woher kommt in den bogmatischen Moralspftemen jener Unterschied, der auf gleicher Grundlage die einen ganz egoistisch, die anderen ganz moralisch erscheinen läßt?

Eudamonistisch sind alle. Alle lassen den Willen durch die Vorstellung der Lust, d. h. durch ein Object bestimmt werden, womit sich die Vorstellung der Lust verbindet. Aber was für ein Gegenstand uns als Ursache des Vergnügens erscheint, welcher Art die Vorstellung ist, die uns lockt: das giebt den Systemen der Glückseitslehre ein so verschiedenes Aussehen. Es ist gewiß ein großer Unterschied, ob ich durch Geld gelockt werde oder durch die Aussicht auf einen wissenschaftslichen Gewinn, auf die Erweiterung meiner Kenntnisse; ob es sinnliche oder geistige, grobsinnliche oder althetische Genüsse sind, deren Vorstellung meine Willensrichtung bestimmt. Freilich ist dieser Unterschied groß, was die Materie meines Willens und die Art meiner Vildung betrifft; nur in Ansehung der Sittlichkeit sind diese Unterschiede ungültig und nichtig.

In allen jenen Fallen wird ber Wille burch die Borftellung ber Luft, burch bie Aussicht auf Genuß in seinen Absichten und handlungen bestimmt: er ift allemal auf die Gluchfeligkeit gerichtet und von Objecten beherricht. Auf biefen Bunkt tommt es allein an. wenn es sich um Sittlichkeit handelt, nicht barauf, mas ben Willen empirisch bestimmt, sondern ob er überhaupt durch Objecte (empirisch) bestimmt wird oder nicht; ob er, in welcher Art es immer sei, ben Benuß sucht ober in Gefinnung und Sandlung bem reinen Bernunft= gesete entspricht. Es tommt barauf allein an, ob ber Wille empirisch ift oder rein. Der reine Wille bulbet auch nicht ben kleinsten empir= ischen Bestimmungsgrund, er wird aufgehoben burch die geringste empirische Buthat; es verhalt sich mit der reinen Moral ahnlich, wie mit ber reinen Mathematik: beibe horen in bemselben Dage auf rein zu sein, als sie empirisch werben. Die Sittenlehre steht und fällt mit ber Frage: ob es einen reinen Willen giebt, einen Willen, welcher nicht burch die Borftellung ber Luft bestimmt wird, nicht Begierde ift, nicht empirisch, sondern reine Bernunft? Wie man früher die theoretische Bernunft in unteres und oberes Erfenntnigvermogen unterschieden batte. so konnte man die praktische in oberes und unteres Begehrungsver= mogen unterscheiben: das untere folgt ber Empfindung oder Borftellung ber Luft, das obere folgt der reinen Bernunft oder der Vorstellung des Sittengesetes. Wenn aller Wille blog empirisch mare, jo gabe es nur ein unteres Begehrungsvermögen, gleichviel welcher Art die treibenden Borftellungen find. Diese Unterscheidung vorausgeset, lautet die kritische Frage: giebt es überhaupt ein oberes Begehrungsvermögen?

Benn wir nun vom Billen alle empirischen ober materialen Besteilumungsgründe ausscheiden, so bleibt zur Billensbestimmung nichts übrig als die Form, die Form des Gesetzes, die bloße Gesetzmäßigsteit des Billens und der Handlung. Wenn aber das Motiv des Willens keinen anderen Inhalt haben dars, als die Form des Gesetzes, so mußes so beschaffen sein, daß der Bestimmungsgrund oder die Maxime der Handlung sähig ist, allgemeines Gesetz zu werden: die Maxime mußgleich dem Sittengesetze sein. Der reine Wille ist mithin der durch das Sittengesetz allein bestimmte. Die Thatsache des Sittengesetzs war sestzgestellt, sie ist jetzt in ihre Bedingungen zergliedert und auseinanderzgesetzt (analysirt). Es handelt sich noch um die Rechtmäßigkeit dieser Bedingungen oder um die Deduction der Freiheit.

Die Kritik der reinen Vernunft hatte die Aufgabe gehabt, die reinen Verstandesbegriffe barzustellen und zu beduciren; die Deduction lag in bem Beweise, bag nur unter ber Bebingung jener Begriffe Erfahrung, Ratur als Begenstand ber Erfahrung, Sinnenwelt möglich ift. Auf bieje Beije tann bas Sittengejet und bie Freiheit nicht beducirt werden. Weder lagt fich die Freiheit aus der Erfahrung noch umgekehrt aus der Freiheit die Möglichkeit der Erfahrung beweisen. Das Sittengeset ift nur möglich unter ber Bedingung der Freiheit, beren Erkenntniß felbft nur möglich ift unter ber Bedingung bes Sittengesetes. Mit bem letteren fteht die Freiheit feft; nur unter ber Bebingung der Freiheit ift sittliches Sandeln, eine sittliche, also überfinnliche Welt möglich. Das Sittengeset ift bas Princip für die Deduction ber Freiheit. Daß ohne reine Berftanbesbegriffe bie Sinnenwelt nicht möglich ift: barin lag die Deduction biefer Begriffe, die Rechtfertigung bes reinen Berftandes. Daß ohne Freiheit die intelligible Belt nicht möglich ift: barin liegt bie Debuction bes Begriffs ber Freiheit, bie Rechtfertigung bes reinen Willens. Das Sittengesett giebt ber Freiheit objective Realitat und macht fie badurch zu einem Object (nicht ber miffenschaftlichen, sonbern) ber praktischen Erkenntnig. In dieser Rudficht, aber auch nur in biefer, hat bas Sittengefet bie Befugniß, unsere Erkenntniß über die Grenzen der Erfahrung zu erweitern, nicht innerhalb bes miffenschaftlichen Gebietes, sondern bes moralischen.1

<sup>1</sup> Aritit b. pr. Bern, Ih. I. Buch I. Sauptft. I. (Bb. IV. S. 146-164.)

## 3. Legalitat unb Moralitat.

Der Wille ist immer zwecksetzend und darum nie ohne Gegenstand. Object der Lust ist das Angenehme, Object der Unlust das Gegenstheil; der sinnlichsempirische Wille begehrt das Wohl und verabscheut das Uebel; ihm gilt als gut, was für ihn gut ist, was ihm nützt. Unter dem Gesichtspunkte des empirischen Willens ist das Gute gleich dem Nützlichen. Dagegen der reine Wille schließt den empirischen Bestimmungsgrund der Lust von sich aus, er sucht das Gute nicht in Rücksicht auf das eigene Wohl, sondern an und für sich selbst: sein Object ist das Gute im Unterschiede vom Angenehmen (Nützlichen), das Gegentheil davon ist das Böse im Unterschiede vom Unangenehmen (Uebel).

Gut ift der Wille, welcher mit dem Sittengesetze übereinstimmt. Jum Willen gehört die Triebseder und die Handlung, die Maxime und die That. Soll der Wille dem Sittengesetze vollkommen gemäß sein, so muß das letzere nicht bloß den Inhalt seiner Handlung, sondern auch deren Triedseder ausmachen: der Wille muß das Gesetz nicht bloß thun, sondern auch wollen. Wenn er es bloß thut als äußeres Werk, so ist seine Handlung gesetzmäßig, aber auch nur die Handlung, nicht die Gesinnung: der Wille ist in diesem Falle "legal". Wenn auch das Motiv oder die Triedseder der Handlung im Sittengesetze selbst besteht und nur in ihm, so ist der Wille vollkommen gesetzmäßig: er ist in diesem Falle moralisch. Diese Unterscheidung zwischen "Legalität" und "Moralität" ist wichtig, sie bilbet den Ausgangspunkt für die Unterscheidung zwischen Recht und Tugend, für die Eintheilung der Sittenslehre in Rechts- und Tugendlehre.

# II. Das Sittengeset als Triebfeber.

#### 1. Das moralifche Gefühl.

Die Triebseber bes reinen Willens ist nur das Sittengesetz. Wie kann das Sittengesetz Triebseber ober Willensimpuls werden? Die Triebseber will empfunden sein, das Gesetz kann nur gedacht werden: wie also kann die Vorstellung des Gesetzes die Form der Triebseder annehmen? Wie kann das Sittengesetz von seiner intelligibeln Sohe bis zur Empfindung herabsteigen, sich fühlbar machen und in dieser

<sup>2</sup> Kritit b. pr. Bern. Ih. I. Buch I. Sauptft. II. Bon bem Begriffe eines Gegenstandes b. r. pr. Bern.

Gestalt ben Willen erregen? Ist nicht jede Empsindung, welche es auch sei, ein empirischer Zustand? Ist nicht jede empirische Willensbestimmung eine dem Sittengesetze fremde? Das Sittengesetz muß, um als Triebseder zu wirken, Empsindung werden; diese Empsindung darf unter keinen Umständen eine empirische sein: es muß also eine Empsindung dan intelligibler Natur geben, eine rein moralische Empsindung, welche aus dem Sittengesetze folgt als eine nothwendige und a priori erkennbare Wirkung.

Das Sittengefet ift nur möglich in einem vernünftigen, die Empfindung nur in einem finnlichen Befen; moralische Empfindung, wenn sie möglich ist, kann nur in einem sinnlich-vernünftigen Wesen wie ber Mensch, stattfinden. Als finnliches Individuum betrachtet, wird ber Menfc bestimmt burch seine Neigungen und Begierben, er sucht nichts anderes als fein eigenes Bohl, feine Billensrichtung ift die Selbftfucht, er selbst ift ber erfte und vorzügliche Gegenstand feines Wohlwollens, ber erfte und vorzügliche Gegenstand feines Wohlgefallens: biefes Wohl= wollen ift Selbftliebe, diefes Wohlgefallen Eigenbuntel. Selbstfucht in ber Form ber Selbstliebe und bes Gigenbunkels bilbet ben Charafter ber rein sinnlichen, von bem Sittengesete nicht ergriffenen und geläuterten Dentweise. Nun lebt in bemfelben Subjecte, welches so natürlich, finnlich und selbstfüchtig empfindet, die Borftellung bes Sittengesetes. Diese Borftellung muß auf die menschliche Selbftliebe einen Ginfluß ausüben, ber ihre Empfindungsmeise anbert. Gine Beranderung aber, welche in der Empfindung vorgeht, muß felbft empfunden merben. Es läßt fich mithin unabhangig von aller Erfahrung fo viel erkennen, daß die in bem finnlichen Bernunftwesen lebendige Borftell= ung bes Sittengesetes auf beffen Empfindungen einfliekt und barum selbst Empfindung bewirkt: diese so bewirkte Empfindung, welche es , auch sei, ist a priori erkennbar.

Das Sittengesetz wirkt vernichtend auf die Selbstlucht, einschränkend auf die Selbstliebe, niederschlagend auf den Eigendünkel. Diese Wirkung, weil sie in der Empfindung stattsindet, wird selbst empfunden; sie wird in Ansehung der Selbstlucht negativ, in Ansehung des Sittengesetzes positiv empfunden: negativ als verminderte Selbstliebe, als herabgedrückter Eigendünkel, positiv als etwas, womit verglichen das liebe Ich in nichts verschwindet. Was meine Selbstliebe sinken macht, das ist eben dadurch ein Gegenstand meiner Achtung. Nur das Gesetz in seiner absoluten Geltung kann diesen Eindruck auf die Selbstliebe

machen: es ift die einzige Macht, mit welcher verglichen die Selbstliebe unendlich klein wird. Die Achtung vor dem Gesetz ist daher das positive Gesühl, welches die Vorstellung des Sittengesets nothwendig in unserer Empfindung erzeugt: dieses Gesühl ist rein moralisch, es ist das einzige rein moralische Sesühl, unter allen unseren Empfindungen die einzige a priori erkenndare. Dieses moralische Gesühl hat nichts gemein mit der Gesühlstheorie der englischen Moralisten, denen Kant in seiner vorkritischen Periode eine Zeit lang gesolgt war, deren System er jetzt vollkommen verwirft als eines, das in die Reihe der heteronomzischen gehört. Worin liegt der Unterschied beider? Bei den englischen Sittenlehrern war das moralische Gesühl empirisch, es war ein natürzlich sittlicher Instinct, welchen die Ersahrung entdeckt und bestätigt; bei Kant ist es a priori gegeben und erkennbar: dort beruhen die sittlichen Grundsähe auf dem Gesühl, hier dagegen das Gesühl auf dem sittzlichen Grundsah.

Wenn nun die Wirkung bes Sittengefetes in bem finnlich vernünftigen Wefen bas moralische Gefühl ift: was ift bie Wirkung bes letteren? Es besteht in der Achtung por bem Gefete ober, negativ ausgebrudt, in ber verminberten Selbstliebe, in bem niebergefchlagenen Eigendunkel, also in ber Einschränkung und Aufhebung gerade berjenigen Triebfebern, welche bie Sittlichkeit hindern. Diefe Sinderniffe wegraumen und baburch ber Sittlichkeit freien Spielraum ichaffen, heißt bie lettere befördern. So ist bas moralische Gefühl die fittliche Gefinnung und als solche die Sittlichkeit selbst: es ist das Pflichtgefühl, welches die Pflicht erfullt, aus keinem anderen Grunde, aus keinem anderen Intereffe, als um ber Pflicht willen; jedes andere Intereffe mare felbft= süchtig und pathologisch, dieses allein ist moralisch, denn es ist die Fähigkeit, Antheil an bem Gesetze zu nehmen, ohne irgend eine bem Bergnügen ober bem Schmerz analoge Empfindung. Der Philosoph nennt beshalb bie Achtung vor bem Gefet ober bas moralifche Gefühl auch "bas moralische Interesse".1

# 2. Der Rigorismus ber Pflicht. Rant und Schiller.

Es ist daher nach Kant zwischen bem moralischen Gefühl und jeder Art ber natürlichen Neigung genau zu unterscheiden. Das Pflicht= gefühl ist Achtung vor dem Gesete, diese Achtung kann nicht in die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rr. d. pr. B. Ah. I. Buch I. Sauptft. III. Bon ben Triebfebern ber r, pr. Bern, (Bb. IV. S. 183-224. Bgl. bef. 183-198.)

Form einer vertraulichen und freiwilligen Zuneigung übergehen, benn in dieser Form ware sie nicht mehr reine Achtung, nicht mehr Pflichtgefühl, nicht mehr moralische, sondern natürliche Empfindung. Die Pflicht soll nicht aus Reigung, sondern aus Pflicht gethan werden. Es giebt in der Sittlichkeit keine "Bolontare". Die Pflichterfüllung kann nicht geschehen, wie etwas, das man gern thut, aus freiwilliger Neigung, aus Liedhaberei. Was nich gern thut, braucht uns nicht erst geboten zu werden. Wenn die Pflicht aufhört Gebot zu sein, so redet sie nicht mehr als kakegorischer Imperativ, als unbedingtes Geseh. Aber die Form des Gesehes ist für die Pflicht keine äußere Hülle, die sich ablegen ließe; sie ist der Pflicht so wesentlich, daß von der letzteren nichts übrig bleibt, wenn man diese Form abzieht. Das Geseh ist hier nicht Buchstabe, sondern die Sache selbst.

Diese Fassung des Pflichtbegriffs, die strenge und ausschließende Haltung der Pflicht gegen unsere natürlichen Reigungen, macht den rigoristischen Charafter der kantischen Moral, die nichts von einer ästhetischen Sittlichkeit wissen will. Bekanntlich dildete dieser Punkt die Differenz zwischen Kant und Schiller, der aus ästhetischem Bedürfnisse die Bersöhnung und Ausgleichung zwischen Pflicht und Neigung, Bernunft und Sinnlickeit suchte und die Harmonie beider in der Schönheit, Kunst und ästhetischen Bildung entdeckt haben wollte. Invessen, state fatgerlich erscheinen ließ:

#### Gemiffensfcrupel.

Gerne bien' ich ben Freunden, doch thu' ich es leider mit Reigung, Und fo wurmt es mich oft, daß ich nicht tugenbhaft bin!

#### Entideibung.

Da ift fein anderer Rath, bu mußt fuchen, fie zu verachten Und mit Abfcheu alsbann thun, wie bie Pflicht bir gebeut.

Die Wendung ware gut, wenn sie den kantischen Satz wirklich auf die Spitze triebe und badurch zu Fall brächte, aber dieses ist keineswegs die Spitze der kantischen Moral. Wenn die Pflicht nicht aus Neigung geschehen dars, so dars sie auch nicht aus Abscheu ersfüllt werden, denn dieser ist ebenfalls Neigung, nämlich negative. Kant hat gesagt: "die Pflicht darf nicht geschehen aus Neigung". Jetzt soll er gesagt haben: "die Pflicht möge geschehen aus Abneig= ung!" Dies ist eine etwas grobe Sophistik, welche logisch zu falsch ist, um epigrammatisch treffend zu sein. Das Sittengesetz nach Kant will

nicht, daß die Pflicht gern erfüllt werde. Will es deshalb, daß man fie ungern erfulle? Als ob Rant aus ber fittlichen Triebfeber nicht überhaupt bas Geschlecht ber natürlichen Neigungen, wozu auch bie natürliche Abneigung gebort, ausgeschloffen miffen wollte! Er wußte febr gut, warum er bem Pflichtbegriffe biefe rigoriftische Saltung gab. Beil ohne bieselbe bie gange Sittlichkeit zweideutig werden und ben Charafter ber Reinheit, auf ben alles ankommt, ganglich verlieren murbe. Wenn die Pflicht aus Neigung geschieht, warum geschieht bann die Pflicht? Beil fie Pflicht oder weil fie Neigung ift? Benn wir fie thun, weil fie Pflicht ift, jo genügt biefer Grund allein und wird burch bie Mithulfe ber Reigung nicht ftarter; bie lettere ift bann ein tonlojes Wort, welches in ber Formel bes Sittengejetes füglich entbehrt werben tann. Wenn wir bagegen bie Pflicht nur thun, weil es uns fo gefällt, weil unfere Reigung es fo mit fich bringt, fo tonnen wir ebenfo gut aus einer anderen Reigung die Pflicht ein anderes mal nicht thun. Aus bem Bergen tommen auch arge Gebanten! Wenn bie Sitt= lichkeit auf biefem beweglichen und zufälligen Grunde ruben foll, fo ift es um fie gefchehen. Entweber nuß die Sittlichkeit unabhangig bon Reigung und Abneigung bestehen, ober fie besteht überhaupt nicht. Wenn alfo Rant ein unerschütterliches Princip ber Sittlichkeit aufstellen wollte, so mußte er von ihrer Triebseber die Neigung dem Wesen nach aus= Diese Ausschließung enthalt bie Formel: "bie Pflicht um ber Pflicht willen!"1

#### 3. Beiligfeit und Tugenb.

Zwischen Pflicht und Neigung giebt es keine Gleichung, welche ben Unterschied beider auslöscht. Bielmehr steht die Neigung ihrem sinnslichen Ursprunge nach im Widerspruch und Kampse gegen das Sittenzgesch, sie verhält sich zu dem letzteren immer angreisend, sie sucht des ständig unseren Willen von der rein moralischen Richtung, die das Sittengesch gebietet, abzulenken. Darum braucht der Wille eine immer erneute Anstrengung, um sein reines Pflichtgesühl gegen die Neigung ausrechtzuerhalten, die ihn bald versührerisch absocht, bald mit wilder Leidenschaft gegen das Pflichtgebot anstürmt. Jede wahrhaft moralische Handlung ist ein Sieg der Pflicht über die Neigung, ein Sieg, der im Kamps errungen sein will: in diesem Kampse besteht die Tugend. Die Uebereinstimmung mit dem Sittengesch ohne Kamps wäre eine in ihrem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rritit d. pr. B. Th. I. Buch I. Hauptft. III. (Bb. IV. S. 195-198.)

ŀ

Ursprunge ichon vollendete Sittlichkeit, die nur in einem Befen ohne Sinnlichkeit, ohne naturliche Reigungen, möglich ift: eine folche von jeder Berfuchung freie moralische Gefinnung ift Beiligkeit. In einem finnlich-vernünftigen Befen, wie ber Menich, ift Sittlichkeit ohne Rampf nicht möglich; folche Befen können nicht beilig, fonbern nur tugenbhaft fein. Die menschliche Tugend will erkampft und errungen werben, wie bie Arbeiten und Siege bes herfules! Mit ber Neigung tampit nicht bie Abneigung, fondern die Tugend. Auch wenn Neigung und Pflicht= gefühl übereinstimmen, geschieht bie sittliche Sandlung nicht, weil es mir fo gefällt, sonbern weil ich fo hanbeln foll: fie geschieht nicht aus Reigung, sondern aus Pflicht. Ich barf mir nicht einbilben, bag bie zufällige Uebereinstimmung zwischen Reigung und Pflicht ben moralischen Werth ber handlung irgendwie vergrößert. Wenn fie bloß aus Reigung und nicht aus Pflichtgefühl geschieht, so ift ihr moralischer Werth gleich Rull. 3ch foll die Pflicht thun, nicht weil meine Reigung bamit übereinstimmt, benn ich foll fie erfüllen, auch wenn meine Reigung ibr widerstreitet. So wenig die Abneigung jemals ein Grund sein barf, bie Pflicht zu unterlaffen, so wenig barf die Liebhaberei je ein Beweggrund fein, fie zu thun.

## 4. Tugenbftolg und Tugenbbemuth. Unechte und echte Moral.1

Wenn unsere Sittlickeit nur in ber Tugend besteht, so ist sie ein beständiger Kampf der Bernunft mit der Sinnlickeit, der Pflicht mit der Neigung, ein Kampf, welcher nach jedem Siege von neuem anhebt und in der Natur sinnlicher Bernunftwesen eine vollendete Sittlickeit unsmöglich macht. Sittliche Bollkommenheit, welche der Heiligkeit gleichkame, liegt außer den Grenzen unserer Natur. Es verhält sich mit der Sittlickeit, wie mit der Frömmigkeit, deren Bekenntniß heißt: "ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben!" Das sittliche Bewußtsein bekennt: "ich strebe ernstlich nach dem Guten, aber ich din weit entsernt, gut zu sein im Sinn einer erreichten und sicheren Bollkommenheit". Reiner soll seines sittlichen Werthes sich rühmen. Die Vorstellung eigener sittlicher Bollkommenheit ist leere Einbildung, eine "moralische Schwärmerei", die in einem übertriebenen und darum verkehrten Selbstgefühle besteht,

<sup>1</sup> Ar. d. pr. B. Ah. I. Buch I. Sauptst. III. (Bb. IV. S. 198—203.) Ueber ben Unterschied ber christlichen und griechischen Moral, namentlich in Ansehung ber Cynifer, Stoiler und Epitureer voll. ebendaß. Ah. I. Buch II. Hauptst. II. Nr. V. (Bb. IV. S. 249. Anmig.)

welches die wahre und echte Sittlickkeit aushebt. Es heißt wahrlich nicht sittlich sein, wenn man sich wohlgefällig in der eigenen Sittlichkeit spiegelt; dieses wohlgefällige Selbstgefühl der eigenen Vortrefflickkeit kann zwei Formen annehmen: es ist "schmelzender Art", wenn man über die eigenen guten Empfindungen beständig gerührt und in sein gutes Herz gleichsam verliedt ist, dagegen "heroischer", wenn man sich auf die Kühnheit und Stärke der eigenen moralischen Kraft beruft und mit der Tugend groß thut. Die moralische Empfindsamkeit und der Tugendsloz sind verschiedene Weisen jener Schwärmerei, die auf der moralischen Selbstgefälligkeit beruht. Diese ist allemal ein Ausdruck der Selbstliebe, die dem Pflichtgefühle fremd ist und der sittlichen Gessinnung widerstreitet: der Tugendstolz war die Schwärmerei der Stoiker, die moralische Empfindsamkeit ist die der modernen Romane und Erzziehungsspsteme.

Diefer erschlaffenden und verweichlichenden Richtung ihrer Zeit tritt bie kantische Sittenlehre mit ihrer ganzen Kraft und Burbe entgegen. In bem Gefühle ber letteren burfte fie fich bem Stoicismus verwandt fühlen, so wenig sie seinen Tugendstolz billigt; fie sett an beffen Stelle die Tugendbemuth, ben ernften und beftanbigen Rampf mit ben Bersuchungen ber finnlichen Ratur, worin ber Rampfenbe nie mit bem Pharisaer, sonbern immer mit bem Bollner übereinstimmt. Die Tugend verliert in eben dem Maße an Werth, als sie, sei es mit gerührter ober ftolger Empfindung, fich in ber Ginbilbung ihrer Bolltommenheit wohlgefällt. Gine folde Bereinigung ber Tugend und Demuth findet fich in keiner anderen Sittenlehre früher, als in der drift= lichen, beren Urheber in seiner Berson bieselbe verkörpert. Sier ift ber Punkt, wo fich die kantische Philosophie aus innerfter Gleichstimm= ung der driftlichen Religion zuwendet und von sich aus die Richtung auf ben Mittelpunkt ber driftlichen Moral einschlägt. "Man kann es, ohne zu heucheln, der moralischen Lehre des Evangelii mit aller Wahr= heit nachfagen: daß es zuerst durch die Reinigkeit des moralischen Prin= cips, zugleich aber burch bie Angemeffenheit beffelben mit ben Schranken endlicher Wesen alles Wohlverhalten bes Menschen ber Bucht einer ihnen vor Augen gelegten Pflicht, die fie nicht unter moralischen geträumten Bolltommenheiten ichwarmen lagt, unterworfen und bem Gigenbuntel fomohl als ber Gigenliebe, Die beibe gern ihre Grenzen verkennen, Schranken ber Demuth (b. i. der Selbsterkenntniß) gesetzt habe. Pflicht! Du erhabener großer Name, ber bu nichts Beliebtes, mas Ginschmeichel= Fifcher, Gefc. b. Bhilof. V. 4. Muft. R. M.

ung bei sich führt, in dir fassest, sondern Unterwerfung verlangst, doch auch nichts droheft, was natürliche Abneigung im Gemuth erregte und schreckte, um den Willen zu bewegen, fondern bloß ein Gefet aufftellft, welches von felbft im Gemuthe Eingang findet und boch fich felbft wider Billen Berehrung (wenn gleich nicht immer Befolgung) erwirbt, vor bem alle Reigungen verftummen, wenn fie gleich im Geheim ihm ent= gegenwirken: welches ift ber beiner wurdige Ursprung, und wo findet man bie Burgel beiner eblen Abkunft, welche alle Bermanbtichaft mit Neigungen ftolg ausichlägt, und von welcher Burgel abzustammen bie unnachläfliche Bedingung besjenigen Werthes ift, ben fich Menfchen allein felbst geben konnen? Es kann nichts Minderes sein, als mas ben Menichen über fich felbft (als einen Theil ber Sinnenwelt) erhebt, mas ihn an eine Ordnung ber Dinge knupft, die nur ber Verftand benten tann, und die zugleich die ganze Sinnenwelt, mit ihr bas empirifc-bestimmbare Dasein bes Menschen in ber Zeit und bas Bange aller Zwede unter fich hat. Es ift nichts anderes als die Berfon-, lichkeit, b. i. die Freiheit und Unabhangigkeit von bem Mechanismus ber gangen Natur, ba es bann nicht zu verwundern ift, wenn ber Menfc, als zu beiben Belten gehörig, fein eigenes Befen in Beziehung auf feine zweite und hochfte Bestimmung, nicht anders als mit Berehrung, und die Gefete berfelben mit ber höchften Achtung betrachten muß."

# Reuntes Capitel.

Das höchste Sut und der Primat der praktischen Vernunft. Die moralischen Postulate und der Vernunftglande. Die Methodenlehre der praktischen Vernunft.

# I. Der Begriff bes höchften Gutes.

1. Tugenb unb Gludfeligfeit.

Die Analhtik der praktischen Bernunft hat ihre Aufgabe gelöst und das sittliche Bermögen in uns ohne alle Bermischung mit fremdartigen Bestandtheilen dargethan; es ist der reine Wille, welcher sich von dem empirischen darin unterscheidet, daß dieser durch ein begehrtes Object oder das Gefühl der Lust, jener dagegen bloß durch das Bernunftgeset ober bas Gefühl ber Achtung vor bem Gesete (Pflichtgefühl) bestimmt wirb. Bier unterscheibet fich in ber Sittenlehre bie reine Moral von ber Gludfeligfeitslehre: jene grunbet fich auf ben reinen, biese auf ben empirischen Willen. Jebe empirische Begrundung in ber Moral ift eubamonistisch. Es ift gleichgultig, ob fie mehr ober weniger eudamonistisch ift; fie foll es gar nicht fein, sonbern jebe Urt ber Glüdseligkeitslehre von fich ausschließen: zwischen ben beiben Moralfpftemen, bem reinen und empirifchen, bem metaphpfifchen und eudamoniftischen, bem fritischen und bogmatischen, giebt es feinen Bertrag, fonbern nur eine Scheidung, welche mit ber größten Bunktlichfeit, ja Beinlichkeit, vollzogen fein will. Das Sittengefet verträgt fich mit teinem empirischen Beweggrunde bes Willens, benn jedes empirifche Motiv ift begehrender und barum felbstfüchtiger Art. Wie ber Wille bas Sittengeset ergreift, scheibet er fich von allen Begierben. man fagt Rant mit einer bilblichen Benbung, ju bem empirifch= afficirten Willen bas moralische Gesetz als Bestimmungsgrund zusett, fo ift es, "als ob ber Scheibekunftler ber Solution ber Ralkerbe in Salgeift Alfali gujett; ber Salgeift verläßt fofort ben Ralt, vereinigt fich mit bem Altali, und jener mirb zu Boben gefturgt".1

Nur ber reine Wille ift gut. Der menschliche Wille ift von Natur nicht rein, barum foll er fich lautern: biefe Lauterung ift ein beftandiger Rampf, ber fiegreiche Rampf ift bie Tugend. Wenn aber die Tugend einen folden, fich ftets erneuenben und immer ichweren Rampf au bestehen hat, fo muß bem menschlichen Billen ein natürliches Beftreben inwohnen, seinen Neigungen und Begierben lieber als bem Sittenaesete zu folgen: ein naturliches Wiberftreben gegen bas Bute. Bon hier aus feben wir icon, wie Rant zu ber Lehre von "bem radicalen Bofen in ber Menichennatur" tommen tonnte und mußte. Das Gute ift Willensobject ober Gegenstand ber praktischen Bernunft. Run begnugt fich unfere Bernunft nicht bamit, Borftellungen zu haben, fondern fucht bieselben zu einem Gangen zu verknüpfen, zu vollenden und auf ein lettes ober höchftes Princip gurudzuführen; baber auch bie praktische Bernunft genothigt ift, fich ben Inbegriff alles Guten vorzuftellen ober die 3bee bes hochften Gutes zu faffen, beffen Ertenntnig in ben Moralfpstemen ber Alten als bie eigentliche und hochfte Beisheit

<sup>1</sup> Rr. b. pr. B. Rritifche Beleuchtung ber Analytit u. f. f. (Bb. IV. 6. 208.)

galt. Auch nach unferem Philosophen gestaltet sich die Sittenlehre hier zur "Weisheitslehre". 1

Das höchste Gut ift zugleich ber Gipfel und Inbegriff aller Guter: es ist das oberste (bonum supremum) und, da es alle in sich begreift, bas vollendete (bonum consummatum). Das oberfte Gut ift die Tugenb, unter allen Gutern bas einzige unbedingte. Der Inbegriff und die Bollendung alles Guten foließt offenbar auch alle bedingten Buter in fich: bas Rukliche, Unnehmliche, ben befriedigten Lebens. auftand, beffen höchsten und bauernben Grab die Glückseligkeit ausmacht. Wenn also bas höchfte Gut Bollenbung und Inbegriff alles Guten fein foll, so muß es als die Einheit von Tugend und Gludfeligfeit porgestellt werben. Sier erhebt fich ein neues Problem. bie Aritik der praktischen Bernunft damit beschäftigt gewesen, Tugend und Glückfeligkeit genau und punktlich zu unterscheiben: bies mar bie Aufgabe ihrer Analytik. Jest foll fie in ber Ibee bes hochften Gutes Tugend und Gludfeligkeit als vereinigt benten. Ohne biefe Bereinigung fein höchftes But, ohne höchftes But tein Gegenftanb ber prattifchen Bernunft, tein Princip ber praktischen Philosophie: Die Ginheit ber Tugend und Gludfeligfeit ift bemnach ein nothwendiger Begriff. Bie ift biefer Begriff benkbar? In ber Bestimmung und Auflösung biefes Problems besteht das Thema der Dialektik. Wenn es fich um die Berbindung zweier Begriffe handelt, fo kommt es barauf an, ob biefelben gleichartig ober verschieben find. Gleichartige Begriffe verhalten sich, wie A und seine Merkmale, verschiedene, wie A und B: die Berbindung gleichartiger ift logisch ober analytisch, die Berbindung verschiebener real ober synthetisch. Wenn also die Verbindung ber Tugend und Gludseligkeit gebacht werben foll, fo muß biefelbe entweber als analytische ober synthetische Einheit gebacht werben konnen. 2

## 2. Die Antinomie ber praftifchen Bernunft und beren Auflösung.

Ist die Berbindung analytisch, so find die Begriffe von Tugend und Glückseligkeit ihrer Natur nach identisch: entweder ist die Glücks seligkeit ein Merkmal der Tugend, oder diese ein Merkmal jener; mit dem einen der beiden Begriffe ist unmittelbar auch der andere gesetzt. Im ersten Falle lautet das Urtheil: "die Tugend ist Glückseit, das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ar. d. pr. B. Th. I. Buch II.: Dialektik d. r. prakt. Bern. Hauptst. I. (Bb. IV. S. 225 – 228.) — <sup>2</sup> Ebendas. Th. I. Buch II. Hauptst. II. (Bb. IV. S. 229—232.)

tugendhafte Bewußtsein begreift alle Gludfeligkeit in sich"; im anderen Falle heißt es: "bie Bludfeligkeit ift Tugend, bas richtige Streben nach Gludjeligkeit führt unmittelbar auch jur Tugend". Dort ift bie Tugend ber Sauptbegriff, beffen Bestandtheil die Gludfeligkeit bilbet; bier ift umgefehrt bie Gludfeligkeit ber hauptbegriff, ber bie Tugenb als Merkmal in fich enthält. Genau fo fteben in ber Moralphilosophie ber Alten bie ftoische und epikureische Sittenlehre einander entgegen. Ihr Gegensat hat seinen gemeinschaftlichen Ausgangspuntt in ber Art, wie beibe bas Berhaltnig von Tugend und Gludfeligkeit auffaffen: fie nehmen baffelbe als Ibentitat, als eine logische ober analytische Gin= beit. Darin liegt ihr gemeinschaftlicher Jrrthum. Tugend und Gludseligkeit find bem Urfprunge nach verschieben: bie Quelle ber Tugenb ift ber reine Bille (reine Bernunft), die ber Gludfeligfeit ift bie Begierbe ober ber empirische Wille; jene ift ein reiner, biefe ein empirifcher Begriff. Darum tann bie Berbinbung beiber, wenn fie überhaupt möglich ift, nur fonthetisch fein.

Die nothwendige Berbindung verschiedenartiger Begriffe ift (nicht Ibentität, sondern) Causalität und hat den doppelten Fall: entweder A ift die Urfache von B, ober B ift die Urfache von A. Wenn also ber Begriff bes höchsten Gutes bemgemäß als bie synthetische Ginheit von Tugend und Gludfeligkeit bestimmt werden foll, fo find biefe beiben Urtheile möglich: entweder ift die Tugend die Urfache ber Gludfeligkeit, ober die Sache verhalt sich umgekehrt. Nun ist der Causal= zusammenhang nur erkennbar, so weit er empirisch ift ober Erfahrungs= objecte verknüpft. Die Gludfeligkeit ift ein Erfahrungsobject, nicht die Tugend: baber ift die Tugend weber als Urfache noch als Wirkung ber Gludseligkeit erkennbar. Als Erkenntnigurtheile find bemnach beibe Urtheile unmöglich. Rach ben Grundfaten bes reinen Berftanbes muffen Urfache und Wirkung einer empirischen Erscheinung felbft empirisch sein: also kann die Tugend (die rein moralische Gesinnung) unter dem Gefichtspunkte bes Berftanbes weber als Urfache noch als Wirkung ber Bludfeligkeit gelten. Der Berftand muß von fich aus beibes verneinen. Befett nun, es ließe fich unter einem boberen Gefichtspunkte ein Caufalzusammenhang zwischen Tugenb und Gludseligkeit benten, so konnte aus moralischen Grunden niemals ber empirische Buftand bie Ursache des moralischen sein: bann ware die Sittlichkeit empirisch begrundet, ihr innerstes Motiv die Selbstfucht und bamit alle Moralität vernichtet. Beibe Behauptungen widersprechen ben Grundsagen bes

reinen Berftandes, bie zweite widerspricht außerbem ben Grunbsagen ber Moral, benn fie grundet fich auf bas Princip ber Heteronomie.

Die ganze Aufgabe gerath bemnach in einen Wiberstreit mit sich Die praktische Bernunft forbert ben Begriff bes hochsten Gutes, biefer Begriff fordert die Ginheit der Tugend und Gluckfeligkeit, biefe Einheit ift entweber analytisch ober synthetisch, entweber Ibentitat ober Caufalität; nun ift fie nicht analytisch (ibentisch), also kann fie nur synthetisch sein; wenn es also ein höchstes Gut giebt, so muß die Tugend entweder die Urfache ober die Wirfung der Gludfeligkeit fein. Nun ift beibes unmöglich, also ift bas höchfte Gut auch nicht bie Causalverknupfung von Tugend und Gludfeligkeit. Es bleibt mithin für biefen Begriff tein einziger bentbarer Fall. Wenn aber das höchfte Gut nicht gebacht werden tann: wo bleibt die Moglichkeit der praktischen Bernunft und die ber Sittenlehre überhaupt? Der Begriff bes hochften Butes beruht auf zwei Fallen, welche fich zu einander wie Thefis und Antithesis verhalten: darin besteht "die Antinomie der prattischen Bernunft". Bon jenen beiden Fallen tann gunachft teiner bejaht merben, fie ericeinen beibe unmöglich: barin besteht bas Dilemma ber prattischen Bernunft. Giner solchen, wie es icheint, unauflöslichen Schwierigfeit unterliegt ber Begriff des höchsten Gutes und damit die prattifche Bernunft felbft.1

Die Ausschung bes Problems hat nur einen möglichen Fall. Das Sittengesetz steht sest, mit ihm bas Bermögen ber praktischen Bernunft, mit welchem der Begriff eines höchsten Gutes nothwendig verknüpft ist: dieser Begriff muß gedacht werden und ist nur als die Causalverknüpfung der Tugend und Glückseit benkbar. Daß die Tugend eine Wirkung der Glückseitseit sei, ist schlechterdings unmöglich und hat alle Gründe wider sich, sowohl die logischen als moralischen, sowohl die speculative als die praktische Bernunft. Daß dagegen die Tugend Ursache der Glückseitsseit sei, ist zwar aus Gründen der speculativen Bernunft nicht zu begreisen, aber die praktische Bernunft ers hebt wider diese Fassung keine Einsprache. Wenn wir also die beiden Sähe, auf denen der Begriff des höchsten Gutes beruht, sorgfältig abwägen, so ist ihr Gewicht nichtsgleich; wenn einer von beiden gelten soll, so müssen wir die Tugend als die Ursache der Glückseitgkeit be-

<sup>1</sup> Ar. b. pr. B. Th. I. Buch II. Hauptft. II. I. Die Antinomie b, pr. Bernunft. (Bb. IV. S. 238 figb.)

jahen, benn biese Fassung ist für den Begriff des höchsten Gutes die einzig mögliche. Iwar ist auch hier die Causalverknüpfung nicht ertennbar, wohl aber benkbar: ebenso denkbar, wie die Freiheit oder der intelligible Charakter, und aus denselben Gründen. Die Tugend muß als die Ursache der Slückseligkeit gedacht werden, wie die Freiheit als die Ursache empirischer Handlungen und der intelligible Charakter als die des empirischen. In allen drei Fällen handelt es sich um die intelligible Causalität, nämlich darum, daß ein Intelligibles gedacht wird als Ursache des Empirischen. Die speculative Bernunft verbietet die Erkennbarkeit dieser Causalverknüpfung, sie erlaubt deren Denkbarkeit. Die praktische Bernunft gebietet die letztere. Aus Gründen der speculativen Bernunft ist jene Causalverknüpfung möglich, aus Gründen der praktischen ist sie nothwendig.

#### 3. Der Primat ber prattifden Bernunft.

Mit dieser Auslössung entscheidet sich zugleich das wahre Verhältniß der speculativen und praktischen Vernunft. Beide sind Vermögen der reinen Vernunft, auf gleiche Weise ürsprünglich und a priori. Die Function der speculativen Vernunft ist die Erkenntniß, die der praktischen die Moralität; das Object der Erkenntniß ist die sinnliche Welt, das Product des Willens die sittliche; die speculative Vernunft geht auf die Natur, die praktische auf die Freiheit; das Gesetz der Natur ist mechanisch, das der Freiheit moralisch. Wenn diese Bestimmungen sich nur wie Thesis und Antithesis verhalten, so bilden sie eine Antinomie, worin die Gesetz der speculativen und der praktischen Vernunft dergestalt wider einander streiten, daß dadurch die Einheit der Vernunft setzte Wort haben kann.

Wir sind im Berlause der kritischen Untersuchung dieser Antinomie zu verschiedenen malen begegnet und haben ihre Widersprüche gelöst. Jeht erscheint sie in ihrer Grundsorm und sordert
eine sundamentale durch den Charakter und das Verhältniß der Vernunstvermögen selbst sestzgiellende Lösung. Natur und Freiheit,
sinnliche und intelligible Welt, Empirisches und Intelligibles sind einander nicht coordinirt, als gleichberechtigte Gebiete, sondern das Intelligible gilt als der letzte Grund des Empirischen. So verlangt es
bie praktische Vernunst. Die speculative Vernunst kann diese Causalverknüpfung nicht begreisen, aber auch nicht verneinen; sie verneint

ihre Erkennbarkeit, aber bejaht ihre Denkbarkeit, alfo kann fie ber Forberung der praktischen Bernunft sich nicht widersetzen, sondern ift genöthigt, bem Gebote berfelben ju gehorchen. Ihr Berhaltniß ju biefer ift bas ber Unterordnung. Wie bas Intelligible zum Empirischen und die Freiheit zur Natur, fo fteht die praktische Bernunft zur speculativen: fie ift das Princip, von bem die lettere abhangt. Dieses Berhaltniß nennt Rant "ben Primat ber reinen prattifchen Bernunft". Der Begriff eines folden Primates ift bie lette Auflojung jener Antinomie, die wir im Gebiete fowohl der speculativen als ber prattifchen Bernunft, in ben Begriffen ber Belt und bes hochften Butes tennen gelernt und julest auf ben ursprünglichen Biberftreit ber beiben Bernunftvermögen selbst zurückgeführt haben. Um bas Ergebniß turz zu faffen: Berftand und Wille find nicht gleichartige und coordinirte Bermogen, sondern es besteht zwischen beiben ein gemiffes Berhaltniß ber Herrschaft und Abhangigkeit, aber es ift nicht, wie bie bogmatischen Metaphysiter gemeint haben, ber Berstand, welcher ben Willen macht und regiert, sondern der Wille, welcher dem Berftande zu Grunde liegt und fein Gefet überordnet.1

# II. Die Poftulate ber praftifden Bernunft.

Die Gegenstände der praktischen Bernunft unterscheiden fich von benen der speculativen: sie find nicht gegeben, sondern aufgegeben, nicht Erkenntniß-, sondern Willensobjecte; man barf von ihnen nicht sagen: "fie sind", sondern "fie follen sein", ihre Wirklichkeit besteht nicht in ber Erfahrung, die fie mahrnimmt, sondern in bem Billen, ber fie vermirklicht. Sie find zu lösende Aufgaben, nicht zufällige, bie man ebenso aut haben als nicht haben kann, sondern nothwendige und von der Bernunft unabtrennbare. Das höchste Gut foll verwirklicht werben, nicht als Mittel zu irgend welchem 3wecke, sondern als ber bochfte und unbedingte Bernunftzweck felbft; es ift unbedingt nothwendig, daß diefer 3med ausgeführt wird: biefe Rothwendigkeit ift nicht naturgefetlich, fondern moralisch. Die Bermirtlichung bes höchften Butes ift moralisch nothwendig; also ift es auch moralisch nothwendig, baß bie Bedingungen existiren, unter benen allein baffelbe verwirklicht Wer die Sache will, muß auch diese ihre Bedingungen werben kann.

Rritit b. pr. B. Bon bem Primat ber r. pr. Bern. in ihrer Berbinbung mit ber speculativen. (Bb. IV. S. 240-243.)

wollen. Das höchste Gut ist ein sittlicher Zweck, welcher nicht ohne ein sittliches, von dem Mechanismus der Naturursachen vollkommen un= abhängiges Bermögen, d. h. ohne das Bermögen der Freiheit auszu= führen ist.

#### 1. Die Unfterblichfeit ber Seele.

Das höchste Gut verbindet mit der vollendeten Sittlichkeit die vollendete Gludfeligkeit, und zwar foll es die Sittlichkeit fein, aus welcher die Glückieligkeit hervorgeht. Alfo ift die oberfte Bedingung bes höchsten Gutes die vollkommene Tugend. Sittlickeit ist pflichtmäßige Besinnung: vollendete Sittlichkeit ift vollkommen lautere, von den selbstfüchtigen Trieben der finnlichen Natur freie Gesinnung, was fie nicht ift, so lange die Angriffe und Versuchungen der Selbstliebe noch zu fürchten find; sie muß auch von der Berlockung frei sein: in dem Buftande einer solchen Freiheit ift ber Wille mehr als tugendhaft, er ift heilig. Die Tugend ift der angestrengte Rampf, der errungene Sieg über die Reigung. Unter ben fortwährenden Anfechtungen bes irdischen Lebens, welches die finnlichen Triebe nicht los wird, will der Rampf zwischen Pflicht und Reigung immer wieder erneut werden, es giebt hier keinen letten, bauernden Sieg: baber ift die absolute Lauterteit ber Gefinnung, biefe erfte nothwendige Bedingung gur Berwirklichung bes höchften Gutes, in bem irbifden Leben nicht zu erreichen und tann überhaupt in feinem begrenzten Zeitraume erreicht werden. Die Lösung biefer fittlichen Aufgabe ift nur in einer Emigkeit moglich: baber verlangt bas höchste But, wenn es durch ben menschlichen Willen verwirklicht werden foll, die unendliche Fortdauer des mensch= lichen Daseins ober die Unsterblickteit der Seele.1

#### 2. Das Dafein Gottes.

Das höchste Gut besteht in der vollendeten Glückseit kraft der vollendeten Sittlickeit, die Heiligkeit soll die Seligkeit zur Folge haben, zur nothwendigen Folge. Der Sittlickeit soll die Glückseit proportionirt sein; jene besteht nur in der Gesinnung, diese betrifft den gesammten Lebenszustand, der selbst einen Theil des gesammten Weltzustandes ausmacht. Die Gesinnung richtet sich bloß auf das Geset; das Geset verheißt uns weder Glückseit noch nimmt es von sich aus

<sup>1</sup> Ar. b. pr. B. IV. Die Unsterblichkeit ber Seele als ein Postulat b. r. pr. Bern. (Bd. IV. S. 243-245.)

Rucksicht auf die außere Ordnung der Dinge. Und boch soll zwischen Gesinnung und Weltordnung ein nothwendiger Zusammenhang stattssinden: eine Harmonie, worin sich der Welts und Lebenszustand nach der moralischen Gesinnung richtet. Dieser Zusammenhang gilt traft der moralischen Nothwendigkeit. Also muß auch die Bedingung existiren, unter der allein ein solcher Zusammenhang stattsindet. In uns kann diese Bedingung nicht enthalten sein, denn wir haben Welt und Natur nicht gemacht, also auch nicht so gemacht, daß sie in ihrem Gange der moralischen Gesinnung gerecht wird.

Diese Bedingung tann bemnach nur die Ursache ber Welt selbst fein: eine folche Weltursache, welche ber moralischen Gefinnung gemaß handelt, alfo eine intelligente Weltursache, ein moralischer Welturheber, mit einem Worte Gott, als in welchem fich Beisheit, Beiligkeit und Seliakeit vereinigen. Ohne Unfterblichkeit ift bie fittliche Bollenbung unerreichbar, die jur Seligkeit führt; ohne Gott ift die Weltordnung unmöglich, in welcher aus der Sittlichkeit die Glückeligkeit hervorgeht. Das höchste Gut verwirklichen heißt demnach: 1. nach ber moralischen Bolltommenheit streben, 2. dieselbe erreichen, 3. baburch ber Seligkeit würdig und theilhaftig werben, als einer nothwendigen Folge der vollendeten Tugend. Ohne Freiheit kann die moralische Bollkommenheit nicht erstrebt, ohne Unsterblichkeit der Seele nicht erreicht werben, ohne Gott giebt es überhaupt keinen burch bie Lauterkeit ber Gefinnung bedingten Zustand ber Glückseligkeit, kein Berhaltniß, in welchem bie Gludfeligkeit von ber Tugend abhangt. 1

#### 3. Der Bernunftglaube.

Die moralische Bernunft sorbert ben Begriff bes höchsten Gutes, die Berwirklichung besselben, die Bedingungen, unter denen allein jenes Gut verwirklicht werden kann: sie verlangt daher das Bermögen der Freiheit, die Unsterdlichkeit der Seele, das Dasein Gottes; sie behauptet die Realität dieser Ideen, weil sie zur Berwirklichung des höchsten Gutes nothwendig sind. Diese Behauptung ist kein Erkenntnißurtheil, keintheoretischer Satz, sondern eine moralische Forderung, ein praktisches Postulat. Das höchste Gut zu verwirklichen ist unser höchster Zweck; die Bedingungen anzunehmen, unter denen jene höchste Ausgabe gelöst werden kann, ist ein nothwendiges Bedürsniß unserer Bernunft. Die

<sup>1</sup> Ar. b. pr. B. V. Das Dafein Gottes als ein Poftulat b. r. pr. Bern. (Bb. IV. S. 245-254.)

Behauptungen, welche sich auf ein solches Vernunftbedürfniß gründen, sind Postulate. So postuliren wir das Vermögen der Freiheit, die Unsterblichkeit der Seele, das Dasein Gottes. Bedürsnisse sind nicht Pflichten. Pflicht ist allein das moralische Handeln. Man kann moralisch handeln, ohne bestimmte Säze anzunehmen, sei es theoretisch oder praktisch, sei es bejahend oder verneinend. Es giebt keine Pflicht, etwas zu glauben oder nicht zu glauben: es giebt nur die eine Pflicht, moralisch zu handeln.

Wenn mit dieser Pflicht gewiffe Unnahmen ober Glaubensüber= zeugungen zusammenhangen, fo ift es nicht ber Glaube, auf ben fich die Pflicht, sondern umgekehrt die Pflicht, auf die fich der Glaube gründet. Jene Postulate der moralischen Bernunft find Ueberzeugungen nicht aus Pflicht, fonbern aus Bedürfniß. Aber biefes Bedürfniß grundet fich nicht auf eine zufällige Reigung ober Liebhaberei, sondern auf die Berfaffung der moralischen Bernunft selbst und ift daber, wie diese, allgemein und nothwendig. Wenn baber Wizenmann bem kritischen Philosophen entgegenhielt, daß Bedürfniß nach einem Objecte nicht bie Ueberzeugung von der Wirklichkeit beffelben begrunden konne, fo hatte er Recht in Betreff aller Neigungsbedurfniffe, und Rant hatte Recht, wenn er seine Postulate bagegen verwahrte: sie find nicht Neigungs= fondern Bernunftbeburfniffe.1 So allgemein und nothwendig wie bie Bernunft felbft, find ihre Bedürfniffe und bie Poftulate, welche fich auf diefe Bedürfnisse gründen. Nun verstehen wir unter objectiver Realität im Sinne ber fritischen Philosophie nichts anderes als nothwendige und allgemeine Geltung. In biefem Sinne beanspruchen bie Poftulate ber praktischen Bernunft objective Realität.

Hier erweist sich der Primat der praktischen Bernunft in seiner Machtvollkommenheit. Die praktische Bernunft entscheidet, was die specusative zu entscheiden nicht vermocht hat: diese konnte die Birklichkeit (objective Realität) der Ideen weder bejahen noch verneinen, sondern nur beweisen, daß eine solche Realität auf rationalem Bege nic zu erkennen oder zu beweisen sei, indem sie alle dafür aufgebrachten Beweise widerlegte. In der speculativen Bernunft blieben die Ideen unsübersteigliche Grenzbegriffe, unauflösliche Probleme. Diese Probleme löst die praktische Bernunft durch ihre positiven Postulate. Im Sinne

<sup>1</sup> Rritit b. pr. B. VIII. Bom Fürmahrhalten aus einem Bebarfniffe ber r. Bern. (Bb. IV. S. 268 Anmig.)

ber speculativen Bernunft konnte von der Seele nie erkannt werden, daß sie beharrlich, also auch nicht, daß sie unsterblich sei: alle dahin zielenden Beweise waren Paralogismen. Die praktische Bernunft beweist die Unsterblichkeit, ihr Beweis ist moralisch: sie ist genöthigt, dieselbe zu postuliren. Dasselbe gilt von der Freiheit und von dem Dasein Gottes. In der speculativen Bernunft bleibt die Freiheit problematisch, in der praktischen wird sie kategorisch; in der speculativen Bernunft ist das Dasein Gottes ein Ideal, in der praktischen wird dieses Ideal eine Realität.

Postulate sind nicht Erkenntnißurtheile, sie sind Ueberzeugungen aus Bernunstbedürsniß, nicht aus Berstandesbegriffen. Als Berstandese einsichten wären sie theoretische Dogmata, Erklärungen über die Natur und das Wesen der Dinge; als solche Erklärungstheorien sind sie nichts als schwankende, unsichere, unzureichende Hypothesen, ohne wissenschaftlichen Werth und ohne alle Gewißheit. Wir haben von dem Vermögen der Freiheit, der Unsterblichkeit der Seele, dem Dasein Gottes keine andere als eine moralische Gewißheit; diese ist keine Verstandeseinssicht also kein Wissen, aber auch nicht bloß annähernde, sondern volltommene Gewißheit, also nicht bloß Meinung, sondern leberzeugung: sie ist Glaube, ein solcher, der sich auf praktische Vernunft gründet, also reiner Vernunft= oder praktischer Glaube. Der Gegenstand besselben ist das ewige Leben und Gott als der moralische Urheber und Geschgeber der Welt.

Im Seiste dieses Glaubens werden also auch die sittlichen Gesetze als göttliche Gebote gelten dürsen. So werden die Pflichten Glaubensobjecte. Die Pflicht als Triebseder des Willens dildet den Inhalt und Charakter der Sittlichkeit, die Pflicht als Gegenstand des Glaubens (als göttliches Gebot) bildet den Inhalt der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunst: hier ist der Punkt, wo der Unterschied und Zusammenhang zwischen der moralischen und religiösen Gemüthsverfassung einleuchtet, wo aus der praktischen Vernunst die Religion hervorgeht, und die Sittenlehre in die Religionslehre überzeht. Nicht der Glaube wird zum Inhalte der Pflicht, sondern die Pflicht wird zum Inhalte des Glaubens. Die sittliche Geltung der Pflichten ist nicht bedingt durch die religiöse, sondern umgekehrt: nicht weil sie göttliche Gebote sind, gelten sie als Pflichten, sondern weil sie Pflichten sind, darum gelten sie als Pflichten, sondern weil sie Pflichten sind, darum gelten sie als Göttliche Gebote. Wenn die Sittenlehre von der Glaubenslehre abhängig gemacht wird, so entsteht die theo=

logische Moral, wenn bagegen die Glaubenslehre von der Sittenlehre abhängt, so entsteht die Moraltheologie. Daher wird die kritische Philosophie niemals theologische Moral, sondern nur Moraltheologie einzäumen und begründen können, wie schon die Vernunftkritik nach ihrer Widerlegung sämmtlicher Gottesbeweise gezeigt hatte.

# III. Die Methobenlehre ber prattifchen Bernunft.

Die Grundprobleme der Sittenlehre find gelöft und die beiben Factoren, beren Product die Sittlichkeit bilbet, in ihrer Urfprunglichkeit festgeftellt: bas Sittengesetz und ber reine Wille, ber Pflichtbegriff und bas Bermögen ber Pflichterfüllung. Der Angelpunkt ber gesammten tantifden Moral liegt in bem Begriffe ber Pflicht. Damit in ber Rritik ber prattifchen Bernunft biefelbe Architektonik berriche, als in ber Rritik ber reinen, wird ber Clementarlehre noch eine Methodenlehre hinzuge= Die Methobenlehre ber praktischen Philosophie fragt: welches ift " bie richtige Art, ben Pflichtbegriff barzustellen? Diese Frage hat eine prattifche Bebeutung und verlangt beshalb eine prattifche Antwort. Die einzige Form, welche ber Pflicht entspricht, ift die pflichtmäßige Gefinnung ober der fittliche Charakter. Ginen folden Charakter zu bilben, ift die Aufgabe bes moralischen Unterrichts und ber fittlichen Erziehung. Bas bie Methodenlehre in ber Kritik ber praktischen Bernunft will, leiftet nicht die Philosophie, sondern die Padagogik, und die richtige moralische Bilbung ift die höchste pabagogische Leiftung. Rant hat an biefer Stelle für bie fittliche Erziehungetunft bie Grundzuge entworfen, wie fie ber Beift feiner Philosophie forbert. Es foll bie Moralitat ber menschlichen Natur entwidelt, die Pflicht in ihrer gangen Strenge lebenbig gemacht und in ber Gefinnung erwedt merben. Darum bilbe man bor allem ben moralifden Sinn in ber Beurtheilung bes menfclichen Sanbelns, jebe Hanblung gelte nur nach ihrem moralischen Werth, dieser werbe nur nach dem Magftabe ber Pflicht beurtheilt und anerkannt. lerne querft in feiner Beurtheilung frember Sandlungen bie moralifche Triebfeber von ben felbstfüchtigen Motiven fo icarf und genau als möglich unterscheiben, damit man fie ebenso genau und peinlich in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rr. b. pr. B. VI—VIII. (IV. S. 254—270.) Bgl. biefes Werf. Bb. IV. Buch II. Cap. XIV. S. 555—558.

bem eigenen Sanbeln unterscheibe und fich nie überrebe, die Selbstsucht, wie fein und tief verborgen fie fei, konne jemals moralisch handeln.

In diefer Unterscheidung der sittlichen Triebfedern werbe das moralische Urtheil geubt und baburch ber moralsche Sinn geweckt, bis es bem Menschen zur zweiten Natur wird, fich und andere mit dem Mage ber Pflicht zu meffen. Jebe Sandlung gelte nur nach ihrer Pflichtmäßig= feit, die pflichtmäßige gelte nie, als ob fie das Dag der menschlichen Natur übersteige, als ob fie ein gang besonderes Berbienft ober gar überverdienstlich mare. Sie ist nur richtig. Wenn sie um der Pflicht willen geschehen ift und aus keinem anberen Grunde, fo ift fie nicht anders, als fie fein foll. Man billige bie fittliche Sandlungsweise, aber nobilitire fie nicht. Das Gerebe von jogenannten ehlen Sanblungen ist unklar und schädlich, es lenkt ben moralischen Sinn vom richtigen Bege ab und macht ihn eitel, ftatt ihn in ber einfachen pflichtmäßigen Gefinnung zu bestärken. Man prufe bie Sandlungen genau und bewundere fie nicht vorzeitig, errege nicht flüchtigen Enthusiasmus und eilige Gefühle, die mit dem Augenblicke kommen und geben und hoch= ftens gute Anwandlungen find, aber nicht bauernbe Gefinnung. Nichts ist schlimmer, als den gesunden, moralischen Sinn in Gefühlsschwärz merei verwandeln; dies ift fehr leicht, aber auch gang nuglos und un= fruchtbar, vielmehr ift es schablich, benn eben baburch wird bem moral= ischen Sinn jene Festigkeit, Sicherheit und Alarheit genommen, die ihm angewöhnt werben foll, und ohne welche er felbst niemals reif, lebensfähig und thatkraftig wird.

Es giebt Beispiele, in benen sich Tugend und pslichtmäßige Gessinnung gleichsam vorbilblich verkörpern. Solche Beispiele brauche die sittliche Erziehung und setze dieselbe in das richtige und wirksame Licht, damit sie dem Zögling fruchtbar und erhebend einleuchten. Die Tugend erscheint um so reiner, je größer und schwerer die Opser sind, welche um ihretwissen gebracht werden. Die Pflichterfüllung ist leicht, wenn sie nichts kostet. Es ist wenig, wenn man um der Pflicht willen den Lohn verschmäht, welchen die pflichtwidrige Handlung einträgt; es ist mehr, wenn man um der Pflicht willen auch die Berluste hinnimmt, die eine solche Handlung sordert, und je schwerzlicher diese Berluste sind, je schwerer sie das Gemüth treffen, um so reiner erscheint die so erkämpste Tugend. Die echte probehaltige Tugend erscheint im Leiden. Hier ist es, wo sich die seltenen und erhebenden Beispiele sinden, welche man dem heranreisenden moralischen Sinne zum Borbilde geben möge. In

diesem Triumphe über die Natur offenbart sich der Mensch in seiner sittlichen Burbe, in seiner moralischen Geistesfreiheit.

## IV. Sinnenwelt und Sittengefet.

Der Mensch ist Glied zugleich ber finnlichen und intelligibeln Welt: die Sinnenwelt ist sein Gegenstand, die sittliche sein Product; jene ist eine Ausgabe der menschlichen Erkenntniß, diese eine Ausgabe des menschlichen Willens, dort hat die speculative, hier die praktische Vernunft ihren Spielraum. Der Wille ist unabhängig von der Erkenntniß, wie das Sittengesetz unabhängig vom Naturgesetz. Doch kann in einer gewissen Rücksicht die Erkenntniß der Sinnenwelt selbst einen auf unsere moralische Anlage günstigen Einfluß ausüben. Das Sittengesetz demüthigt die menschliche Selbstliebe, das sinnliche Selbstgefühl. Wenn es ein Naturgesetz giebt, dem gegenüber der Mensch als lebendiges Geschöpf sich unendlich klein erscheint, so wirkt diese Erkenntniß auf das menschliche Selbstgefühl in einer dem Sittengesetz analogen Weise.

Was uns als finnliche Wefen bemüthigt, erhebt uns als geiftige: fo bemuthigend und fo erhebend wirkt auf die menschliche Ratur die Sinnenwelt im Großen, ber unermegliche Weltbau, die Anschauung bes Firmaments und die Erkenntniß feiner ewigen Gefete. "Zwei Dinge erfüllen bas Gemuth mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Chrfurcht, je öfter und anhaltender fich bas Nachbenten bamit beschäftigt: ber bestirnte himmel über mir und das moralische Befet in mir." "Der erftere Unblid einer gabllofen Beltenmenge vernichtet gleichsam meine Wichtigkeit als eines thierischen Be= ichopfes, bas bie Materie, baraus es marb, bem Planeten (einem blogen Puntte im Beltall) wieder gurudgeben muß, nachbem es eine turze Zeit (man weiß nicht wie) mit Lebenstraft verseben gewesen. Der zweite bagegen erhebt meinen Werth als einer Intelligenz unendlich burch meine Berfonlichkeit, in welcher bas moralische Gefet mir ein bon ber Thierheit und felbst von der gangen Sinnenwelt unabbangiges Leben offenbart, wenigstens fo viel fich aus ber zwedmäßigen Beftimmung meines Daseins burch biefes Gefet, welche nicht auf Bebingungen und Grenzen biefes Lebens eingeschrankt ift, sondern ins Unenbliche geht, abnehmen lagt."2 Und nicht bloß die Wirkungen,

<sup>1</sup> Ar. b. pr. B. Ah. II. Methobenlehre. (Bb. IV. C. 273—287.) — 2 Cbenbaselbft. Methobenlehre b. pr. Bern. Beschluß. (Bb. IV. C. 288—290.)

welche ber Anblic bes himmels und die Ibee des Sittengesetes in uns hervorrusen, sindet der Philosoph vergleichdar, sondern auch die Bege der Astronomie und Moral: jene hatte sich zur Sterndeutung, diese zur Schwärmerei verirrt; die Gesetze des Weltbaues sind durch die Erkenntniß der bewegenden Naturkräfte entdeckt worden, die Gesetze der Sittlichkeit durch die Scheidung des reinen Willens vom empirischen.

### Behntes Capitel.

# Die rationale Rechtslehre. A. Das Privatrect.

## I. Der Rechtsbegriff.

### 1. Rechts- und Tugenbpflichten.

Die menschliche Vernunft ift die Quelle einer doppelten Gefetzgebung, ber natürlichen und fittlichen: ber Berftand ift ber Gefetgeber ber Natur, der Wille ober die praktische Bernunft der Gesetzgeber der Jebes Gefet ift als foldes ber Ausbruck einer ausnahmslosen Nothwendigkeit, aber die Arten der letteren sind verschieden und bemgemäß auch die Arten ber Gesetze. Gine andere ift die mechanische, eine andere die moralische Nothwendigkeit. Naturgesetze muffen, Freiheitsgesete sollen befolgt werden, denn sie gelten für ein Bermögen, welches fie nicht zwingen, fonbern nur verpflichten konnen. Daber ift es möglich, daß fie auch nicht befolgt werben. Die Beranberungen und Begebenheiten in ber Ratur find immer gefehmäßig, Die menfclichen Sandlungen find es nicht immer, fie konnen mit ben Sittengeseben übereinstimmen ober nicht. Im ersten Falle find fie gesetz ober pflicht= mäßig. Aber weil die pflichtmäßigen Sandlungen frei oder willfürlich find, fo fteht es bei ihnen, aus welchen Triebfedern fie das Gefet erfüllen. Die Sandlung tann gesehmäßig sein, ohne daß auch die Triebfeber es ift. In diesem Fall bestimmt bas Gefetz nur ben Inhalt, nicht die Form ober die Triebfeber der Handlung, und die Uebereinftimmung zwischen beiben ift eine bloß außere. Wenn bie Sanblung bas Gefet außerlich erfüllt, gleichviel aus welchen Beweggrunden, fo ift fie legal; wenn fie es bagegen erfüllt um bes Befetes willen, bloß aus Achtung vor diesem ober aus Pflichtgefühl, so ift fie moralisch.

Die Freiheitsgesetze heißen im Unterschiede von den Naturgesetzen "moralifd" und, wenn fie fich auf blof außere Sandlungen beziehen, "juribifch". Wenn bie moralifden Gefete auch bie Beftimmungs= grunde ber Sandlungen ausmachen, fo beigen fie "ethifch". Die Uebereinstimmung ber Sandlung mit bem ethischen Geset giebt ber letteren ben Charafter ber Moralität ober Sittlichkeit, die Uebereinftimmung mit bem außeren Gefet ben ber Legalität ober Gefetmäßig= feit: baber unterscheibet fich bie fittliche Gesetzgebung in außere und innere, jene fordert die Legalität der Sandlung ohne Rudficht auf beren Motive, biefe forbert auch bie Gesehmäßigkeit ber Gefinnung, b. h. bie Moralität ber Sandlung. Die Freiheitsgesete find insgesammt Pflichten, aber es giebt Bflichten (Freiheitsgefete), welche, abgefeben von ber Gefinnung, außerlich erfullt werben konnen und follen; es giebt andere, beren Erfüllung nur burch bie Gefinnung möglich ift. Mit anberen Borten: gemiffe Pflichten konnen burch legale Sanblungsweise erfüllt werben, die übrigen nur durch moralische. Es ift Pflicht, einen abgeschloffenen Bertrag au balten: es ift Bflicht, ben Nächften au lieben. Die erfte Pflicht lagt fich legal (abgefeben von ber Gefinnung) erfüllen, bie zweite bagegen nur moralisch, nur burch bie Gefinnung. Pflichten ber erften Art beißen "Rechtspflichten", bie ber aweiten "Tugendpflichten". Demgemäß theilt fich bie Metaphpfit ber Sitten in die Rechts= und Tugenblehre ober, genauer zu reben, in die "metaphyfifden Unfangsgrunde" beiber, ba es fich hier nicht um bas vollständige, burch bie Anwendung auf bie Erfahrung aus= geführte Spftem ber Sittengesetze handelt. Aus berselben Rudficht bezeichnete Rant auch seine Naturphilosophie als "metaphyfische Unfangsgrunde ber Naturwiffenschaft". Das Princip ber gesammten Sittenlehre besteht in bem Gefet und Bermogen ber Freiheit. biefes Bermogen giebt es feine Berbindlichkeit, und ohne biefe weber Rechte noch Tugenben. Dies hatte Rant icon früher in feiner Beurtheilung von Schulg's beterministischer Sittenlehre mit ber größten Beftimmtheit ausgesprochen. 1

<sup>1</sup> Metaphyfit ber Sitten. Th. I. Metaph. Anfangsgr. ber Rechtslehre. Ginleitung. Recension von Schulz's Bersuch einer Einleitung zur Sittenlehre für alle Menschen ohne Unterschieb ber Religion. 1788. (Bb. V. S. 337 figb.) Borr. Einlig. in die Metaphysit ber Sitten. III. (Bb. V.) S. 3 figb. S. 17 figb.

#### 2. Pofitive und rationale Rechtslehre.

Wir handeln zunächst von der Rechtslehre. Sie unterscheidet sich, wie überhaupt unsere Erkenntniß, in reine und empirische, rationale und historische Rechtswissenschaft: die erste ist philosophisch, die zweite gelehrt. Die Rechtsgelehrsamkeit hat zu ihrem Gegenstande die positiven Bestimmungen, welche die Gesetzgebung an gewissen Orten, zu gewissen Zeiten sestgest und rechtsgültig gemacht hat: das geschichtlich gewordene oder positive Recht. Wenn man die Frage stellt, was unter gegebenen Bedingungen Rechtens ist, so antwortet hierauf allein die empirische Rechtskunde. Sine andere Frage ist die der rationalen Rechtslehre: "was ist Recht?" Wir haben es hier lediglich mit den rationalen Rechtsbegriffen zu thun.

Das rationale ober natürliche Recht ift allein auf die Bernunft gegrundet. Wie folgt aus ber prattifchen Bernunft, aus bem Bermogen ber Freiheit das Recht? Die personliche Freiheit ift, formell betrachtet, bie Willfur ober das Vermögen ber einzelnen Verson, nach ihrem Gutbunken zu handeln, so weit irgend ihre Macht reicht. Darin liegt bie burch nichts gehinderte Möglichkeit, daß fich die Freiheitsspharen ber verschiedenen Bersonen in ihrer Wirtsamteit gegenseitig ftoren, feinblich gegen einander gerathen, das geordnete Zusammensein und baburch bie Freiheit jedes Einzelnen gefährden und aufheben. Darum verlangt bas Freiheitsgeset, wenn es nicht fich felbft widersprechen foll, daß die Billfur jebes Ginzelnen fich bem Anberen gegenüber in bie richtigen Brengen einschließe und keiner bie Freiheit bes Anderen verlete. So wird die personliche Freiheit in jedem Einzelnen mit einer Richtschnur umgeben, innerhalb beren fie eine gesicherte Sphare beschreibt und ausfullt: biefe Sphare ift ihr Recht, bie Anerkennung und Richtverletzung ber fremben Freiheit ihre Pflicht. Ohne diese Pflicht giebt es kein Recht, ohne Recht überhaupt teine Freiheit; erft in dieser Form stimmt bie Freiheit mit fich felbst überein. Darum muß die Freiheit bas Rechtsgesetz forbern: bas Recht ift ein nothwendiges Postulat ber prattischen Bernunft. Die kantische Erklarung fagt: "Das Recht ift ber Inbegriff ber Bedingungen, unter benen bie Willfur bes Ginen mit ber Willfur bes Anderen nach einem allgemeinen Gefete ber Freiheit zusammen vereinigt werben kann".1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaph, Anfangsgr. der Rechtslehre. Ginleitung in die Rechtsl. § A—С. (Вb. V. S. 29-31.)

### 3. Recht und Zwang. Enges und weites Recht.

Daraus erhellt, wie das Recht vernünftigerweise verstanden sein will. Es ist ein Berhältniß zwischen Personen, und zwar ein wechselseitiges Berhältniß, worin jede in Beziehung auf die anderen sowohl berechtigt als verpslichtet ist: es giebt daher nur ein Rechtsverhältniß von Menschen zu Menschen. Dasselbe ist rein äußerlich und besteht nicht zwischen den Gesinnungen, sondern der Willfür der Personen; ich habe kein Recht, daß der Andere gegen mich so oder anders empsinde, diese oder jene Gesinnung hege, ich habe lediglich darauf ein Recht, daß er seine Willfür der meinigen gegenüber so weit beschränke, daß er in die Sphäre meiner Freiheit nicht verletzend eingreist. Aus welchen Gesinnungen er diese Verbindlichkeit besolgt, ist gleichgültig; die inneren Triebsedern kommen dabei zunächst nicht in Vetracht. Das moralische Gesetz verlangt, daß die Rechtspslicht erfüllt werde, weil sie Pslicht ist, aus keiner anderen Triebseder; das Rechtsgesetz macht diese Forderung nicht, ihm genügt die äußere Erfüllung.

Das Freiheitsgeset gebietet die Rechtserfüllung, die vollkommen pünktliche und genaue; es verbietet mit derselben Strenge die Rechtsverletung ober das Unrecht. Soll das Freiheitsgeset, wie es die praktische Bernunft verlangt, unbedingt gelten, so muß jedes hinderniß aus dem Wege geräumt, die Rechtserfüllung erzwungen, die Rechtseverletung oder das Unrecht kraftlos gemacht, das Recht in allen Fällen wiederhergestellt werden können. Aeußere handlungen sind um ihrer greisbaren Natur willen erzwingbar und müssen es sein im Interesse Beschts; wenn sie es nicht wären, so könnten die rechtmäßigen handlungen auch unterbleiben, so hätte die Rechtsverletung offenen Spielraum, und niemand könnte zu solchen handlungen verpslichtet oder sie zu sordern berechtigt sein. Das Recht wäre dann ohne alle Kraft, ein machtloses Wort, also das Freiheitsgeset ohne alle Geltung.

Das Recht, wenn es im Ernste Recht sein soll, muß die Besugniß zu zwingen in sich schließen; es ist nur dann wirklich Recht, wenn es zusgleich Zwangsrecht ist. Die Besugniß zu zwingen ist darum nicht auch die Berbindlichkeit zu zwingen. Die Besugniß ist ein Recht, welches ich ausüben dars, wenn ich will, bessen Ausübung ich auch unterlassen dars, wenn es mir so beliebt, wogegen die Berbindlichkeit zu zwingen nicht unterlassen werden dars. Huseland hatte in seinem "Bersuch über den Grundsatz des Naturrechts" den obersten Zweck der Rechtsegeset in die Bervollkommnung der Menscheit geset, und in Rück-

sicht auf biesen Zweck erschien ihm jedes Sinderniß als etwas, dessen Bernichtung nicht unterlassen werden dürse, jede Beförderung als etwas, das im Nothsall erzwungen werden müsse; daher galt ihm das Zwangsrecht nicht bloß als Besugniß, sondern als Pflicht. Dies war der Punkt, welchen Kant in seiner Recension Guselands besonders her= vorhob und angriff.

Die Erzwingbarkeit unterscheibet bas Recht von der Tugend, die juribische Pflicht von ber moralischen, fie macht bas Recht im eigentlichen und engen Berftanbe: "bas ftricte Recht". Wo bas 3mangsrecht aufhört, ift die Grenze bes Rechts; jenseits berfelben kann von Recht nicht mehr ober nur im uneigentlichen und weiten Berftanbe ge= rebet werben. Benn meine Rechtsanspruche nicht im genquen Sinne erzwinabar find, so habe ich eigentlich nicht das Recht, sondern nur bie Billigfeit für mich, vorausgeset, daß jene Ansprüche in ber Natur ber Sache begrundet find. Wenn ich einen 3mang ausübe, zu welchem ich im genauen Berftande nicht berechtigt bin, ben ich im Momente ber Gefahr, im Interesse ber Selbsterhaltung ohne rechtswidrige Absicht erareife. fo ift mein Zwang nicht burch bas Recht, sonbern burch bie Noth begründet, nicht Amangsrecht, sondern Nothwehr. Gine folde Nothwehr 3. B. übt ber Schiffbruchige, wenn er mit bem letten Aufwande von Rraft bem Ungludsgefährten bas lette Rettungsmittel entreißt. In ber Bereinigung von Recht und Zwang besteht bas enge Recht (jus strictum), in ber Trennung beiber das weite (jus latum). Recht ohne 3mang ift Billigkeit, Zwang ohne Recht ift Nothwehr. Der Sinnspruch ber Billigkeit heißt: "Das höchfte Recht ift das höchfte Unrecht (summum jus summa injuria)", ber ber Nothwehr: "Noth kennt kein Gebot (necessitas non habet legem)". Rant nennt bieses weite Recht ein zweibeutiges ober bopbelfinniges, weil in beiben fallen bas subjective Rechtsurtheil anders entscheibet als das objective.2

Der Inbegriff aller Rechtspflichten lagt fich in folgende brei eins fache Borschriften zusammenfaffen: "Wahre beine persönliche Burbe, verletze kein fremdes Recht, befördere, so viel an dir ift, die Gerechtig=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Recension von Gottl. Hufeland's Versuch über ben Grundsatz bes Naturrechts. 1786. (Bb. V. S. 857—362.) Metaph, Ansangsgr. der Rechtsl. Einleitung in die Rechtslehre. § D. (Bb. V. S. 32.) — <sup>2</sup> Metaphysische Ansangsgründe der Rechtslehre. Einleitung in die Rechtslehre. § E. — Anhang zur Einleitung in die Rechtsl.: Bom zweideutigen Recht (jus aequivocum) I. u. II. (Bb. V. S. 34—87.)

keit, die jedem das Seine sichert!" Kant vergleicht diese Formeln mit den bekannten Sätzen Ulpians: «honeste vive, neminem laede, suum cuique tribue!» 1

4. Privates und öffentliches Recht. Urfprüngliche und erworbene Rechte.

Das Rechtsverhaltniß ift nur zwischen Bersonen möglich. können sich Personen entweder als einzelne zu einzelnen oder als Glieder eines Gemeinwesens zu einander verhalten: als Privatpersonen bilben fie die natürliche, als Glieber des Gemeinwesens die bürgerliche Gesell= Demnach unterscheibet fich auch bas Rechtsverhaltniß in ein privates und öffentliches (burgerliches). Das Privatrecht umfaßt diejenigen Rechte, welche innerhalb der natürlichen Gesellschaft (im Zuftande, worin fich die Personen als einzelne zu einander verhalten) gehabt ober erworben werden konnen, mabrend bas burgerliche Recht nur auf ber ftaatlichen Grundlage ftattfindet und der Person nur als Glied bes politischen Gemeinwesens zukommt. Hieraus erhellt, daß auch das Privatrecht zu seiner formellen Bollenbung ber ftaatlichen Grundlage bedarf. Denn zur Rechtsvollkommenheit ift burchaus die unverletzliche, im außersten Fall erzwingbare Geltung nothwendig, welche allein bas öffentliche, mit ber Gewalt bekleibete Gefet zu fichern vermag. Nur im Staate verbindet fich mit dem Recht die erforderliche, unwiderstehliche Macht. Ohne biese Unterftutung giebt es kein ftrictes und darum tein volltommenes Recht. In der natürlichen Gesellschaft find und gelten alle Rechte nur "provisorisch", erst ber Staat macht fie "peremtorisch". 2

Man hat die Rechte in Betreff ihrer Entstehung in angeborene und erworbene unterschieden. Im genauen Berstande sind alle Rechte erworben, denn sie sind Berhältnisse, welche durch den Willen gemacht werden, also willfürliche und äußere Berhältnisse, welche Personen gegensseitig schließen. Hier kann von einer angeborenen Beschaffenheit nicht die Rede sein. Will man dennoch von angeborenen Rechten reden, so läßt sich darunter nichts anderes verstehen, als die Bedingung, ohne welche überhaupt keine Rechte erworben werden können, b. i. die Acchtssfähigkeit, die Unabhängigkeit des personlichen Daseins, die moralische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaphhfisch Anfangsgründe der Rechtslehre. Eintheilung der Rechtslehre. A. Allgem. Einth. der Rechtspflichten. (Bb. V. S. 37 figd.) — <sup>2</sup> Ebendas. Allg. Rechtslehre. Th. I. Hauptst. I. § 8 u. 9. (Bb. V. S. 58—60.) Bgl. Hauptst. II. § 15. (Bb. V. S. 68 figd.)

Existenz. Dazu ist die Anlage freilich durch die Natur gegeben. Will man die Persönlichkeit oder die Freiheit selbst ein Recht nennen, so ist dieses das einzige ursprüngliche oder angeborene Recht. Man sollte sie besser als das Rechtsvermögen oder die Bedingung bezeichnen, unter welcher überhaupt Rechte möglich sind: eine Bedingung, die sich zur Thatsache des Rechts ähnlich verhält, wie die Vernunftsormen der Sinnslichseit und des Verstandes zur Thatsache der Erkenntniß.

## II. Das Privatrecht.

### 1. Das Recht als intelligibler Befit.

Der Gegenstand des Privatrechts fällt in die Sphäre des einzelnen Willens und ist mit diesem so verknüpft, daß er ihm allein angehört. Das ausschließende Haben macht den Unterschied von Mein und Dein: in diesem Unterschiede besteht der Besitz. Was ich besitze, davon habe ich den alleinigen Gebrauch, der jeden fremden ausschließt. Jedes private Recht ist Besitz. Man drückt sich ungenau aus, wenn man von einem Recht auf Besitz redet: das Recht selbst ist der Besitz. Freilich ist nicht jeder Besitz auch Recht. Was ich in meiner Hand halte oder in meiner physischen Gewalt habe, ist darum noch nicht im rechtlichen Sinne mein. Wan muß den physischen Besitz vom rechtlichen, die bloße Inhabung (detentio) vom wirklichen Eigenthum unterscheiden. Worin besteht der rechtliche Besitz, und wie ist er möglich? Dies ist die kritische Grundsfrage der rationalen Rechtslehre in Ansehung des Privatrechts.

Rant nennt ben rechtlichen Besitz im Unterschiede vom sinnlichen ben "intelligibeln". Er ist intelligibel, weil unabhängig von den sinnslichen Bedingungen des Habens. Etwas ist im rechtlichen Sinne mein, wenn ich es habe, obwohl ich es nicht halte: wenn das mir zugehörige Object, wo es auch ist, jeden fremden Gebrauch ausschließt, wenn jeder Andere die Berbindlichseit hat und anerkennt, meinen Besitz nicht zu stören. Diese Berbindlichseit auf seiten der anderen Personen macht meinen Besitz rechtlich. Was also den Besitz im rechtlichen Sinne ermöglicht oder den bloßen Besitz in Sigenthum verwandelt, ist die Sinsstimmung und Anerkennung aller in Rücksicht des Mein und Dein: es ist nicht die einseitige, sondern die vereinigte Willfür, welche den Besitz zum Eigenthume macht. Ohne diese Vereinigung sindet entweder gar kein Besitz statt oder nur eine physische Inhabung, die kein Recht ist.

<sup>1</sup> Metaphhfifche Anfangsgrunde ber Rechtslehre. Ginleitung in Die Rechtsl. B. Ang, Ginth, ber Rechte. (Bb. V. S. 38-40.)

Als rechtlicher Besitzer habe ich die Sache, auch wenn ich sie nicht inhabe, als unrechtmäßiger Befiter habe ich die Sache nicht, auch wenn ich fie inhabe. Wenn man den zufälligen Inhaber, ber die Sache nimmt ohne fie zu besitzen, ben Besitzer im Unterschiede vom Gigenthumer nennt, so erklart man das Recht in einer Sache (jus in re, jus reale) gang richtig durch die gewöhnliche Formel: "es sei das Recht gegen jeden Besitzer berfelben". In der Anerkennung bes fremden Besitzes legt sich jeber die Berhindlichkeit auf, die Sache nicht einseitig zu ergreifen ober au gebrauchen; jeder begiebt fich des Rechts auf diese Sache, deren aus= foliegenden Befig er dem Anderen zugesteht. Diefer Act aber, wodurch die Nichteigenthumer ihre Willfur von der Sache ausschließen, set offenbar einen Zustand voraus, worin tein einziger Wille von irgend einer Sache ausgeschloffen ift, also einen ursprünglichen Gesammtbefit, eine «communio possessionis originaria». Wenn nämlich erst durch bie rechtliche Anerkennung bes fremben Befiges jeder fich jum Nicht= eigenthumer ber bestimmten Sache macht und gleichsam bazu verpflichtet, fie nicht zu befigen, fo muß jeder vorher einen Mitbefit ber rechtlichen Möglichkeit nach gehabt haben.

Ohne einen folden ursprunglichen Gesammtbefit ift bas Brivateigenthum unmöglich. Natürlich wird biefer ursprüngliche Gesammtbefit zufolge bes Rechtsbegriffes nur ber Ibee nach vorausgeset ober gefordert, keineswegs etwa als ein thatsachlicher Urzustand an genommen, worin alle baffelbe Object gleichmäßig beseffen haben. Die Borftellung eines solchen uranfänglichen Gesammtbefiges ift die communiftifche, welche mit ber rechtsverftanbigen nichts gemein bat. Es folgt aus dem Rechtsbegriffe nur, daß jeder ursprünglich bas Recht auf alles Besithare hat, daß er ohne dieses Recht weber Privateigen= thumer werben noch andere burch feine Ginftimmung und Anerkennung zu Privateigenthumern machen konnte; es folgt in Rucksicht der Dinge aus iener Ibee bes ursprunglichen Gesammtbefiges, bag es nichts Befigbares giebt, bas nicht Eigenthum werben ober einen Geren haben tann. "Es ift möglich, einen jeben außeren Gegenstand meiner Willfur als bas Meine zu haben, benn eine Maxime, nach welcher, wenn fie Befet murbe, ein Gegenftand ber Billfur an fich (objectiv) herrenlos (res nullius) werben mußte, ift rechtswidrig".1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaph, Anfangsgründe b. Rechtst. Allgem. Rechtst. Th. I. Hauptst. I.: Bon der Art etwas Aeußeres als bas Seine zu haben. § 1—6. (Bb. V. S. 47—55.) Bgl. Hauptst. II. § 13. S. 67.

2. Die Erwerbungsart bes Rechts. Dinglices und perfonlices Recht.

Es giebt nach ben festgestellten Begriffen tein ursprüngliches Privatrecht. Jedes Privatrecht ift abgeleitet und auf einen besonderen Rechtsact gegrundet, also ein erworbenes Recht. Wenn wir uns diese Erwerbung in ihrer einfachsten und ursprünglichsten Form vorstellen, so tann fich biefelbe nicht auf eine Berjon beziehen, sondern nur auf eine Sache. Nur Befitbares tann erworben werben. Die perfonliche Freiheit ist nicht besitzbar, keiner kann die Freiheit des Anderen dergestalt erwerben, baf er ihn rechtslos macht: eine folche Erwerbung mare bie Aufhebung aller Rechtsbedingungen und barum von vornherein volltommen rechtswidrig. Das Recht auf eine Person, soweit es möglich ift, beruht auf vorhandenen Rechtsverhaltniffen, unter beren Bedingung es allein stattfindet: ein solches Recht ift mithin nicht ursprünglich zu erwerben. Nur Sachen tonnen urfprünglich erworben werben, aber nicht frembe, fonbern nur berrenlofe Sachen. Um fremben Befit rechtlich ju erwerben, bazu gehört als nothwendige Bebingung die Einwilligung bes herrenlose Sachen durfen erworben werben, weil solche ber rechtliche Gesichtspunkt nicht anerkennt. Die ursprüngliche Erwerbung geschieht, indem die herrenlose Sache ergriffen, als in Besit genommen bezeichnet, und diefer fo ergriffene und bezeichnete Befit burch die Bustimmung ber Anderen rechtlich gemacht wird. Das erste Moment ber Erwerbung ift "bie Ergreifung (apprehensio)", bas zweite "bie Bezeichnung ber Sache als ber meinigen (declaratio)", bas britte "bie Bueignung (appropriatio)".1

Bas überhaupt als Rechtsobject erworben werden kann, ist entweder Sache oder Person; nie kann durch eine Erwerbung die persönliche Freiseit ausgehoben werden: also ist das Recht auf eine Person eingeschränkt auf eine Leistung oder ein Berhältniß, welches sich mit der persönlichen Freiheit verträgt. Das Recht auf Sachen ist "Sachenrecht", das Recht auf persönliche Leistungen ist "persönliches Recht", das Recht auf ein persönliches Berhältniß, wodurch Personen als einander zugehörige rechtslich verbunden werden, ist "dinglichspersönliches Recht". Der ganze Umsang des Privatrechtes unterscheibet sich in diese drei Arten.<sup>2</sup> Es ist

<sup>1</sup> Metaphyfische Anfangsgründe ber Rechtslehre. Th. I. Sauptst. II.: Bon ber Art, etwas Aeußeres zu erwerben. § 10. (Bb. V. S. 62 sigb.) — 2 Ebenbas. Th. I. Hauptst. I. § 4.: Exposition bes Begriffs vom äußeren Mein und Dein. (Bb. V. S. 49—51.) Hauptst. II. § 10. Aug. Princip ber äußeren Erwerbung. Eintheilung und Erwerbung. (Bb. V. S. 64.)

schon gezeigt, wie bas Recht auf eine Sache, welche keinem angehört, auf ursprüngliche Weise burch "Bemachtigung (occupatio)" erworben wirb.

### 3. Das perfonliche Recht. Der Bertrag.

Die ursprungliche Erwerbung ift einseitig, weil zu berselben nichts als die Bemächtigung auf ber einen und das herrenlofe Gut auf ber anderen Seite gehört. Perfonliche Rechte bagegen konnen nie einseitig, barum nie ursprünglich erworben werben. Ginseitige Erwerbung in biefem Falle mare gewaltsamer Eingriff in die Willfur des Anderen, also offenbare Freiheits= und Rechtsverletung. Die Erwerbung perfon= licher Rechte folieft die Form ber Bemachtigung aus. Frembes Gigen= thum ift bas Recht einer anderen Person und steht mir baber nicht als (herrenlose) Sache, sondern als persönliches Recht gegenüber. Um eine solche Sace in meinen rechtlichen Besitz zu bekommen, muß ich zuvor= berft bas perfonliche Recht bes Anderen erwerben, meine Erwerbung ift bedingt burch bie Ginftimmung bes Anderen, also nicht ursprunglich, sondern abgeleitet. Ich erwerbe frembes Gigenthum nur dadurch recht= magig, bag der Andere feine Sache an mich veraugert, bag er fie aus feiner Willenssphare entläßt und an mich überträgt. Der Bertrag ift bie einzige Erwerbungsart perfonlicher Rechte, er wird geschloffen burch eine wechselseitige Uebereinkunft, in welcher von ber einen Seite etwas ju leisten versprochen und von der anderen dieses Bersprechen angenommen wirb. Die Erfüllung bes vertragsmäßigen Bersprechens geschieht burch bie Leiftung. Was ich burch ben Vertrag erwerbe, ift zunächst bas Recht auf die Leiftung des Anderen, eine Obligation ober Forberungsrecht. Die Leiftung geschieht burch die Uebergabe ber erworbenen Sache; erft burch diefe Uebergabe wird mein Recht fachlich, vorher mar es lediglich berfonlich. 2

Rant hat versucht, ben Bertrag nach seinem Begriff einzutheilen und gleichsam eine logische Tafel der Vertragsformen zu geben. Durch ben Bertrag wird zunächst ein persönliches Recht erworben, eine Leistung versprochen. Entweder hat der Vertrag den Erwerb oder die Sicherheit zum Zwed: er ist entweder Erwerbs- oder Zusicherungsvertrag. Der Erwerbsvertrag bezweckt entweder einseitigen oder wechselseitigen Erwerb: er ist im ersten Falle wohlthätig, im zweiten belästigt. Dort

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaph. Anfangsgründe ber Rechtslehre. Th. I. Sauptst. II. Abschn. I. § 14. (S. 67 figb.) — <sup>2</sup> Chendas. Th. I. Sauptst. II. Abschn. II. Bom person-lichen Recht. § 18—21. (Bb. V. S. 76—81 figb.)

geschieht die Leiftung ohne Gegenleiftung, hier ift fie durch die lettere bedingt.

Der wohlthätige Bertrag (pactum gratuitum) ist die Aufbewahrung des anvertrauten Gutes, das Verleihen einer Sache und die Verschenkung (depositum, commodatum, donatio).

Der belästigte Vertrag ist entweder Veräußerung ober Verdingung. Die Veräußerung (permutatio late sic dicta) geschieht auf breisache Art: Waare gegen Waare, Waare gegen Gelb, Sache gegen Wieberserstattung der Sache in derselben Art, z. B. Getreide gegen Getreide, Geld gegen Geld. Die erste Form der Veräußerung ist Tausch, die zweite Kauf und Verkauf, die dritte ist Anleihe (permutatio stricte sic dicta, emtio venditio, mutuum). Die Verdingung (locatio conductio) ist ein Vertrag, wodurch etwas zum Gebrauch an einen Anderen sür einen bestimmten Preis überlassen wird. Das verdingte Object ist entweder eine Sache oder Arbeitsktrast: die erste Form giebt die locatio rei, die zweite den Lohnvertrag (locatio operae). Ist die Versdingung zugleich eine Anleihe, so ist der Preis sür den Gebrauch der Sache Verzinsung (pactum usurarium). Handelt es sich bei der Versdingung um ein Geschäft, welches für einen anderen gesührt werden soll, so ist diese Form der Bevollmächtigungsvertrag (mandatum).

Der Busicherungsvertrag (cautio) geschieht burch die Berpfändung und Pfandnehmung, durch die Gutsagung und die personliche Verbürgung (pignus, fidejussio, praestatio obsidis).

Es ift sowohl für die Klarheit und Sicherheit der Rechtsbegriffe als auch für die Prazis im dürgerlichen Rechtsleben von der größten Wichtigkeit, daß zwischen realem und persönlichem Recht genau untersichieben werde. Das reale Recht giebt dem Besitzer den ausschließenden und willkürlichen Gebrauch der Sache: es ist das Recht gegen jeden Besitzer derselben (jus in re). Dagegen das persönliche Recht hat seine vertragsmäßige Grenze, es ist nicht sjus in re», sondern sjus ad rem», ausgenommen den Fall, wo aus dem erworbenen persönlichen Rechte das vollkommen dingliche Recht solgt. So ist z. B. das persönliche Recht, welches ich durch einen Miethscontract auf meine Wohnung (genauer auf deren Eigenthümer) erwerbe, kein dingliches Recht. Ware es das letzte, so wäre der Rechtssatz: "Rauf bricht Miethe" unmöglich.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaphyfische Anfangsgründe der Rechtslehre. Th. I. Hauptst. II. Abschn. III. Dogm. Einth. aller erwerbl. Rechte aus Bertr. § 31. (Bb. V. S. 91 bis 93.) — <sup>2</sup> Ebendas. Th. I. Hauptst. II. Abschn. III. § 31. (Bb. V. S. 98 sigd.)

Wenn ich burch ben Kauf eines Buches ein vollkommen bingliches Recht in der Sache erwerbe, so kann ich rechtmäßig jeden beliedigen Gebrauch von dieser Sache machen, so giebt es kein Recht gegen Plagiat und Nachdruck. Wenn man die Rechtmäßigkeit des Nachdrucks vertheidigt, so verwechselt man das Sachenrecht mit dem persönlichen. Die Bersöffentlichung einer Schrift ist ein persönliches Recht, welches der Berleger durch einen Vertrag vom Schriftseller erwirdt. Auf einem solchen Bertrage allein beruht die Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung; ohne Vertrag ist sie vollkommen rechtswidzig. Aus diesem rein rechtlichen Gesichtspunkte behauptet Kant die Unrechtmäßigkeit des Büchernachbrucks.

### 4. Das binglich-perfonliche Recht. Che unb Familie.

Das bingliche Recht besteht im ausschließenden Befit einer Sache. woraus von felbft der willfürliche Gebrauch folgt. Gine Berfon barf nie als Sache angesehen und gebraucht werben; es giebt baber fein bingliches Recht auf eine Person. Doch lagt fich von einer Person fagen: fie ift mein. Man kann in einem gewiffen Sinn eine Person ausschliegend befigen, niemals gegen ihren Willen, niemals fo, bag ber Befit bie perfonliche Freiheit aufhebt. In biefen Grenzen, bie jebes Berhaltniß ber Leibeigenschaft und Sclaverei als vollkommen rechtswidrig von sich ausschließen, ift ber Befit einer Person rechtlich möglich, ja nothwendig und durch die menschliche Natur felbst geforbert. Denken wir uns eine Berbindung von Personen, die einander in ausfoliegenber Beife jugehören und beren Bufammengehörigkeit jugleich eine Rechtstraft bat, welche jeber willfürlichen Trennung Widerstand leiftet, jo besteht in einem folden Berhaltniß "ein perfonliches Recht auf bingliche Art". Das Recht ift personlich, weil es fich auf Personen bezieht; es ift zugleich binglich, weil hier nicht bloß eine Leiftung ber Person, fondern bie Berfon felbft ben Begenftand bes Befiges ausmacht. Gin foldes Rechtsverhaltnig besteht in ber hauslichen Gemeinschaft, in ber Familie und Che.

Die blog natürliche Geschlechtsgemeinschaft macht nicht die She. Wenn die Geschlechter sich nur vereinigen, um ihrem natürlichen Be-

Bgl. Anhang erlauternber Bemerkungen zu ben metaph. Anfangsgr. b. Rechtst. Rr. 4: Ueber bie Berwechfelung bes binglichen mit bem perfonlichen Rechte. (Bb. V. S. 126 figb.)

<sup>1</sup> Metaphyfifche Anfangsgründe ber Rechtslehre. Th. I. Gauptft. II. § 31. Rr. II.: Was ift ein Buch? (Bb. V. S. 97 u. 98.) Bgl. Bon ber Unrechtmäßigfeit bes Büchernachbruckes. 1785. (Bb. V. S. 345—356.)

bürfniffe genug zu thun und die Geschlechtsbefriedigung zu genießen, so wird die eine Person von der anderen gebraucht, mithin als Sache behandelt und dadurch erniedrigt; eine Person, welche der anderen zum willenlosen Werkzeuge des Genusses dient, besindet sich im niedrigsten Stande eines rechts- und ehrlosen Daseins. Die natürliche Geschlechtsgemeinschaft ist rechtswidrig, wenn sie in der Form des einseitigen Besitzes besteht; in dieser Form kommt sie der Leibeigenschaft gleich. Die erste Bedingung ist, daß sich die Personen, welche eine solche Gemeinschaft eingehen, gegenseitig zu brauchen und zu genießen, so ist jede der beiden Personen nichts als das Werkzeug der anderen; es wird in einer solchen Gemeinschaft auf beiden Seiten etwas veräußert und als Sache behandelt, das als Organ zur Integrität der Person gehört, und damit auf beiden Seiten die persönliche Freiheit und Würde ausgehoben.

Daher die Frage der rationalen Rechtslehre: unter welchen Bedingungen wird die natürliche Geschlechtsgemeinschaft, deren Nothwendigkeit einsleuchtet, ein der menschlichen Bernunft und Freiheit angemessens Berschlichtsgemeinschaft den Obersten: in welcher Form entspricht die Geschlechtsgemeinschaft den obersten Rechtsbedingungen? In welcher Form wird dieses natürliche Berhältniß ein rechtmäßiges? Der wechselseitige Besitz nimmt dem Berhältnisse die sclavische Form, aber giebt ihm noch nicht die rechtmäßige. Wenn die Personen bloß nach ihrer Geschlechtseigenschaft das gegenseitige Berhältniß eingehen und nur das physische Bedürfniß ihre Zusammengehörigkeit ausmacht, so hat dieses Berhältniß keine der persönlichen Freiheit angemessen Form. Ein solches Berhältniß betrifft nur einen Theil der Person; mit diesem Theile dient jede der beiden Geschlechtspersonen der anderen als Sache, die gebraucht wird.

Die Person aber ist ein Ganzes, eine untheilbare Einheit: barum können Personen einander nur ganz oder gar nicht besitzen, der theilweise Besitz widerstreitet der Untheilbarkeit des persönlichen Daseins und damit der Freiheit und Würde desselben. Wenn aber die Personen vollkommen und ganz in die Geschlechtsgemeinschaft eingehen, sich einander völlig und ungetheilt hingeben, so ist ihr gegensseitiges Verhältniß nicht bloß geschlechtlich, sondern persönlich: dieses persönliche Verhältniß ist die Form, in welcher die Geschlechtsgemeinschaft der menschlichen Freiheit und Würde entspricht; diese rechtmäßige Form ist die Che, und zwar ist sie die einzige Form, in welcher das

Geschlechtsverhältniß ben Rechtsbebingungen und bamit bem Vernunftzgesetze gemäß ist. Es folgt von selbst, daß die She, indem sie die personliche Freiheit auf beiden Seiten gewährt, auch die Gleichheit auf beiben Seiten forbert, daß die Angehörigkeit keine Ungleichheit erlaubt und darum die Monogamie die allein rechtmäßige Form der She ausmacht.

Die Che ift tein einseitiger Befig: barum tann bas Cherecht nicht einseitig burch thatsachliche Ergreifung erworben werben, indem ber eine Theil fich bes anderen bemächtigt. Die Che ift nicht nur eine wechsel= feitige Leiftung: barum tann bas Cherecht auch nicht blog burch Bertrag erworben werben. Die Che ift bie rechtmäßige Form ber natur= lichen Geschlechtsgemeinschaft, fie ift beren einzig rechtmäßige Form. Die natürliche Geschlechtsgemeinschaft ift im Naturgesetze begründet, Die rechtmäßige Form im Bernunftgeset: mithin ift es bas Gefet, woburch allein die natürliche Geschlechtsgemeinschaft rechtmäßig gemacht ober bas Cherecht begrundet merben tann. Go unterscheidet Rant nach bem Titel ihrer Erwerbung bie brei Arten bes Privatrechts: bas Sachenrecht wird «facto», bas perfonliche Recht «pacto», bas binglich= perfonliche Recht in der Che «lege» erworben, d. h. "als rechtliche Folge aus der Berbindlichkeit, in eine Geschlechtsverbindung nicht anbers als vermittelft bes wechselseitigen Befiges ber Personen, als welcher nur burch ben gleichfalls wechselseitigen Gebrauch ihrer Gefolechtseigenthumlichkeiten feine Birklichkeit erhalt, ju treten".1

Aus ber ehelichen Gemeinschaft folgt die häusliche (Familie und Hauswesen): zuerst das Verhältniß der Eltern zu den Kindern, dann weiter das des Hausherrn zur Hausgenossenschaft. Die Kinder sind werdende Personen; die Eltern haben die Rechtspflicht, ihre Kinder zu wirklichen Personen zu erziehen, womit von selbst deren physische Erhaltung und geistige Pflege gefordert wird. Das Hausgesinde sind dienende Personen, der schuldige Dienst ist eine personliche Leistung, eine vertragsmäßige; die Herrschaft hat auf ihre Dienstdoten kein Sachenzrecht und darf diese nicht nach Willkur gebrauchen und verbrauchen.

Dies ist in seinen Grundzügen der Inhalt bes Privatrechts, er ist in der natürlichen Gesellschaft derselbe, als in der bürgerlichen. Der Unterschied liegt in der Geltung des Rechts. In der natürlichen Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaphyfise Anfangsgründe ber Rechtslehre, Th. I. Hauptst. II. Absch. III. § 22—30. (Bb. V. S. 83—86.) — <sup>2</sup> Ebendaf. § 28—30. (Bb. V. S. 86—90.)

sellschaft gelten alle Rechte provisorisch, in der bürgerlichen peremtorisch. Und streng genommen ist das Recht erst dann wirklich, wenn es peremtorisch gilt, wenn seine Geltung im Nothfall erzwungen werden kann, wenn eine öffentliche Gerechtigkeit existirt, welche die Rechtsstreitigkeiten nach dem Gesetz entscheidet, jedem das Seine zutheilt, jeden in seinem rechtmäßigen Besitz erhält und beschützt. Eine solche Gerechtigkeit ist nur in einem rechtlichen Gemeinwesen oder im Staate möglich. Darum ist das Dasein des Staates eine nothwendige Forderung des Rechts überhaupt. Denn streng genommen giebt es entweder kein Recht, oder alle Rechte haben unverletzbare (peremtorische) Geltung. Darum ist ein wirkliches Privatrecht nur im Staate möglich.

### Elftes Capitel.

# Die rationale Rechtslehre. B. Das Staatsrecht.

# I. Das öffentliche Recht.

### 1. Die öffentlichen Rechtsgebiete.

In der natürlichen Gesellschaft giebt es zwar privatrechtliche Berhältnisse, aber keine Rechtssicherheit, weil hier die Bedingungen sehlen, kraft deren die Rechtsstreitigkeiten endgültig entschieden und die Rechtsverhöltnisse ausgemacht und erhalten werden können. Ohne eine solche Sicherheit gilt der Rechtszustand nur provisorisch, er ist kraftlos und darum unsertig: die natürliche Gesellschaft befindet sich in einem Zustande, welcher zwar nicht als Ungerechtigkeit, wohl aber als Rechtlosigskeit (status justitia vacuus) zu bezeichnen ist. Um das Recht zu sichern und ihm diesenige unbedingte Geltung zu verschaffen, wodurch es eigentlich erst hergestellt wird, ist ein Wille nothig, welcher die Einzelnen vereinigt, den natürlichen Zustand der Menschen in den bürgerlichen und die Menge in einen Staat oder gemeinsamen Rechtszustand verwandelt. Dieser Wille ist das Gesetz, die Geltung des Gesetzes ist das öffentliche Recht oder die Gerechtigkeit, ohne welche es weder Recht noch Freiheit giebt. Daher soll die Gerechtigkeit das gesammte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben S. 133. Bgl. Rechtsl. Th. I. Sauptst. III. § 41 u. 42. Uebergang von bem Mein und Dein im Naturzustanbe zu bem im rechtlichen Zustanbe überhaupt. (Bb. V. S. 116—119.)

#### Das Stagterecht.

menschliche Dasein in der Mannichfaltigkeit aller seiner Formen und Gebiete umfassen und gesetzlich ordnen. Das nächste Object der öffentlichen Rechtsgestaltung sind die Individuen, die Menge oder das Volk, das weitere die Völker, das weiteste die Menschheit als die Bewohner desseltschen Weltkörpers: demnach unterscheidet sich das öffentliche Recht in Staatsrecht, Völkerrecht und Weltbürgerrecht.

#### 2. Die Staatsgewalten.

Die Gerechtigkeit besteht in der untrennbaren Bereinigung von Gefet und Macht. Darin ftimmt Rant mit Plato überein, daß ber Staat die Gerechtigkeit verkorpern, feinem anderen 3mede bienen, feiner ' anderen Richtschnur folgen und nie bas Wohl ober bie Glückseligkeit feiner Glieber auf Roften ber Gerechtigkeit beforbern foll. Bo biefe gu gelten aufhört, verliert das Leben allen Werth und finkt herab unter ben Stand bes menschenwürdigen Dafeins. Der gerechte Staat ift berjenige, in welchem allein bas Gefet herricht. In ber unbedingten Geltung bes letteren besteht bas Recht bes Staates. Diefes außert fich in ber Bewalt, welche die Gefete giebt, die gegebenen ausführt und nach benselben bie Rechtsstreitigkeiten entscheibet ober rechtspricht. Daber forbert und vereinigt jeder Staat biefe brei Bewalten: Die gefetgebenbe, vollziehenbe (regierenbe) und rechtfprechenbe (richterliche). Nur bas Befet herricht. Darum ift die gesetzgebende Gewalt die erfte und oberfte: fie ift "bie Berrichergemalt ober Couveranetat". Die politifche Trias der Staatsgewalt vergleicht Rant mit einem praktischen Vernunft= foluffe, welcher fich in Oberfat, Unterfat und Schluffat gliebert: ben Oberfat in ber Staatsvernunft bilbet bas Gefet, ben Unterfat bas Gebot, wodurch das gesehmäßige Verfahren bestimmt und die einzelnen Falle bem Gefet subsumirt werben, ben Schluffat bie Senteng ober ber Rechtsipruch.2

In der Geltung der Gesetze besteht das öffentliche Recht: darum muß die gesetzebende Gewalt so verfaßt sein, daß sie niemals Unrecht thun kann. «Volenti non sit injuria.» "Du hast es selbst gewollt, also geschieht dir kein Unrecht!" Die Gesetze müssen daher, um kein Unrecht thun zu können, von allen gewollt sein oder, was dasselbe heißt: die gesetzerische Gewalt kann nur in dem allgemein vereinigten Bolkswillen bestehen. Gesetz, welche der Ausdruck eines solchen Willens sind,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaph. Anfangsgr. ber Rechtsl. Th. II. Das öffentliche Recht. § 48 u. 44. (Bb. V. S. 143—145.) — <sup>2</sup> Cbenbaf. § 45. (S. 146.)

können im menschlichen Sinne irren, nicht im politischen: fie konnen unrichtig ober unzwedmäßig fein, aber nicht Unrecht thun, weil niemand porhanden ift, bem das Unrecht geschehen konnte. Daber wird ber Stagt, um bie Forberung ber Gerechtigkeit zu erfüllen, fo verfaßt fein muffen, baß in seiner gesetgeberischen Gewalt ber Wille aller vereinigt ober reprasentirt ift. Die Blieber einer solchen zur öffentlichen Gesetgebung vereinigten Gefellschaft beißen Staatsburger, und die brei nothwendigen Attribute berfelben find die gesetliche Freiheit, die burgerliche Bleichheit und Selbständigkeit. Daß fie teinen anderen Befegen als ben selbstgegebenen gehorchen, macht ben Charakter ihrer politischen Autonomie ober Freiheit. Daß alle benfelben Gefegen unterworfen find, macht ben Charafter ber burgerlichen Gleichheit, innerhalb beren es fein foldes Berhaltnig ber Ueberordnung giebt, welches bie mechsel= feitige Rechtsverbindlichteit aufhebt und auf ber einen Seite Rechte ohne Pflichten, auf ber anderen Pflichten ohne Rechte gelten lagt. enblich teiner einem anderen bergeftalt unterworfen ift, daß fein burgerliches Dafein von frember Willfur abhängt: barin besteht ber Charatter ber burgerlichen Selbstanbigkeit.1

Das Recht ber öffentlichen ober legislatorischen Stimmgebung macht ben activen Staatsburger. Wer biefes Recht nicht bat, ift paffiver, nicht Glieb, fonbern nur Theil bes öffentlichen Gemeinwesens, nicht eigentlich Staatsburger, sonbern nur Staatsgenoffe, und es liegt in ber Natur ber menschlichen Berhaltniffe, bag nicht alle active Staats= burger sein konnen, weil burch bie Unmundigkeit ber Altersftufe bei ben noch unreifen Personen, burch ben Charatter bes Geschlechts und ber baburch bestimmten Lebenssphare, endlich burch bie Abhangigkeit ber Arbeit und Stellung, wie bei Gefellen, Dienftboten u. f. m., berjenige Brad burgerlicher Selbständigkeit ausgeschloffen ift, welcher die nothwendige Voraussehung bes activen Staatsburgerrechts enthalt. beffen barf burch biefe burgerlichen Ungleichheiten nicht bie Gleichheit ber Menschenwurde beeintrachtigt und barum auch nicht bie Möglichkeit ausgeschloffen werben, daß jeder fich aus bem paffiven Buftande zu bem activen der politischen Freiheit emporarbeitet. Nur das weibliche Geschlecht als solches bleibt bei unserem Philosophen von biefer Dog= lichkeit ausgenommen.3

<sup>1</sup> Metaph. Anfangsgr. ber Rechtsl. § 46. (S. 146 u. 147.) — 2 Ebenbaf. § 46. Anmig. (S. 147 figb.)

#### 3. Die Staatsformen.

Die drei vereinigten Gewalten bilben das Staatsoberhaupt, dem die einzelnen Glieber oder Theile des Staates untergeordnet find. So entsteht das Berhältniß zwischen Oberhaupt und Unterthanen, Gedietenden und Gehorchenden, Staat und Bolk. Dieses Berhältniß läßt sich auf drei Arten vorstellen, wodurch die Unterschiede der Staatsformen bestimmt werden: entweder herrscht einer über alle, oder einige, die einander gleich sind, vereinigt über alle anderen, oder alle zusammen über jeden, also auch über sich selbst; im ersten Fall ist die Staatssorm autokratisch, im zweiten aristokratisch, im dritten demokratisch. Die autokratische und monarchische Staatssorm sind wohl zu unterscheiden: der Autokrat hat alle Gewalt, der Monarch nur die höchste.

Benn die Staatsformen verfälicht werden und entarten, fo entfteht aus der Autofratie der Despotismus, aus der Aristofratie die Oligarchie. aus der Demokratie die Ochlokratie. Indessen will unser Philosoph die falfchen, wie die gemischten Staatsverfaffungen nicht naber betrachten. Je einfacher die Staatsgewalt verfaßt ift, um so leichter ift ihre Hand-Run ist die einfachste Form die autokratische, complicirter ist die aristokratische, am meisten zusammengesett die demokratische. Daber ift die Autofratie zur schnellen Handhabung des Rechts die beste, aber zugleich für das Bolt die gefährlichste Berfaffung, da fie fehr leicht geneigt ift, in den Despotismus zu entarten und die Willfur des Gerrschers zur Staatsraison zu machen. Man sagt wohl, daß die Autokratie die beste aller Staatsverfassungen sei, wenn der Monarch gut ist. Da aber die Gerechtigkeit des Herrschers durch die Verfaffung bedingt fein und die Sache fich nicht umgekehrt verhalten foll, fo gehört jene Phrase "zu ben tautologischen Weisheitssprüchen und fagt nichts mehr als: bie befte Berfaffung ift bie, burch welche ber Staatsverwalter gum beften Regenten gemacht wirb, d. i. diejenige, welche die beste ist".2

Die einzig rechtmäßige Berfassung ist eine solche, worin nur die Gesetze herrschen, welche der vereinigte Bolkswille giebt und der Regent ausssührt, also die Regierungsgewalt nicht anders als gesetzmäßig verschren kann. Weil hier nicht die Einzelinteressen, sondern nur der vereinigte Wille aller Staatsbürger die gesetzgebende Gewalt ausübt, also der gemeinsame oder öffentliche Wille herrscht: darum nennt Kant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Меtaph. Anfangsgr. ber Rechtsl. § 47. — <sup>2</sup> Cbenbaf. § 51. (S. 175 u. 176.)

Fifder, Gefd. b. Philoj. V. 4, Muft. R. M.

biese Staatsform die "reine oder wahre Republik" und versteht darunter "das repräsentative System des Volks", worin alle vereinigten Staatsbürger durch ihre Abgeordneten ihre Rechte besorgen. Republikanisch ist daher nach unserem Philosophen diesenige Staatssform, in deren gesetzgebender Gewalt der Volkswille als solcher repräsentirt ist.<sup>1</sup>

Man kann sich ben rechtlichen Ursprung des Staats nicht anders vorstellen, als daß durch eine freiwillige Uebereinkunft ober einen "ursprünglichen Contract" die Menschen den natürlichen Zustand wilder Unabhängigkeit und gesetzloser Freiheit verlassen und durch den Beschluß, unter gemeinsamen Gesetzen zu leben, den bürgerlichen Zusstand gesetzlicher Freiheit und Abhängigkeit gegründet haben. Db nun ein solcher Bertrag thatsächlich stattgesunden hat oder nicht, jedensalls ist nach der Idee desselben in jedem Staate zu beurtheilen, ob seine Gesetz gerecht oder ungerecht sind. Die Richtschur dieser Beurtheilzung lautet: "was das gesammte Bolk nicht über sich selbst beschließen kann, das kann auch der Gesetzgeber nicht über das Bolk beschließen", wie z. B. die Unwandelbarkeit kirchlicher Satzungen oder die Unmögslichkeit kirchlicher Resormen.

Der Ibee jenes ursprunglichen Contracts entspricht unter ben Berfaffungen allein bas reprafentative Spftem, welches Rant als bie republikanische Staatsform bezeichnet, weil bier bas Bolt keinen anderen Gesetzen gehorcht als ben selbstagegebenen, wogegen bieser Charatter politischer Autonomie ben anderen Staatsformen, insbesondere ber Autofratie fehlt. Indeffen verhalten fich bie Staatsformen gur Berechtigkeit, wie ber Buchftabe jum Geift, und es tann auch in ber autofratischen Form nach republikanischen Grundsäten regiert werben, wenn die oberfte Staatsgewalt selbst fich nach jener Rorm richtet, wonach die Gerechtigkeit ihrer Gesetze und Sandlungen zu beurtheilen ift, b. h. wenn ber Souveran aus eigener Ginficht nichts über bas Bolt beschließt, mas biefes über fich felbft niemals beschließen konnte. "Der Geift jenes ursprunglichen Bertrages enthalt die Berbindlichkeit ber constituirenden Gewalt, die Regierungsart jener Ibee angemeffen zu machen und so fie, wenn es nicht auf einmal geschehen tann, all= mählich und continuirlich babin zu veranbern, baß fie mit ber einzig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaph, Anfangsgr. ber Rechtsl. § 52. (S. 177 figb.) — <sup>2</sup> Ebenbaf. § 47. (S. 148.) — <sup>3</sup> Ebenbaf. § 47. Aug. Anmig. C. (S. 162.)

rechtmäßigen Berfaffung, nämlich ber einer reinen Republit, ihrer Wirkung nach zusammenstimme."1

#### 4. Die Trennung ber Staatsgewalten.

Die Staatsordnung fordert, daß die drei obersten Gewalten jede in ihrer Sphäre herrscht ohne jeden Widerstand, der sie zu schwächen ober einzuschränken sucht: der Wille des Gesetzgebers ist untadelig, das Ausführungsvermögen des Oberbesehlshabers unwiderstehlich, der Rechtsspruch des obersten Richters unabanderlich.

Wenn nun diese Gewalten sammtlich in einer Hand vereinigt sind, und dieselbe Person, es sei eine oder viele, unmittelbar oder mittelbar bie gesetzeende, regierende und richterliche Gewalt ausübt, so ist die Versassung absolutistisch und am weitesten von derzenigen Form entsernt, in welcher bloß die Gesetze herrschen und nur solche, die das gesammte Bolk sich selbst entweder gegeben hat oder gegeben haben könnte. Daher wird die Staatssorm, welche Kant als die wahrhaft und einzig rechtmäßige bezeichnet, so versast sein müssen, daß die obersten Gewalten in das richtige Verhältniß gestellt und in ihrer Vereinigung zugleich getrennt sind. Wenn der Regent die Gesetze, wonach er regiert, selbst machen und willkürlich bestimmen kann, so herrscht die Willkür: eine solche gesetzebende Regierung ist despotisch, nicht "patriotisch", sie ist nicht vaterländisch, sondern "väterlich" oder patriarchalisch, d. i. die niedrigste aller despotischen Regierungsarten.

Ebenso ist die Gerechtigkeit verloren, sobald der Richter auch den Gesetzgeber, und der Regent auch den Richter spielen kann. Daher fordert die Versassung, welche der Gerechtigkeit entsprechen und dieselbe nicht bloß gelten lassen, sondern verbürgen soll, die Trennung der regierenden Gewalt von der gesetzgebenden und die der richterlichen von beiden. Die oberste Gewalt ist die gesetzgebende, sie ist der Souverän: daher besteht die richtige Ordnung und Trennung der Staatsgewalten in der Uebervordnung der gesetzgebenden und der Unterordnung der regierenden. Aus diesem Grunde darf der Regent nicht zugleich der Gesetzgeber, noch dieser zugleich jener, und keiner von beiden Richter sein. Man muß in der Rechtsprechung das Urtheil der Rechtsentscheidung oder die Sentenz, welche Recht und Unrecht, Schulbig und Nichtschulbig ausspricht,

!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaph, Anfangsgr. ber Rechtsl. § 52. (S. 177.) — <sup>2</sup> Cbendas. § 48. (S. 149.)

von der Gesetzsanwendung wohl unterscheiden, welche letztere zur Gesetzesausführung gehört und durch Richter oder Gerichtshöse zu gesichehen hat, die durch die regierende Gewalt eingesetzt sind. Die eigentslich richterliche oder rechtsprechende Gewalt wird unabhängig von der gesetzgebenden und regierenden durch gewählte Richter (Jury) mittels bar von dem Bolke selbst ausgeübt.

In jeder Staatsform, auch in der autokratischen, kann nach wahren Rechtsgrundsahen regiert werden, aber daß es wirklich geschieht, ist in keiner andern Staatsform als in der repräsentativen Berfassung, als in welcher die Gewalten auf richtige Art vereinigt und geordnet sind, verdürgt. "Also sind es drei verschiedene Gewalten, wodurch der Staat seine Autonomie hat, d. i. sich nach Freiheitsgesehen bildet und erhält. In ihrer Bereinigung besteht das Seil des Staates, worunter man nicht das Wohl der Staatsbürger und ihre Glückseligkeit verstehen muß, denn die kann vielleicht (wie auch Rousseau behauptet) im Naturzustande oder auch unter einer despotischen Regierung viel behaglicher und erwünschter ausfallen, sondern den Zustand der größten llebereinsstimmung der Bersassung mit Rechtsprincipien versteht, als nach welchem zu streben, uns die Bernunst durch einen kategorischen Imperativ verbindlich macht."

# II. Die Rechte ber regierenben Gewalt.

#### 1. Die conflitutionelle und absolute Monarcie.

Wenn mit der repräsentativen Versassung, in welcher das Volk durch seine Abgeordneten die gesetzgebende Gewalt ausübt oder einen wesentlichen Factor bersesben bildet, sich die Einherrschaft vereinigt, deren Einsachheit die leichteste Handhabung des Rechts gestattet, so erscheint der Staat in der Form einer versassungsmäßigen oder sconstitutionellen Monarchie, welche nach den Grundsähen unseres Philosophen dem Charakter einer wahren Republik nicht widerstreitet, die Vorzüge der einsachen Regierungsgewalt ohne deren Nachtheile besitzt und darum als die beste Staatsversassung gelten dars. Sie war das in der Entwicklung des preußischen Staats angelegte und in der nachkantischen Zeit erreichte Ziel.

Daß eine nach ben Bernunftprincipien bes Rechts geordnete Berfassung bas nothwendige Ziel ber Staaten und Bolfer sei, diese Ibee

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weetaph. Anfangsgr. ber Rechtsl. Th. II. Abschn. I. § 49. (Bb. V. S. 149—151.)

gehört in der Lehre Rants zu den ausgesprochenften Grundzugen seiner politischen und geschichtsphilosophischen Anficht. Aber sowohl über die Art ihrer Einrichtung als auch über die Wege, wie die republikanische Rechtsidee in die bestehenden monarchischen Staatsformen einzuführen und die letteren abzuandern feien, finden wir die Meinungen unferes Philosophen schwankend und fich widersprechend. Sier ftreitet in ihm der republikanische Denker und der loyale Bürger. Er ist ein patriotisch gefinnter Preuße und Unterthan Friedrichs des Großen, er erlebt mit begeifterter Theilnehmung den amerikanischen Unabhangigkeitskrieg und bie Grundung der großen Republit jenfeits bes Oceans; er wird von ben Rechtsideen der frangofischen Revolution enthusiastisch ergriffen und von bem Gange, welchen fie nimmt, auf bas Meugerfte abgeftogen. Breufi= scher Patriotismus, Begeisterung für Amerika und Abneigung wider 🎚 England, enthufiastische Theilnahme an ben Rechtsibeen der französischen Revolution und der heftigste verschnliche Widerwille gegen die Grauel bes Unrechts und der Anarchie, die aus ihr hervorgehen: das find die heterogenen Clemente, welche in seinen Urtheilen über die Einrichtungen und Abanderungen ber Staatsverfaffung fich mischen, freuzen und que widerlaufen, besonders in seiner Rechtslehre. Ueberhaupt zeigt diese Schrift einen Mangel an Kraft und entbehrt die Borzüge, welche die Werke unseres Philosophen sonft in so hohem Mage auszeichnen: die burchdachte Alarheit, die Scharfe und Verftanblichkeit des Ausbrucks selbst in seinen schwerfälligen Formen, die erschöpfende Behandlung des Themas in allen wesentlichen Punkten und namentlich jene architektonische Anordnung und Eintheilung ber Materien, die es unmöglich macht, daß, wie hier wiederholt geschieht, dieselben Dinge an zerftreuten Orten von neuem erörtert werben, bisweilen in wibersprechender Beise. Es ift auch nicht zu vergeffen, bag bie Abfaffung und Beröffentlichung ber Rechtslehre in die lette Beit Friedrich Wilhelms II. fallt, als der reactionare Druck jener Tage noch auf bem Philosophen lastete, ihm vielfache Burudhaltung gebot und bie Entschiedenheit feiner Sprache Schon in seiner nächsten und letten Schrift über ben "Streit ber Facultaten" fpricht er feine Burbigung ber frangofischen Revolution mit einer Ruhnheit und Offenherzigkeit aus, wie er es ein Jahr vorher unter dem Bater Friedrich Wilhelms III. nie hatte magen burfen.1

<sup>2</sup> Die Schwankungen und Wibersprüche in ber Rechtslehre Rants werben jebem Refer auffallen, ber über Reform und Revolution folgende Stellen genau

Rant hatte die Autofratie als die einfachfte, zur handhabung des Rechtes geschicktefte, aber auch ber Entartung in ben Despotismus am leichteften ausgesette Staatsform beurtheilt. Doch konnte ein großbenkender Ronig fich felbst ben Zügel ber Gerechtigkeit anlegen und trok seiner autofratischen Machtvollfommenheit nach Rechtsgrundsaben regieren: bann war in einem folden Staate die öffentliche Gerechtigkeit nicht dem Buchstaben, aber dem Geifte nach einheimisch. Ms ein solches jeltenes und erhabenes Beispiel einer gerechten Autofratie erschien unferem Philosophen fein eigenes Baterland unter bem großen Ronige, ber mube war, über Sclaven zu herrichen, felbft nur ber "erfte Diener bes Staates" sein und biesen "so weise, so redlich und uneigennützig regieren wollte, als wenn er jeben Augenblick feinen Dit= burgern Rechenschaft ablegen mußte", und ber nichts eifriger und forgfältiger bewachte, als die Unparteilichkeit ber Juftig. werben in der Beantwortung der Frage: "Was ist Aufklarung?" noch ein merkwurdiges Zeugniß tennen lernen, wie ber Philosoph das Zeit= alter Friedrichs auch in seiner Bedeutung für die Denkfreiheit treffend zu beurtheilen und zu ichagen mußte.

#### 2. Die mabre und falice Republit.

Indeffen verlangte die kantische Rechtslehre auch in ber außeren Staatsform, in bem Buchstaben ber Verfaffung die Burgichaft ber öffentlichen Gerechtigkeit: fie forberte bas reprafentative Spftem bes Bolks in ber gesetzgebenden Gewalt, die rechtmäßige Unterordnung ber regierenden, die Unabhängigkeit der rechtsprechenden. Die Berwirklichung einer folden republikanischen Berfaffung erschien ihm jenseits bes Oceans in bem Bunde ber nordameritanischen Freiftaaten. Wenn er vom Geifte ber Gerechtigkeit rebete, bachte er an seinen Ronig; wenn er bie außere, ber Gerechtigkeit angemeffene Staatsform ins Auge faßte, mochte er glauben, daß fein politisches Ibeal in der Jugendfrische eines neu begrundeten, eben erkampften Daseins von grandiosem Umfange in den Bereinigten Staaten Nordamerikas erfüllt sei. Die Theilnahme an Amerika hatte in ihm fruhzeitig die Abneigung gegen England geweckt, beren Spuren fich bis in feine Rechtslehre fortgepflanzt haben, wo fie unvertennbar hervortreten. Unter dem Eindrud vorübergehender Uebelftande hat er das Berhaltnig ber offentlichen Gewalten in England liest und vergleicht: Rechtsl. Th. II. Abichn. I. Aug. Anmig. A. (6. 151-157)

unb § 52. (**6.** 176—179.)

unrichtig beurtheilt und in seiner Versaffung eine Oligarchie gesehen, in welcher das Parlament nicht bloß die gesetzgebende Gewalt, sondern durch parlamentarische Minister thatsächlich auch die regierende ausübt, und zwar im Privatinteresse berjenigen Mitglieder, welche die eben herrschende Partei ausmachen, aus deren Führer die Minister hervorgehen.

Die parlamentarische Opposition giebt sich den Schein, die Volks= rechte zu vertheidigen, gegen jede Ausschreitung ber regierenden Gewalt au icuter und bie lettere einzuschranten; unter biefem Scheine fucht fie fich die Regierung felbst in die Sande zu fpielen, um fie bann im Privatintereffe ihrer Mitglieber auszubeuten. Dies ift nicht mehr eine rechtmäßige Unterordnung der regierenden Gewalt unter die gesetzgebende, sondern factisch eine rechtswidrige, b. h. bespotische Bereinigung beiber, eine, wie es unferem Philosophen scheint, verwerfliche Form, welche dem Volke eine den Regenten einschränkende Macht einräumt. Obwohl England nicht genannt wird, fo ift bie folgende Stelle boch unvertenn= bar wiber englische Berfaffungszustande und gewiffe Migbrauche berselben gerichtet. "Der Souveran verfährt alsbann burch seinen Minister zugleich als Regent, mithin bespotisch, und das Blendwerk, das Bolk durch die Deputirten deffelben die einschränkende Gewalt vorstellen zu laffen (ba es eigentlich nur die gesetzgebende hat), kann die Despotie nicht so versteden, daß sie aus den Mitteln, beren sich der Minister bedient, nicht hervorblickte. Das Bolk, das durch feine Deputirten (im Parlament) repräsentirt wird, hat an diesen Gewährsmännern seiner Freiheit und Rechte Leute, die für fich und ihre Familien und biefer ihre vom Minister abhängige Versorgung in Armeen, Flotte und Civilämtern lebhaft interessirt sind und die (statt des Widerstandes gegen die Anmahung der Regierung, dessen öffentliche Ankündigung ohnedem eine bazu schon vorbereitete Einhelligkeit im Bolke bedarf, die aber im Frieden nicht erlaubt sein kann), vielmehr immer bereit sind, sich selbst die Regierung in die Hände zu spielen. Also ist die sogenannte gemäßigte Staatsverfaffung, als Constitution des innern Rechts des Staats, ein Unding und, anstatt zum Recht zu gehören, nur ein Klug= heitsprincip, um, fo viel als möglich, bem machtigen Uebertreter ber Bolksrechte seine willkürlichen Einflüsse auf die Regierung nicht zu er= schweren, sondern unter dem Scheine einer dem Bolke verstatteten Oppofition zu bemanteln."1

<sup>1</sup> Rechtsl. Th. II. Abichn, I. Allg, Anmig, von ben rechtl. Wirfungen aus ber Ratur bes bürgerlichen Bereins. A. (V. S. 152 u. 153.)

Wenn die gesetzebende Gewalt die regierende in einer solchen Weise einschränken dars, daß sie deren Stelle vertritt oder ihr gar zuwiderhandelt, so ist sie selbst regierend, und damit erhebt sich die despotische Bolksherrschaft. Es ist nicht zu erwarten, daß die Repräsentanten des Volks die Regierungsgewalt, wenn sie dieselbe einmal in
die Hand bekommen, je wieder aus der Hand geben. Deshalb war
es ein großer Fehler Ludwigs XVI., womit er schon aushörte, Monarch
zu sein, als er die constituirende Versammlung nicht bloß Steuergesetz geben, sondern auch die Finanzen ordnen und den Staat mitverwalten ließ.

### 3. Das Wiberftanberecht. Revolution und Reform.

Die Rechte ber Regierung kann in einem geordneten Staatswesen nur die regierende Bewalt ausüben. Da nun die lettere einschränken ober ihr Widerstand leiften so viel heißt als selbst regieren ober bie beftebenbe Regierungsgewalt aufheben, fo tann ein foldes Biberftanberecht weber ber gesetgebenben Gewalt noch weniger ben Unterthanen, weber bem reprafentirten noch weniger bem unreprafentirten Volke zukommen. Daher bestreitet Rant jedes auf ben Regenten auszuübende 3mangerecht in einer fo nachbrudlichen und uneingeschränften Weise, daß selbst in bem Fall "eines für unerträglich ausgegebenen Migbrauchs ber oberften Gewalt" bem Bolke nichts anderes übrig bleiben soll als die Ungerechtigkeit des Regenten zu ertragen. Aber eine Rechts= pflicht, beren Erfullung nicht im Nothfall erzwungen werben tann, ift, rechtlich genommen, feine Pflicht mehr, und ein Recht ohne bie Macht, die schuldige Leiftung im Nothfall zu erzwingen, ift kein Recht mehr. Daher muß Rant bas Berhältniß zwischen Regent und Bolt, indem er jedes Wiberstandsrecht bes letteren verneint, so faffen, bag auf ber Seite bes erften Rechte ohne Pflichten, auf ber bes andern Pflichten ohne Rechte bestehen. In dieser Erklärung ftimmt unser Philosoph mit Sobbes, aber nicht mit ben Grundlagen feiner eigenen Rechts= lehre überein. Diesen Wiberibruch erkannte A. Feuerbach und ichrieb beshalb wiber Kant seinen "Antihobbes" (1798). Wenn man bem Staate einen Vertrag, fei es als Thatsache ober als Ibee, zu Grunde lege, so fließe aus einer solchen Rechtsquelle ein wechselseitiges Recht,

<sup>1</sup> Rechtslehre. § 52. Anmig. (5. 178 u. 179.)

welches auf Seite ber Unterthanen die Befugniß, die Staatsgewalt in gewissen zu zwingen, einschließe.

Auch die Grunde, aus welchen Rant jedes politische ober öffentliche Widerstandsrecht verneint, erinnern an Hobbes. Der Widerstand gegen ben Regenten kann nur ausgeubt werden, indem bas Bolk felbft bie regierende Gewalt an sich reißt, womit die bestehende Regierungsgewalt und die vorhandene Staatsordnung vernichtet, der gesetliche Zustand aufgelöft und die Anarchie an seine Stelle gesetzt ift. Mit dieser verglichen, ift jede bestehende Staatsordnung, selbst die auf Gewalt ge= grundete, rechtmäßig, weil fie ben Charakter ber Ordnung hat. Der grundfatliche Abichen bor ber Unarchie ift bei unferem Philosophen fo groß, daß er alle Mittel aufwendet, die öffentlichen Buftande vor einem folden Unglud, das zugleich die höchfte Ungerechtigkeit in fich schließt, zu bewahren; er verbietet nicht bloß jedes Widerftandsrecht, weil beffen Ausübung die Anarchie herbeiführt, sondern auch alles Bernünfteln über den Ursprung des bestehenden Staates, weil dadurch die gewaltsame Abanderung beffelben ober die Staatsummalzung ben Schein bes Rechts gewinnen konnte. Die bestehende Staatsordnung ift unverleglich und heilig, das ift die Bedeutung des Satzes: "alle Obrigkeit ift von Gott", und ber bestehenden Staatsgewalt ift zu gehorchen, ihr Ursprung mag fein, welcher er wolle.

Jeber Bersuch, die regierende Gewalt zu ftürzen, es sei durch Auftand, Aufruhr (Rebellion) oder Bergewaltigung der Person des Regenten, muß als Hochverrath und als todeswürdiges Berbrechen gelten, dem Batermorde gleich zu achten. Der äußerste Grad der Bergewaltigung des Regenten ist die Ermordung, weit schlimmer als diese ist die Ermordung unter dem Scheine des Rechts und gesetzlicher Formen, d. h. die Hinrichtung des Monarchen, deren wahres Motiv die Furcht vor künstiger Rache und deren erheuchelte Form der Schein einer gesetzmäßigen Strase ist. Das Bolk kann seinen Regenten nicht richten, weil es in eigener Sache gegen ihn auftritt und also Partei und Richter zugleich ist, was allen Grundsäßen der Gerechtigkeit widerstreitet; der Regent kann nicht gerichtet noch gestrast werden, weil alle Strasgewalt von ihm ausgeht, denn sie ist ein Aussluß der Regierungsgewalt. Darum kann unser Philosoph, indem er auf die Schicksale Rarls I. und Ludwigs XVI. hinweist, den verbrecherischen Charafter einer solchen Sin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rechtsl. Th. II. Abichn. I. Aug. Anmig. A. (S. 154.) — <sup>2</sup> Ebenbas. (S. 151 figb.)

richtung nicht stark genug bezeichnen: sie ist die gesetzwidrigste aller Handlungen, der diametralste Widerspruch gegen das Gesetz, der Selbstemord des Staates, die politische Todsünde, die jede Möglickeit der Entsfündigung ausschließt. <sup>1</sup>

Indeffen murbe die Unmöglichkeit, einer ungerechten Regierung Wiberstand zu leisten, einen zügellosen Despotismus zur Folge haben und Zustande herbeiführen, welche die Rechtsgrundsate unseres Philosophen verwerfen. Daber fieht er fich genothigt, nicht ohne Widerspruch mit ben ichon gegebenen Erklarungen, ein gesetliches Wiberftanberecht einzuräumen und zu forbern, nur foll baffelbe tein actives, fondern ein paffives fein und nicht vom Bolte, fonbern von der gefetgebenden Bewalt ausgehen. Freilich ift babei die Trennung ber gesetzgebenden und regierenden Gewalt, also bie reprafentative Staatsverfaffung porausgesett, und es muß zuruckgenommen werben, was ber Philosoph früher erklart und an ber englischen Berfaffung getabelt hatte: daß verkehrterweise ber gesetzgebenben Gewalt bas Recht zustehe, bie regierenbe einzuschränken ober ihr Widerftand zu leiften. Jest bestätigt er biefes Recht und verwirft nicht bloß ben Digbrauch, sondern die Unterlaffung der Ausübung. "In einer Staatsverfassung, die so beschaffen ist, daß das Bolk durch seine Reprasentanten (im Parlament) jener und bem Reprasentanten berselben (bem Minister) gesetlich wiber= fteben tann, - welche bann eine eingeschrantte Berfaffung beißt, ift gleichwohl kein activer Widerstand (ber willkurlichen Berbindung bes Bolks, die Regierung zu einem gewiffen thatigen Berfahren zu amingen, mithin felbst einen Act ber ausübenden Gewalt zu begeben.) fondern nur ein negativer Widerstand, b. i. Beigerung bes Bolks (im Parlament), und erlaubt jener, in ben Forberungen, die fie jur Staatsgewalt nothig zu haben vorgiebt, nicht immer zu willfahren: vielmehr wenn das lettere geschähe, so mare es ein sicheres Beichen, daß das Volk verderbt, seine Repräsentanten erkauflich, und das Oberhaupt von der Regierung durch seinen Minister despotisch, diefer selbst aber ein Berrather bes Bolks fei." ?

Man fieht, daß der negative Widerstand, welchen Kant gesetzlich findet und verlangt, in der Steuerverweigerung besteht, wodurch einer ungerechten Regierung die Mittel und darum die Möglichkeit zur Ausübung ihrer Gewalt genommen, dieselbe also gezwungen wird, sich und

<sup>1</sup> Rechtsl. S. 153-156. Anmig. - 2 Cbendas. Allg. Anmig. A. (S. 156.)

ihr Spftem zu andern. Mithin giebt es boch ein Zwangsrecht, welches bas Bolk burch feine Reprasentanten auf die Regierung nicht bloß ausüben darf, sondern foll. Diefes Recht folgt aus dem richtigen Berhältniß ber Staatsgewalten einer repräsentativen Verfassung. Beherricher bes Bolts (ber Gefetgeber) tann alfo nicht jugleich ber Regent fein, benn biefer fteht unter bem Gefet und wird burch basfelbe, folglich von einem andern, dem Souveran, verpflichtet. fann biefem auch seine Gewalt nehmen, ihn absehen ober feine Berwaltung reformiren, aber ihn nicht strafen (und das bedeutet allein ber in England gebrauchliche Ausbrud: ber Ronig, b. i. bie oberfte ausstbende Gewalt kann nicht Unrecht thun), benn bas ware wieberum ein Act ber ausübenben Gewalt, ber zu oberft bas Bermögen, bem Befete gemäß ju zwingen, zufteht, die aber boch felbft einem 3mange unterworfen mare, welches fich widerspricht." 1 Man wird aber wohl das Recht, den Regenten auf legalem Wege abzuseten, ohne ihn zu ftrafen, als bie Unwendung eines 3manges anfeben muffen, beffen Ausübung in gewissen Fällen nicht unterlassen werben barf, ohne fich eines Berbrechens an ber Staatsverfaffung ichulbig zu machen. solchen Grundsäten mußte Rant die englische Rebellion in ihrem Berfahren gegen Rarl I. verwerfen, bagegen bie englische Revolution in ihrem Berfahren gegen Jacob II. volltommen billigen.

Wenn wir von den Schwankungen und Widersprüchen absehen, welche Kants Lehre von dem öffentlichen Widerstandsrechte uns wahrnehmen läßt, so verneint er die Rechtmäßigkeit jeder Revolution, wodurch der gesetzliche Zustand aufgelöst und der Einbruch der Anarchie herbeigeführt wird; dagegen bejaht er die Rechtmäßigkeit und Nothwendigkeit der Resorm, wodurch sehlerhaste Staatsversassungen auf gesetzlichem Wege geändert und verbessert werden. In der repräsentativen Staatssorm ist die Möglichkeit solcher Resormen enthalten und Kant hatte Unrecht, an der resormbedürstigen Versassung Englands diese Resormsähigkeit zu übersehen. Wenn innerhalb der repräsentativen Staatsordnung durch den negativen Widerstand der gesetzgebenden Gewalt das vorhandene Regierungsspstem geändert wird, so ist dies keine Aenderung der Versassung und kein Beispiel einer Versassungsresorm, wie Kant die Aussübung jenes Rechts hier zu nehmen scheint.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rechtsl. Th. II. Abfchn. I. § 49. (5. 150.) — <sup>3</sup> Ebendaß. Allg. Anmtg. A. (5. 155 figb.) — <sup>3</sup> Ebendaß. (6. 156.)

Die Frage ber Berfaffungsreform betrifft die Art und Beise, wie eine Staatsform in eine andere umzumandeln und namentlich ber Uebergang ber absolutistischen Verfassungen in die repräsentative ober republi= fanische, insbesondere die Umwandlung der absoluten Monarcie in die conftitutionelle zu bewerkstelligen ift. Diefe Frage hat Rant aufgeworfen, aber nur so weit beantwortet, daß solche Reformen nicht ohne Mitwirkung des Bolks geschehen sollen, also nicht auf dem Wege der sogenannten Octropirung ober bloß burch den Machtipruch bes Souverans. Ausbrucklich heißt es: "Es muß aber bem Souveran boch möglich sein, die bestehende Staatsverfassung zu anbern, wenn sie mit der Ibee bes ursprünglichen Bertrages nicht wohl vereinbar ift, und hierbei boch biejenige Form bestehen zu lassen, die dazu, daß das Volk einen Staat ausmache, wefentlich gehört. Diese Beranderung kann nicht barin bestehen, baß ber Staat fich von einer biefer brei Formen zu einer ber beiben andern felbst constituirt, 3. B. bag bie Aristokraten einig werben, fich einer Autofratie zu unterwerfen ober in eine Demofratie verschmelzen zu wollen und fo umgekehrt, gleich als ob es auf ber freien Babl ober bem Belieben bes Souverans berube, welcher Berfaffung er bas Bolk unterwerfen wolle. Denn felbft bann, wenn er fich zu einer Demofratie umzuändern beschlösse, würde er doch dem Bolk Unrecht thun können, weil es felbst diese Berfassung verabscheuen könnte und eine ber zwei übrigen für fich zuträglicher fanbe."1 Demgemäß wirb auch ber absolute Monarch sich nicht in einen constitutionellen umandern burfen, ohne bas Bolt zu fragen, ob biefe Aenderung ihm recht fei. Es entspricht baber nicht ben Erklärungen unseres Philosophen, wenn behauptet wird: "Die von Kant als Ziel der Entwicklung auch für Preußen anerkannte Reprafentativverfaffung kann allein durch Octropirung eingeführt werben". 2

## 4. Gigenthum und Befchatung, Polizei und Rirche, Memter und Burben.

Da alle Privatrechte erst burch ben Staat peremtorische Geltung erhalten, so giebt es auch erst in ihm wirkliches Eigenthum, insebesondere Grundbesitz: daher wird der rechtliche Antheil, welchen die Einzelnen am Boden des Landes haben, von dem Souveran als Landeseherrn oder Obereigenthümer abgeleitet werden mussen. Ist aber alles Eigenthum (Grundbesitz) in diesem Sinn Staatseigenthum, während es

<sup>1</sup> Rechtsl. Th. II. Abschn, I. § 52. (S. 177.) — 2 H. Brut: Kant und ber preußische Staat. Gebächtnißrede u. s. f. s. (Preuß. Jahrb. XLIX. S. 548.)

boch in Privatbefigungen getheilt ift und fein foll, fo folgt, bag ber Souveran nicht selbst Privateigenthumer irgend eines Bobens sein barf, weil er fonst alles Eigenthum in feinen Privatbefit nehmen und baburch bas Eigenthum felbft aufheben konnte. Daber barf ber Souveran weber Privateigenthumer unter anderen noch ber alleinige Eigenthumer fein, weil fonft alle grundbefigenden Berfonen nicht bloß Unterthanen, sondern grundunterthanig (glebae adscripti) und vollig unfrei maren. Alles Eigenthum im Staate barf bemnach nur Privateigenthum fein, weil es nur als foldes bie Moglichkeit bietet, von jedem rechtlich erworben zu werben. Damit verträgt fich nicht, baß Corporationen, wie Ritter= und geiftliche Orben, Gigenthumer Wenn gewiffes Eigenthum ausschließlich privilegirt ift, so wird bamit bie gefehmäßige, burgerliche Gleichheit aufgehoben; es muß bes= halb bem Staate bas Recht zustehen, bie Rirchenguter und Romthureien aufzuheben, natürlich fo, daß die Ueberlebenden auf rechtmäßige Beise entschäbigt werben.1

Aus dem Rechte des Staates auf alles in ihm enthaltene Eigenzthum folgt, daß die oberfte Staatsgewalt zwar nicht selbst Privatzeigenthum besitzen darf, wohl aber das Recht hat, alles Privateigenzthum zu beschahen und zu sichern. Auf dem Beschahungsrechte durch Steuern, Landtagen, Bolle, Accise u. s. f. beruht die Staatswirthschaft und das Finanzwesen, auf dem Sicherungsrechte die Polizei, die mit der öffentlichen Sicherheit zugleich die öffentliche Anstandigkeit dies an die Schwelle des Hauses beaussichtigt und hütet.

Bur öffentlichen Sicherheit gehört, daß keine Berbindungen im Staate existiren, die das öffentliche Wohl der Gesellschaft gesährden ober auf das politische Gemeinwesen einen nachtheiligen Einsluß außüben. Welcher Art diese Berbindungen auch seien, sie haben kein Recht, sich dem Staate zu verheimlichen; vielmehr hat dieser das Recht und die Pslicht, sie zu beaufsichtigen. Sier ist der Punkt, wo auch die kirchlichen Gemeinschaften sich mit dem Staat absinden müssen; sie sallen unter das von dem letztern pflichtmäßig auszuübende Recht der polizzeilichen Aufsicht. Der Glaube und die gottesbienstlichen Formen gehören zu den inneren Angelegenheiten, welche die Kirche selbst zu besorgen hat; der Staat kummert sich nur um den politischen Charakter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rechtsl. Th. II. Abichn. I. Allgem, Anmig. B. (S. 157 figb.) — <sup>2</sup> Ebenbas, B. (S. 159.)

ber in ihm befindlichen Religionsgesellschaften. Wenn er über diesen Punkt beruhigt ist, so läßt er den religiösen Bekenntnissen und ihrer Ausübung freien Spielraum. Es liegt nicht im Rechte des Staates, den Glauben seiner Unterthanen durch Gesetz zu bestimmen, er darf Glaubensresormen weder verbieten noch erzwingen. Der Monarch darf nicht selbst den Priester machen; der Rechtsstaat ist keine Kirche. Wenn es die Staatsgewalt nicht sein darf, welche der Religion die äußere Form ausprägt, so folgt von selbst, daß die religiösen Gemeinden keine andere Versassung haben werden, als welche sie unabhängig vom Staate sich selbst geben.

Der Regent führt die Geschäfte des Staates im Namen des Gesetzes. Darum ist dei ihm das Recht, die Aemter zu besetzen und die Würden zu vertheilen. Die öffentliche Gerechtigkeit verlangt, daß jede von der Staatsgewalt ertheilte Würde verdient sei, daß keiner unverdient ein Amt erhalte oder daraus entsernt werde. Unverdient darf niemand seine Freiheit verlieren: es giebt im Rechtsstaate eine gleichmäßige, dürgerliche Unterthänigkeit, aber keine Leibeigenschaft. Unverdient darf niemand bevorzugt werden: es giebt im Rechtsstaate keine Privilegien, am wenigsten einen Kang vor dem Verdienste, einen erblichen Beamtenstand oder Amtsadel, der eine Art Mittelstand zwischen Regent und Bürgern bildet. Es giebt so wenig geborene Beamte als etwa "Erbprosesson". Das einzige Vorrecht, welches der Adel ohne Verletzung anderer persönlicher Rechte behaupten darf, ist der Name oder Titel, den er behält, so lange die Anerkennung besselben in der Volksmeinung wurzelt.

# III. Die Strafgerechtigkeit.

#### 1. Berbrechen und Strafe.

Die öffentliche Gerechtigkeit verlangt die unbedingte Geltung der Gesetze: sie muffen aufrecht erhalten und, wenn sie verletzt sind, wiedershergestellt werden. Wer in gesetzwidriger Absicht das Recht verletzt, hat sich von der Bedingung ausgeschlossen, unter welcher allein Staatsbürger möglich sind, und daher das Recht verwirkt, Staatsbürger zu sein. Eine solche Gesetzsverletzung ist ein Verbrechen, entweder ein privates

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rechtsl. Aug, Anmig. C. (V. S. 160—162.) — <sup>2</sup> Sbendas. D. (S. 162 bis 164.) Bgl. Zwei Briefe Kants an Herrn Fr. Nicolai. Der erste Brief betrifft eine Schrift Mosers, worin Kants Wiberlegung ber Rechtmäßigseit eines Beamtenabels verspottet wirb. (Bb. V. S. 479—482.)

ober ein öffentliches, je nachdem die Rechte beschaffen sind, die verletzt worden. Die nothwendige Folge des Verbrechens ist ein Berlust, welchen der Verbrecher erleiden muß, und dessen Größe sich nach der des begangenen Unrechts richtet. Das Leiden, welches dem Verbrechen solgt, nennen wir Strase. Das Gesetz verlangt, daß der Verbrecher gestrast werde. Das strassos Verbechen bewiese die äußerste Ohnmacht des Gesetzes, das äußerste Gegentheil der Gerechtigkeit. Das Recht, die Strase auszuüben und an dem Verbrecher zu vollziehen, ist das Strassrecht: es ist im Staatsrechte begründet und bildet ein nothwendiges Attribut der Staatsgewalt, denn es gehört zur Aussührung der Gesetz. Nur die regierende Gewalt hat das Recht zu strasen, wie das die Strase zu erlassen oder zu mildern (Begnadigungsrecht). Wenn die Privatperson sür das erlittene Unrecht sich selbst Genugthuung verschafft, indem sie den Thäter strast, so ist das nicht Strase, sondern Rache.

#### 2. Das Wiebervergeltungsrecht und bie Tobesftrafe.

Die Strase ist ein Act der Gerechtigkeit und darf als solche nie ohne Grund geschehen: ihr einziger Grund ist das Berbrechen, und nur der ist in den Augen des Staats ein Berbrecher, welchen die geschwornen Richter für schuldig erklärt haben. Die Strase hat keinen anderen Grund als die Straswürdigkeit, sie hat keinen anderen Zweck als an dem Berbrecher Gerechtigkeit zu üben, ihm zu geden, was er verbient hat: darum besteht das Strasrecht in dem Wiedervergeltungserecht (jus talionis). "Auge um Auge, Zahn um Zahn" lautet die Formel der strasenden Gerechtigkeit. Daraus solgt, daß man die Strase niemals durch Zweckmäßigkeitsgründe bestimmen darf, etwa durch den Ruzen, welchen der Berbrecher selbst oder andere aus der Strase gewinnen: sie ist keine Maßregel der Klugheit, sondern ein Act bloß der Gerechtigkeit, sie soll nicht bessern oder andere abschrecken, sondern bloß strasen.

Den Berbrecher zum warnenden Beispiele für andere strasen, heißt nicht, ihn als Verbrecher behandeln, sondern als Mittel zum allgemeinen Besten. Dazu hat niemand ein Recht, auch nicht der Staat. Wenn man die Strase so begründen wollte, dann dürfte man auch wohl einen Unschuldigen bestrasen, weil es unter Umständen viel Unheil verhüten kann, und aus demselben Grunde auch wohl einen Schuldigen nicht strasen. Um des Nuzens willen strasen, heißt statt der Gerechtigkeit die Glückseigkeit zur Regel und Richtschnur machen

und damit die Gerechtigkeit vollkommen aussehen. "Das Strafgeset ift ein kategorischer Imperativ und wehe bem, welcher die Schlangenswindungen der Glückseitslehre durchkriecht, um etwas auszusinden, was durch den Bortheil, den es verspricht, ihn von der Strafe oder auch nur einem Grade derselben entbinde nach dem pharischschen Wahlspruch: es ist besser, daß ein Mensch sterbe, als daß das ganze Bolk verderbe; denn wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Werth mehr, daß Menschen auf Erden leben!"

Aus bem Wiebervergeltungsrechte folgt gegen ben Morber bie Recht= mäßigfeit ber Tobesftrafe. Diefe ift folechterbings nothwendig, nicht um ber 3medmagigteit, sonbern um ber Gerechtigfeit willen. Es ift eine falice Philanthropie und zugleich eine fophiftische Rechtsverbrehung, wenn ber Marchese Beccaria bem Staate bas Recht abspricht, einem Menfchen bas leben zu nehmen. Warum foll ber Staat biefes Recht nicht haben? Beil in bem Bertrage, worauf ber Staat beruht, teiner eine Macht gewollt haben tann, welche bas Recht, ihn zu töbten, einschließt! Rur ber schuldig erklärte Dlörder wird getödtet. Als ob biefer anerfannte Morber noch eine rechtsgültige Stimme in ber Gesetgebung haben konnte, als ob er biefes Recht nicht burch ben Morb verwirkt hatte! In Ansehung bes Mörbers tann bie Gerechtigkeit nur burch ben Tob gefühnt werben, burch teine andere Strafe. Es giebt nichts, was die Todesftrafe erfett. Was wurde an die Stelle ber Todesftrafe treten. wenn man fie abschaffte? Die schimpflichfte Freiheitsftrafe von lebens= langlicher Dauer. Man bente fich zwei Berbrecher, welche beibe ben Tob verdient haben, von benen ber Gine ben Tob bem ichimpflichften und schlechteften Leben vorzieht, mabrend ber Andere alles lieber will als fterben. Ber von beiben ift ber Beffere? Doch offenbar ber Erfte! Benn man also bie Tobesftrafe abichaffte, so murbe man ben Befferen von zwei todeswürdigen Berbrechern bei weitem harter bestrafen als ben Anderen, ber schlechter ift. Dies ift tein Grund für die Tobes= ftrafe, beren einziger Grund bas Berbrechen felbst ift, sondern nur eine Bemerkung über bie unrichtigen Folgen, welche bie Abschaffung der Todesftrafe haben murbe.

Es kann Falle geben, wo unter bem Zwange ber Umftanbe und gewiffer öffentlicher Borurtheile ber Mord zwar nicht entschulbigt, aber seine Straswürdigkeit gemilbert wirb. Um ber Schanbe zu entgehen,

<sup>1</sup> Rechist. Allg. Anmig. E. I. (S. 166 u. 167.)

töbtet eine Mutter ihr Kind. Um die Standesehre zu wahren, wird eine Beleidigung im Zweikampse durch den Tod gerächt. Hier werden die Gesetze in Rücksicht auf die Macht der geltenden Borurtheile eine Ausnahme machen dürsen, zugleich aber darauf Bedacht nehmen, daß die öffentliche Bildung allmählich sich der Vorurtheile entwöhne, welche die Straswürdigkeit des Mordes milbern.

Der ärgste Widerspruch gegen die öffentliche Gerechtigkeit ist die Straflosigkeit des Verbrechers. Wenn ein Unschuldiger, welchen man schuldig glaubt und in diesem Glauben verurtheilt, bestraft wird, so ist dieser beklagenswerthe Fall ein Beweis, daß die Gerechtigkeit irrt, nicht daß sie schläft. Wenn der anerkannte Verbrecher strassos ausgeht, so sehlt der Gerechtigkeitssinn, und das ist schlimmer als der Irrthum. "Selbst wenn sich die bürgerliche Gesellschaft mit aller Glieder Einstimmung auslöste (z. B. das eine Insel bewohnende Volk beschlösse, auseinanderzugehen und sich in alle Welt zu zerstreuen), müßte der letzte im Gesängniß besindliche Mörder vorher hingerichtet werden, damit jedermann das widersahre, was seine Thaten werth sind, und die Vlutschuld nicht auf dem Volke haste, das auf diese Bestrasung nicht gedrungen hat; weil es als Theilnehmer an dieser öffentlichen Verletzung der Gerechtigkeit betrachtet werden kann."

#### 3. Begnabigung.

Berbrechen und Strase verhalten sich zu einander wie Grund und Folge. Wenn der Grund eingetreten ist, so kann keine Macht der Erde die Folge aushalten. Was die Nothwendigkeit der sittlichen Welt sorbert, darf die menschliche Willkur nicht hindern. In der Causalverknüpfung zwischen Berbrechen und Strase besteht die Strasgerechtigkeit. Reiner Macht im Staate dars es zustehen, das Berbrechen strassos zu machen ober auch nur seine Straswürdigkeit zu milbern. Darum will sich mit der öffentlichen Gerechtigkeit, streng genommen, das Begnadigungsrecht nicht vertragen; den Verbrecher begnadigen heißt ihn gar nicht oder zu wenig strasen: dies ist nicht Gnade, sondern Unrecht. Nur einen Fall räumt Kant dem Begnadigungsrecht ein: wenn das Staatsoberhaupt in der eigenen Person verletzt worden ist, soll es ihm freistehen, in der eigenen Sache Gnade zu üben. Diese Ausnahme ist unklar und aus mehr als einem Grunde falsch: sie ist unklar, weil Kant hier von dem

<sup>1</sup> Rechtsl. E. I. (S. 167-169. S. 168-173.)

Souveran rebet, also von dem gesetzgebenden Gewalthaber, während bas Begnadigungsrecht, wie das Strafrecht, nur bei der regierenden Staatsgewalt sein kann; sie ist falsch, denn das Berbrechen gegen die Staatsgewalt selbst muß als eine der ärgsten Rechtsverlezungen, welche im Staate möglich sind, angesehen werden; daher ist ein Majestätsverbrechen am wenigsten würdig, ein Object der Begnadigung zu sein. Auch ist nicht zu begreisen, wie Kant die Majestätsverlezung als eine Privatsache des Souveräns ansehen kann, da er doch selbst den Träger der Staatsgewalt nicht als eine Privatperson betrachtet.

#### 4. Rant und A. Feuerbach. Die Abichredungstheorie.

Infolge ber kantischen Grundsatze vom Strafrecht hat A. Feuerbach eine neue Theorie in die Lehre vom peinlichen Recht eingeführt. Er ist mit Kant einverstanden, daß der Zweck der Strafe nur sie selbst sein kann: nur die Bestrafung, nicht die Besserung des Verbrechens. Der Grund der Strase liegt nicht in dem, was möglicherweise auf die Strase solgt, sondern in dem, was ihr thatsäcklich vorausgeht: es wird nicht gestrast, weil künstigen Verdrechen vorgebeugt werden soll, auch nicht, damit künstig gut gehandelt werde; keines von beiden kann den Rechtsgrund der Strase ausmachen: daher läßt sich weder durch die Theorie der Prävention noch durch die der Besserung oder Züchtigung ein Strassecht begründen: dies sind Zweckmäßigkeitsgründe, aber keine Rechtsgründe.

Beibe Theorien bekampste Feuerbach in seinen Streitschriften gegen Grolman und Klein. Die Strafe ist nur dann rechtmäßig, wenn sie die nothwendige ober geseymäßige Folge des Verbrechens ist, sie ist diese geseymäßige Folge nur dann, wenn das Gesetzschells erklärt hat: "Auf dieses Verbrechen folgt diese Strase!" Eine solche Erklärung ist eine Androhung. Um des Gesetzes willen muß die Strase ausgeführt und dem Verdrecher zugefügt werden, weil sonst die Androhung des Gesetze, also dieses selbst nichtig wäre. Die ausgeführte Androhung ist die Abschreckung: sie bedeutet im Sinne Feuerbachs nicht, wie ehedem, daß durch die Strase des Verdrechers andere von ähnlichen Handlungen, sondern daß jeder von dem Verdrechen durch die Gewißheit abgeschreckt werden soll, daß ihn die angedrohte Strase nothwendig trifft: er soll durch diese Vorstellung genöthigt oder psychologisch ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rechtsl. E. II. (6. 173.)

zwungen werben, die verbrecherische That zu unterlassen. Das Wotiv ber Unterlassung soll infolge der Abschreckung machtiger wirken, als das der That. Daher hat man die Abschreckung im Sinne Feuerbachs auch als den psychologischen Zwang bezeichnet.

Die Geltung der Gesetz ist die Gerechtigkeit, deren Durchführung, sobald sie durch gesetzwidrige Handlungen verletzt worden ist, in der Wiedervergeltung des Verbrechens oder in der Bestrasung des Thäters besteht. Die Existenz der öffentlichen Gerechtigkeit ist der Staat, dessen gesetzgebender Wille aus dem Volke entspringt, innerhalb des letzteren unbedingt herrscht und diese Herrschaft so weit erstreckt, als die politische Vereinigung reicht. Zunächst erscheint die öffentliche Gerechtigkeit im Singularis der Volkseinheit. Im Naturzustande existirt die Menge, im Staate das Bolk oder die gesetzwäßig vereinigte Menge. Nun giebt es eine Menge Völker und Staaten, die räumlich verbunden sind. Es entsteht die Frage, ob diese auch politisch verbunden sein können und sollen, ob nicht auch der Völkerpluralis ein den Formen der Gerechtigkeit zugänglicher und bedürstiger Stoss ist, ob zwischen Völkern und Staaten nicht auch Rechtsverhältnisse möglich, sogar nothwendig sind? Es entsteht die Frage nach der Möglichseit eines Völker= oder Staatenrechts.

## 3mölftes Capitel.

# Die rationale Rechtslehre. C. Völker- und Weltbürgerrecht.

# I. Die Aufgabe bes Bolferrechts.

#### 1. Der Bolferbund.

Die verschiedenen Staaten ober Bölker verhalten sich zunächst, wie die einzelnen Personen im Naturzustande, wo nicht bei dem Rechte die Gewalt, sondern bei der Gewalt das Recht ift, wo daher jeder, so weit er kann, sein gewaltthätiges Recht gegen die Anderen geltend macht. Wenn es unmöglich ist, diesen Naturzustand in einen politischen, die natürliche Völkergesellschaft in eine rechtmäßige zu verwandeln, wenn es keine Form der Gerechtigkeit giebt, weit genug, auch die Völker in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. J. A. Feuerbach: Revision ber Grundsige und Grundbegriffe bes positiven und peinlichen Rechts. (Erfurt 1799.) Cap. I. S. 49 sigb. Anhang zu dem vorhergehenden Cap. S. 76 sigd. S. 89. — Derfelbe: Ueber die Strafe als Sicherungsmittel u. s. w. (Chemnig 1800.) S. 94—96 u. S. 100—113.

fich zu fassen, so ist die Gerechtigkeit auf ein enges Gebiet des mensch= lichen Lebens eingeschränkt: sie reicht dann nur so weit, als die bürger= liche Gemeinschaft, aber nicht so weit, als die menschliche Bernunft. Doch gilt sie als eine unbedingte Forderung der letzteren und erstreckt sich beshalb auf die gesammte Menschseit.

Man fieht leicht, in welchem Puntte die Schwierigkeit ber Aufgabe lieat. Die Gerechtigkeit forbert einen Zuftanb, worin nur bie Gefete gelten und alle benfelben Gefegen gehorchen. Wenn nun verfchiebene Bölker benfelben Gesegen unterthan find, fo haben fie ein gemeinschaft= liches Oberhaupt und bilben bei aller natürlichen Berschiebenheit ein politisches Bolt, einen Bolterstaat, eine Weltrepublik. Gin folder Bölkerstaat ware schon bem Umfange nach unmöglich, ba er um so vieles die Grengen überschreitet, mit benen allein fich die Staatseinheit verträgt. Aber gang abgeseben von ben praktischen Sinderniffen, bie nicht bloß in ben Größenverhaltniffen liegen, und felbft bie Möglichkeit eines Bolterftaates eingeraumt: fo mare biefe Form nicht bie Löfung ber obigen Aufgabe. Bir hatten auf biefe Beife bie Aufgabe nicht gelöft, sondern verandert. Die Aufgabe heißt nicht: wie aus vericiebenen Bolfern ein Bolf, fonbern eine rechtmakige Bolfer= gefellichaft gebilbet werben konne? Wir burfen bie Aufgabe nicht fo lofen, daß wir ben Bolkerpluralis aufheben. Die gesuchte Form tann nicht bie Bereinigung, fonbern nur bie Berbinbung fein, nicht ber Bolterftagt, fonbern ber Bolterbund, nicht bie Beltrepublit. fonbern die Staatenfoberation. Nur auf biefe Beife geminnt bas Bolterrecht einen wirklichen Bestand. Es ift entweder gar nicht ober nur fo möglich. Unter welchen Bedingungen konnen bie Bolter einen folchen Bund eingehen und ihrer Coerifteng bie Form einer Rechtspronung geben?

### 2. Der natürliche Rechtszuftand ber Bolfer. Rrieg und Frieben.

Das natürliche Berhältniß ber Bölker ift, wie das der Individuen, zunächft selbstsüchtiger und kriegerischer Art. Es ist die Frage, ob es ein Recht giebt, Arieg zu führen, ob der offene Gewaltzustand gewissen einschränkenden Grenzen unterliegt, welche zu überschreiten, unter allen Umständen für rechtswidrig gelten muß? Kant unterscheidet ein Recht dor, in und nach dem Ariege. Natürlich kann hier von Recht nur in einem sehr weiten Sinne geredet werden. Denn die bloße Geltung der stärkeren Gewalt schließt jedes strenge Recht aus, und, wie schon die Alten gesagt haben, im Wassenlärm verstummen die Gesetze.

Um einen Rrieg rechtmäßig zu beginnen, find zwei Bedingungen nothig: erstens muß bas Bolt felbft ihn gewollt und burch feinen Besetgeber beschloffen haben, zweitens barf nicht ohne Grund einem anberen Bolte ber Rrieg an= und ber Friede aufgefundigt werben. Der rechtmäßige Grund jum Rrieg ift aber nur einer: bie gefährbete Existeng. Bas bie friedliche und geordnete Coexisteng ber Bolter bebingt und ermöglicht, ift rechtmäßig: mas biefe Coeriftens bebroht ober aufhebt, ift rechtswidrig. Der Rrieg ift rechtmäßig, wenn er bas Recht ber Erifteng icutt und vertheibigt; er ift nur fo lange rechtmäßig, als es zu biefer Bertheibigung fein anderes Mittel giebt, als bie Gewalt. Wenn ein Bolt in feiner Erifteng burch ein anberes verlett wirb, fo ift ber Rechtsgrund gegeben, unter bem jenes Bolt ben Rrieg beschließen barf. Die Berletzung fann in verschiebener Beise ftattfinben: burch Bebrohung ober durch thatsachlichen Angriff. Es fann ber Fall eintreten, bag ein Bolf burch feinen blogen Buftand bie Egifteng bes anderen auf bas Feinbseligste bedroht, fo bag biefes für feine Gelbftanbigfeit alles ju fürchten bat, fei es nun, bak jener bebrobliche Buftand in ungewöhnlichen Kriegsrüftungen ober in einer anwachsenben Macht besteht, welche bas Gleichgewicht ber Bolfer und barum bie Doglichkeit ihrer Coexistens aufhebt. In diesem Falle braucht ber thatfäcliche Angriff nicht abgewartet zu werben, um aus bem Rechtsgrunde ber Selbstvertheibigung ben Rrieg zu beginnen.

Jeber rechtmäßige Rrieg ift Bertheibigungefrieg. Bas vertheibigt wird und ichlechterbings vertheibigt werben muß, ift in allen Fällen bie rechtmäßige Erifteng, b. h. bie politische Unabhangigkeit bes Bolkes. Much folde Rriege gelten rechtlich für Bertheibigungsfriege, in benen ein Bolt feine Unabhangigkeit von einem anberen erobert. Daraus folgt, bag tein Rrieg geführt werben barf in ber Abficht, ein anderes Bolk zu vernichten. Die Bernichtung ift nur gerecht als Strafe; ftrafen burfen nur bie Gesetze, wenn fie von benen verlett find, welche ihnen zu gehorchen die Rechtspflicht haben. Rein Bolt barf bem anderen Gefete geben, feines barf mithin bas andere ftrafen. friege find rechtswidrig: es giebt barum teinen Rechtsgrund zu Rriegen, beren Zwed die Ausrottung ober Unterjochung eines Boltes ift. Das besiegte Land barf nicht zur Colonie bes siegreichen, bie besiegten Burger nicht zu Leibeigenen ber Sieger herabgebruckt werben. Das «vae victis!» hat hier seine Grenze. Diese Grenze macht bas Recht ber perfonlichen Geltung, mit beffen Aufhebung jebes Busammen=

bestehen der Personen und Bölker möglich zu sein aushört. Auch im Ariege selbst darf der Grundsatz nicht gelten, daß zwischen Feinden alles erlaubt sei. Und es ware alles erlaubt, wenn die heimtückischen und niederträchtigen Mittel der Spionerie, des Meuchelmordes u. s. f., wenn die Plündereien der Privatpersonen nicht verboten und als rechtsewidrig angesehen würden.

Ein Bolk muß das Recht haben, unter gewissen Bedingungen, die sein politisches Dasein bedrohen, den Arieg zu beschließen, aber es muß auch das Recht haben, im Friedenszustande zu beharren, wenn es sich nicht genöthigt sieht, Arieg zu führen. Rein Bolk darf zum Ariege gezwungen werden weder von innen noch von außen. Wenn es nicht im Interesse eines Staates und darum nicht im Willen des Bolkes gelegen ist, an den Ariegen anderer Nationen Theil zu nehmen, so muß dieser Staat das Recht haben, neutral zu bleiben, die Gewährleistung seiner Neutralität von den kriegsührenden Bölkern zu verlangen und zur Erhaltung des Friedens sich mit anderen Staaten zu verbünden. Aus dem Rechte des Friedens folgt das Recht der Neutralität, der Garantie und der Coalition.

## II. Der ewige Friebe.

#### 1. Das Broblem.

Der Krieg als solcher kann niemals Zweck, sonbern nur das Mittel sein, um den Bölkerfrieden auf neuen Grundlagen wiederherzustellen. Der Krieg ist der Naturzustand der Bölkergesellschaft; ihr rechtmäßiger und zugleich menschlicher Zustand ist der Friede. Wenn dieser Friede alle Bölker der Erde umfaßt und auf solchen Grundlagen ruht, die ihn für immer sichern und alle Bedingungen zu künstigen Kriegen ausschließen, so ist die Gerechtigkeit nicht bloß im Staate, sondern in der Menschließen, so ist der Zweck des menschlichen Geschtigkeit auf der Erde. Und was ist der Zweck des menschlichen Geschlichts, wenn es dieser Zweck nicht ist? Die Bölker der Erde können nicht ein einziges Bolk oder einen einzigen Staat ausmachen, aber sie können einen Bund schließen, einen Staatenverein zum Zweck eines "ewigen Friedens". Und wenn auch die Idee des ewigen Friedens nicht gleich verwirklicht werden kann, wenn selbst in der vorhandenen Weltlage diese Idee unaussährbar erscheint, so darf sie doch ergriffen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rechtsl. Th. II. Abschn. II. Das Bölterrecht, § 58—59. (V. S. 180—187.)

und als das Ziel betrachtet werden, dem sich die Menscheit allmählich in stetigem Fortschritte nähert. Diese Ibee ist die größte politische Ausgabe, zu deren Lösung die ganze Menscheit zusammenwirkt. Ihre Lösung in einem wirklich vorhandenen Zustande des ewigen Friedens wäre "das höchste politische Gut". Sier kommen Moral und Politik in demselben Punkte zusammen, wo es gilt, die Menscheit selbst aus dem natürlichen Zustand in den sittlichen zu erheben und den Begriff der Gerechtigkeit in seinem weitesten Umsange zu verwirklichen.

Die Ibee bes ewigen Friedens ift nicht neu, fie war lange vor Rant eine Lieblingsvorstellung ber Philanthropen, ber utopistische Gebanke eines St. Pierre und J. J. Rouffeau. Bei Rant tritt biefer Bebanke ungleich wichtiger und impofanter auf, im Busammenhange eines tiefgebachten Spstems, ohne alle Schwärmerei, ohne alle weichliche Philanthropie, die beibe der Philosophie und dem Charatter Kants gleich fern lagen. Sier bewährt fich an ihm felbst jener Unterschieb, ben er so nachbrudlich hervorgehoben bat, zwischen Schwarmerei und Enthufiasmus. Es mar bie Gerechtigkeit, welche er barum fo grundlich verstand, weil er fie so grundlich liebte. Die Gerechtigkeit ift nicht philanthropisch noch weniger schwarmerisch. Und Gines wollte fich Rant nie einreben laffen: bag bie Gerechtigkeit utopistisch sei. Den Sat: «fiat justitia et pereat mundus!» ließ er gelten und übersetzte ihn jo: "es geschehe was Recht ift, und wenn alle Schelme in der Welt barüber ju Grunde geben!" Es ift bie Gerechtigkeit, welche bem menich= lichen Geschlechte ben emigen Frieden gum Biele fest. Diefes Biel gilt ebenso unbebingt, als bie Bernunft, bie es forbert.

Um biese Ibee nicht zweiselhaft und im Unklaren zu lassen, schrieb Rant seinen philosophischen Entwurf "Zum ewigen Frieden".\* Als ob es sich um einen wirklichen Friedenstractat handle, werden in der bündigken Sprache die "Präliminar= und Definitivartikel" sestgesetzt, unter denen ein ewiger Bölkersriede zu Stande kommen soll. Die beiden Fragen heißen: 1. welches sind die Bedingungen, ohne welche ein ewiger Friede unmöglich ist? 2. welches ist die Form, worin sich der ewige Friede verwirklicht, und die seine Aufrechthaltung verbürgt? Die erste Frage will Kant durch "die Präliminarartikel", die andere durch "die Definitivartikel" beantwortet haben. Es handelt sich, kurz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rechtsl. Th. II. Abfcn. II. § 61. (Bb. V. S. 188 figb.) — <sup>2</sup> Jum ewigen Frieben. Ein philosophischer Entwurf. (1795.) (Bb. V. S. 411-466.)

gesagt, sowohl um die positiven als die negativen Bedingungen gur Begründung bes ewigen Friedens.

## 2. Die negativen Bebingungen.

Was den Friedensstand der Bölker hindern oder stören kann, muß vor allem aus dem Wege geräumt werden. Auf die Entsernung aller dem Ariege günstigen, dem Frieden ungünstigen Berhältnisse im Bölkerleben zielen die Präliminarartikel der kantischen Schrift. Wenn alles beseitigt wird, was den Natur- oder Ariegszustand der Bölker verewigt, so wird eben daburch alles vorbereitet, um den entgegengeseten Bustand eines ewigen Friedens zu ermöglichen. Es giebt Bedingungen, welche den Haß, die Furcht, mit einem Worte die seindsseligen Leidenschaften unter den Bölkern nothwendig erwecken und steigern. Diese Bedingungen sind verschieden nach den Verhältnissen, die zwischen Bölkern stattsinden. Nun können sich Völker auf dreisache Weise zu einander verhalten: entweder sie bekriegen sich gegenseitig, oder sie schließen Frieden, oder sie sind im natürlichen (d. h. provisorischen) Friedenszustande.

Wenn sie sich gegenseitig bekriegen, so soll ber Krieg nicht rechtswidrig, d. h. auf eine Weise geführt werden, welche den Nationalhaß über Gebühr steigert, einer Nation Grund giebt, die andere zu verachten, und alles gegenseitige moralische Vertrauen aushebt. Der Krieg soll nicht die ehrlosen Mittel des Meuchelmords, Verraths, Bruchs der Capitulation u. s. f. brauchen, weil dadurch Nationen so gegen einander ausgebracht und im gegenseitigen Hasse befestigt werden müssen, daß jedes wirkliche Friedensverhältniß für alle Zukunst unmöglich erscheint. Deshalb werde der Krieg unter allen Umständen so geführt, daß er die mögliche und echte Grundlage eines künstigen Friedens nicht aussschließt.

Wenn Nationen Frieden schließen, so soll der Friedensvertrag wahr, d. h. die Grundlage eines wirklichen, dauerhaften Friedens sein und nicht, wie es in den römischen Kriegen so oft der Fall war, gestifsentlich die geheime Anlage zum künftigen Kriege behalten: ein solcher falscher Friedensschluß ist eigentlich kein Friede, sondern nur ein Waffenstüsstand, welcher den Krieg verewigt.

Wenn Nationen sich im natürlichen Friedenszustande befinden, so möge nichts geschehen, wodurch sie gegen einander seindselig ausgebracht werden, also nichts, wodurch ein Bolf die politische Unabhängigkeit des

anderen antastet ober verlett. Die politische Unabhängigkeit eines Bolkes kann auf boppelte Beise verlet werben: burch einen thatfäcllichen Eingriff ober burch ben gefahrbringenben, furchterregenben Buftand, in welchem fich eine andere politisch benachbarte Nation befindet. Der thatfächliche Eingriff in die Rechte eines Boltes hat einen boppelten Fall. Gine Nation kann wiber ihren Willen mit einer anberen vereinigt werben, wenn ihre politischen Rechte und Bflichten von privatrechtlichen Bertragen abhangig find. Der Staat ift teine Sabe, tein Batrimonium, tein Brivateigenthum: barum barf er nicht burch Brivatvertrage erworben, ererbt, erheirathet werben. Staaten konnen einander nicht heirathen. Gine folde Erwerbungsart ift ein politisches Uebel, fie verlett thatfachlich bie politische Unabhangigkeit und legt baburch ben Grund jum Bolferhaß und jum Rriege. Cbenfowenig konnen nationale Pflichten burch einen Privatvertrag verhandelt werben, es ift vollkommen rechtswidrig und ein politisches Uebel ber schlimmften Art, wenn ein Staat seine Truppen an einen anderen verdingt.

Die zweite Form bes thatfaclichen Gingriffs besteht in ber Ginmifdung eines Boltes in die inneren Angelegenheiten eines anderen. Es giebt fein Recht gur Intervention. Die inneren Angelegenheiten und Berbaltniffe eines Staates, fie mogen fo übel bestellt fein als nur immer möglich, verlegen ben anberen Staat nicht und geben ihm barum nie ein Recht, jene Uebel von fich aus abzuftellen. Jeber Staat ift fein eigener Serr. Es ift eine Rechtsverdrehung und bloge Befconigung bes Unrechts, wenn man vom "bofen Beifpiele" rebet, welches ber fclimme Buftand eines Boltes giebt. Das bofe Beifpiel reigt am wenigsten, weil es bie schädlichen Folgen mit fich führt und alle Welt barüber belehrt; barum ift es anderen Staaten eher nütlich als gefahrbringenb. Rein Menfc wirb ben ungludlichen, burch Parteiungen gerriffenen Buftanb eines Boltes nachahmungswürdig finden. Das Beifpiel eines folden Buftandes tann nie ein Rechtsgrund fein, jenes Bolk feines politischen Daseins zu berauben; es ift auch nur ber borgebliche Grund, ber wirkliche ift bie Gewinnsucht.

Der Zustand, wodurch eine Nation der anderen in der That bebrohlich und gesahrbringend wird, liegt hauptsächlich in zwei Staatseinrichtungen, die sich unmittelbar nach außen wenden: in der militärischen Macht und in den Finanzen, nämlich den Staatsschulben. Sier liegen die stärksen Beranlassungen zu Kriegen, daher hier das Uebel an der Wurzel zu tilgen ist. Die militärische Bildung und

Uebung ber ganzen waffenfähigen Nation ift durchaus nöthig, benn jebes Bolt muß bie Rraft haben, fich felbft und feine politische Unabbangigkeit zu vertheibigen. Aber die ftebenden Beere find nach außen eine bedrohliche Macht, nach innen eine ungeheure, die Staatsschulben vermehrende Laft, welche zu erleichtern felbst ber Rrieg nothig icheinen tann. Die ftehenden Geere find ber eigentliche und fortwährende Ariegs= auftand, bas außerfte Gegentheil eines emigen Friedens. Sier bewegt man sich in einem Cirtelschluß, für bessen Auflösung fich unter ben gegebenen Berhaltniffen schwerlich bie Formel finden laft: fo lange es stehende Seere giebt, ist ber Arica nothwendig, und so lange es Ariege giebt, find stehende Geere nothwendig. Beibes ift richtig, und barum fteht die Sache so, daß entweder alle Staaten ober keiner entwaffnen, b. h. die ftehenden Beere abschaffen tann. Das Creditspftem der Staaten ift für die Induftrie von der größten Wichtigkeit und in diefer Rudficht eine ber fruchtbarften und fegensreichsten Erfindungen. Allein ber Rrieg hauft die Schulbenlaft und führt die Staaten dem Bankerott entgegen. Der brobenbe Bankerott eines Staates ift anberen Staaten gegenüber ein gefahrvoller Zuftand, ber einer Lafion gleichkommt. Auch hier gerathen wir in einen ähnlichen Zirkel: der Krieg macht die Staatsichulben und führt jum Banterott, welcher felbft wieber ben Rrieg erzeugt; es muß barum ber Grunbfat gelten, bag überhaupt feine Staatsschulben in Beziehung auf außere Staatshandel erlaubt find.

Wir haben die negativen Bedingungen des ewigen Friedens, die abzustellenden hinderniffe besselben als so viele politische Uebel Logisch entwickelt. Kant faßt fie als Proliminarien in folgende Sate:

- 1. Es foll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, ber mit bem geheimen Borbehalte des Stoffs zu einem kunftigen Rriege gemacht worben.
- 2. Es soll kein für sich bestehender Staat (klein ober groß, das gilt hier gleich viel) von einem anderen Staat durch Erbung, Tausch, Rauf ober Schenkung erworben werden können.
- 3. Stehende heere follen mit ber Beit gang aufhoren.
- 4. Es follen keine Staatsschulben in Beziehung auf außere Staatshandel gemacht werben.
- 5. Rein Staat soll sich in die Berfassung und Regierung eines anderen Staates gewaltthätig einmischen.
- 6. Es soll sich kein Staat im Ariege mit einem anderen solche Feindseligkeiten erlauben, welche bas wechselseitige Zutrauen im kunfs

tigen Frieden unmöglich machen muffen: als da find Anstellung ber Meuchelmörber, Giftmischer, Brechung ber Capitulation, Anstiftung des Berraths in dem bekriegten Staate u. f. f.

#### 3. Die pofitiven Bebingungen.

Es bleibt noch die Frage übrig: wenn die Uebel entfernt find, die den dauernden Bölkerfrieden unmöglich machen, welches ist die Form, worin er sich verwirklicht? Welches sind die positiven Bebingungen des ewigen Friedens? Es müssen Formen sein, welche die Friedensdauer nicht bloß ermöglichen, sondern verbürgen.

Die erste Bebingung ift, daß die Bölker Staaten bilben und in bürgerlichen Berfassungen leben. Zwischen politischen und wilben Bölkern läßt sich kein verbürgter Friedensstand denken. Aber nicht jede bürgersliche Berfassung enthält die zur Friedensbauer nöthigen Bedingungen in sich, nicht jede schließt die Uebel von sich aus, welche den Arieg begünstigen und erzeugen. Wenn in einem Staate unabhängig von dem Interesse aller das Interesse und der Wille eines Einzigen herrscht, so wird persönlicher Ehrgeiz, Eroberungslust, Staatsklugheit stets zum Ariege bereit sein. Wenn in einem Staate die regierende Gewalt zugleich die gesetzgebende ausmacht, so kann hier in dem einseitigen Interesse der regierenden Gewalt ein Arieg unternommen werden. In beiden Fällen giebt die bürgerliche Versassung keine Garantie gegen einen ungerechten Arieg, viel weniger eine für die Dauer des Friedens.

Es folgt, daß nur eine folche Versassung ben ewigen Frieden verbürgt, in welcher erstens die gesetzgebende Gewalt bei den Repräsentanten des Bolts, und zweitens die regierende Gewalt von der gesetzgebenden getrennt ist. Die Erfüllung der ersten Bedingung macht die repräsentative, die der zweiten die republikanische Versassung wacht die repräsentative, die der zweiten die republikanische Versassung woch gesetzgebende und regierende Gewalt zusammensallen, ist die Versassung "despotisch". In der demokratischen Staatssorm sallen beide Gewalten natürlicherweise zusammen, darum erscheint unserem Philosophen die Demokratie so wenig republikanisch, daß er sie vielmehr für eine nothwendigerweise despotische Versassung erklärt. Die beste und dem Völkersrieden günstigste Versassung wird darum diesenige sein, in welcher die gesetzgebende von der regierenden Gewalt dergestalt getrennt ist, daß die Träger der anderen so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jum ewigen Frieden. Abicon, I. - (Bb. V. S. 414-420.)

wenige als möglich find, bas Personal ber gesetzebenben Gewalt ben möglich größten, bas ber regierenben ben möglich kleinsten Umfang hat: die repräsentative ober constitutionelle Monarchie.

Wenn sich die Völker in einer solchen bürgerlichen Versassung besinden, welche alle Bedingungen zu ungerechten Ariegen ausschließt, so bilden sie einen Völkerberein, der alle internationalen Streitigkeiten friedlich schlichtet und auf diese Weise den dauernden Frieden erhält oder den Friedenszustand verewigt. Ein solcher Friedensdund ist mehr als ein Friedensvertrag; dieser endigt einen Arieg, jener macht alle Ariege unmöglich. Wenn alle Völker einen einzigen Staat, eine Weltzrepublik ausmachen könnten, so wäre dies freilich die sicherste Art, alle Streitigkeiten durch die Gesetz zu schlichten, und der Streit durch die Wassen wäre für immer unmöglich. Da ein solcher Völkerstaat sich nicht ausssühren läßt, so ist der einzige Ersah, "das negative Surrogat desselben", der Völkerbund: ein permanenter Staatencongreß, welcher gleich einem Amphiktyonengerichte von größtem Umsange die Völkerprocesse entschebet.

Enblich verlangt ber ewige Friede, daß alle Hostilität unter den Angehörigen verschiedener Bölker und Staaten aufgehoben sei. Reiner kann das Recht beanspruchen, im fremden Staate bürgerliche Geltung zu haben, auch nicht als Gast ein Genosse des fremden Volkes zu sein, aber er soll berechtigt sein, das fremde Land zu besuchen, ohne als Feind angesehen zu werden. Dieses Besuchsrecht gelte für alle Länder der Welt. Wo es nicht gilt, da herrscht die Hostilität und mit ihr der rohe gewaltthätige Naturzustand; wo es gilt, da ist an die Stelle der Hostilität "die allgemeine Hospitalität" getreten. In diese letztere setzt Kant das Weltbürgerrecht als die letzte definitive Bebingung des ewigen Friedens; es soll eine Folge des Völkerrechts sein, nicht bloß ein Geschenk der Philanthropie.

In folgenden brei Sagen werben die positiven Bedingungen bes ewigen Friedens zusammengefaßt:

- 1. Die bürgerliche Berfaffung in jedem Staate soll republikanisch fein.
- 2. Das Bolkerrecht foll auf einen Foberalismus freier Staaten gegründet fein.

<sup>1</sup> S. poriges Cap. S. 148 figb.

- 3. Das Beltbürgerrecht soll auf Bebingungen ber allgemeinen Hospistalität eingeschränkt sein.
  - 4. Der emige Friede als menfolicher Raturzwed.

Die Gerrschaft ber Gerechtigkeit unter ben Bölkern ber Erbe in ber Form bes ewigen Friedens ist das nothwendige Ziel der Menscheit. Daß dieses Ziel wirklich erreicht werde, verheißen zwei Mächte, welche den Menschen die Richtung dahin bezeichnen und geben, beide unabhängig von aller Politik: der natürliche Zwang und die sitt= liche Bernunfteinsicht.

Die Natur zwingt den Menschen, unfreiwillig die Bahn zu betreten, beren lettes Biel bie Friedensherrschaft unter ben Bolfern ift, eine Bahn, von welcher ber Gang ber Politit oft genug ablentt, in welche wieber einzulenken, die Macht ber Natur felbst nothigt. Rennen wir es nun Schicffal ober Borfehung, Die menschliche Welt ift von Natur fo eingerichtet, baf fie nicht anders tann, als unter ben Formen ber öffentlichen Gerechtigkeit in weitestem Umfange leben. Es ift, als ob die Natur mit der größten Weisheit alle Mittel vereinigt habe, welche unfehlbar bem menichlichen Dafein feine ftaatsburgerlichen, internationalen, weltbürgerlichen Rechtsformen geben. Die Erbe ift gemacht, um von Menichen bewohnt zu werben; ber Menich fann und foll überall leben. Das natürliche Mittel, bas menschliche Geschlecht über bie Erbe zu verbreiten, ift ber Krieg: ber natürliche Trieb gum Rriege ift ber Eigennut und bas von friegerischem Muthe belebte Selbst= gefühl. Und wieber ift es ber Rrieg, welcher bie Menschen mit unwiberfteblicher Naturgewalt zwingt, sich zu vereinigen. Die ftarkfte Bereinigung ift bie beste, keine ift ftarker als bie politische, als ber Staat, bem alle gehorchen: teine Staatsmacht ift ficherer und barum machtiger als bie herrschaft bes Gesetzes. Weil von Natur bie Gewalt bas größte Recht hat, so zwingt die Natur felbst bazu, daß zulett bas Recht bie größte Gewalt hat; fie zwingt bie Menschen, gute Burger zu werben, nicht aus moralischen, sonbern aus natürlichen Grunben, aus bem Grunbe ber Selbsterhaltung.

Die Natur hat die Zwangsmittel, die Bölker zu trennen und abzusondern. Diese Mittel trennen gewaltiger, als jemals ein Universalftaat, dieses Kunstproduct der Bolitik, im Stande ift, die Bölker zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jum ewigen Frieden, Abschn. II. (Bb. V. S. 421—434.) Bgl. Rechtslehre. Th. II. Abschn. III. § 62. Beschl. (Bb. V. S. 190—194.)

vereinigen: die Mittel der natürlichen Trennung sind die Unterschiede der Sprachen und Religionen. Und wieder hat die Natur die stärksten Mittel, die Bölker zu vereinigen: der Eigennutz hat den Erwerbstried, dieser den Handel zur Folge, dieser den Bölkerverkehr im ausgedehntesten Umfange, den Reichthum und die Geldmacht, welche nichts ärger scheut als den Arieg. Alle politischen Ariegsabsichten scheitern zuletzt an der Geldmacht und der Weltindustrie, deren Grundlage der Friede ist. So erzeugt sich unabhängig von der Politik und Moral von selbst und unwillkürlich aus dem Mechanismus der menschlichen Neigungen eine Friedensherrschaft in der Welt, welche mächtiger ist als alle Ariegsgelüste. Auf diesem Wege sichert die Natur durch praktische Motive die Richtung auf das Ziel des ewigen Friedens.

#### 5. Das Recht ber Philosophen im Staate. Rant und Blato.

Bu biesem Mechanismus der Neigungen, wodurch die Natur ben Bölkerfrieden veranstaltet und gleichsam garantirt, gesellt fich bie fittliche Bernunfteinficht, die jenes Ziel um feiner felbft willen verfolgt. Diefe Ginfict zu verbreiten, bas Biel felbft mit allen feinen Bebingungen allen erkennbar zu machen, ift bie Aufgabe ber Philosophen. Diefe follen über die Möglichkeit bes öffentlichen Friedens, über bie Bedingungen beffelben gehört und von ben öffentlichen Gewalthabern au Rathe gezogen werben. Aber wie kann man von der Politik berlangen, daß fie auf die Philosophen hore? Wie kann man ben Staats= mannern, Gefetgebern und Regenten zumuthen, daß fie die Philosophen um Rath fragen? Wenn Rant niemals ein Schwarmer war, so ift er, wie es scheint, an bieser Stelle einer geworben. Seit Plato hat kein Philosoph eine solche Sprache geführt. Indeffen die Sache ift von Rant nicht fo schwarmerisch gemeint, als fie zu fein ben Anschein bat. Er bildet fich nicht ein, daß die Philosophen in diefer Rudficht ernftlich gefragt werben follen, sonbern er meint, man folle fie im Ge= beimen fragen ober ftillschweigend bagu aufforbern, ihre Meinung gu fagen; b. h. man folle fie reben laffen und ihnen nichts geben als offentliche Gebankenfreiheit. Er nennt biefes ben Philosophen ein= geräumte Recht "ben geheimen Artikel jum ewigen Frieden"? Ausbrud ift mit humor gewählt. Die geheime Frage ber Staats=

<sup>1</sup> Jum ewigen Frieden. Abschn. II. Erster Zusat: Bon ber Garantie bes ewigen Friedens. (Bb. V. S. 485—444.) — 2 Ebendas. Abschn. II. Zweiter Zusat: Geheimer Artikel zum ewigen Frieden. (Bb. V. S. 444 u. 445.)

manner an die Philosophen ist die stillschweigende, welche nichts anderes bedeutet, als daß die Philosophen ungefragt reden dürsen: Darum bezeichnet sie Kant als "geheime Käthe", weil sie öffentlich oder ausbrücklich keiner in Staatsangelegenheiten fragen wird. Der einzige geheime Artikel zum ewigen Frieden ist in dem Satz enthalten: "Die Maximen der Philosophen über die Bedingungen der Möglickeit des öffentlichen Friedens sollen von den zum Kriege gerüsteten Staaten zu Rathe gezogen werden".

Plato setzte die Verwirklichung seines Ibealstaats, welcher ein vollkommenes Kunstwerk und Abbild der Gerechtigkeit sein wollte, auf eine Bedingung, die unerfüllt blieb: wenn die Könige philosophiren oder die Philosophen Könige werden! Diese stolze Forderung macht Kant nicht. Aber er ist nicht weniger stolz in der Art, wie er sie verwirst. "Daß Könige philosophiren oder Philosophen Könige würden, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen, weil der Besitz der Gewalt das freie Urtheil der Bernunst unvermeiblich verdirbt. Daß aber Könige oder königliche (sich selbst nach Gleichheitsgesehen beherrschende) Völker die Klasse der Philosophen nicht schwinden oder verstummen, sondern öffentlich sprechen lassen, ist beiden zur Besleuchtung ihres Geschäftes unentbehrlich und, weil diese Klasse ihrer Natur nach der Kottirung und Clubbenverbindung unsähig ist, wegen der Nachrede einer Propaganda verdachtlos."

# Dreizehntes Capitel.

## Die Engendlehre. A. Die Pflichten gegen fich felbft.

- I. Begriff und Umfang ber Tugenbpflichten.
  - 1. Die ethifden Pflichten und beren Gintheilung.

Die Freiheitsgesetze sind boppelter Art, außere und innere: die Erfüllung der ersten ist erzwingbar, die der anderen nicht; jene sind Rechtsgesetze, diese Moralgesetze. Jedes Gesetz ist eine zu erfüllende Pflicht. Wenn es sich um ein inneres oder moralisches Gesetz handelt, so geschieht die Erfüllung bloß um der Pflicht willen. In der Gesetzmäßigkeit der Triebseder besteht hier einzig und allein die Pflichtmäßigkeit. Die außeren Freiheitsgesetz fordern nur, daß die Hand-

lung mit bem Befet übereinstimme, alles andere ift ihnen gleichaultig: bie inneren bagegen, bag bie Gefinnung bem Gefete und nur biefem entspreche. Die Rechtsgesete beziehen fich bloß auf die Sandlung, bie Moralgesete auf die Maxime ber Sandlung; die Sandlung fann eramungen werben, nie bie Gefinnung: folde Pflichten, beren Erfüllung unerzwingbar ift, beißen ethische im Unterschiebe von ben juribischen. Wozu uns die fittlichen Pflichten verbinden, ohne bag fie uns jemals bagu zwingen konnen, ift bie pflichtgemaße Gefinnung, welche an ben finnlichen und felbftsuchtigen Reigungen ihren hartnäckigen und immer erneuten Gegner findet: fie lebt im fortwährenden Rampfe mit ben wiberftrebenben Neigungen, mit biefer "Brut gefetwibriger Gefinnungen", und erprobt fich nur burch ben Sieg über biefen beständigen und raftlofen Teinb. Man tann bie Starte bes moralifden Grundfages und feiner Rraft an ber Starte ber bekampften und übermundenen Reigungen meffen: biefe im Rampfe bemabrte Befinnungsfestigkeit ift bie fittliche Tapferteit, die eigentliche Rriegsehre bes Menfchen, die Tugenb. Die ethischen Gefete verpflichten uns zur Tugend und konnen barum "Tugendpflichten" genannt werben: es find biejenigen Bflichten, beren Erfüllung nur möglich ift burch bie tugenbhafte Gefinnung.1

Jebe Pflicht ist ein zu erfüllender Zweck von unbedingter Geltung. Ein solcher absoluter Zweck kann nur die zwecksende oder praktische Bernunft, der vernünstige Wille oder die Person sein. Innerhalb unserer Welt ist die einzige Person der Mensch: darum ist der Mensch als Selbstzweck oder die Menschenwürde das einzige Object, worauf sich alle unsere Pflichten beziehen. Es giebt nur Pflichten gegen Menschen und nur im uneigentlichen Sinne Pflichten gegen andere Wesen. Gegenstand und Thema aller Pflichten ist die Menscheit entweder in unserer eigenen Person oder in der unserer Nebenmenschen: in diese beiden Gebiete theilt sich demgemäß die Ethik.

Das oberste Psichtgebot lautet: nimm in allen beinen Sandlungen bie Menschenwürde in dir und in den Anderen zum Zweck; thue nichts, was diesen Zweck beeinträchtigt! Sandle stels aus Achtung der Menschenwürde und nie aus der entgegengesetzen Maximel's Wenn unser Wille der Menschenwürde völlig entspricht, so besinden wir uns

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wetaph, Anfangsgr. b. Tugenblehre. Einleitung I. Erörterung bes Begriffs einer Tugenblehre. (Bb. V. S. 202 flgb.) — <sup>2</sup> S. oben Cap. VI. S. 73 bis 75. — <sup>3</sup> Metaph. Anfangsgr. b. Tugenblehre. Einleitung II. III. (Bb. V. S. 206—210.)

im Zustande der Bollsommenheit. Die äußere Bollsommenheit eines der Menschenwürde gemäßen Daseins ist die Glückseligkeit, die innere oder moralische ist unsere eigene That. Niemand vermag diese Art der Bollsommenheit in einem Anderen zu bewirken, denn niemand kann für einen Anderen wollen, wohl aber kann durch unsere thätige Mitwirkung die Glückseligkeit unserer Mitmenschen gefördert werden. Dasher läßt sich der Inhalt unserer Pflichten genauer so fassen: "mache zum Zweck deiner Handlungen die eigene Bollkommenheit und die fremde Glückseligkeit!" Jene bildet das durchgängige Thema aller Pflichten gegen uns selbst, diese das aller Pflichten gegen die Anderen. So sind die Pflichten ihrem Inhalte nach verschieden: es giebt deshalb eine Mehrheit von Pflichten, darum auch eine Mehrheit von Tugenden, denn jede Pflichterfüllung ist Tugend.

Die ethischen Gebote forbern bie Sandlung um ber Pflicht willen: ich foll um ihrer felbst willen bie eigene Bollfommenheit, wie bie frembe Gludfeligteit beforbern. Damit eröffnet fich vor mir ein weiter Spielraum bes Sanbelns; bas Gefet fagt nicht, mas ich im einzelnen Falle zu thun habe, es beftimmt nur meine Maxime, nicht die Sandlung felbft. Auf welche Art ich jum Beften ber eigenen Bollfommenheit und ber fremben Gludfeligkeit handeln foll, welche Mittel in biefer Absicht zu ergreifen find, und mas geschehen foll, wenn verschiebene Pflichten einander widerstreiten und einschränken: barüber fagt bas ethische Gesetz nichts. Die Maxime ift bestimmt und genau, die Befolgung unbestimmt und weit. Je weiter bie Berbindlichkeit, um fo unvollkommener, je enger, um fo vollkommener, bie engste Berbinblich= feit, wodurch bie Sandlung in ber genauesten Beise bestimmt wirb, ift die vollkommenfte. Je unvollkommener die Berbindlichkeit ift, um so unvollkommener ift auch die verbindende Pflicht. Darum nennt Rant die Tugendpflichten, so weit fie positiv find, "weit und unvollkommen": fie fagen nur, was wir beabsichtigen, nicht was wir thun follen: fie fagen genau, mas wir nicht thun follen: fie find vollkommen als Berbote, nicht als Gebote.

In diesem Punkte unterscheiden sich wieder die Moralgesetze von den Rechtsgesetzen, die ethische Berbindlichkeit von der juridischen. Die juridische ift eng, die Rechtspslichten find vollkommen; in dem engen Spielraume,

<sup>1</sup> Metaph, Anfangsgr. ber Tugenbl. Einleitung IV—V. (S. 210—214.) Fifcher, Seich b. Bhilos. V. 4. Aust. N. A.

welchen sie vorschreiben, bewegt sich ber gebundene und erzwingbare Gehorsam mit voller Sicherheit. Eine solche Sicherheit sehlt in dem weiten Spielraume des moralischen Handelns. Hier entsteht im Zusammenstoß der Umstände ein Widerstreit der Pflichten, welcher Ausnahmen zu rechtsertigen scheint und ein Abwägen der Fälle nöthig macht, wobei die willkurliche Reslexion sich in weiten Grenzen ergeht. So bildet sich in der Tugendelehre die Anlage zur "Casustitt", welche in der Rechtslehre sehlt. Weil die ethischen Gesehe vielumsassenn von unbestimmt sind, gehört Uedung dazu, um in sedem gegebenen Falle die Pflicht richtig zu erkennen und demgemäß zu handeln: eine theoretische und praktische lebung, zu deren Bestimmung die Ethist eine Methodenlehre giebt, welche die Rechtselehre bei der Natur ihrer Pflichten nicht nöthig hatte. 1

#### 2. Die tugenbhafte Gefinnung und beren Gegentheil.

Mit dem Begriffe der Tugend ift auch der ihres Gegentheils gegeben. Tugend ist Handlung aus pslichtmäßiger Maxime: ihr Gegentheil hat demnach den doppelten Fall, daß entweder alle Maxime sehlt oder die entgegengesetze wirkt. Entweder wird aus pslichtmäßiger Maxime gehandelt oder aus gar keiner oder aus einer anderen als der pslichtmäßigen, d. h. aus pslichtwidriger Maxime: der erste Fall ist die Tugend, die Gesinnung ist nie erzwingbar, darum ist die tugendhafte Handlung mehr als bloß schuldig, sie ist (rechtlich angesehen) verzbienstlich; der zweite ist die Abwesenheit der Tugend, das nichtpslichtsmäßige, grundsahlose und darum moralisch werthlose Handeln oder der moralische Unwerth; der dritte ist das Handeln aus pslichtwidriger Gesinnung, die vorsähliche Uebertretung der Pslicht, das conträre Gegentheil der Tugend oder das Laster.

Tugend und Laster unterscheiben sich mithin durch die moralische Denkweise ober durch ihre Maximen, welche entgegengesetzter Art sind: baher ist ihr Unterschied nicht graduell, sondern specifisch, sie sind aus dem Grunde, b. h. vermöge ihres Ursprungs verschieden. Hier ist der Punkt, wo sich die kantische Sthik der axistotelischen entgegenstellt. Axistoteles betrachtete die natürlichen Triebe gleichsam als den Stoff der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaph. Anfangsgr. b. Tugenblehre. Einleit. VII. (S. 215 figb.) XVIII. Anmig. (S. 239.) — <sup>2</sup> Ebendaf. Einleit. II. Anmig. VII. (Bb. V. S. 208 u. S. 215 figb.)

Tugend und diese als beren richtige Form, als beren harmonisches Berhältniß: die Tugend galt ihm als ber magvolle Trieb, als die richtige Mitte zwischen ben beiben Extremen bes Zuviel und Zuwenig. Es giebt eine natürliche Begierbe nach Befitz: wenn biefer Trieb in ertremer Beise fich verminbert, fo entsteht bie Berschwendung; wenn er in extremer Beise machft, so entfteht ber Geig; wenn er zwischen Berschwendung und Beig die richtige Mitte halt, fo bilbet er die Liberalität, welche Sparfamkeit und Freigebigkeit in fich vereinigt. Liberalität ift Tugend, Berschwendung und Geig find Lafter. So bilbet bie Tugend die richtige Mitte entgegengesetzer Triebe, bas Gegentheil ber Tugend ift ber Trieb im Uebermage entweder ber Starte ober bes Mangels; bie Tugend ift ber wohlgeformte und magvolle, bas Lafter ber formlofe, ungemäßigte Trieb. Der Unterschied zwischen Tugend und Lafter ift hier nicht generell, sonbern grabuell. Wenn biese ariftotelische Theorie der Tugend richtig ware, so wurde nach unserem Philosophen folgen, bag man aus ber Tugenb burch Bermehrung ober Berminberung bas Lafter erzeugen konnte, und ebenso umgekehrt, es murbe folgen, bag man auf bem Bege von einem Lafter zu bem entgegengesetzten bie Tugend wie eine Station paffiren mußte, benn als bas Mittlere liegt fie auf bem Bege zwischen beiben Extremen. So aber verfehlt man die richtige Unterscheidung zwischen Tugend und Lafter, wie die richtige Unterscheidung ber Lafter felbft. Aus diesem boppelten Grunde ift die ariftotelische Theorie unrichtig und unbrauchbar. Beig ift die extreme Sabsucht, die Berschwendung foll bavon bas maßlose Gegentheil sein, als ob biese nicht auch habfüchtig, mafilos habfüchtig, also ebenfalls geizig sein konnte, in fehr vielen Rallen fein muß! Der Berfcwenber will haben, um zu genießen; ber Geizige will haben, um zu befigen: alfo unterscheiben fich beibe nicht burch ben Grab, fondern durch die Magime ihrer Sabsucht. Wenn die Abficht auf ben Befit bie Maxime ber Sanblungen bilbet, wenn alle Sanblungen auf diesen Zwed abzielen, so entsteht der Geizhals; wenn die Absicht auf ben Genuß die Sandlungen beherricht, fo entsteht ber Berichmenber. Sieraus erhellt, bag man nur burch die Art und Beschaffenheit ber Maximen die Lafter sowohl von der Tugend als von einander zu unterscheiben bermag.

Die Tugend ist nicht bloß eine: diesen Sat halt Kant der stoischen Sittenlehre entgegen. Die Tugend ist nichts Mittleres: dieser Sat gilt wider die aristotelische Sthik. Die Tugend ist nichts Empirisches:

biefer Sat widerspricht der gesammten bogmatischen Sittenlehre, welche auf natürliche Neigungen die Tugend gründen wollte.

#### 3. Die moralifde Disposition und Selbstprafung. Das Gemiffen.

Es giebt eine der Tugend gunstige und eine ihr entgegengesette Bemutheverfaffung. Rur in ber volltommenen inneren Freiheit fann bie Pflicht ber felbstgemählte, herrschende Grundsak unserer Sandlungen werben. Diese Freiheit ift getrübt, wenn bie Affecte, bie naturlichen Ballungen bes herzens, überhandnehmen und bas Temperament berricht; fie ift vollkommen aufgehoben und in ihr Begentheil verkehrt, wenn bie Leibenschaften, bie felbstfüchtigen Begierben bes Bergens, in uns walten und die Selbftliebe herricht. Gin Beispiel bes Affects ift ber Born, ein Beifpiel ber Leibenschaft ber haß. In beiben Fallen ift ber Mensch seiner felbst nicht mächtig und barum gur Tugend und moralischen Pflichterfüllung unfähig. Nur in ber volltommenen Berrfcaft über fich felbft wird bas Gemuth jum tugenbhaften Sandeln fabig: nur in biefer Berfaffung tann ber Pflichtbegriff flar und beutlich auftreten, in jeder anderen ist er umwölkt ober gang und gar verbunkelt. Die Berricaft über fich felbft besteht in ber affecte und leibenschafts= lofen Stimmung, in ber "moralifden Apathie", welche nicht abgeftumpfte Bleichgültigkeit ober Indiffereng, sonbern jene fichere Gemutherube ift, bie den Zustand der moralischen Gesundheit ausmacht. Und weil ber Menich nur mit voller Freiheit tugenbhaft handeln tann, barum barf bas tugenbhafte Sanbeln auch nicht Gewohnheit ober Fertigkeit werben. benn jede Gewohnheit ift ein unwillfürliches Sandeln, worin die selbst= bewußte Freiheit erlischt.

Wir haben schon früher von einem moralischen Gefühle gerebet, welches der Pflichtbegriff in unserem Gemüthe erweckt und wodurch dieses in eine dem pflichtmäßigen Handeln günstige Stimmung versetzt wird: dieses Gefühl bildet einen moralisch-ästhetischen Zustand, den Kant als die "Prädisposition zur Tugend" bezeichnet. In ihm vereinigt sich das Gefühl für die eigene Würde mit dem Gefühle für das Wohl der Anderen, das Selbstgefühl mit der Menschenliebe: dieses Gefühl der Selbstachtung ist die günstige Prädisposition zur Erfüllung der

<sup>1</sup> Metaph. Anfangsgr. b. Tugenbl. Einleitg. XIII. Allg. Grunbs. b. Metaph. ber Sitten in Behandlung einer reinen Tugenblehre. (V. S. 229—232.) Bgl. Tugenbl. Buch I. Abth. I. Hauptst. II. Zweiter Artisel. § 10. (Bb. V. S. 264sigb.)

Pflichten gegen uns felbst, biefes Gefühl ber Menschenliebe bie gunftige Prabisposition jur Erfullung ber Pflichten gegen bie Anderen.

Aber weber die innere Gemuthefreiheit und herricaft über fich selbst noch die moralischen Empfindungen find an sich schon Tugend. Diese liegt nur in ber Maxime, in ber Maxime, welche nichts enthält als die Pflicht. Es ift febr leicht, bag eine andere Absicht mit aller harmlofigkeit ben Schein ber Pflicht annimmt, bag fich bas gute, im Grunde eigenliebige Berg als Pflichtbewußtsein geberbet und bas tugenbhafte Sanbeln in ber Burgel verbirbt. Nichts ift natürlicher als biefe Bermischung ber Pflicht mit ber Reigung, als biefe ftille und unwill= fürliche sobiftische Ueberrebung, die unsere Reigungen und Bunfche als Pflichten erscheinen läßt; nichts ift bem moralischen Sanbeln, ber Tugend im ftrengen Sinne, gefährlicher. Darum ift vor aller Pflicht= erfüllung nöthig, bag man bas unwillfürlich Bermischte genau sonbert und tief in das eigene Berg hineinblickt, um die mahre Pflicht von der falichen, bas Wefen bom Schein zu unterscheiben. Diese Prufung ift bie moralifche Selbsterkenntnig. "Prufe bein Berg!" ift bas erfte Gebot aller Pflichten, die erfte Pflicht gegen fich felbft als Bedingung aller anderen. Die Sollenfahrt, wie Rant fagt, ift ber Weg zur Bergötterung. Jene moralifche Selbftprufung ift unfere Sollenfahrt. Ihr Beg führt zwischen ber Schlla und Charpbbis hindurch, die beibe vermieben werben muffen, wenn wir nicht moralischen Schiffbruch, ben schlimmften von allen, leiben follen. Jene beiben Befahren find "bie fcmarmerifche Selbftverachtung" und "bie eigenliebige Selbftschätzung", die falsche Demuth und ber falfche Stolz. Wer in fein eigenes Berg schaut und fich in ber Ueberzeugung gleichsam wohlthut: "ich bin zu allem Guten vollkommen unfahig", ber ift an ber einen Alippe gescheitert; wer in fein eigenes Berg icaut und ausrufen tann: "fiebe ba! es ift alles febr gut!" ber scheitert noch schlimmer an ber anberen.2

Die Ibee ber Pflicht lebt in uns, wir können und sollen bieselbe zur alleinigen Maxime unseres Handelns machen. Ob wir es wirklich thun ober gethan haben, ist die Frage. Auf diese Frage giebt es eine ganz gewisse, ganz unsehlbare Antwort: diese Antwort ist das Gewissen, welches auch ungefragt redet, weil es stets richtet. Jeder Mensch ist in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaph. Anfangsgr. b. Augenbl. Einleitg. XII. a. c. d. XVI. XVII. (Bb. V. S. 225 figb., S. 228 u. 229 u. S. 285—237.) — <sup>2</sup> Ebenbas. Th. I. Buch I. Sauptst. III. Abschn. II. Bon bem ersten Gebot aller Pflichten gegen sich selbst. § 14 u. 15. (V. S. 275 u. 276.)

seinem Gewifsen ber geborene und unfehlbare Richter über fich selbst, jeber hat ben unsichtbaren Richter und hört seine Stimme, nicht jeber, bei weitem die wenigsten beherzigen, was er sagt.

Das Gemiffen richtet jebe unserer Sandlungen und entscheibet, ob fie tugenbhaft war ober nicht: im ersten Rall wird fie losgesprochen. im anderen verurtheilt. Entweder war die Sandlung tugenbhaft ober fie war es nicht, fie kann nicht beibes zugleich sein, nicht zugleich losgesprochen und verurtheilt werben. War fie verbammungswürdig, so wird fie nie entschuldigt: es giebt kein weites Gewiffen. War fie verbammungswürdig, so wird fie noch weniger losgesprochen: es giebt tein ungerechtes Gewiffen. Bar fie in ihrem innerften Grunde nicht tugenbhaft, so wird fie nie als gut gelten: es giebt tein irrendes Bemiffen. Ein Richter von weitem Gemiffen laft, um bilblich zu reben. auch fünf einmal gerabe fein; ein ungerechter Richter lakt auch fauer einmal für füß gelten; einem irrenden Richter kann auch schwarz ein= mal weiß erscheinen. Ein solcher Richter ift nur bas Gemiffen niemals: es ift immer eng, gerecht, unfehlbar. Es tennt jebe unferer Sandlungen in ihrem innersten Grunde. Ob die Sandlung tugendhaft war ober nicht, barüber tann fich bas Gewiffen nie tauschen, benn ber moralische Charakter meiner Sandlung hangt einzig und allein davon ab, ob ich in der Sandlung die Pflicht gewollt habe ober nicht. Moglicherweise habe ich in dem bestimmten Fall etwas für Pflicht gehalten was nicht Pflicht war, ich habe über die Pflicht unrichtig geurtheilt, ich habe geirrt. Ein folder Irrthum hebt ben moralischen Charatter ber Sandlung felbst nicht auf, er haftet an meinem Urtheile, nicht an meiner Sandlung. Wenn biese Sandlung in gar keiner felbstfüchtigen Abficht geschah, so mar ber Wille rein, so war die Marime pflicht= mäßig, und barüber allein richtet bas Gemiffen. Ueber biefen Bunkt giebt es keinen Jrrthum. Ob meine Abficht pflichtmäßig ober felbst= füchtig war, barüber ift bei bem Gewiffen, bem Herzenskunbiger in mir, feine Taufdung möglich.

Aber wie ist das Gewissen selbst möglich? Ich, das Subject bieser Handlung, bin der Angeklagte; Ich, das Gewissen, bin der Richter über diese Handlung: also bin Ich Richter und Partei zugleich, also ist hier Richter und Partei eine Person. Wie ist dies möglich? Im bürgerlichen Leben ware eine solche Vereinigung die ungerechteste aller Formen der rechtsprechenden Gewalt. Wie kann in einer solchen Form der Gerichtshof eingerichtet sein, bei welchem nie auch nur die

kleinste Ungerechtigkeit stattfindet? Das Problem ist bereits gelöst. Ein anderes ist das handelnde, ein anderes das richtende Ich; jenes ist ber "empirische", dieses der "intelligible Charakter", welcher den empirischen Charakter in allen seinen Handlungen begründet und verpslichtet, durchschaut und richtet. Wäre der Mensch nicht intelligibler Charakter, so wäre nicht zu erklären, wie er sich selbst verpslichten, wie es also Pflichten gegen sich selbst geben könnte. Die menschliche Natur vereinigt Sinnlichkeit und Freiheit.

#### 4. Moral und Religion. Die Grenzen bes Pflichtbegriffs.

Durch das Gewissen wird der Mensch verantwortlich für alle seine Handlungen, nicht für die äußere That, sondern für die geheime Abssicht: diese Berantwortung gehört nicht vor das Forum eines bürgerslichen Gerichtshoses, sondern verlangt einen unsichtbaren Richter, welcher als das allverpflichtende Wesen, als der moralische Gesetzgeber, als Weltschöpfer oder Gott vorgestellt werden muß. Jetzt erscheinen die Pflichten als göttliche Gebote, ihre Bedeutung ist nicht mehr bloß moralisch, sondern religiös. Die religiöse Vorstellungsweise gründet sich auf die moralische, nicht umgekehrt. Und wie die Pflichten sämmtslich reine Vernunftgesetze sind, so wird auch die Religion ihrem wahren Inhalte nach "innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" zu bezaründen sein.

Nicht weil sie göttliche Gebote sind, gelten die sittlichen Gesetze für Pflichten, sondern weil sie Pflichten sind, darum allein sind sie unbedingt zu erfüllen und erscheinen als göttlich. Die Vorstellung ihrer Nothwendigkeit ist früher als die ihrer Göttlichkeit. Die letzte Vorstellung beruht auf der ersten als ihrer Voraussetzung. Wenn die Pflichten nicht als unbedingte Gebote vorgestellt werden müßten, so könnten sie nie als göttliche gelten. Wenn diese Gebote deshalb besolgt werden müßten, weil Gott sie gegeben hat, so ware ihre Ersüllung vor allem eine Pflicht gegen Gott. Nun ist der Grund der Versbindlichkeit in allen Fällen, wo er nicht juridisch ist, rein moralisch. Darum giebt es keine Pflichten gegen Gott. Weder können wir die Sittengesetz überhaupt so auffassen, daß sie uns nur als göttliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metaph. Anfangsgr. b. Tugenbl. Einlig. XII. b. (V. S. 226 u. 227.)
Eth. Clementarl. Buch I. Einlig. § 1—3. (V. S. 245—247.)
Ebenbas. Buch I. Hauffen. I. § 13. (V. S. 271—273. Anmig.)
Ueber Kants Lehre vom Gewissen von Gewissen von Gewissen von Gewissen.

Gebote verpstichten, noch giebt es neben ben Pflichten gegen uns selbst und gegen die anderen Menschen ein besonderes Gebiet der Pflichten gegen Gott. Dies waren die besonderen Religionspflichten neben den ethischen; jene besiehlt uns die Religion, diese die moralische Bernunft.

Die frühere Sittenlehre hat diese Eintheilung ohne weiteres gemacht und die Religionspflichten in einem besonderen Abschnitte behandelt. Es ift aber klar, daß diese Pflichten gegen Gott sich von allen übrigen Pflichten ihrem Ursprunge und Wesen nach so fehr unterscheiben, baß beibe niemals aus bemfelben Gefichtspuntte betrachtet und in ben Busammenhang einer Wiffenschaft verknüpft werben burfen. gegen uns gar teine Pflichten, wir haben gegen ihn gar teine Rechte. Ein Berhaltniß, in welchem auf ber einen Seite nur Pflichten, auf ber anderen nur Rechte find, bilbet eine Rluft, die fein Bernunftbegriff gu überfteigen vermag. Die Pflichten gegen bie Menschheit find Bernunftbegriffe, die Pflichten gegen Gott überfleigen unsere Bernunfteinficht: barum nennt Rant die ersten "immanent", die anderen "transscendent". Wenn es solche Pflichten gabe, so wurden fie uns niemals burch die eigene Bernunft, sondern bloß burd unmittelbare göttliche Offenbarung einleuchten konnen. Die auf Offenbarung gegründete Renntniß unterscheidet sich dem Wesen nach von der Bernunfterkenntnik: hier ift die Grenze, welche beibe trennt; die Borftellung besonderer Religions= pflichten als Pflichten gegen Gott ift jenfeits ber Grenze, fie gehört baber nicht in die philosophische Moral, sondern in die Religionslehre, nicht in die Religion innerhalb ber Grenzen der blogen Bernunft, sondern in die Lehre von der geoffenbarten Religion. 1

Die sittliche Vernunsteinsicht kennt nur Pflichten gegen die Menscheit, die Grenze der letzteren ist auch die des Pflichtgebietes. Rur der Mensch hat Pflichten, er hat Pflichten nur gegen Menschen. Was uns als Pflicht gegen andere (nicht menschliche) Wesen erscheint, ist im Grunde eine Pflicht gegen uns selbst. Wenn gewisse Pflichten einen solchen Schein annehmen, so werden sie gleichsam doppelsinnig oder amphibolisch. Kant nennt diesen Schein "die Amphibolie der moralischen Reslezionsbegriffe: das, was Pflicht des Menschen gegen sich oder andere Menschen ist, für Pflicht gegen andere Wesen zu halten". So ist es z. B. offenbar eine menschliche Pflicht, die Werke der Natur nicht in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tugendl. Th. I. Buch II. Hauptst. III. Abschn. I. § 18. (V. S. 278.) Ebendas. Th. II. Abschn. II. Beschl. (V. S. 329—332. Schlußanmig.) § 18. (V. S. 278 sigd.)

roher Weise zu zerstören, die Thiere nicht zu quälen u. s. f., aber dies ist keine Pflicht gegen die Thiere, sondern gegen uns selbst. Die Thierequälerei muß eine Roheit und Unempfindlichkeit zur Folge haben, womit sich keine moralische Gemüthsversassung, keinerlei Wohlwollen verträgt.

So ift die humanitat in der Behandlung der Thiere, genau ausgebrudt, nicht Pflicht gegen bie Thiere, sonbern Pflicht gegen uns felbft in Ansehung ber Thiere. Der Mensch foll nichts thun, mas ibn unmenschlich macht: bies ift eine negative Pflicht, welche wir gegen uns felbft haben; nur aus biefem Grunde ift die Thierqualerei pflichtwibrig, nur beshalb, weil fie unmenfolich ift. Es ift, wie man fieht, ein Umweg, auf welchem Rant unfere Pflicht in Ansehung der Thiere begrundet. Der Menich hat feine unmittelbaren Bflichten gegen bie Thiere, diese haben teine Rechte gegenüber bem Menschen: es giebt amischen beiben tein einer fittlichen Wechselwirtung fabiges Berhaltnig. 1 Bekanntlich hat Schopenhauer an ber gesammten Theorie ber kantischen Pflichtenlehre, insbesondere an diesem die Thiere betreffenden Punkte ben ftartften Anftog genommen. Als die oberfte Triebfeber ber Sitt= lichkeit gilt bei ihm bas Mitleib, bie Sympathie, welche Rant von ben fittlichen Motiven ausschließt: es soll bas Mitleib sein, welches unmittelbar die Grausanteit gegen die Thiere nicht um der Menschen, fonbern um ber Thiere felbft willen verbietet.

# II. Die Pflichten gegen fich felbft. Unterlassungspflichten.

## 1. Die phyfifche Selbsterhaltung.

Das durchgängige Thema dieser Pflichten ist die eigene Vollstommenheit, die Würde der eigenen Person. Da zur Person auch die natürliche Individualität, das animalische Dasein gehört, so gedieten uns diese Pflichten die eigene Bervollkommnung sowohl in physischer als moralischer Sinsicht: die Cultur aller unserer Kräfte. Ein solches Gebot hat einen weiten Spielraum und deshalb eine weite Berbindslichteit; es kann unmöglich genau vorschreiben, was jeder zu seiner eigenen Bervollkommnung thun soll, sondern nur im Allgemeinen sordern, daß diese Bervollkommnung der Grundsah und Zweck unserer Handlungen sei. Als Gebote sind mithin die Pflichten gegen uns selbst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Augendl. Th. I. Buch I. Hauptst. III. Episod. Abschn. Bon ber Amphibolie ber moralischen Rechtsbegriffe u. s. f. § 16 u. 17. (V. S. 276—278.)

(wegen ihrer weiten Berbinblichkeit) unvolltommener Art, boch können sie genau bestimmen, was wir zum Zweck unserer Bervollkommnung sowohl in physischer als in moralischer Hinsicht vermeiden sollen: baher sind sie als negative Gebote ober als Unterlassungspstichten vollkommen, benn sie gebieten, was unter allen Umständen unterlassen, sie verbieten, was in keinem Falle gethan werden soll. Die erste Bedingung der eigenen Bervollkommnung ist die Selbsterhaltung, ihr Gegentheil die Selbstzerstörung, welche, moralisch genommen, Selbstentwürdigung oder Wegwersung ist. Daher lassen sieh die Unterlassungspslichten gegen uns selbst in der Form dieser beiden Berbote aussprechen: 1. zerstöre nicht dein physisches Selbst! 2. entwürdige nicht dein moralisches Selbst, wirf dich nicht weg!

Die physische Selbsterhaltung betrifft das leibliche Dasein, die Fortpslanzung des Geschlechts und die leibliche Ernährung. Das pflicht= widrige Gegentheil ist die vorsätzliche Selbstzerstörung: die Selbstent- leibung oder der Selbstmord, der unnatürliche Geschlechtsgenuß oder die wollüstige Selbstschadung, der schadliche Gebrauch der Nahrungsmittel oder die Selbstbetäubung. Da Kant die vorsätzliche Pflichtübertretung als "Laster" bezeichnet, so war er genöthigt, den Selbstmord unter die Laster zu rechnen, während eigentlich nur ein zur Gewohndeit und zum Sange gewordenes pflichtwidriges Sandeln Laster zu nennen ist.

Allen biefen Unterlaffungspflichten gegenüber bat bie Cafuiftik ihr Spiel. Ob unter allen Umftanden ber Selbstmord verwerflich fei, auch in bem Fall einer beroischen Aufopferung, wie in bem Gelbentobe bes Curtius u. f. f. ? Ob es erlaubt fei, porfaklich etwas zu thun, bas ben Tob zur Folge haben tonne? Befanntlich mar Rant einer ber hartnäcigsten Gegner ber Schutblattern, Die er für Ginimpfung ber Beftialität, für eine Selbstvergiftung erklärte. Er macht baraus bie casuistische Frage in seiner Moral: "Ift bie Podeninoculation erlaubt?" Etwas fomisch erscheint bie Casuiftit in ihrer Behandlung ber britten Unterlaffungspflicht. Der zu reichliche Genug ber Nahrungsmittel, namentlich bes Weins verbindet fich oft mit ben gefelligen Freuden eines Gaftmahls; Rant felbft mar fein Berachter bes erften Genuffes und ein großer Liebhaber bes zweiten. Bas ift in bem gefelligen Gastmahl reizender als die Unterhaltung, die belebte Gesprächigkeit, und mas belebt biese mehr als ber Bein? Darf man in bieser Rudficht "bem Bein, wenngleich nicht als Panegprift, boch wenigstens als Apologet, einen Gebrauch verftatten, ber bis nabe an bie Berauschung

reicht?" Und wenn beim Gastmahle die richtige Grenze im Genuß leicht überschritten wird, ist nicht die förmliche Einladung dazu sast gleich einer vorsätzlichen Unmäßigkeit? Man möge, wie Chestersield empsiehlt, die Jahl der Gäste nicht größer sein lassen als die der Musen, denn je kleiner die Gesellschaft sei, um so mehr müsse sich deim allgemeinen Gespräche der physische Genuß beschränken. Es ist, als ob unserem Philosophen seine bekannte Liebhaberei sür die geselligen Tischreuden in der Moral auf das Gewissen gefallen sei und er sich anstrenge, sie mit dem Pslichtbegriff gründlich auseinanderzusesen. Zusletzt wirst er die casuistische Frage aus: "Wie weit geht die sittliche Besugniß, diesen Einladungen zur Unmäßigkeit Gehör zu geben?"

#### 2. Die moralifche Selbfterhaltung.

Die moralische Selbsterhaltung ift die Erhaltung ber eigenen Burbe, bas pflichtwidrige Gegentheil ift bie vorfahliche Selbstentwurbigung ober Wegwerfung ber eigenen Person. Das Berbot heißt: "wirf bich nicht meg! hanble nicht ehrlos!" Die erfte Bebingung ber Chrenhaftigkeit ift bie Chrlichkeit. "Sei, mas bu bift! Wolle nie scheinen, ein Anderer ju fein! Bu beiner Person gehort auch alles, was bu bentst und weißt. Sei burchaus und in allem wahrhaft!" Das porfakliche Gegentheil ber Wahrhaftigkeit ift bie Luge. niel" Bei Rant gilt die Luge als die Wurzel alles Uebels, fie ift bas Element alles Bofen, fie mar bie erfte Sunde ber Menfchen, bie noch bem Brubermorbe voranging. Es giebt keinen Sall, wo die Luge erlaubt mare. Unfer Philosoph nimmt die Sache so ernsthaft, bag er bie casuistische Frage auswirft, ob man aus bloger Soflichkeit "gehorfamer Diener!" fagen burfe? Er will auch ber Nothluge teine Ausnahme gestatten. Sie kann nie rechtlich erlaubt fein, weil fie unter allen Umftanden moralisch verboten ift.

Noch neuerdings hat Schopenhauer ben kantischen Erklärungen entgegen die Nothlüge durch die Nothwehr gerechtsertigt. Wie das Unrecht durch Gewalt und durch List zugefügt werden könne, so müsse auch eine Abwehr des Unrechts in beiden Formen erlaubt sein: die Nothwehr durch List sei die Nothlüge. Kant verwirft sie selbst im äußersten Falle. Man denke sich einen Verfolgten, der sich im Drange der Gesahr zu uns slüchtet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Augendl. Th. I. Buch I. Hauptst. I. Die Psticht des Menschen gegen sich sein animalisches Wesen. § 6 u. 8. (Bb. V. S. 250—259.)

und mit unserem Biffen in unserem Saufe verbirgt, die Berfolgung felbft fei bie ungerechtefte, es fei ein Morber, ber fein Opfer auffucht, biefes Opfer fei unfer Freund: felbft in biefem außerften Falle burfen wir ben Morber nicht belügen, wenn er uns nach bem Aufenthalte bes Berfolgten fragt. Benjamin Conftant hat in einer frangofischen Beit= schrift biefen Sat bes beutschen Philosophen zu wiberlegen gesucht. Wenn ber Grundfat, die Bahrheit zu fagen, ohne alle Ginfdrankung gelten folle, fo konne fich bamit keine menschliche Gefellschaft vertragen; wir seien die Wahrheit zu sagen nur da verpflichtet, wo der Andere ein Recht auf die Wahrheit habe, und ein folches Recht konne der Morber Aehnlich ift Schopenhauers Einwurf wider Rant. nie baben. Pflicht, bie Wahrheit ju fagen, habe ihre rechtlichen Ginfchrankungen und Ausnahmen. Rant entgegnete bem Frangofen, bag bie Bahrhaftigkeit eine Pflicht nicht gegen andere, sondern lediglich gegen uns felbft fei; niemand habe ein Recht auf Wahrheit, wir feien die Wahrhaftigkeit uns felbst und nur beshalb jedem Unberen schulbig.

Die Burbe jeder Person ift unter allen Umftanden bem Berthe ber Sache übergeordnet und der Würde anderer Personen gleich. ift barum eine Selbstentwürdigung, wenn wir uns von ber Liebe gum Befige bis zur perfonlichen Wegwerfung beherrichen laffen ober uns anderen Berfonen bis zur perfonlichen Wegwerfung unterordnen. Wird ber Trieb zum Besit Maxime, fo ift biefe Art ber Selbstentwürdigung ber Beig, und zwar ber targe Geig ober bie Aniderei. Wenn wir uns vor anderen Personen bis zur Wegwerfung bemüthigen, so ift biefe Urt ber Selbstentwürdigung die Servilität ober Ariecherei. Es foll alles vermieden werden, mas entweder Servilität ift ober zur Servili= tat, b. h. jur niederträchtigen Abhangigkeit von einem Anderen führt; bazu gehört jede knechtische Form, jedes Preisgeben des eigenen Rechts, alles Unnehmen entbehrlicher Wohlthaten, die man nicht erwiedert, alles Schmeicheln, Schmarozen, Betteln und leichtfinnige Schulbenmachen. hier wirft Rant die fehr begrundete und ernfte casuistische Frage auf, ob es nicht einer feilen Beraußerung ber personlichen Unabhangigkeit und Burbe gleichkommt, wenn man in ben außeren Umgangsformen absichtlich bem Ausbrucke ber Selbfterniedrigung und Unterwürfigkeit vor der einfachen Sprache des Anstandes ben Borzug giebt und in das Burmerreich ber Sprache nicht tief genug heruntersteigen tann. "Die vorzüglichste Achtungsbezeugung in Worten und Manieren felbst gegen einen nicht Bebietenden in der burgerlichen Berfaffung, die Reverenzen,

Berbeugungen, höfische, ben Unterschied ber Stanbe mit sprafaltiger Bunttlichkeit bezeichnende Phrasen, welche von ber Söflichkeit gang unterichieben find, bas Du, Er, Ihr und Sie ober Em. Bohleblen, Sochedlen, Hochebelgeboren, Wohlgeboren (ohe, jam satis est!) in der Anrebe, als in welcher Bebanterie bie Deutschen unter allen Bolkern ber Erbe (bie indischen Raften vielleicht ausgenommen) es am weiteften gebracht haben, find es nicht Beweife eines ausgebreiteten Sanges gur Rriecherei unter ben Menschen? (Hae nugae in seria ducunt.) Wer fich aber jum Burm macht, tann nachber nicht klagen, bag er mit Sugen getreten wirb. 1

## Bierzehntes Capitel.

# Die Tugendlehre. B. Die Pflichten gegen andere Menfchen. Die Erziehungslehre.

## 1. Gintheilung Diefer Pflichten.

Der unbedingte 3med aller fittlichen Sandlungen ift die perfonliche Menschenwürde in uns und anderen: dieser Zwed foll in jeder Sandlung gegenwärtig fein als beren Maxime. Daraus erhellt, welche sittlichen Pflichten wir in Rudficht auf unfere Mitmenfchen zu erfüllen haben: wir follen ihre 3mede (fo weit fie eines find mit bem Sittengefete) ju ben unfrigen machen und ihre Versonen nie ju unferen Mitteln herabwürdigen. Wir konnen nicht machen, daß der Andere feine Burbe behauptet und bas Sittengesetz erfullt, benn er kann es nur erfullen burch seine eigenste That und innerfte Gefinnung, welche kein Underer für ihn haben tann, aber wir tonnen alles vermeiben, um die Menschenwurde in ber fremben Person nicht zu beeintrachtigen und zu verleten. Die Achtungspflicht gegen andere bestimmt fich daber in der Form bes Berbots: "betrachte und behandle bie anderen Menschen nie als beine Mittel, verlete nie ihre Burbe, habe ftets biese Burbe vor Augen und mache fie jur Richtschnur beiner Sandlungsweise!"

<sup>1</sup> Tugenbl. Ih. I. Buch I. Sauptft. II. Die Pflicht bes Menfchen gegen fich felbft bloß als moralifces Wefen betrachtet. § 9-12. (Bb. V. S. 259-271. Solug.) Bal. Rant: Ueber ein vermeintl. Recht aus Menfchenliebe ju lugen. (1797.) (Bb. V. 6. 467-476.)

Berbot ist eng, in der Form desselben erscheint die Achtung gegen andere als eine genau bestimmte vollkommene Pflicht. Wir thun damit nichts Uebriges, nichts Berdienstliches, sondern nur etwas Schuldiges und erweisen damit den Menschen keine Wohlthat, welche Dank von ihrer Seite verdiente.

Wir sollen die Anderen nie als unsere Mittel ansehen, vielmehr ihre Zwede, fo weit es möglich ift, ju ben unfrigen machen. Der Bufat: "fo weit es möglich ift", enthalt eine boppelte Ginschrankung. Unsittliche Zwede durfen nie die unfrigen werden. Der fittliche End= zweck jedes Menschen ift die eigene Bollkommenheit ober die Burdigkeit gludfelig zu fein; diefen Zwed ber anderen Berfon konnen wir nicht zu dem unfrigen machen, denn die eigene Bollkommenheit kann jeder nur felbft beforgen; murbig gur Gludfeligkeit tann jeder nur fich felbft machen: biefe Burbigkeit ift Sache ber Gefinnung, bes innerften Menschen felbst, hier ift es baber absolut unmöglich, bag einer für ben Anderen eintritt. Es bleibt mithin von ben fittlich berechtigten 3meden nur bas Bohl bes Anderen übrig; bie Gludfeligkeit ift von bem fittlichen Endzwecke nicht ausgeschloffen, sondern unter einer gewiffen Bedingung mit barin begriffen. Diese Bebingung muß ber Unbere felbft bewirken; ju feinem Boble bagegen konnen und follen wir mithelfen. Wenn ich bas Wohl des Anderen zu meiner Maxime mache, so ist mein Berhalten gegen ihn nicht das eines zufälligen Wohlgefallens, sondern eines moralifc begrundeten Wohlwollens. Das Wohlgefallen ift Neigung, die auf Affecten beruht, "pathologische Liebe"; das Wohlwollen ift "prattische": biese prattische Liebe verlangt bie Tugendpflicht. Wenn bie driftliche Sittenlehre gebietet: "liebet eure Feinde!" fo fordert fie nicht die pathologische, sondern die praktische Liebe, d. h. die Maxime bes Wohlwollens gegen alle Menschen. Wer follte von diesem Wohl= wollen noch ausgeschloffen sein, wenn es fich felbst auf die Feinbe erftredt? Demnach unterscheiben sich bie Pflichten gegen die anderen Menfchen in die beiben Arten ber "Liebes- und Achtungspflichten": jene find wegen ihrer weiten Berbindlichkeit unvollkommene, biese ba= gegen wegen ihrer negativen und engen Form volltommene Pflichten: bie Erfullung ber erften ift Berbienft, bie ber anderen Schulbigkeit.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **C**th, **E**lementarlehre. **Buch** II. Sauptst. I. **E**rster Abschnitt. § 28—25. (Bb. V. S. 284—286.)

## II. Die Liebespflichten und ihr Gegentheil. 1. Wohlthätigfeit und Dankbarkeit.

Der Beweggrund aller Liebespflichten ift die Maxime des Bohlwollens: biefes verpflichtet jum Wohlthun, bie empfangene Wohlthat jur Dankbarteit. Die Wohlthatigfeit befchreibt extenfiv ben größten Umfang, benn fie gilt fur alle, aber fie tann intenfiv nur in einem engen Rreise geubt werben. Bas bie wohlwollende Gefinnung thut, tann auf Seite bes Empfangers nur die erkenntliche ober bankbare Befinnung erwiebern. Die Gefinnung tann burch teine That, fonbern nur burch Gefinnung vergolten werben; barum ift bie Dankbarteit unausloschlich, fie ift eine beilige Pflicht, von ber uns nichts lossprechen fann; wir heben die Dankbarkeit nicht baburch auf, daß wir die Bohlthat burd Wohlthat erwiedern, benn wir haben fie fruber empfangen, als wir fie erwiedern konnten. Die Schuld bleibt unvertilgbar. Jedes Schuldgefühl ift brudenb. Diefen Drud ju erleichtern, giebt es nur einen einzigen moralifchen Weg: bag wir bie bankbare Gefinnung recht bon Grund aus begen, daß wir bon Bergen bankbar find und uns in dieser Gefinnung selbst wohl fühlen. Es giebt eine falsche Art, Boblthaten zu erweisen: wenn fie nicht aus reinem Boblwollen, fonbern in ber Abficht erwiesen werben, Dankbare zu machen und baburch ben Empfänger in ein moralisches Schuldverhaltniß zu bringen. Diefe Abficht ift eigennützig: baburch wird bie Wohlthat vergiftet und bas Schuldgefühl zu einer Laft, welche bie bantbare Gefinnung erdrudt.

Wenn man die Absicht gehabt hat, Dankbare zu machen, so muß man sich nicht wundern, wenn diese Absicht sehlschlägt und man vielemehr den Undank erzeugt. Die Undankbarkeit ist die pflichtwidrige, unswordlische Art, die Schuld der Dankbarkeit zu tilgen oder den Druck dieser Schuld loszuwerden. Jedes Schuldgefühl macht uns abhängig. Gegen jede Abhängigkeit von einem Andern rührt sich der menschliche Stolz; wenn er sich dagegen empört, so macht er Undankbare. Der Stolz ist sehr ost die Ursache des Undankes. Es liegt eine gewisse Ungleichheit in dem Berhältnisse des Wohlthäters und des Empfängers. Die echte Dankbarkeit, welche von Herzen kommt, fühlt diese Ungleichheit nicht. Wenn man erst ansängt, die Ungleichheit zu empfinden, so geräth man in die peinliche, bittere Stimmung, welche der Undankbarkeit den Weg bahnt. Wo diese Ungleichheit am wenigsten sühlbar ist, da sind gewöhnlich die Menschen mit ihrer Dankbarkeit am freigebigsten. Die Dankbarkeit der Nachwelt, der Undank der Mitwelt ist sprüchwörklich.

Je näher (nicht bem Blute nach, sonbern) in Raum und Zeit uns die Wohlthäter der Menscheit stehen, um so mehr sind wir geneigt, uns auf gleiche Sene mit ihnen zu stellen, um so unbequemer, drückender erscheint ihre Höhe, um so lästiger wird uns die Pslicht der Dankbarteit: dies ist der Grund, warum der Prophet in seinem Baterlande am wenigsten gilt, denn nirgends wird die Ungleichheit mit ihm stärker empfunden, als wo die Bergleichung am nächsten liegt. Um das angenehme Gleichgewicht wiederherzustellen, zieht man die Wohlthäter der Menschheit von ihrer Höhe herunter und setzt sie herad auf den Fuß des gewöhnlichen Menschendseins; nicht genug, daß man ihre Berdienste nicht anerkennt, man sucht begierig ihre Fehler und erdichtet sie, wenn man sie nicht sindet. Ein solcher Undank liegt in der schlimmen Art der menschlichen Ratur. Kant nennt ihn, "die auf den Kopf gestellte Menschenliebe". 1

#### 2. Bohlwollen und Reib.

Auf ber bem Wohlwollen entgegengesetten Seite liegt ber Reib, die Gefinnung, welche frembes Wohl mit Widerwillen betrachtet. Die Baben bes Bluds find ein Borgug, welcher ben außeren Werth bes menfclichen Lebens in ben Augen ber Welt erhöht; jeder Borzug begründet eine Ungleichheit, einen Contraft, gegen ben fich bas menschliche Selbst= gefühl ber Nichtbevorzugten ftraubt. Diese Regung ift natürlich und verstummt nur vor dem moralischen Bewußtsein der Menschenwürde, mit welcher fich ber außere Menschenwerth nicht vergleicht. Wer fich ju diesem Bewuftsein nicht erheben kann, ber ift jenen natürlichen Regungen widerstandslos breisgegeben. In der unwillfürlichen Aufregung bes natürlichen Selbstgefühls gegen die fremben Borzüge liegt das Element bes Neibes, bas nur entwurzelt werben kann durch die rein moralische Befinnung. Ohne biefes fittliche Begengewicht wächft bas feinbselige Element und mird zum boshafteften Ungeheuer, das die menschliche Seele aus ihrem bunkeln Abgrunde jur Welt bringt. Gegen ben Reib ift bie einzige Rettung die Liebe, und zwar die praktische, d. i. die zur Maxime gewordene wohlwollende Gefinnung. Die Glücklichen find die Beneideten: fo will es das Naturgesetz der menschlichen Neigungen, nur das Sitten= gefet will es nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eth, Elementarlehre. Th. I. Buch II. Hauptst. I. Absch. I. A. § 29 bis 31. (Bb. V. S. 289 sigb.) B. § 32 u. 38. (V. S. 292 u. 293.) § 36b. (V. S. 297 sigb.) — <sup>2</sup> Sbenbas. Th. I. Buch II. Hauptst. I. Absch. I. § 36a. (V. S. 296 sigb.)

Der Zusammenhang zwischen Glück und Neib beruht auf einer bunkeln Naturmacht, die nur vor der Macht des sittlichen Gesehes verschwindet. Die Alten haben den Neid ein Verhängniß genannt, das Schicksal der Glücklichen; diese Macht erschien ihnen als eine göttliche Nothwendigkeit, darum redeten sie von einer "neidischen Gottheit". Die Begriffe haben sich aufgeklärt, die Sache ist geblieben. Der Neid ist noch immer das unvermeidliche Schicksal der Glücklichen; aber heute ist es nicht mehr die Gottheit oder das Schicksal, welches neidisch ist, sondern es ist der Neid, der das unentrinnbare Schicksal der Glücklichen zu sein scheint, dieses hat seinen göttlichen Charakter verloren und führt die menschliche Larve, es hat aufgehört dunkel zu sein und ist jedem bekannt in seinen alltäglichen, häßlichen Jügen.

#### 3. Mitgefühl und Schabenfreube. Das Mitleib.

Das natürliche Selbstgefühl enthält die Anlage zur Undankbarkeit und zum Reide. Sier findet die praktische Menschenliebe einen machtigen, von der Natur selbst gerüfteten Gegner, welcher ihr die Aflichterfüllung schwer macht; fie wird baber gut thun, fich einen Berbundeten unter ben menschlichen Gefühlen zu suchen, die den gehässigen Regungen wider= ftreben. Es giebt eine menschliche Empfindungsweise, welche unwillkurlich der prattifchen Menschenliebe bient: "bie humanitat, die Theilnahme an allem Menschlichen, bas für frembe Leiben und Freuben offene Ge= muth, das mit dem Chremes des Terenz fagt: ich bin ein Mensch; alles, was Menschen wiberfährt, trifft auch mich!" Wenn wir ein Berg für bie Menschen faffen, so ift bies bie richtige Gemuthsftimmung, um bas Bohlwollen ju unferer Magime und die Beforberung bes fremben Bluds zu unserer Pflicht zu machen. Diese humane Empfindungsweise ift unabhängig von ben vorübergebenden Wallungen bes Bergens, fie ift prattifc, nicht bloß afthetisch ober empfanglich. Es muß von ber prattischen Theilnehmung die passive Empfänglichkeit für fremdes Wohl und Bebe unterschieden werden; die bloge Mitleidenschaft, das freudige ober schmergliche Mitgefühl mit fremben Zuftanben hat in Rants Augen kaum einen moralischen Werth. Von keiner Sittenlehre ift bas Mitleid und überhaupt die natürliche Sympathie verächtlicher behandelt worden. Die praktische hülfreiche Theilnahme gilt alles, das bloke Mitleid nichts.

Bei Schopenhauer ist das Mitleib das oberste sittliche Motiv, bei Kant ist es gar keines, es gilt ihm für eine bloß passive, gerührte, ohn= mächtige Empfindung. Der Zustand des fremden Leidens steckt uns an, bas Mitleid ift nichts anderes als eine folche Anstedung, ein pathologisches, tein prattisches Gefühl. Bas hilft es, wenn ich mitleibe? Was hilft es, wenn ftatt bes Einen, welchen bas Uebel trifft, jest ihrer amei leiben? Der Gine leibet in Bahrheit, der Andere in ber Gin-Wozu bas imaginare Leiben? So erscheint in ben Augen Rants bas Mitleib als eine Berichwendung ber Gefühle, als ein ber moralischen Gefundheit schäblicher Parafit, ben man fich huten solle zu nahren. "Es kann unmöglich Pflicht fein, die Uebel in der Welt zu vermehren." 1 Das Mitleid ift eine folche unnöthige Bermehrung. Helfen, wo und soviel man kann, und wo man es nicht kann, sich nicht burch eingebildete Gefühle verweichlichen und zum Sandeln unfähig machen: dies ift Kants dem Mitleide widersprechende Moral. Das Mitleid ift pathologisch, es beruht nicht auf Maximen, sonbern auf Affecten. Wenn man bloß aus Mitleid wohlthut, so thut man eigent= lich fich felbst mohl, nicht bem Anderen. Darum unterscheibet die echte Sittenlehre fo genau zwischen pathologischer und prattischer Menschenliebe. An ihren Früchten lagt fich ber Unterschied beiber am beften barthun.

Die praktische Menschenliebe macht ben Menschenfreund, ber unter allen Umftanden beharrt; mas er thut, geschieht aus fester, unerschütterlicher Gefinnung, nicht fich ober bem Anberen zu gefallen, sondern um der Pflicht willen, die unwandelbar sich gleich bleibt. Da= gegen die pathologische Menschenliebe kann leicht ben Menschenfeind machen und in ihr Gegentheil umichlagen; gerabe bie weichherzigsten Menschen find Misanthropen geworben; ihre Reigungen wurden nicht erwiedert, ihre Wohlthaten nicht anerkannt; wo fie Liebe gefäet hatten, ernteten fie haß; wo fie Dankbarkeit verdient, lohnte fie Undank. Da fie bloß aus Neigung, aus gutem Bergen, aus weichem Gefühle gehandelt, mußten fie so oft getäuscht werden, endlich find fie verbittert, die Berbitterung tommt bei folden Gemuthern ichnell, die Menschen erscheinen ihnen jett sammt und sonders unwürdig ihrer Neigung, alle ihre früheren Wohlthaten erscheinen ihnen jest als so viele Thorheiten, bie fie baburch aut machen wollen, baß fie fich nunmehr im Gegentheil überbieten. So werden in dem rauben Alima der Welt die weichen, mitleibigen Bergen am eheften ertaltet, und aus bem marmften Menfchen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eth, Elementarl, Th. I. Buch II. Hauptst. I. Abschn. I. § 34. (V. S. 294 u. 295.)

freunde wird oft über Nacht ein Timon. Nur die Maximen find uns beugfam und fiehen aufrecht gegen jede widerwärtige Erfahrung. Sie machen den Menschen nicht weich, aber gut.

Das Segentheil ber wohlwollenden Gefinnung überhaupt ist die gehässige; der praktischen Menschenliebe liegt der Menschenhaß gegenüber. Die Liebespslichten sind Wohlthätigkeit, Dankbarkeit, Theilnehmung; die entgegengeseten Gesinnungen sind Reid, Undank, Schabenfreude. Wie sich die menschliche Theilnahme freut, wenn es dem Anderen gut geht, so erquickt sich die Schabensreude an dem Uns
glücke des Anderen: sie ist in ihrem natürlichen Ursprunge am nächsten
dem Neide verwandt, sie ist die Freude, welche der Neid sich wünscht. Wenn ich über das Glück des Anderen Schmerz empsinde, so werde ich
mich über sein Unglück freuen. Und diesen geheimen Wunsch sollte man
haben und nichts thun, ihn zu erfüllen? Wem das fremde Unglück
Freude gewährt, der hat schon den Trieb, dem Anderen zu schaden.

Der Neid ift nicht bloß gehaffig, er ift schablich und barum furchtbar. Unter ben feinbseligen Gefinnungen ift er bie schlimmfte. Das kleine verunglimpfende Wort, welches der Neid jum Nachtheile des Anderen fallen läßt, ift schon bas Element einer verderblichen, boshaften That. Es ift ber Contraft, welcher bas menschliche Gemuth zum Reid und zur Schabenfreube aufregt. Die erste natürliche Regung sowohl zum Reib als zur Schabenfreube ift bas Gefühl bes eigenen Zustandes. Wenn ich es schmerzlich empfinde, daß ich schlimmer baran bin, als andere, fo ift bei mir ber Neib im Anguge; wenn ich mit Behagen empfinbe, daß es auf meiner Seite beffer steht, als auf ber anderen, so erwacht in mir die Schadenfreude. Mit psychologischer Feinheit urtheilt Kant über biese Entstehung der Schadenfreude: "Sein Wohlsein und selbst sein Wohlverhalten stärker zu fühlen, wenn Ungluck ober Berfall anderer in Standale gleichsam als die Folie unserem eigenen Bobl= ftande untergelegt wird, um diefen in ein besto helleres Licht zu ftellen, ist freilich nach Gesetzen der Einbildungstraft, nämlich des Contrastes, in ber Ratur gegrundet". Auf biefe Beife bringt uns bie Selbftliebe, wenn fie nicht burch bas Pflichtgefühl befiegt wirb, in eine moralisch so verkehrte Gemüthsverfaffung, daß wir uns über den Unwerth des Anderen freuen, um ben eigenen Werth zu genießen.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eth. Elementarl. § 36 c. (V. 6. 298.)

III. Die Achtungspflichten und ihr Gegentheil. Der Sochmuth.

Es liegt ber gehäffigen Gefinnung nabe, weil fie ben fremben Unwerth gern fieht, ben fremben Werth ju verkleinern und, ba ber eigentliche Werth bes Menschen in feiner Burbe besteht, biefe angutaften. Dann hat fie nicht blog die Pflicht ber Menschenliebe unterlaffen, nicht bloß das Gegentheil dieser Pflicht gethan, sondern die idulbige Pflicht ber Adtung gegen andere verlett. Die Achtungspflicht gegen andere befiehlt in der Form des Berbotes: "verlete niemals die frembe Burbe, enthalte bich ftreng jeber Berabsehung anberer Menschen, mache biese Unterlaffung zu beiner Maxime!" In bieser Form ift bie Achtungspflicht genau beftimmt und volltommen. Es laffen fich brei Arten unterscheiben, in benen auf unsittliche Weise bie frembe Burbe gefrankt und bie frembe Berfon berabgefest wirb. Bir icaken ben Anderen gering in Bergleichung mit uns felbst, halten uns für beffer als ihn und behandeln in diefem Dunkel ben Anderen vornehm: biefe Form ift "ber Sochmuth". Bir verkleinern den Andern nicht bloß bei uns felbst burch bie vornehme Geringschatzung, sondern in ben Augen ber Leute burch bas geringschätzige Urtheil, ben üblen und bosmilligen Leumund: biefe Form ift "bas Afterreben". Mit Borliebe wird erzählt, mas bem Anderen nachtheilig ift, feine Fehler werben hervorgehoben, seine Sitten ausgespäht, um so viele Fehler als möglich zu finden, und wenn bas Gefundene nicht zureicht, fo werden bie wirklichen Fehler vergrößert und zuletzt solche, die gar nicht vorhanden find, von der schmähsuchtigen Einbildung erfunden. So endet bie Afterrebe mit ber Berleumbung. Reiner ift ohne Mangel und Schwächen. Die Berkleinerungssucht findet überall Stoff genug, um fich zu weiben; fie braucht die vorhandenen Mangel nur auf bas Grellfte zu beleuchten und so zu entblogen, daß fie aller Welt in die Augen springen, daß ber Andere, die Zielscheibe unseres Urtheils, vor aller Welt lächerlich erscheint: biefe Form ber Berkleinerung ift "bie bittere Spottfucht ober Berhöhnung".

Die Grundform der verletzen Achtung gegen andere ift der Hochsemuth: die Selbstliebe, welche immer oben schwimmen will, die selbstlichtige Ueberzeugung des eigenen unvergleichlichen Werthes. Reiner kann diese Bergleichung aushalten. Man fühlt sich berechtigt, jeden Anderen gering zu schätzen; der eigene Werth gilt für so ausgemacht und unbezweiselt, daß jeder Andere ihn ohne weiteres anzuerkennen die Pflicht hat. Nicht genug daher, daß der Hochmüthige in Vergleichung

mit fich ben Anderen gering schatt, er muthet biefem zu, bag er fich felbft in Bergleichung mit ihm (bem Sochmuthigen) verachte; er anerkennt auf ber Seite bes Anderen gar keine ihm gleiche Berechtigung: so ift ber Hochmuth in seiner Gesinnung die außerste Ungerechtigkeit. Er ift in Wahrheit teine Ueberzeugung, benn wie kann jemand von einer grundlosen Sache im Ernfte überzeugt fein? Er ift nichts als eine eingebildete Ueberzeugung, ein bloger Wahn: baber ift ber hochmuth vollkommen eitel. Was fich der Hochmuthige einbilbet, kann nicht die höhere Burde, der höhere moralische Menschenwerth, also nichts anderes fein, als eine Ueberlegenheit in außeren Dingen, in Rang, Chre, Reichthum, perfonlichen Vorzügen, mit einem Worte in lauter solden Dingen, welche, mit der fittlichen Burbe verglichen, vollkommen nichtig find. Bas ber Gochmuthige geltend macht, find lauter eingebilbete und werthlose Dinge; er macht fie geltend auf die unbescheibenste, also zwedwidrigste Beise. Sein Zweck ist werthlos, seine Mittel sind zwedwidrig, beibe find gleich eitel. Wenn man würdige Zwede mit wurdigen Mitteln verfolgt, fo gilt bies ftets für ein Zeichen ber größten Beisheit; wenn man werthlose Zwecke burch eitle Mittel verfolgt, fo muß dies nothwendig für das außerste Gegentheil ber Beisheit gelten: baber ift ber hochmuth die außerste Thorheit. Der Abstand zwischen ber Absicht und bem Erfolge bes Sochmuths tann nicht größer fein. Er verlangt die hochsten Achtungsbezeugungen von seiten ber Welt, aber ungerecht, eitel, thoricht, wie er ist und erscheint, muß er bei aller Welt in die schlimmfte Berachtung gerathen: er ift nicht bloß Unverftand, sondern beleibigender Unverftand, eine Rarrheit, welche nicht nur die Anlage hat, verrudt zu werden, sondern es im Grunde icon ift.

Wahrend ber Sochmuthige sich einbilbet, auf der Höhe der Welt zu stehen, tief unter sich die anderen Menschen, auf die er verächtlich herabsieht, so geht er, wenn die Einbildung wächst, geraden Weges dem Irrenhause entgegen und sinkt herab zu einem kläglichen Gegenstande menschlichen Bedauerns. Man muß den Hochmuth nicht mit dem berechtigten Stolze verwechseln. Der Hochmuth verlangt von anderen, daß sie ihm gegenüber sich selbst verachten; er muthet ihnen Selbstverachtung zu, weil sie gewisse werthlose Güter nicht haben. Wenn der Hochmuthige selbst diese Güter nicht hatte, es seien nun eingebildete oder wirkliche, so würde er sich selbst geringschähen, sich unbedenklich vor anderen, die sie haben, demüthigen; er würde eine

solche Gesinnung anderen nicht zumuthen, wenn er nicht in sich selbst bie Bebingungen bazu vorsände. Die falsche Demuth ist niederträchtig. Wie sich mit dem echten Stolze die echte Demuth verbindet, so versbindet sich mit dem Hochmuth die falsche. Der Hochmuthige ist beides: ein Narr und ein Kriecher!

# IV. Die geselligen Tugenben. Die Freunbicaft.

Wenn wir mit bem richtigen Wohlwollen die richtige Achtung gegen andere verbinden, fo bilben fich aus biefer Bereinigung bie Tugenden bes geselligen Berkehrs, "bie homiletischen Tugenden", wie Rant sie nennt, welche bem Umgange bie angemessene Form geben und beibe Ertreme vermeiden: die Absonderung ebenso fehr, als (was laftiger ift) die Bubringlichkeit. Wer fich nicht isolirt und fich nicht aubrangt, ift zuganglich, höflich, gelind im Wibersprechen u. f. f. Rant schilbert seine eigene Denkweise, indem er die Umgangstugenden beschreibt: "Es ift Pflicht sowohl gegen sich selbst als auch gegen andere, mit seinen fittlichen Bollkommenheiten unter einander Berkehr zu treiben, fich nicht zu isoliren, zwar fich einen unbeweglichen Mittel= punkt seiner Grundsate zu machen, aber biesen um fich gezogenen Rreis boch auch als einen Theil eines allbefaffenden Areises, ber weltburger= lichen Gefinnung, anzusehen, nicht eben um bas Weltbeste als 3med au befördern, sondern nur die Mittel, welche indirect dahin führen, die Unnehmlichkeit in ber Gesellschaft, die Berträglichkeit, die wechselseitige Liebe und Achtung zu cultiviren und so ber Tugend die Grazien beiaugesellen, welches zu bewertstelligen selbst Tugendpflicht ift." In biefer Tugendpflicht vereinigen fich bemnach die beiben Richtungen, welche das Sittengeset bezeichnet: Die Pflichten gegen fich felbst und gegen bie anberen Menichen.2

Denken wir uns ein menschliches Verhältniß, in welchem sich bie gegenseitigen Pflichten ber Liebe und Achtung vollkommen erfüllen, so ware bieses Verhältniß ein moralisches Ibeal, eine in sich vollendete Darstellung menschlicher Sittlichkeit. Ob es ein solches Ibeal giebt? Das Verhältniß ist rein moralisch, also barf es nicht in einer juridischen Form gesucht werden, nicht in solchen Verhältnissen, die in irgend einer

<sup>1</sup> Eth. Clementarl. Ih. I. Buch II. Sauptst. I. Abschn. II. § 42—44. (V. S. 804—807.) — 2 Cbenbas. Beschluß ber Clementarl. Zusat: Bon ben Umgangstugenben. § 48. (V. S. 315.)

Rücksicht ben Rechtszwang erleiben: wir suchen jenes ibeale Berhältniß baher nicht in ben Berbindungen, welche Familie oder Staat stiften. Es sind freie Personen, die einen Bund schließen, unabhängig von allen gegenseitigen Rechtsansprüchen, gegründet lediglich auf gegenseitige Liebe und Achtung. Die vollkommene Gegenseitigkeit ist die vollkommene Gleichheit: es mischt sich in dieses Berhältniß nichts von persönlichen Bortheilen, die etwa der Sine in der Berbindung mit dem Anderen suchen könne; das Berhältniß ist in dieser Rücksicht das zarteste, das es giebt, es ist um so fester, je inniger die Liebe und größer die Achtung von beiden Seiten ist. Die Menschenliebe umfaßt alle, aber nicht mit derselben Innigkeit, sie ist in der engsten Sphäre am innigsten und kann sich nur hier in ihrer ganzen Stärke als sittsliche Gesinnung und gemüthliche Theilnahme zugleich offenbaren. Diese engste Sphäre ist der Bund zweier Personen: der Freundsschaftsbund.

Die Freundschaft ift nicht auf zusällige Neigungen und wandel= bare Affecte gegründet, die blind find und schnell verrauchen: so ent= stehen die sogenannten unreisen Freundschaften, die nicht den Namen verdienen. Die mahre Freundschaft ift ein Werk ber ficheren, besonnenen, gegenseitigen Bahl, ein Bund, in welchem die innigste Bereinigung zusammenbesteht mit der größten Freiheit: eben barin ift die Freundschaft vollkommen einzig in ihrer Art. Diese Bedingung erfüllt in ber Welt kein anderes Verhältniß. Es ist nicht bloß die wechselseitige Liebe, welche die Freundschaft macht, benn die Liebe ift gleichsam die fittliche Anziehungstraft, die nach ber größten Annaberung ftrebt und am liebsten bewirken möchte, daß eine Berfon in ber anderen aufgeht. Die Liebe, allein wirkend, gefährbet die Selbständigkeit und persönliche Unabhängigkeit, in welcher die Freundschaft wurzelt: darum ift die Liebe, je leibenschaftlicher fie ift, um fo eher ein gefährlicher Feinb ber Freundschaft. Woher tommt die oft erlebte Erfahrung, daß Freund: schaften, welche bie leibenschaftlichfte Buneigung gemacht hat, im Augenblide ber größten Annäherung, wo taum eine Zweiheit mehr flatt= findet, ploglich und ohne allen zureichenden Grund unwillkurlich erkalten? Die Urface ift nicht schwer zu erkennen. Die Freundschaft hat im Augenblide ber größten, leibenschaftlich gesuchten Annaherung ihre natürliche Grenze, ihr richtiges Mag überschritten, fie ift nicht mehr Freundschaft, sondern etwas geworden, das nicht mehr fähig ift, ein bestimmtes Berhaltniß zu fein, und so endet ploglich das ganze Berhältniß. Jeber kehrt erkältet zu sich selbst zurück. Es ist, als ob eine Ueberschwemmung eingetreten ware, nachdem der empfindungsreiche Strom den legten Damm burchbrochen, und nun ist jeder auf die eigene Rettung bedacht, jeder zieht sich zurück und bringt sein Selbstgefühl wieder aufs trockene Land. Dies ist in wenig Worten die Geschichte mancher heißblütig geschlossenen, schnell durchlebten, plötzlich erkalteten Jugendsreundschaft.

Wenn die Anziehungskraft in der Natur allein wirkte, so kame kein sester Körper zu Stande. Es ist ähnlich in der sittlichen Welt. Nur aus dem Zusammenwirken von Anziehung und Abstohung erklärt sich die körperliche Natur. Die sittliche Anziehungskraft ist die Liebe. Es giebt auch eine Repulsion in der sittlichen Welt: die unsittliche Zurücksbung ist der Hah, die sittliche Repulsion ist die Achtung, diese ist das wohlthätige Reagens der Liebe, die berechtigte Einschränkung derselben auf das richtige und dauernde Maß. Die gegenseitige Achtung bewahrt und hütet die unantastbaren Grenzen der persönlichen Freiheit, die nie veräußert werden darf; sie nimmt der Liebe nichts an ihrer Innigkeit, sie giebt ihr den ruhigen, behaglichen, reisen, männlichen Charakter. Die wahre Freundschaft ist männlicher Ratur. Wenn sich zwei Personen mit der größten Innigkeit und mit gleicher Stärke gegenseitig lieben und achten, so ist die Freundschaft vollendet, und in diesem Verhältniß besteht das moralische Ideal der geselligen Menschentugend.

Gewiß find die Bedingungen, welche ber ibeale Freundschaftsbund verlangt, von ber feltenften Art. Diese rein moralische Freundschaft ift, wie ber "schwarze Schwan", ber felten zwar, aber boch bin und wieder wirklich existirt. Und wo eine folde Freundschaft wirklich geworben, ba hat das menschliche Leben bewiesen, daß es fahig ift jur Vollkommenheit. Wir wiffen, was in Rants eigenem Leben die Freund= schaft gegolten. Er kannte kein anderes Berhaltnig. Und wie er selbst in seinem Leben bie Freundschaft empfunden, so murdigt er fie am Ende seiner Tugenblehre. Man fühlt, mit welcher Barme biese Stellen geschrieben find. Bon ihm felbft, von feinem eigenen Freundschafts= bedürfniß und ber erlebten Befriedigung gelten biefe einfachen und schlichten Borte: "Findet er einen Menschen, ber gute Gefinnungen und Berftand hat, fo daß er ihm - fein Berg mit völligem Bertrauen aufschließen fann, und ber überbem in ber Art, die Dinge ju beurtheilen, mit ihm übereinstimmt, so tann er seinen Gedanken Luft machen; er ift mit seinen Gebanken nicht völlig allein, wie im Gefängniß, sondern genießt eine Freiheit, die er in dem großen Saufen entbehrt, wo er sich in sich selbst verschließen muß". 1

## V. Die Methobenlehre.

#### 1. Der ethifche Unterricht.

Die Tugend ift nicht angeboren, sondern wird durch Erkenntniß und Uebung erworben. Wie man sie erwirbt, lehrt "die ethische Methode", und zwar soll die richtige Art des sittlichen Unterrichts die "ethische Didaktik", die der sittlichen Uebung, die "ethische Ascetik" lehren. Es giebt eine doppelte Art des Unterrichts: die akroamatische und erotematische. Bei der ersten verhält sich der Schüler nur hörend, der Lehrer vortragend; bei der zweiten wird der Schüler gefragt, und der Unterricht hat die Form der Unterredung, welche entweder dialogisch ist, wenn der Schüler auch fragen dars, oder katechetisch, wenn dieser bloß antwortet, und alles aus ihm herausgefragt wird: dies ist die Form des sokratischen Unterrichts.

Nichts wird besser und beutlicher begriffen und zugleich sicherer sestigehalten, als was man selbst sindet. Was daher sokratisch unterrichtet werden kann, soll sokratisch unterrichtet werden. Sistorische Thatsachen wollen überliesert sein, man kann sie nicht durch eigenes Nachsbenken sinden. Anders verhält es sich mit den Vernunstbegriffen, wie z. B. den mathematischen und ethischen. Alle Vernunstbegriffe lassen schuler den ersorberlichen Grad des Nachdenkens besitzt. Die gesammte kantische Philosophie ließe sich, wie die platonische, in Dialogen vortragen, denn sie hat es durchgängig mit Vernunstbegriffen zu thun. Heier ist einer der Punkte, worin man die kantische Philosophie mit der sokratischen vergleichen darf, nur daß der letzteren sehlt, was die kantische in entwickelter Ausbildung besitzt: die Form des Systems.

Für den Unterricht in der Sittenlehre forbert Kant die kateche= tische Methode. Nicht durch Beispiele soll die sittliche Denkungsweise gebildet werden, sondern durch Grundsätze; Beispiele dürsen im sittlichen Unterrichte nie als Borbilder zur persönlichen Nachahmung, sondern bloß als Zeugnisse für die Thunlicheit der Sache gebraucht werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eth. Clementarl. Th. I. Buch II. Sauptst. II. Beschluß ber Clementarlehre. Bon ber innigsten Bereinigung ber Liebe mit ber Achtung in ber Freundschaft. § 46 u. 47. (V. S. 809—314.)

-

Um die ethische Unterrichtsmethode, wie er sie verlangt, in ihrer Anwendbarkeit zu zeigen, entwirft Kant das Bruchstück eines "moralischen Katechismus". Er läßt den Schüler durch richtig gestellte Fragen
selbst die sittlichen Begriffe bilden: wie die Sorge für das Wohlbesinden zwar ein naheliegender und natürlicher, aber keineswegs der
letzte und unbedingte Zweck unserer Handlungen sein dürse; wie die
menschliche Glückseitsdurch die Würdigkeit bedingt sei, und diese
allein in der Pflichterfüllung, in der moralischen Gesinnung bestehe;
wie wir aus eigenem Vermögen uns wohl der Glückseitsche Allmacht
und Gerechtigkeit nöthig sei, und hier aus der sittlichen Vernunstein=
sicht der religiöse Glaube hervorgehe.

#### 2. Die ethische Uebung und Bucht.

Die sittliche Einsicht ift noch nicht die sittliche That, sonft ware der beste Moralist auch der beste Mensch. Sittlich sein und handeln ist bie Hauptsache. Moralisch im eigentlichen und ftricten Sinne kann man teinen machen; die Gefinnung ift das eigenfte innerste Sein, niemals bas Werk frember Bulfe. Aber man tann biejenige Gemuthsverfaffung bilben, welche alle ber Moralität gunftigen Bedingungen enthalt; man tann burch richtige Leitung bem heranwachsenben Geschlecht abgewöhnen. was unter allen Umftanden die Moralität hindert und an der Burzel verdirbt. Wer widerstandslos jedem Reize nachgiebt, jedem Eindrucke folgt, von Ballungen und Leidenschaften fich beherrichen läßt, jeder Gefahr und jedem Schmerze aus dem Wege geht, ber hat keine fittliche Energie. Es ift eine gewiffe Abhartung nothig, wodurch ber Menfc jum Ertragen und Entbehren ruftig gemacht merbe. Beichlichkeit berträgt fich nie mit ber Moralität. Eine folche Abhartung läßt fich nur burch Uebung erreichen und angewöhnen, burch prattifche Ent= behrungen sowohl physischer als gemüthlicher Art.

Diese "ethische Ascetik", wie Kant sie nennt, muß von der religiösen und mönchischen wohl unterschieden werden: die letztere ertödtet alle eigenen Regungen und sett ihr Ziel in die schwärmerische Entssündigung, wogegen die moralische Uebung in der Zucht und Disciplin besteht und eine Diätetik ausbildet, welche den Willen sest und widersstaftig macht, die Leidenschaften und Affecte, die uns bemeistern,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eth, Clementarl. Th. II. Cth. Methobenl. Abichn. I. Die ethische Dibaktik. § 49—52. (V. S. 319—327.)

entwaffnet und uns biejenige Selbstbeherrschung erringen läßt, bei welcher sich das echte Selbstgefühl am wohlsten befindet. Nur wenn wir die Meisterschaft über uns selbst haben, sind wir moralisch gesund; wir sind es nicht, wenn uns die Affecte und Leidenschaften hinreißen. Die moralische Gesundheit ist der Zweck der ethischen Ascetik, die am besten "ethische Ghmnastik" genannt wird. Das Gesühl der Gesundheit macht froh und rüftig, und dieser moralische Frohsinn, diese wackere, rüstige Gesinnung ist die der Moralität nächste und günstigste Gemüthseversaffung, welche der sittliche Unterricht entwickeln kann und soll.

## VI. Die Erziehungelehre.

## 1. Die Ergiehungsreform. Rouffeau und Bafebow.

Die gesammte ethische Methobensehre hat zu ihrem Gegenstand bie moralische Bildung und berührt damit die höchste Erziehungsausgabe, mit welcher alle übrigen genau zusammenhängen. Daher bietet sich an dieser Stelle eine Aussicht in die nahe gelegene kantische Pädagogik. Iwar hat der Philosoph die Erziehungssehre nicht selbst in einem wissenschaftlichen Werke dargestellt, aber es sag in seinem amtlichen Beruse, von Zeit zu Zeit darüber zu lesen, und aus diesen Vorträgen sind seine Ansichten über die Pädagogik von fremder Hand herausgegeben worden; sie enthalten kein System, sondern ohne strenge Verknüpfung eine Reihe von Bemerkungen, worin dieselben Aussprüche oft wiederskehren und die versuchte Eintheilung hin= und herschwankt.

Mit seinen Erziehungsmaximen stellte sich Kant ganz auf die Seite der pädagogischen Neuerer. Nirgends schien ihm eine Resorm der gründelichsten und durchgreisendsten Art dringender geboten, als im Gebiete der Erziehung. Das öffentliche Schulwesen mit seinen von oben herab regierten Lehranstalten war in keiner Weise geeignet, die wahren Ausgaben der Pädagogik zu erfüllen. Die sittliche Bildung kam hier so gut wie gar nicht in Betracht, und die intellectuelle bestand in einer gelehrten Dressur durch geistloses Einlernen und eine gedächtnismäßige Anhäufung todter Kenntnisse. Die Zucht in diesen Anstalten war keine geordnete Disciplin, sondern blied dem Zusall und der Wilkur über-

<sup>1</sup> Eth, Clementarl. Th. II. Abschn. II. Die ethische Ascetik. § 53. (V. S. 328 u. 329.) — 3 J. Kant über Pädagogik. Herausgegeben von Dr. Fr. Th. Rink. (Rgsb. 1803. Ges.-Ausg. Bb. X. S. 379—450.) In dem Lektionsverzeichniß der königsberger Universität für das Wintersemester 1776/1777 wird angezeigt: "Praktische Anweisung Kinder zu erziehen, ertheilet Herr Prosessor Kant öffentlich".

laffen und hatte kaum andere Mittel als zwedwidrige, oft graufame Strafen. Unter bem 3mange ber Schulordnungen, welche bie Lehr= methoben und Lehrbucher porfcrieben, unter bem Drude eines un= zeitigen Sparspftems, welches ben öffentlichen Schulen kaum bas Nöthigste einraumte, war jebe freie Bewegung und jeder Fortschritt gehemmt. Als die einzige Ruflucht ber Erziehung erschien baber eine auf richtige Maximen gegrundete Privatanstalt. Die Erziehung foll ben ganzen Menfchen umfaffen und bilben; barum muß ber Bogling ungetheilt ber Fürforge ber Lehrer in einer Erziehungsanstalt anvertraut werben, die eine unabhängige, fur fich abgesonberte Welt ausmacht. Gründung solcher Normalschulen, die, frei von jedem Regierungszwange, sich völlig dem Zwecke der Erziehung widmen, ift allein eine Berbefferung im Schulmefen zu hoffen. Rouffeau hatte in feinem Emile bas erste befreiende Wort ausgesprochen, er hatte eine neue Erziehungs= theorie aufgestellt, die das Zeitalter ergriff und besonders auf Kant einen gewaltigen Gindruck hervorbrachte. 1 Es mar zu einer vereinfacten und von Grund aus veranderten Erziehung der erfte poetische Antrieb.

Den ersten prattischen Bersuch machte Basebow mit seinem in Deffau gegrundeten "Philanthropinum".2 Die Grundung biefer Unstalt entsprach ben Bunichen Rants. Er rebete bem neuen Chucations= institut mit großer Barme bas Bort und empfahl baffelbe in einem Artitel ber konigsberger Zeitung, welcher "An bas gemeine Befen" gerichtet war, der Theilnahme aller Lander. "Es fehlt in den gefitteten Ländern von Europa nicht an Erziehungsanstalten und an wohl= gemeintem Reife ber Lehrer, jebermann in biefem Stude zu Dienften au fein, und boch wohl ift es jest einleuchtend bewiesen, baß fie insgesammt im ersten Zuschnitt verborben find, bag, weil alles barin ber Natur entgegenarbeitet, baburch bei weitem nicht das Gute aus bem Menschen gebracht werbe, wozu die Ratur die Anlage gegeben, und daß, weil wir thierische Geschöpfe nur burch Ausbildung zu Menschen gemacht werben, wir in Rurgem gang andere Menschen um uns seben wurben, wenn diejenige Erziehungsmethobe allgemein in Schwung tame, bie weislich aus ber Natur selbst gezogen und nicht von ber alten Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agl. dieses Werk. Bb. III. (3. Aust.) Buch I. Cap. XIV. (6. 225—228.)—
<sup>2</sup> Neber Basedows Philanthropin in Dessau vgl. H. Göring: J. B. Basedows ausgemählte Schriften u. s. w. (Langensalza 1880.) S. LXXXVIII—XCII.

wohnheit roher und unersahrener Zeitalter sclavisch nachgeahmt worden. Es ist aber vergeblich, dieses Heil des menschlichen Geschlechts von einer allmählichen Schulverbesserung zu erwarten. Sie müssen umgeschaffen werden, wenn etwas Gutes aus ihnen entstehen soll, weil sie in ihrer ursprünglichen Einrichtung sehlerhaft sind und selbst die Zehrer derselben eine neue Bildung annehmen müssen. Nicht eine langsame Reform, sondern nur eine, schnelle Revolution kann dieses bewirken. Und dazu gehört nichts weiter als nur eine Schule, die nach der echten Methode von Grund aus neu angeordnet, von ausgeklärten Männern nicht mit lohnsüchtigem, sondern edelmüthigem Eiser bearbeitet und während ihrer Fortschritte zur Vollkommenheit von dem ausmerksamen Auge der Kenner in allen Ländern beobachtet und beurtheilt, aber auch durch den vereinigten Beitrag aller Menschessende bis zur Erreichung ihrer Vollkändigkeit unterstützt und fortgeholsen würde."

## 2. Die Ergiehungszweige.

Auch in seinen Borträgen über Pabagogik bemerkt man Rousseaus und Basedows Einslüsse. Im Ganzen hat die Erziehung die Aufgabe, ben Menschen auszubilden, damit er die Zwecke seines Daseins erfülle, von deren Verschiedenheit die der Erziehungszweige abhängt. Schon bei der Eintheilung der Vernunftgebote hatte Kant die menschlichen

<sup>1 3.</sup> Rants fammtl. Werte. (Herausg. v. hartenftein. Apz. 1867.) Bb. II. 6. 457. Der mit R. unterzeichnete Artifel ift bom 27. Darg 1777. Bgl. R. Reide: Rantiana. Beitr. ju J. Rants Beben und Schriften. (Rasb. 1860.) S. 68-81. bier find aus ben tonigeberger gelehrten und politifchen Beitungen noch zwei andere bas basedowiche Philanthropinum betreffende Auffage vom 28. Marg 1776 und 24. Auguft 1778 mitgetheilt, welche Reide ber Reber unferes Bhilofophen guforeibt, was hartenstein bei bem ersten bahingestellt sein läßt, bei bem letten bagegen aus filiftifden Grunben berneint. (Borrb. Bb. II. S. X u. XI.) In ber Scatung bes Philanthropins und feiner Aufgabe ftimmen bie beiben Artitel mit bem zweifellos echten bom 27. Darg 1777 überein. In bem erften beißt es: "Jebem gemeinen Befen, jedem einzelnen Beltburger ift unenblich baran gelegen, eine Unftalt tennen ju lernen, woburch eine gang neue Ordnung menfchlicher Dinge anbebt". In bem letten: "Wann wird boch bie gludliche Epoche anfangen, ba man unter anderen mertwurbigen Begebenheiten foreiben wirb: feit Berbefferung bes Sculwefens?" Das Bhilanthropinum wurde ben 27. December 1774 am Geburtstage bes Fürften von Deffau eröffnet und follte ben 13. Mai 1776 vor ben Augen ber Welt bie erfte Probe feiner Leiftungen ablegen. Rant hat bie Anstalt als eine "Experimentalicule", einzig in ihrer Art, betrachtet, aber nach ben gemachten Erfahrungen fich teineswegs über bie Fehler berfelben perblenbet.

3mede in bedingte und unbedingte unterschieden: der unbedingte ift ber moralische, die bedingten find entweder technisch ober pragmatisch; ber moralische 3med wird erfüllt burch bie Sittlichkeit, die technischen burch Geschicklichkeit, die pragmatischen durch Klugheit. Die Erziehung hat bie Aufgabe, ben Menichen gur Geschicklichkeit, Weltklugheit und Sittlichkeit zu bilben: bie Bilbung im erften Sinn heißt "Cultur", im ameiten "Civilisation", im britten "Moralitat"; bie Erziehung joll ben Menschen cultiviren, civilifiren, moralifiren. Die beiben erften 3mede find bem letten untergeordnet, aber fie gehoren zur menfolichen Gesammtbilbung und erfordern alle erziehende Sorgfalt. Borausgesett wird die natürliche Bucht (Disciplin), welche die finnlichen Triebe gahmt, die Rorperkrafte ubt und abhartet. Die gange Erziehung theilt fich bemnach in die physische und praktische; es ift aber nicht ent= ichieben, ob die lettere auf die Moralität eingeschränkt wird ober fich auf bie Geschicklichkeit und Rlugheit miterftrect. Diefe beiben erscheinen in der kantischen Babagogik sowohl unter bem Titel ber phyfischen als unter bem ber prattifchen Erziehung.

#### 3. Die Ergiehungsart.

Die Erziehung beginnt mit bem Augenblide ber Geburt; fie ift junachst nur Berpflegung, die richtige Pflege folgt ben Unweifungen ber Natur und vermeibet jebe Berweichlichung. Die erste natürliche Nahrung bes Rinbes ift bie Muttermild; alles Bideln, Biegen, Gangeln ift vom Uebel, ebenso bas augenblidliche Beschwichtigen, wenn bas Rind schreit, um fich Luft zu machen. So viel als möglich brauche bas Rind feine eigenen Rrafte; baburch wird es fruhzeitig abgehartet und geschickt. Je weniger Werkzeuge und Gulfsmittel gebraucht werben (es hanble fich um forperliche ober technische Geschicklichkeit), um fo mehr wird die Selbständigkeit und Unabhangigkeit entwickelt. Bor allem werbe bas Rind im Charafter feiner Lebensftufe erzogen, es bleibe in feiner Art. Es gehört nicht jum Charafter bes Rinbes, bag es furchtsam ober schuchtern ift, ebensowenig pagt ihm bas altkluge Wesen, wodurch jedes Rind unausstehlich wird. Man hute sich. bas Rind burd thorichte Ginbilbungen furchtfam ju machen ober burch Scheltworte einzuschüchtern; ihm ziemt Munterteit und offenherziges Wefen, Gehorsam und Wahrhaftigfeit. Bum Gehorsam gehört bie Bunttlichkeit, zu biefer bie richtige Eintheilung der Zeit: Die fruhe Gewohnheit, nach bestimmten Regeln zu leben, ift für die Charatterbilbung wohlthätig. Ohne Pünktlickeit giebt es keine Zuverlässigkeit. Hier hat Kant sein eigenes Leben vor Augen, wenigstens darf er es haben. "Menschen, die sich nicht gewisse Regeln vorgesett haben, sind unzuverslässig, und man kann nie recht wissen, wie man mit ihnen daran ist. Zwar tadelt man Leute häusig, die immer nach Regeln handeln, z. B. den Mann, der nach der Uhr jeder Handlung eine gewisse Zeit sest gesett hat, aber oft ist dieser Tadel unbillig, und diese Abgemessenheit, ob sie gleich nach Peinlickeit aussieht, eine Disposition zum Charakter." Wer denkt bei diesen Worten nicht an Kant selbst und seinen Freund Green?

Wenn das Kind gethan hat, was von ihm verlangt worden, so belohne man es nicht, denn der Lohn macht lohn= und gewinnsüchtig und verfälscht dadurch die Motive der Handlungsweise. Wenn das Kind gesehlt hat, so weise man es zurecht; man strafe ernsthaft, wenn es noth thut, aber nie schimpflich, nie im Affect, man strafe so wenig und so selten als möglich und muthe dem Kinde nicht die salsche Demuth zu, daß es sich für die empfangene Strase bedanke. Dies beifit die Gesinnung verderben und im Kinde den Heuchler erziehen.

Die Erziehung barf nie etwas thun, woburch bas Rind verführt werben fann anders zu fein, als es ift, ober woburch ber natürliche Charafter bes Rinbes entstellt wirb. Es ift g. B. febr thoricht und zwedwidrig, wenn man bem Rinde bei jeder Rleinigkeit, jedem ungeichidten Benehmen fogleich guruft: "fcame bich!" Entweder erreicht man bamit nichts ober, mas ichlimmer ift, man erzeugt im Rinde ein falfches Schamgefühl und nimmt ihm zulet alles Zutrauen zu fich felbft. Der Menich foll fich ichamen, wenn er fich felbft berabmurdigt. Es giebt einen Fall, aber nur einen, in bem auch bas Rind fich herabwürdigt: wenn es lügt. Die Tugend ber Wahrhaftigkeit kennt teine Ausnahme, sie ift bas Urbild aller Tugenden und gilt mit gleicher Strenge auf jeber Lebensftufe. Die Luge barf nie gebulbet werben, und wie diefelbe ein moralifches Berbrechen ift, fo fei auch die Art ber Strafe moralisch, nicht phyfisch; fie foll nicht aus Furcht vor ber Strafe vermieben werben, baburch murbe man bie Bahrhaftigfeit verfälschen. Wenn das Rind lugt, so hat es fich herabgemurbigt und alle Urface fich zu schämen. Das sei ber einzige Rall, mo bem Rinbe mit bem gröften Ernfte gefagt werben muß: "ichame bich! bu bift nichtswürdig!"

Die Cultur des Geiftes verlangt die Uebung der Geiftesfrafte. Die freie Uebung ift das Spiel, die zwangsmäßige und ftrenge ift

bie Arbeit. Die lettere ift nicht blog Mittel gur Bilbung, sonbern beren 3med, fie gilt um ihrer felbft willen: barum ift eine Erziehungs= theorie falich, welche bem Rinde alles spielend beibringen will, bas Rind foll an die Arbeit gewöhnt werben um ihrer felbft willen. Arbeit beginnt die Schule, die zwangsmäßige Cultur. Die Arbeit verlangt Sammlung, Aufmerksamkeit, Concentration: baber muß alles vermieben werben, wodurch ber Geift gerftreut wird, benn bie Berftreuung macht flüchtig, unfabig, weichlich. Aus biefem Grunde follen bie Rinder keine Romane lesen, benn folde Lecture bient zu nichts als jur Berftreuung. Das Bernen fei tein bloß mechanisches Behalten. mobei nichts gebacht wirb, fonbern zugleich ein Berfteben. Bas nur burd Anschauung richtig verftanden werden tann, bas werbe bem Rinbe auch burch Unichauung vorgeftellt; bas Unichauliche ift am eheften einleuchtend, barum beginne ber Unterricht mit anschaulichen Objecten: ber erfte Unterricht fei ber geographische vor bem Globus und ber Landfarte.

Man versteht am besten, was man selbst macht, selbst ersährt und benkt: der bildliche Unterricht sei zugleich technisch. Der geographische Unterricht in der Länder= und Bölkerkunde werde belebt und auschaulich gemacht durch das Lesen guter Reisebeschreibungen; der Berstandesunterricht sei, so weit es möglich ist, sokratisch und katechetisch. Nicht daß vieles gelernt, sondern daß vor allem gründlich gelernt werde, sei der Hauptzweck einer wahrhaft unterrichtenden Erziehung. Bielerlei lernen ohne gründliche Sinsicht, heißt vielerlei verzessen. Gründlich lernen macht zugleich fähig, sich selbst zu unterrichten. In dem, was man weiß, vollkommen sicher sein, das giebt dem Geiste jene Festigkeit, welche von der intellectuellen Seite die zuträglichste Bedingung auch für die Sittlichkeit ausmacht. Nur auf diesem Wege läßt sich die intellectuelle Bildung in das richtige Vershältniß zu der moralischen bringen.

In Ansehung der letzteren kommt die kantische Padagogik auf jene Ergebniffe zuruck, die schon die Sittenlehre in ihrem methodischen Theile sestgestellt hat. Die Erziehung mache ihre Zöglinge kräftig im Ertragen und Entbehren nach dem Spruche: «sustine et abstine!» Der Wille stärke sich gegen den Andrang der Leidenschaften und gegen die weichlichen Empfindungen; was er sich vorsetzt, halte er sest; er setze sich in allen seinen Handlungen keinen anderen Zweck als die Würde der Menscheit, er sei nicht voller Gefühl, sondern erfüllt von

bem Begriffe ber Pflicht! Sympathien und Antipathien sind Irrlichter, ber Pflichtbegriff allein erhellt ben sittlichen Psad bes Menschenks, das Gefühl ber eigenen Würde ist jene richtige Selbstachtung, die von der falschen Demuth und vom salschen Ehrgeize gleich weit entsernt ist. Und insbesondere sorge die Erziehung dafür, daß frühzeitig in ihren Böglingen die dürgerlichen Rechtsbegriffe im Geiste klar und im Willen einheimisch gemacht werden. Es wäre gut, wenn zur Beförderung der Rechtswissenschaft ein "Katechismus des Rechts" vorhanden wäre, welcher dem Unterricht in den einsachen, von aller Gelehrsamkeit unabhängigen Rechtsbegriffen zur Grundlage diente. "Gäbe es ein solches Buch schon, so könnte man mit vielem Nuzen täglich eine Stunde dazu aussehen, die Kinder das Recht des Menschen, diesen Augapfel Gottes auf Erden, kennen und zu Gerzen nehmen zu lehren."

Rants sittliche Erziehungslehre schließt mit folgender Regel: "Es beruht alles bei der Erziehung darauf, daß man überall die richtigen Gründe aufstelle und den Kindern begreislich und annehmlich mache. Sie müssen lernen, die Verabscheuung des Etels und der Ungereimtheit an die Stelle der des Hasses zu setzen; inneren Abscheu statt des äußeren vor Menschen und der göttlichen Strasen; Selbstschaung und innere Würde statt der Weinung der Menschen; — inneren Werth der Handlung und des Thun statt der Worte und Gemüthsbewegung, — Verstand statt des Gefühls, — und Fröhlichseit und Frömmigkeit bei guter Laune statt der grämischen, schückternen und sinsteren Andacht eintreten zu lassen. Vor allen Vingen muß man sie auch dafür bewahren, daß sie die merita sortunge nie zu hoch anschlagen."

# Fünfzehntes Capitel.

# Theorie und Praxis. Moral und Politik. Der fortschritt der Menschheit.

# I. Theorie und Pragis.

Aus ber Bernunftkritik war uns die Aufgabe eines Bernunftspftems hervorgegangen, beffen Umfang fich in die beiden Gebiete einer Meta-

<sup>1</sup> Pabagogik. Bon ber praktischen Erziehung, (Bb. X. S. 440 u. S. 448.) Fischer, Gefc. b. Philos. V. 4. Aust. R. A.

physik der Natur und der Sitten theilte. Diese Aufgabe ift gelöft und bas Spftem der reinen Vernunft in beiden Gebieten entwickelt. wir nun diese beiden Bernunftwiffenschaften miteinander veraleichen, fo laßt fich voraussehen, daß uns in der Ferne ein neues Problem, das lette der kritischen Philosophie, erwartet. Jene beiden Ginfichten, die in der reinen Bernunft ihre gemeinschaftliche Erkenntnikquelle baben. richten fich nach völlig entgegengesetten Gefichtsbunkten und Erklarungsgründen: das Princip der metaphyfischen Naturlehre ift die mechanische Caufalität (Nothwendigkeit), bas der metabhpfischen Sittenlehre bagegen Bare biefer Gegenfat ichlechthin die moralische Causalität (Freiheit). unversöhnlich, fo ware bamit die Ginheit der Bernunft felbst aufgehoben und die Vernunftkritik befande fich in einem unauflöglichen Zwiefpalt. Es wird baber gefragt werden muffen, ob zwischen Natur und Freiheit nicht eine in ber Bernunft selbst begründete Bereinigung möglich sei, und worin dieselbe, die in keinem Fall eine Bermischung sein darf, bestehe? Aber diese Frage erwartet uns erft am Ende eines langen Weges, ber noch durchmeffen sein will.

Auf der Grundlage der Sittenlehre hat fich bereits die Aussicht in bie Gebiete ber Religion und Geschichte eröffnet: bie Rritit ber prattischen Bernunft und die Tugendlehre haben in ihrem Abschluß auf ben Qunkt hingewiesen, wo aus der moralischen Gesinnung der Vernunst= glaube, aus der fittlichen Gemuthsverfaffung die religiöse hervorgeht: die Rechtslehre endet mit einer Aufgabe, beren nothwendige Lösung nur durch ben gemeinschaftlichen Fortschritt bes gesammten Menschengeschlechts geschehen kann. Der Begriff ber Religion grenzt unmittelbar an die Tugendlehre, ber Begriff ber Geschichte an die Rechtslehre. Sier ift baber unser nächstes Thema. Doch muffen wir zuvor einen Einwand beseitigen, ber uns in den Weg tritt und die ganze Untersuchung über die Geschichte ber Menscheit in Frage stellt. Die Geschichte umfaßt und nimmt bas Leben ber Menschheit, wie es thatsachlich ift, die Philosophie bagegen bestimmt ben Zwed ber Geschichte nach reinen Bernunftgeseten: bas menschliche Leben ift praftisch, die Bernunfteinfichten find theoretisch; bie Philosophie verhalt sich zum Leben, wie die Theorie zur Praxis. Wenn nun zwischen diesen beiden in der That jene Kluft besteht, die man sprüchwörtlich gemacht hat, wenn sich die Vernunftzwecke nicht im menschlichen leben verwirklichen laffen, wenn diese vermeintlichen Belt= zwecke gar keine objective Realität haben und bloße hirngespinnste im Ropfe des Philosophen find, bedeutungslos und nichtig im Laufe ber

Dinge, ber unbekummert um alle Theorie seinen eigenen Weg geht: so ist mit ber Möglichkeit einer philosophischen Geschichtserkenntniß auch bie Geltung ber kantischen Sittenlehre ausgehoben, ihre Theorien find unpraktisch, ihre Ibeen unfähig, verwirklicht zu werden.

Es giebt Theorien, die fich jum Leben verhalten, wie der Gppsabbrud jum Original, wie ein verkummerter, armlicher Abbrud: es giebt andere, die fich zum leben verhalten wollen, wie bas Original au seinem Abbilbe, die das Beben nach fich, nicht fich nach bem Leben richten und barum ftets ben Widerspruch ber Welt gegen fich berborrufen. Sind solche Theorien, wie es häufig genug der Fall ift, Geschöpfe ber Einbilbung und wesenlose Schatten, so ift ihre Wiberlegung leicht und ihr bloger Anspruch auf Geltung icon eine belachenswerthe Thorheit. Sind fie tiefgebachte und begrundete Bernunfteinfichten, fo wird man ihnen boch die praktische Bedeutung bestreiten und ben Gemeinspruch entgegenhalten: "Das mag in ber Theorie richtig fein, taugt aber nicht fur bie Pragis!" Diefem Gemeinspruche, ber bie breite Front bes gewöhnlichen Weltverftanbes ausmacht, ftellt fich bie tantifche Philosophie mit ihren fittlichen Ibeen, mit ihren Theorien von Recht und Moral entgegen. Aber es ift nicht blog biefer Ginwand aus bem Munbe ber Leute, fonbern bas eigene Beburfniß, welches unseren Philosophen nothigt, feine Theorie mit ber Praxis auseinander= aufeten. Er ift felbst viel au welt- und menschenkundig und nach Ergiehung und Charatter ber burgerlich-prattischen Dentweise zu vermandt. um wider feine Lehre Einwande gelten zu laffen, welche mit bem Ansehen ber Rlugheit und Welterfahrung auftreten. 1

## 1. Die Theorie als Regel zur Prazis.

Indessen ist die beliebte Entgegensetzung von Theorie und Prazis in ihrer Allgemeinheit zu unbestimmt und weit, um dagegen mit Sicherheit vorzugehen. Dem Gemeinplatze läßt sich nur der Gemeinplatz entgegenstellen. Unmöglich wird man von aller Theorie behaupten wollen, sie sei unpraktisch. Nun ist Theorie nichts anderes, als eine Regel oder ein Inbegriff von Regeln, deren praktische Be-

<sup>1</sup> Ueber ben Gemeinspruch: bas mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Prazis. (Berl. Monatsschr. Sept. 1793. Ges. Ausg. Bb. V. S. 363 bis 410.) Der Inhalt dieser Abhandlung rechtsertigt die Stelle, welche ich derselben in meiner Darstellung gebe: die Theorie, um die es sich handelt, ist die Rechtsund Sittensehre.

beutung in ihrer Anwendung ober Anwendbarkeit besteht. Bas nur nach Regeln und durch beren richtige Anwendung geschehen kann, läßt fich ohne Theorie nicht ausführen. Ift bie Regel nicht anwendbar, fo ift fie entweder falfc ober unvollständig: im ersten Fall ift fie eine faliche Theorie, welche so gut ift als keine, im anderen ift fie nicht genug Auch die Ginficht in die Gesetze ber Natur ift Theorie, die Naturwiffenschaft als Erkenntnig biefer Gefete ift rein theoretisch, bie angewandte Naturwiffenschaft 3. B. in ber Medicin, in ber Landwirth= icaft, in ber Dechanit u. f. f. ift prattifc. Bas mare biefe Braris ohne jene Theorie? Die Lehre von den Gesethen der Burfbemegung ift eine mathematische Theorie, ber Bau und friegerische Gebrauch ber Burfgeschoffe ift prattisch. Benn es nun jemand einfallen wollte, von biefen Gesetzen zu fagen: "Das mag in ber Theorie richtig fein, taugt aber nicht für die Braris?" Bur Artillerie wurde man biefen Brattiter schwerlich empfehlen. Was ohne Einsicht nicht geschen kann, forbert die Theorie als Bedingung der Prazis. Und was bleibt vom Leben übrig, wenn man alles einfichtsvolle Sandeln bavon abzieht?

Daher wird es keinem im Ernste einfallen, gegen die Theorien der Naturwissenschaft und Mathematik jenen Gemeinspruch der Prazis gelztend zu machen. Die Theorie überhaupt für unnütz oder unpraktisch zu halten, ist ein Zeichen grober Unwissenheit; die Prazis für gescheiter zu halten als die Theorie, ist die Ansicht jener gedankenlosen "Alügzlinge", die sich groß vorkommen, wenn sie die "Schule" verachten, in welcher sie nie waren, und viel von "Welt" reden, die sie nur von Hörensagen kennen.

#### 2. Die philosophische Theorie als Sittenlehre.

Rann man nun die Theorien ber Mathematik und Raturwissenschaft in ihrem praktischen Werthe nicht bestreiten, so bleibt als Zielsscheibe des Angriss nur die philosophische Theorie übrig, welche außer den mathematischen und naturwissenschaftlichen Einsichten keine andere Erkenntniß hat als die sittliche. Auf diesen Punkt also zieht sich der Gegensatzwischen Theorie und Praxis zusammen. Wider diese Theorie richtet der Weltverstand seinen Gemeinspruch.

Nun besteht die sittliche Bernunfteinsicht in den Ibeen der Tugend und der öffentlichen Gerechtigkeit, nämlich der Gerechtigkeit in ihrem politischen und kosmopolitischen Umfange. Sie besteht also in den drei

<sup>1</sup> Ueber ben Gemeinspruch u. f. f. (Bb. V. S. 365-367.)

Fällen ber Moral, des Staatsrechts und des Bölkerrechts: fie macht im ersten Falle die Tugend oder die Würdigkeit glückelig zu sein zum alleinigen Ziele des Lebens, sie macht im zweiten Falle das Recht als Freiheitsgesetz zum alleinigen Grunde und Zwecke des Staates, sie erklärt im dritten den Zustand des ewigen Friedens, gegründet auf den Bund freier Völker, für das Ziel der Menscheit, welches die Natur suche und die Vernunft gebiete.

#### 3. 3been unb Intereffen.

In allen brei Punkten tritt ihr ber Gemeinspruch entgegen: "Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Prazis". Im wirklichen Menschenleben soll es sich überall ganz anders verhalten, als jene Theorien meinen: hier herrschen nicht die Ideen, sondern die Interessen. Eine Idee, unabhängig von den Interessen der Menschen, sei eben nichts anderes, als eine bloße Idee, eine leere Theorie, eine unpraktische, und so seien die sittlichen Theorien Kants, mit dem Leben verglichen, unpraktisch. Der Praktiker urtheilt anders als der Philosoph: dieser urtheilt nach Ideen, welche gelten sollen, aber in Wahrheit nicht gelten, jener dagegen nach den Interessen, welche in Wahrheit gelten, unbekümmert darum, was die Theorie vorschreibt. So wird das praktische Urtheil über die menschlichen Lebenszwecke ganz anders aussfallen, als das theoretische.

Kant läßt ben Praktiker in brei verschiedenen Rollen auftreten nach dem Gebiete des von ihm beurtheilten Menschenlebens. Unter dem praktischen Gesichtspunkte (im Gegensatzum theoretischen) beurtheilt die Zwecke des Einzellebens "der Geschäftsmann", die Zwecke des Staats "der Staatsmann", die Zwecke und das Leben der gesammten Menscheit "der Weltmann". Jeder Mensch such sein Interesse, er strebt von Natur in erster Linie nach Glücksligkeit. "Aus der Glücksligkeit im allgemeinsten Sinne des Wortes entspringen die Motive zu jedem Bestreben, also auch zur Besolgung des moralischen Gesetzes." Es ist das Streben nach Glücksligkeit, das uns tugendhaft macht: so urtheilt die ganze eudämonistische Moral, und die Moral der deutschen Ausstlätung war in diesem Sinne eudämonistisch. Glücksligkeit ist der praktische Lebenszweck, während der von der Glücksligkeit unabhängige Tugendzweck eine bloße Theorie ist: so erklärte sich Garve in seinen

<sup>1</sup> Ueber ben Gemeinspruch u. f. f. (Bb. V. 6. 367 u. 368.)

"Bersuchen über verschiedene Gegenstände aus der Moral und Litteratur" gegen die kantische Sittenlehre. Nur in der philosophischen Litteratur giebt es einen abstracten Rechts- und Freiheitsflaat, in ber Wirklichkeit beruht ber Staat auf der Bewalt, er bezweckt nicht die Freiheit, sonbern bas bürgerliche und phyfische Wohl ber Unterthanen: Diese vermeintlich prattische Theorie vom Staate hatte bekanntlich Sobbes in seiner Schrift «de cive» entworfen. Die Menschheit, im Gangen betrachtet, ift feineswegs in einem fortschreitenden Entwicklungsgange begriffen, fie verfolgt keinen gemeinschaftlichen Endzweck, vielmehr ift bie Borftellung einer folden universellen Bestimmung ber Menichheit, einer folden fortidreitenden Annaberung berfelben zu einem gemeinsamen Endziel eine bloke Theorie im Wiberftreite mit ber Erfahrung. In Ansehung ber Religion hatte Leffing in feiner "Erziehung bes Menschengeschlechts" bie Entwicklung bes letteren behauptet; ebenbaffelbe lehrt Rant von ber Gerechtigkeit in feiner Rechtsphilosophie und in feinem Entwurfe vom emigen Frieden. Wiber Leffing hatte Menbelsfohn in seinem "Jerusalem" die Entwicklung ber Menscheit in Abrede geftellt: mas fich entwickle und fortschreite, fei nicht bas Ganze ober bie Gattung, sondern nur die Individuen. Daber ftellt Rant feiner Theorie von ber Tugend= und Rechtslehre biefe brei Reprafentanten ber Pragis entgegen: Garve, Sobbes und Menbelssohn; biese urtheilen über bie moralischen, politischen und weltgeschichtlichen Zwede ber Menscheit, wie ber Geschäftsmann, ber Staatsmann und ber Weltmann.1

# II. Die unprattifden Ginmurfe.

#### 1. Die unbrattifche Theorie in ber Moral.

Wiber ihre Einwände, welche in verschiedenen Formen das bekannte Thema jenes Gemeinspruchs von Theorie und Prazis behandeln, setzt Kant sich die Aufgabe, den praktischen Werth seiner Theorie zu rechtsfertigen und den praktischen Unwerth der entgegengesetzten darzuthun.

Wenn das Interesse, wie der Geschäftsmann will, die alleinige Triebseder und Richtschnur unseres Handelns ausmacht, so wird jeder seinen Vortheil besorgen, wo er es kann, ohne sich zu gefährden; aber in jedem Fall, wo er zu Gunsten seines Wohls eine Pflicht verletzt, wird er dieses Unrecht fühlen: der beste Beweis, daß die Pflicht auf das Interesse nicht achtet, daß diese reine, von unserem Wohl unab-

<sup>1</sup> Ueber ben Gemeinspruch u. f. f. (Bb. V. S. 368 u. 369. S. 382 u. 403.)

hangige Ibee nicht bloß im Kopfe, sonbern im Gerzen wohnt, also kein theoretisches Hirngespinnst, sonbern ein in jeder Handlung wirksames, praktisches Wotiv ist, welches man dem Interesse nachsehen kann, aber nie ohne das Gefühl des begangenen Unrechts.

#### 2. Die unprattifche Theorie in ber Politit.

Ware in ber That ber Staat auf die Gewalt gegründet, wie Hobbes will, so besaße die Staatsgewalt alles Recht, und die Unterthanen hätten gar keine unveräußerlichen ober unverlierbaren Rechte: dann wäre die Regierung despotisch. Wenn der Zweck des Staates, wie Achenwall in seinem Naturrechte will, nur das Wohl der Unterthanen wäre, so müßten diese das Recht haben, eine Regierung mit Gewalt zu stürzen, die sich mit ihrem Wohle nicht mehr verträgt: woraus für gewisse Fälle das Zwangsrecht der Unterthanen oder die Rechtmäßigkeit der Revolution folgt. Wenn man also statt der Gerechtigkeit die Glückseitz zum Zwecke des Staates macht, so darf die Regierung patriarchalisch oder despotisch werden, und die Unterthanen Selbstregenten oder revolutionär. Man wird eine Staatstheorie, welche mit Hobbes dem Souverän das Recht des Despotismus und mit Achenwall dem Volke das Recht der Rebellion einräumt, nicht für praktisch halten können.

Aber, wird man einwenden, die kantische Theorie selbst erscheint eben hier nicht bloß unpraktisch, sondern unmöglich, da sie den Unterthanen im Staate zwar unverlierdare Rechte, aber keine Zwangsrechte zugesteht. Als ob es noch Rechte gebe, wenn man sie nicht aufrechthalten, vertheidigen, im Nothsalle mit Gewalt vertheidigen dars! Als ob auf Seite der Unterthanen noch Rechte vorhanden seien, wenn doch behauptet werde, daß der Souveran kein Unrecht thun könne! Indessen dieser schauptet werde, daß der Souveran kein Unrecht thun könne! Indessen dieser schaupten dieser schuberspruch sindet seine praktische Lösung. Die Unterthanen können ihre Rechte vertheidigen ohne Gewalt. Was der Souveran Unrechtes thut, darf nicht als bürgerliches Unrecht angesehen und behandelt werden, sonst wäre es straswärdig, und das widerstreitet dem Rechte der souveranen Staatsgewalt. Ihr Unrecht gilt als Irrthum, und es muß erlaubt sein, den öffentlichen Irrthum als solchen zu dezeichnen und aufzuklären. Dieses Recht der Beurtheilung besteht in der Gedankenfreiheit, welche ohne die öffentliche Mittheilung nichts bedeutet.

<sup>1</sup> Ueber ben Gemeinspruch u. f. f. I. Bon bem Berhaltniß ber Theorie zur Praxis in ber Moral überhaupt. (V. S. 369-382.)

Die Unterthanen haben zur Vertheibigung ihrer Rechte nicht bie Bemalt bes Schwertes, aber "bie Freiheit ber Febern". Diese ift bas einzige Pallabium ber Bolfsrechte, "benn biefe Freiheit bem Bolfe auch absbrechen wollen, ift nicht allein so viel, als ihm allen Anspruch auf Recht in Anfehung bes oberften Befehlshabers (nach Sobbes) nehmen. fondern auch bem letteren, beffen Wille bloß baburch, bag er ben allgemeinen Bolkswillen reprafentirt, Unterthanen als Burgern Befehle giebt, alle Renntniß von bem entziehen, was, wenn er es wußte, er felbft abanbern murbe, und ihn mit fich felbft in Wiberfpruch fegen. Dem Oberhaupte aber Beforgniß einzuflößen, daß burch Selbst= und Lautbenken Unruhen im Staat erregt werben burften, heißt fo viel, als ihm Miftrauen gegen feine eigene Macht ober auch Saf gegen fein Bolt erweden." Beit entfernt alfo, daß die Theorie vom Rechtsftaate unprattisch sei, so ift bieselbe, wohlverstanden, die einzig prattische, welche auf die Dauer ftandhalt. Bon den entgegengefesten Theorien, die hier bem Despotismus, bort ber Revolution bas Wort reben, wird man mit allem Rechte urtheilen burfen: "Das ift in ber Theorie falfc und taugt nicht für die Pragis!" "Es giebt eine Theorie bes Staatsrechts, ohne Ginstimmung mit welcher teine Braris gultig ift."1

#### 3. Die unpraftifche Theorie in ber Rosmopolitit.

Die völker= und weltbürgerliche Rechtstheorie will, daß die Menscheit auch in ihrem kosmopolitischen Umsange dazu berusen sei, in die Form der öffentlichen Gerechtigkeit einzugehen, und daß diese Form keine andere sein könne, als ein Friedensbund freier Bölker, daß die Menschheit in langsamen, aber stetigen Fortschritten diesem Ziele wirklich zustrebe. Eine solche Borstellungsweise erscheint dem Weltmann als eine bloße Theorie ohne jede praktische Geltung. Wider den Philosophen berust er sich auf die Welt= und Menschenersahrung, die von einem Fortschritte der gesammten Menscheit nichts merke und darum auch ein Endziel, worauf die ganze Menschheit angelegt sei, in Abrede stellen müsse. Endzweck und Entwicklung der Wenschheit hängen so genau zusammen, daß, wer von beiden eines verneine, nothwendig auch das andere verneinen müsse. Die Ersahrung lehre, daß die Menschheit in Ansehung ihrer Moralität nicht sortschreite, sondern sich pendularisch bewege, hin= und herschwanke, nur vorwärts schreite, um wieder rückwärts

<sup>1</sup> Ueber ben Gemeinspruch u. f. f. II. Bon bem Berhaltnig ber Theorie zur Pragis im Staatsrecht. (Bb. V. S. 382-402.)

zu gehen, und, im Ganzen genommen, zulett in bemfelben Stande ber Sittlichkeit beharre.

Bunāchst beruht biese burch angebliche Weltersahrung gemachte Theorie auf einem sehr zweiselhaften Beweisgrunde. Die Ersahrung kann freilich von einem Fortschritte des Ganzen nichts wissen, aber sie kann auch nicht das Gegentheil behaupten, weil sie überhaupt vom Ganzen nichts weiß. Wenn sie Recht hätte mit ihrer Theorie, so wäre die Geschichte ein Wort ohne Inhalt, und die Menscheit gewährte einen höchst unwürdigen und zuletzt langweiligen Anblick. "Eine Weile diesem Trauerspiele zuzuschauen, kann vielleicht rührend und belehrend sein, aber endlich muß doch der Vorhang sallen. Denn auf die Länge wird es zum Possenspiel, und wenn die Acteurs es gleich nicht mübe werden, weil sie Narren sind, so wird es doch der Zuschauer, der an einem ober dem anderen Act genug hat, wenn er daraus mit Grund abnehmen kann, daß das nie zu Ende kommende Stück ein ewiges Einerlei sei."

Niemand wird bestreiten, daß die Menscheit in Rücksicht der Cultur fortschreitet. Wenn es also überhaupt einen Fortschritt im Ganzen giebt, so müßte man beweisen, daß davon nur die Moralität eine Ausnahme mache. Bielmehr wird durch die fortschreitende Cultur, swelche keiner in Abrede stellt, die Annahme begünstigt, daß auch eine sitt- liche Entwicklung der Menscheit stattsinde, welche wohl unterbrochen, aber nie abgebrochen wird, sondern im Ganzen vorwärts geht. Innerhalb dieser sittlichen Entwicklung müssen sich die politischen Formen der Menscheit, die staatsbürgerlichen und völkerrechtlichen, dergestalt aussbilden, daß sie dem Bernunstzwecke selbst mehr und mehr entsprechen. Denn was wäre die sittliche Entwicklung, wenn sie nicht auch die sitt- liche Weltschange?

Dazu kommt, daß diese Theorie, welche die Vernunft und die Analogie der Ersahrung für sich hat, durch Gründe der Natur selbst unterstützt wird. Was die sittliche Vernunst von der einen Seite gebietet, dazu zwingt von der anderen die Natur: die Noth zwingt die Wenschen, sich in Staaten zu vereinigen, die Noth zwingt die Staatenzsich nach Rechtsgesehen zu gestalten und mit einander in weltbürgerlichen und völkerrechtlichen Verkehr zu treten. Die entgegengesetzte Theorie, welche sich die praktische nennt, hat die Vernunst gegen sich, die Analogie der Ersahrung nicht für sich, und das Naturgesetz widerspricht ihr. So darf Kant seine Sache gegen jenen beliebten Gemeinspruch mit der Erstlärung schließen: "Es bleibt also auch in kosmopolitischer Rücksicht bei

ber Behauptung: was aus Vernunftgrunden für die Theorie gilt, das gilt auch für die Prazis."1

## III. Moral und Politik.

#### 1. Begenfat unb Ginheit.

Im rein moralischen Gebiete läßt man der Theorie noch am ehesten freien Spielraum. Hier mögen die Moralisten tadeln und zu bessern suchen und, wenn sie nicht bessern können, zuletzt mit dem Tadel Recht behalten. Am wenigsten dulbet man die Geltung der Theorie im politischen Felde. Hier herrschen ausschließlich die Interessen, nicht die Ideen; Politik nach Ideen ist gar nicht Politik, sondern Moral. Die wirkliche und praktische Politik richtet sich lediglich nach den Interessen, welche gelten; diese sind die alleinigen Factoren, mit denen die Realpolitik rechnet und von jeher gerechnet hat, so weit sie ersolgreich, d. h. praktisch war. Der allgemeine Gegensatz zwischen Moral und Praxis bestimmt sich hier näher zu dem Widerstreit zwischen Moral und Politik, und in dieser Form hat Kant jenen Gegensatz im Anhange zu der Schrift vom ewigen Frieden behandelt.

Es ift keine Frage, daß in der Politik die Interessen gelten müssen: die der Bürger im Staat, die der Staaten im Leben der Bölker; sie gelten früher und sind mächtiger, als die Grundsähe. Auch der strengste Moralist muß diese Macht einräumen. Legt doch Kant selbst in der Berwirklichung der sittlichen Bernunstzwecke ein sehr nachdrückliches Gewicht auf die Macht der Interessen, die unwillkürlich in den Dienst der Iveen. Es ist die Noth, also das Interesse, welches den Staat mitbegründet und die bürgerliche Bersassung nöthigt, die Formen der Freiheit und des Rechts anzunehmen, die Bölker treibt, ihre Bershältnisse rechtmäßig und friedlich zu ordnen. Die Macht der Interessen aus dem politischen Leben verbannen, wäre ebenso vernunste wie zweckwidzig. Es kann nur die Frage sein, ob sie sich den sittlichen Grundsähen entgegenstellen dürsen? Die Politik fordert, um ihre Interessen zur Geltung zu bringen, die Klugheit; die Moral fordert im Namen ihrer Grundsähe vor allem Shrlichkeit. Der Spruch der Politik heißt:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber den Gemeinspruch u. s. f. f. III. Bom Berhältniß der Theorie zur Brazis im Bölferrecht. (Bb. V. S. 403—410.) — <sup>2</sup> Jum ewigen Frieden. (1795.) Anhang I. Ueber die Mißhelligkeit zwischen der Moral und der Politik in Abstick auf den ewigen Frieden. II. Bon der Einhelligkeit der Politik mit der Moral nach dem transse. Begriff des öffentlichen Rechts. (Bb. V. S. 446—466.)

"seib klug wie die Schlangen!" der Spruch der Moral: "seid ohne Falsch wie die Tauben!" Wenn man beide Gebote in dem einen zusammenfaßt: "seid klug, wie die Schlangen, und ohne Falsch, wie die Tauben!" so wäre darin die politische Denkweise mit der moralischen vereinigt. Wer die Moral über die politische Klugheit setzt und auf die letztere gar keine Kücksicht nimmt, der urtheilt: "Shrlichkeit ist besser als alle Politik!" Wer die Staatsklugheit mit der Moral vereinigt, indem er jene nach dem Maße dieser bestimmt und einrichtet, der urtheilt: "Shrlichkeit ist die beste Politik!" Dann wird man aus politischen Interessen nichts thun, was zu thun die Grundsätze der Moral unbedingt verbieten; dann ist die Moral der unerschütterliche Grenzgott, der dem Jupiter der Gewalt nicht nachgiebt.

## 2. Die Staatstunft ber politifchen Moral.

Das Verhältniß zwischen Moral und Politik läßt sich auf boppelte Weise entscheiben. Es kommt barauf an, welcher von beiben Factoren ber bestimmende ist, ob die Sittlickkeit oder die Staatsklugheit. Entweder macht sich die Politik von der Moral, oder sie macht die Moral von sich abhängig: im ersten Fall ist die Politik moralisch, im anderen die Moral politisch. So unterscheibet Kant "die moralischen Politiker" und "die politischen Moralisten". In der Denkweise der ersten ist Moral und Politik vereinigt; gegen die Denkweise der anderen muß die Moral ihren Widerspruch einlegen, denn in der Abhängigkeit von politischen Interessen, im Dienste des staatsklugen Egoismus hört sie auf Moral zu sein. Es sind die politischen Moralisten, welche der Moral die Politik entgegensehen, indem sie die letztere zur alleinigen Richtschnur nehmen und die Staatsklugheit für praktischer halten, als die Ehrlickkeit, vielmehr gilt sie ihnen als die einzig praktische Maxime

Ihr alleiniger Zweck ist die Gründung und Vermehrung der politischen Macht; was diesem Zwecke dient, sind die tauglichen oder praktischen Mittel, die den einzigen Gegenstand ihrer Berechnung und Sorgsalt ausmachen. Ob durch diesen Zweck und diese Mittel ein fremdes Recht verletzt und die Gerechtigkeit selbst vernichtet werde, kummert sie nicht, wenn nur der Zweck vortheilhaft und die Mittel tauglich sind. Ihre ganze Ausgabe ist eine Ausgabe der Staatsklugheit, gleichsam ein politisches Aunstproblem. Je erfolgreicher und geschickter dieses Problem gelöst wird, um so besser war die Politik. Die Anwendung ungerechter Mittel erregt dabei nicht das mindeste Bebenken, nur sordert die Klug-

heit, daß man die Ungerechtigkeit nicht offen zur Schau trage, daß man fie bemantele und wo möglich den Schein der Gerechtigkeit felbst annehmen lasse. Je geschickter man die Ungerechtigkeit unter dem Scheine des Gegentheils ausübt, um so besser und kunstfertiger ist die Politik.

Politische Geltung und Macht ift bie hauptsache, ber alles Andere Das Erfte fei, bag man feinen 3med erreiche; ift bas Spiel gewonnen, fo beschönige man die That und ftelle die ungerechte Sandlungsweise als gerecht und nothwendig dar; lagt fich die verabscheuens= werthe That nicht entschuldigen ober rechtfertigen, so leugne man, ber Thater zu sein, und stelle fich als unschuldig bar, andere als bie allein Schuldigen. Es wird freilich bei einer folden rechtsverlegenden Politik nicht fehlen, daß man fich Feinbe macht. Der ungerechte Gewalthaber erregt gegen fich im Innern bes Staats Parteien; ber bie Rechte anderer Bolter verlegende Staat ichafft fich eben baburch feinbselig gefinnte Staaten. Wenn biefe Parteien und Staaten fich wiber bie gewaltthatige, ungerechte Dacht vereinigen, fo konnen fie leicht furchtbar werben: baber wirb es eine Sauptaufgabe ber Staatsklugheit fein, bie Geaner unter fich ju entzweien, um fie gleichmäßig ju beherrichen. Jebe gludlich gelöfte Aufgabe folder Staatsklugheit ift ein politisches Runftftud, in ichwierigen Fallen ein Meifterftud politifder Runft, welches die politischen Moraliften bewundern. Die Sauptregeln ber ftaats= flugen Moral laffen fich in biefen brei Formeln turg gufammenfaffen: fac et excusa, si fecisti nega, divide et impera!1

## 3. Die Staatsweisheit ber moralifcen Politit.

Dagegen die moralische Politik verbannt nicht etwa die Staatsklugheit, sondern bedingt sie nur durch die Gerechtigkeit; ihr Ziel ist die Verbindung der Gewalt mit dem Rechte: sie ist "Staatsweisheit", die sich von der Staatsklugheit nicht dadurch unterscheidet, daß sie ungeschickter ist in der Wahl ihrer Mittel, sondern daß sie in dieser Wahl kritisch versährt, weil sie ihren Zweck unter sittlichem Gesichtspunkte aussauft. Sier besteht Sinhelligkeit zwischen Moral und Politik. Es giebt ein Kennzeichen, ob ein politischen Zweck mit der Moral übereinstimmt oder nicht: wenn er die öffentliche Gerechtigkeit nicht verletzt, so hat er auch die Moral nicht gegen sich; was die öffentliche Gerechtigkeit nicht verletzt, das braucht nicht geheim gehalten zu werden, das darf man vor aller Welt aussprechen: die Publicität bildet das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jum ewigen Frieden, Anhang I. (Bb. V. S. 446-459 u. S. 451 u. 452.)

Rennzeichen ber Uebereinstimmung zwischen Politik und Moral. Was die öffentliche Gerechtigkeit (nicht bloß nicht verletzt, sondern) besördert, das muß öffentlich gesagt werden, das ist der Publicität nicht bloß sähig, sondern bedürftig. Sier fällt die politische Forderung mit der moralischen selbst zusammen.

Dieses Kennzeichen ber Publicität besteht die Probe. Die Gebeimnisse der politischen Moral sind zwar aller Welt bekannt und nicht schwer zu begreisen, aber der Politiker, welcher im Sinne jener staatstlugen Regeln handelt, wird sich wohl hüten, es öffentlich zu sagen; im Gegentheil, er wird alles thun, um den entgegengesetzen Schein öffentlich zu erzeugen, und seine wahre Denkweise sorgfältig geheim halten; der Despotismus bedarf der Verschwiegenheit; der beste Beweis, daß ihm die Gerechtigkeit fremd ist. Ebenso wird sich das vermeintliche Recht zur Revolution nie öffentlich aussprechen, es wird die Publicität sorgfältig vermeiden und eben dadurch zeigen, wie wenig es sich mit der öffentlichen Gerechtigkeit verträgt. Wenn die Staatsklugheit wider alle Ehrlichkeit dazu antreibt, geschlossene Verträge zu brechen, so wird man doch nie diesen Sat öffentlich aussprechen wollen, weil man allen öffentlichen Credit einbüßen würde, den auch die Interessen vollitik braucht.

Setzen wir den Fall, ein größerer Staat fande es im Interesse seiner Macht, sich auf Kosten kleinerer Staaten zu verschsern und diese kleineren Staaten bei guter Gelegenheit zu verschlingen, so würde er sehr zweckwidrig handeln, wenn er seine Absicht vor der That ausspräche: sie ist ungerecht und verträgt darum keine Publicität. Nehmen wir im entgegengesetzen Fall eine Absicht, welche die öffentsliche Gerechtigkeit befördert, wie z. B. die Idee einer Völkersöderation zum Zwecke des ewigen Friedens, so wissen wir schon, daß eine solche Forderung die Publicität bedarf, daß die öffentliche Gedankensreiheit zu ihren Bedingungen gehört, daß die öffentliche Einsicht in die Rothewendigkeit dieser Idee selbst ein Mittel zu ihrer Verwirklichung bildet. Gilt also die Publicität als ein beweisendes Kennzeichen für oder gegen den moralischen Werth politischer Forderungen, so ist die Einhelligkeit zwischen Moral und Politis in den kantischen Rechtsideen, insbesondere für die Theorie vom ewigen Frieden, gesichert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zum ewigen Frieden. Anhang II. (Bb. V. S. 459-466.)

## Sechszehntes Capitel.

# Die Naturgeschichte der Menschheit. Die Verschiedenheit der Racen.

# I. Die Naturgeschichte ber Menschheit.

Die Einwurfe wider die prattifche Geltung der fittlichen Bernunftzwede find ungultig, diese sollen und konnen verwirklicht merben, und ihre Ausführung, die sich bem Ziele beständig annabert, besteht in ber fortschreitenden Entwicklung ber moralischen Anlagen, welche die menschliche Natur in sich trägt. Diese Entwicklung nennt man die Weltgeschichte in engerem Sinn: fie ift ber Inbegriff berjenigen Lebensformen, welche die Menschheit im Wege ber Cultur aus fich felbft erzeugt. Aber die Culturgeschichte fest die natürliche Bilbungsgeschichte ber Menscheit voraus, und die gesammte Entwicklung unseres Geichlechts muß baber in die beiben Gebiete ber Natur- und Freiheitsgeschichte unterschieben werben. Der gegenwärtige Naturzuftand ber Menscheit in ber Mannichfaltigkeit ihrer Unterschiede ift, wie ber gegenwärtige Zuftand ber Erbe und bes Rosmos, aus einer Reihe natürlicher Bebingungen und Beranberungen allmählich hervorgegangen, und wie die Freiheitsgeschichte in der Entwidlung der moralischen, so besteht die Naturgeschichte ber Menscheit in ber Entwicklung ihrer natürlichen Unlagen.

Die Entstehung und Naturgeschickte ber Menscheit setzt die der Erde und des Weltalls voraus; es lag, wie wir wissen, in dem Plane namentlich der vorkritischen Untersuchungen unseres Philosophen, diese großen Themata zu behandeln, deren erstes er in der "Naturgeschickte des Himmels" ausgesührt hat. Daran knüpsten sich einige Aufsätz, welche als Beiträge zur Naturgeschickte der Erde gelten können, und seine sortgesetzen Borträge über "physische Geographie", die ein Stüd der Erdgeschickte in sich aufnahmen, denn diese ist nichts anderes als "continuirliche Geographie". Kant wollte sich nicht bloß mit der Beschreibung der Dinge begnügen, sondern ihre Entstehung erklären, denn "es ist wahre Philosophie, die Berschiedenheit und Mannichsaltigkeit einer Sache durch alle Zeiten zu versolgen". In diesem Sinne forderte Rant die Naturgeschichte nicht bloß des Himmels und der Erde, sondern auch der Pflanzen, Thiere und Menschen.

<sup>1</sup> Bal. biefes Werk. Bb. IV. Buch I. Cap. XI. (S. 183.)

Sein erstes Broblem betraf den Kosmos. Wie ist der gegen= wärtige Zustand bes Weltalls, insbesondere die Einrichtung unseres Planetenspftems, welche Ropernitus, Galilei, Repler und Newton erklart haben, entstanden? Er gab die uns bekannte Theorie einer rein mechanischen Evolution bes Beltalls. Doch feste er biefer Erflarungsart fogleich eine bebeutsame Grenze im Sinblick auf die lebendigen Naturförper: es fcien ibm icon bamals unmöglich, die Entstehung folder Rorber rein mechanisch, b. h. ohne Sulfe ber 3medursachen ober ohne ben Gebrauch teleologischer Principien zu erklären. 1 Nur in ben lebenbigen Rörpern giebt es entwicklungsfähige Reime ober Anlagen, die entfaltet fein wollen, und ba ber Begriff ber Entwicklung mit bem ber Anlage auf bas Genaueste zusammenhängt, so kann nur auf bem Gebiete ber organischen Natur von einer Entwicklung ober Naturgeschichte im engeren und eigentlichen Sinn bie Rebe fein. Wo aber Anlagen die treibenden Kräfte bilben, da find 3wecke ober Naturabsichten vorhanden, auf welche die Organisation gestellt ift und bie Entwicklung abzielt. Wir feben baber voraus, daß bie Raturgeschichte ber Menscheit und ihre Erzeugungen, ba fie nicht rein mechanisch zu erklaren find, ben Philosophen nothigen werben, 3medursachen in feine Betrachtung einzuführen und teleologische Principien zu brauchen. Auch bei Gelegenheit ber moralischen Weltzwecke hatte fich Rant wiederholt auf die menschlichen Naturgmede berufen, die uns unwillfürlich bem Biele gutreiben, welches bie fittliche Bernunft ftellt und gebietet. Um bie reale Geltung ber menschlichen Bernunftund Freiheitsawecke zu verificiren, batte Rant feine Lehre burch bie amingende Gewalt ber menschlichen Naturzwecke in ihrer unleugbaren, erfahrungsmäßigen Geltung beftätigt.

# II. Die Gattung und Racen ber Menschheit.

## 1. Die fantifchen Abhanblungen.

Das einzige Thema, welches Kant aus der Naturgeschickte der Menschheit ergriffen und in zwei Aufsahen zum Gegenstande seiner Untersuchung gemacht hat, betrifft die Racendifferenz. Beide Schriften, die um ein Jahrzehnt von einander abstehen und mit den vorkritischen Untersuchungen genau zusammenhängen, fallen in die kritische Periode, die mit der Inauguralbissertation (1770) beginnt: die erste, welche die

<sup>1</sup> Bgl. biefes Wert. Bb. IV. Buch I. Cap. X. S. 167 u. 168.

einzige ist, die Kant in dem Zeitraum von 1770—1781 herausgab, erscheint vor der Kritik der reinen Bernunst, die andere nach den Proslegomena, sie ist gleichzeitig mit der Grundlegung der Metaphysik der Sitten und fällt in die Jahre der geschichtsphilosophischen Abhandlungen; das Thema der ersten handelt "Bon den verschiedenen Racen der Menschen" (1775), das der zweiten ist die "Bestimmung des Bespriffs einer Menschenrace" (1785). Da Georg Forster, der berühmte Reisende und Natursorscher, die naturwissenschaftliche Geltung der in dem zweiten Aussach enthaltenen teleologischen Erklärungsgründe im deutschen Merkur (1786) bestritten hatte, so schrieb Kant zu seiner Rechtsertigung den wichtigen Aufsah: "Ueber den Gebrauch teleoslogischer Principien in der Philosophie" (1788), wo er zum dritten male die Untersuchung der Racenunterschiede aufnahm.

Die beiben populärsten Borlesungen Kants waren bekanntlich die über physische Geographie und Anthropologie. Da nun die Racenfrage in die Naturgeschichte der Menscheit, also in die naturwissenschaftliche Anthropologie gehört, so kann es befremblich erscheinen, warum der Philosoph den ersten jener Aufsatz zur Ankündigung seiner Borlesungen über physische Geographie versaßt hat. Dies erklärt sich aus der Art seiner, noch von ihm selbst herausgegebenen anthropologischen Borträge, die nicht naturwissenschaftlich oder theoretisch, sondern "pragmatisch" waren und sein wollten, sie handelten vom Menschen, nicht als Geschöpf der Erde und animalischem Wesen, sondern als "Weltbürger". "Die physiologische Menschenkenntniß geht auf die Ersorschung dessen, was die Natur aus dem Menschen macht, die pragmatische auf das, was er, als frei handelndes Wesen, aus sich selber macht oder machen kann und soll", daher die kantische Anthropologie als ein Beitrag weniger zur Naturgeschichte, als zur Freiheitsgeschichte des Menschen gelten muß.

Indeffen giebt es in der rein naturgeschichtlichen Behandlung ber Racenfrage einen Buntt, welcher mit der Ansicht von der Ginheit der

<sup>1</sup> Bon ben verschiebenen Racen ber Menschen zur Ankanbigung ber Borlesungen über physische Geographie im Sommerhalbjahr 1775. Dieser Aussaussungearbeitet und wieder veröffentlicht in Engels Philosoph für die Welt. (S. W. Bb. X. S. 23—44.) Bestimmung des Begriffs einer Menschenrace. (Berl. Monatsschrift. November 1785. — S. W. Bb. X. S. 45—64.) Ueber den Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie. (Deutscher Merkur. Jena 1788. S. W. Bb. X. S. 65—98.) Bgl. dieses Werk. Bb. IV. Buch I. Cap. VII. S. 125. — 2 Anthropologie in pragmatischer Hinsche, (1798.) Vorrede, (Bb. X. S. 115 figb.)

menschlichen Gattung und ihrer Freiheitsgeschichte nabe ausammenhangt. Während alle übrigen Unterschiebe innerhalb der Menscheit fließender Art find, in einander übergeben und mit der Zeit verschwinden konnen, zeigen fich die der Racen so fest und beharrlich, daß fie die Menschheit in Arten zu spalten und dadurch die Einheit der Gattung aufzuheben scheinen: bann waren mit ber Racendifferenz verschiebene Sorten ober Arten ber Menschen gegeben, womit fich die Ibee eines gemeinsamen Fortschritts und einer futlichen Freiheitsgeschichte nicht mehr vertragt. Daher hat neben bem naturgeschichtlichen Interesse bas Problem ber Racen auch ein moralisches. Es ift die Frage: ob die menschlichen Erdbewohner wirklich zu berselben Gattung gehören und alle, wenn auch nicht gleichen, boch einen gewiffen Untheil an ber fortichreitenden Gesammtentwicklung bes Menschengeschlechts nehmen konnen? Sind bie Racen trennende Artunterschiebe, so hindert nichts, daß die höhere Race bas Recht ber Menschenwurde allein beansprucht und bie nieberen als schlechtere Geschöpfe ansieht, auf welche fie ein Sachenrecht habe, die fie von Rechtswegen in Besitz nehmen, unter bas Joch ber Sclaverei bringen und wie Thiere brauchen und verbrauchen burfe. Die Racenfrage hat demnach neben der naturwiffenschaftlichen und geschichtsphilosophischen auch eine fehr folgenreiche naturrechtliche und praktische Bedeutung. Wenn Rant in dem zweiten feiner Auffage erklart: "Die Rlaffe der Weißen ist nicht als besondere Art in der Menschengattung von der ber Schwarzen unterschieden, und es giebt gar teine berschiedenen Arten von Menschen", fo ift mit biefem Sate jebe Dog= lichkeit der Negeriklaverei von Rechtswegen verurtheilt.

## 2. Raturgeschichte und Raturbefcreibung.

Bevor man die Entstehung der Menschenracen erklärt, muß man wissen, worin ihre Unterschiede bestehen und auf welchen Gründen die Raceneintheilung beruht. Es giebt eine natürliche und eine künstliche Eintheilung der Pflanzen und Thiere: jene macht die Natur, diese die Schule; die erste gründet sich auf gemeinsame Abstammung, die andere auf gemeinsame Merkmale. Die Natureintheilung ist genealogisch und richtet sich nach der Verwandtschaft der organischen Geschöpse, die Schuleeintheilung verfährt bloß logisch und geht nach den Aehnlichkeiten der Dinge, deren Begriffe sie vergleicht und classissischen. Das Naturspstem

<sup>1</sup> Bestimmung bes Begriffs einer Menschenrace, 6. (Bb. X. S. 57.) Fischer, Geich, b. Philos. V. 4. Aus. R. A.

besteht in Stammen, bas Schulspftem in Claffen, baber bort bie Objecte aus ihrer Entstehung erklart, bier bagegen bloß nach ihren Merkmalen beschrieben werben; bas Schulfpftem ift fur bas Gebachtnig, bas Naturspftem für ben Berftanb: jenes hat nur bie Abficht, bie Beschöpfe unter Titel, Dieses bagegen, fie unter Gefete ju bringen.1 Durch die Beschreibung erfahren wir, mas die Dinge jest find, burch bie genetische Ertlarung bagegen, wie fie geworben find. "Wir nehmen", fagt Rant, "bie Benennungen Raturbeschreibung und Natur= geschichte gemeiniglich in einerlei Sinn. Allein es ift klar, daß bie Renntniß ber Naturdinge, wie fie jest find, immer noch bie Erkenntniß von bemjenigen munichen laffe, mas fie ehebem gewesen finb, und burch welche Reihe von Beranderungen fie burchgegangen, um an jedem Orte in ihren gegenwärtigen Buftand zu gelangen. Die Naturgeschichte, woran es uns fast noch ganglich fehlt, wurde uns die Beränderung der Erdaestalt, ingleichen bie ber Erdaeschöpfe (Wflanzen und Thiere), die fie durch natürliche Wanderungen erlitten haben, und ihre baraus entsbrungenen Abartungen von dem Urbilde der Stammgattung lehren. Sie wurde vermuthlich eine große Menge icheinbar verschiebener Arten zu Racen eben berfelben Gattung gurudführen und bas jest fo weitläufige Spftem ber Naturbeschreibung in ein physisches Spftem für ben Berftand vermanbeln." 2 "Die Raturbeschreibung (Zuftand ber Natur in ber jegigen Zeit) ift lange nicht hinreichenb, von der Mannichfaltigfeit ber Abartungen Grund anzugeben. Dan muß, fo fehr man auch, und zwar mit Recht, ber Frechheit ber Meinungen feind ift, eine Beschichte ber Natur magen, welche eine abgesonderte Biffenschaft ift, bie wohl nach und nach von Meinungen zu Ansichten fortruden könnte.3

# 3. Die Racenbiffereng und beren Erflarung.

Die Einheit der Gattung besteht in der Einheit der zeugenden Kraft, in der Gemeinsamkeit der Abstammung, daher ist nach der büssonschen Regel die natürliche Gattung der Thiere so zu besiniren, daß sie diejenigen Geschödte begreift, welche mit einander fruchtbare Junge erzeugen. Aus der Thatsache einer solchen Zeugung erhellt die gemeinsame Abstammung, also die Einheit der Gattung. Die Be-

<sup>1</sup> Bon ben verschiebenen Racen ber Menschen, 1. (Bb. X. S. 25.)—
2 Ebenbas. 3. (Bb. X. S. 32. Anmig.)— 3 Ebenbas. 4. (S. 44.) Ju vgl. Physsiche Geographie. Einl. § 4. Xh. II. Abschn. I. § 3. (Bb. IX. S. 140—143. S. 326 sgb.)
S. dieses Werk. Bb. IV. (3. Aust.) S. 161.— 4 Ebenbas. 1. (X. S. 25.)

griffe Gattung und Art sind, naturgeschichtlich genommen, identisch. "Art und Gattung sind in der Naturgeschichte (in der es nur um Erzeugung und den Abstamm zu thun ist) an sich nicht untersschieden. In der Naturbeschreibung, da es bloß auf Vergleichung der Merkmale ankommt, sindet dieser Unterschied allein statt. Was hier Art heißt, muß dort öfter nur Nace genannt werden."

Daher giebt es innerhalb berselben Gattung keine Arten. Die fruchtbare Fortzeugung beweist die Einheit der Gattung, die Möglichkeit oder Thatsacklichkeit der gemeinsamen Abstammung oder des Ursprungs von einem einzigen Stamm. Es könnte sein, daß dieselbe Gattung sich ursprünglich in verschiedenen Stämmen dargestellt habe, dann müßte man viele Localschöpfungen annehmen, wodurch die Zahl der Ursachen ohne Roth vermehrt würde. Die wirkliche Sinheit der Abstammung beweist die Einheit nicht bloß der Gattung, sondern der Familie.

Der Gattungstypus erbt durch die Zeugung fort: diese Fortzeugung ist Nachartung; innerhalb derselben Gattung find die Abweichungen von dem gemeinsamen Typus Abartungen. Wenn diese größer sind, als die Nachartung und den Typus oder die ursprüngliche Stamme bildung nicht mehr herstellen, so überschreiten sie die Grenze der Absartung und erscheinen als Ausartung. Wenn die Abarten in der Zeugung sich fortpslanzen und dem Erzeugten von beiden Seiten anserben, so besteht darin die Anartung. Sier nun ist die Frage: ob eine solche doppelseitige Anartung oder halbschlächtige Zeugung unter allen Umständen beharrt und die Unterschiede der Abarten unausdleibslich forterben?

Da nun alle Menschen, wie verschieden sie sein mögen, durchgängig fruchtbare Kinder mit einander erzeugen, so giebt es nicht viele und besondere Menschenarten oder -gattungen, sondern nur eine. Die Racen sind Abartungen, aber nicht alle Abartungen sind Racen. Durch zwei Bedingungen können innerhalb berselben Gattung die Nachartungen modissicirt werden: durch Zeugung und Verpslanzung (Wanderung), insolge deren die localen Lebensbedingungen, nämlich die Beschaffensheiten des Lichtes und der Luft, des Bodens und der Nahrung sich ändern. Die Vermischung bestimmt die inneren, die Verpslanzung modissicirt die äußeren Bedingungen des Lebens. Hier giebt es drei Mögs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bestimmung bes Begriffs einer Menschenrace. 6. (X. S. 58. Anmtg.) — <sup>2</sup> Bon ben versch, R. b. M. 1. (X. S. 26.) — <sup>3</sup> Ebenbas. (X. S. 26.)

lichkeiten, je nachdem innerhalb berselben Gattung gewisse Unterschiebe sowohl in der Zeugung als in der Berpslanzung sich beständig erhalten, oder zwar in der Verpslanzung, aber nicht in der Zeugung sortdauern, oder umgekehrt zwar durch Zeugung, nicht aber in der Verpslanzung erhalten bleiben. Im ersten Fall heißen die Abartungen Racen, im zweiten Spielarten, im dritten Menschenschlag. Ein Beispiel der Racen sind Weiße und Neger, ein Beispiel der Spielarten innerhalb der weißen Race die hellere und dunklere Farbe (blonde und brünette), wie die standinavischen und die stüdlichen Völker Europas, ein Beispiel des Menschenschlags sind gewisse Familien, welche durch den geschlossenen Kreis der Ehen ihre Eigenart ausprägen und in der Fortzeugung erhalten. Die Modificationen der Spielarten sind Varietäten. Diese können durch Shen, die immer in denselben Familien bleiben, mit der Beit einen besonderen Menschlag hervorbringen.

Daburch ift ber Begriff ber Race bestimmt: die Racen sind erbliche Classenunterschiede, die weder durch Bermischung noch durch Berpflanzung ausgelöscht werben, jondern unausbleiblich forterben. Unterschiebe ber Spielarten, ber Barietaten und bes besonderen Menschen= fclags (Familienfclags) laffen fich tilgen, niemals bie ber Racen. Wenn fich die letteren vermischen, fo zeugen fie nothwendig halbschlächtig. Daß fie fruchtbare Rinder zeugen, ift ber Beweis ihrer gemeinsamen Abstammung ober ihrer Gattungseinheit; daß sie nothwendig halbichlächtig zeugen, beweift, daß fie Racen find. Darin liegt zugleich bie Möglichkeit, ben Racenunterschied experimentell zu beweisen. Die Blendlinge ober Mischlinge, wie die Mulatten, Meftigen, schwarze Raraiben u. f. f., bezeugen, daß Beife, Neger und Indianer weber besondere Menichengattungen noch auch bloge Spielarten, fonbern Menichenracen "Der Begriff einer Race ift alfo: ber Claffenunterschied ber Thiere eines und beffelben Stammes, fofern er unausbleiblich erblich ift."2

Solche Racenunterschiede find im Menschengeschlechte nach Kant vier: die weiße, schwarze, hunnische (mongolische oder kalmückische) und die hindostanische Race. In Rücksicht der Hautsarbe unterscheidet Kant: die Weißen, die gelben Indianer, die Reger und die kupferrothen Amerikaner, wobei die letzteren ihm als eine durch Verpslanzung ent-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon ben versch, R. b. M. (X. S. 26 u. 27.) — <sup>2</sup> Bestimmung bes Begriffs einer Menschenrace. 1—6. (X. S. 57 u. 58.)

standene Abartung der mongolischen oder kalmückschen Race gelten. Diese Racen erscheinen auf der Erde vertheilt und nach himmelsstrichen von einander gesondert, so daß Alima und Race einander entsprechen. Wo das Gegentheil stattsindet, erklärt sich das Misverhältniß aus der Berpslanzung oder Wanderung einer Race von schon constant gewordenem Charakter. Diese Zusammenpassung der verschiedenen Racen und himmelsstriche erklärt zugleich, warum sich die Racenunterschiede besonders durch die Hautsarbe ausprägen, da zur Erhaltung der Geschödse unter den verschiedenen Einstüssen, da zur Erhaltung der Geschödse unter den verschiedenen Einstüssen des Lichtes und der Luft die Absonderung durch Ausbünstung "das wichtigste Stück der Vorsorge der Natur" sein muß, die Haut aber das Organ jener Absonsberung ausmacht.

Da nun unser Philosoph die Racen nicht bloß als Abartungen berselben Gattung, sondern als Abkömmlinge desselben Stammes betrachtet, um durch die Annahme vieler Localschöpfungen die Zahl der Ursachen nicht unnöthig zu vermehren, so muß er einen einzigen Urskamm der Menscheit voraußsehen, der sich durch Verpslanzung und Wanderung in die verschiedenen Himmelöstriche verzweigt und hier durch Anpassung an die klimatischen Bedingungen, insbesondere an die Einwirkungen des Lichtes und der Luft sich im Lause der Zeit in die verschiedenen Racen dissernzirt habe. Dabei gilt ihm als wahrscheinlich, daß dieser Urstamm nicht in einem der Racenextreme, sondern in einer mittleren Art zu suchen sei, aus welcher sich die verschiedenen Abstusungen bis zu den außersten Disserenzen leichter entwickeln konnten, daß derzielbe die gemäßigte Zone bewohnt und in Ansehung der Hautsarbe die dunklere (brünnette) Schattirung der weißen gehabt habe.

Diese Uebereinstimmung zwischen Race und Klima erscheint als eine zweckmäßige Einrichtung und bas menschliche Anpassungsvermögen, welches ihr zu Grunde liegt und sie hervorgebracht hat, als die natürsliche Anlage, wodurch das menschliche Geschlecht befähigt und bestimmt ift, sich allen klimatischen Unterschieden anarten, in allen Zonen leben und sich über den Erdkreis ausbreiten zu können. Aus der Entwicklung bieser Anlage sind im Laufe der Zeiten die Racen entstanden. Der Ursprung der letzteren ist daher nicht durch Zufall, auch nicht aus Gelegens heitsursachen ober mechanischen Einwirkungen zu erklären, sondern in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon ben bersch, Racen b. M. 2. (X. S. 28-30.) Bestimmung bes Begriffs u. s. f. f. 2. (X. S. 49 sigb.) — \* Ebenbas. 2. (X. S. 49 u. 50.) — \* Ebenbas. 3. (X. S. 41 u. 42.)

ber menschlichen Gattung praformirt. Die Factoren, welche die Racenunterschiede erzeugt haben, find nicht außere, mechanisch wirksame Urfachen, sondern in der Zeugungefraft enthaltene Reime und natürliche Anlagen, fraft beren fich ber Mensch an alle Klimate und jebe Beschaffenheit bes Bobens gewöhnen tann. Schon bas bloge Bermögen, feinen angenommenen Charafter fortzupflanzen, ift Beweises genug, bag bazu ein befonderer Reim ober natürliche Anlage in dem organischen Geschöbf gelegen ift. "Denn außere Dinge konnen wohl Gelegenheitsaber nicht hervorbringende Ursachen von bemienigen sein, mas nothwendig anerbt und nachartet; so wenig als ber Zufall ober physischmechanische Ursachen einen organischen Rörper hervorbringen können, fo menig werben fie zu seiner Zeugungstraft etwas hinzuseben, b. i. etwas bewirken, mas fich felbst fortpflanzt, wenn es eine besondere Beftalt ober Berhaltniß ber Theile ift." Die Entwicklung ber Racen geichieht natürlich unter ben fortmabrenben Ginfluffen klimatischer Bebingungen, worunter "Sonne und Luft biejenigen Ursachen au fein scheinen, welche auf die Zeugungstraft innigst einfließen und eine dauer= hafte Entwicklung ber Reime und Anlagen hervorbringen, b. i. eine Race grunden konnen, ba hingegen die besondere Nahrung zwar einen Menschenichlag hervorbringen tann, beffen Unterscheibenbes aber bei Berpflanzungen balb erlischt".1

Die klimatischen Unterschiebe ber Sonne und Luft lassen sich in ber Hauptsache durch die vier entgegengesetzen Qualitäten der trockenen und seuchten Kälte, wie der trockenen und seuchten Hitze bestimmen. Die menschliche Natur kann allen diesen klimatischen Berschiedenheiten anarten, aber sie wird unter dem Einsluß der trockenen Kälte andere Anlagen entwickeln, als unter dem der seuchten Hitze. Um mit den Beschingungen der Siszone oder mit denen der entgegengesetzen heißen so viel als möglich übereinzustimmen, bilden sich Menschenracen von sehr verschiedenen Charakteren. Unter dem Sinslusse der trockenen Kälte bescharf der menschliche Organismus zu seiner Erhaltung einer größeren Blutwärme, also eines schnelleren Pulsschlages, eines kürzeren Blutumlaufs und einer kleineren Statur; die Extremitäten verkürzen sich, um dem Herde der Blutwärme näher zu sein, es entsteht ein Mißeverhältniß zwischen den Beinen und der Leibeshöhe, die Entwicklung der Körpersäste wird unter diesem austrocknenden Himmelsstriche ges

<sup>1</sup> Bon ben verfciebenen Racen b. M. 3. (Bb. X. 6. 32 u. 83.)

hemmt, die Reime des Haarwuchses verlieren sich, die hervortretenden Theile des Gesichts platten sich ab, die Augen müssen sich durch eine wulstige Erhöhung gegen die Kälte, durch blinzendes Zusammenziehen gegen das Schneelicht schühen, so entsteht das bartlose Kinn, die geplätsche Nase, dünne Lippen, blinzende Augen, das slache Gesicht, die röthliche braune Farbe mit dem schwarzen Haare: mit einem Worte die kalmückische Gesichtsbildung. Wenn sich die charakteristischen Grundzüge dieser Nace auch außerhalb des nördlichen Weltstrichs sinden, wie in Asien und namentlich in Amerika, so erklärt sich dies durch spätere Einwanderungen aus der Polarzone in süblichere Weltgegenden, woraus zugleich erhellt, wie wenig die Verpslanzung die Nacenuntersschiede auslöscht.

Unter ben entgegengesetten Ginfluffen ber feuchten Site entfleht bie entgegengesette Race, bas Wiberspiel ber talmudischen. Die feuchte und heiße Atmosphäre begunftigt bie Begetation bes menschlichen Rorpers, bie fleischigen Theile nehmen zu, bie ftarten Ausbunftungen wollen gemäßigt, bie icablichen Ginfaugungen verhutet fein; fo erzeugt fich bie bide Stulpnafe, die Bulftlippen, ber Ueberfluß ber Gifentheilchen im Blut, bie burch bas Oberhautden burchscheinenbe Schmarze, bie übelriechende Ausbunftung, die geölte Saut, bas wollige Saupthaar: bie Regerrace in ber volltommensten Uebereinstimmung mit ihrem Erbtheil und Rlima.1 Die 3wedmäßigkeit ber Racenbilbung in Abficht auf bas Alima erscheint nirgends so einleuchtend, wie in ben Regern. Nach biesem Borbilbe barf man auf eine analoge Zwedmäßigkeit ber Racenbilbung überhaupt ichließen. Bergleichen wir bas Rlima Senegambiens mit ber Organisation bes menschlichen Körpers, so zeigt fich in biefer Atmosphare bas Blut fo fehr mit Phlogifton überlaben, daß zur Erhaltung des Lebens Mittel nöthig find, die jenen Stoff aus bem Blute in weit größerem Dage wegschaffen, als es bei unserer Organisation geschehen tann; burch bie Lunge tann bei weitem nicht genug bes icablicen Stoffes weggeschafft werben, baber muß bie Saut im Stande sein, das Blut zu dephlogistisiren. Zu diesem Zwecke muß an die Enden der Arterien febr viel Phlogiston hingeschafft werden und nun bas unter ber haut mit biefem Stoff überlabene Blut fcmarg burchicheinen, wenn es gleich im Innern bes Rorpers roth genug ift."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon ben verschiebenen Racen b. M. 3. (X. 33-37.) — <sup>2</sup> Bestimmung bes Begriffs einer Menschenrace. 6. Anmig. (X. S. 61 figb.)

Der Anatom Sömmering hatte erklärt, daß man in dem Bau des Regers Eigenschaften finde, welche ihn für sein Klima zum vollkommensten Geschöpf machen, vielleicht zum vollkommeneren als den Europäer.

Es bedarf wohl kaum der Bemerkung, daß Kant, indem er vom "Phlogiston" im menschlichen Blut und der "Dephlogististrung" des letzteren redet, noch ganz von den Lehren der alten Chemie abhängt, die durch Priestleys Entdeckung des Sauerstoffs (1774) und die darauf gegründete Erklärung des Verbrennungsprocesses, welche Lavoisier gab (1783), für immer zerkört wurde.

# III. Die teleologische Erklarungsart. (G. Forfter.)

Wir sehen, welche Bebeutung in Kants naturgeschichtlicher Theorie ber Racen die teleologische Erklärungsart gewinnt. Er läßt die Menschen nicht bloß zu berselben Gattung, sondern zu berselben Familie gehoren und von einem urfprunglichen Stamme, ber vielleicht aus einem einzigen Paare berborgegangen ift, entspringen und erbliche Unterschiebe hervorbringen, welche entweber perpetuiren und in ber Zeugung ftets halbschlächtig anarten, ober nicht perpetuiren und mit ber Zeit verschwinden konnen: die erblichen Eigenthumlichkeiten claffischer und unausbleiblicher Art find bie Racen, bie erblichen Gigenthumlichkeiten nicht classischer und nicht unausbleiblicher Art bagegen die Barietaten. Das Menschengeschlecht ift für alle Rlimata ber Erbe organisirt unb angelegt, diefe natürlichen Anlagen find in bem ursprunglichen Menfcenftamm vereinigt, in ben ausgewanderten Stämmen entwickeln fich biejenigen Anlagen befonders, welche bem neubewohnten bimmelsftriche gemäß find: baburch entstehen die besonderen Racen und ihre zwedmäßige Uebereinstimmung mit bem Rlima.3

Diese Theorie ist es, die G. Forster in drei Hauptpunkten angreift: 1. er anerkennt nur zwei Racen, die Neger und alle übrigen Menschen, als welche Barietäten einer Race sind, 2. er bestreitet die gemeinsame Abstammung jener beiden Urstämme, als welche ursprüngliche Localsschöpfungen sind, endlich 3. er verneint, daß zur Erzeugung der Racen innere Anlagen und zweckthätige Ursachen nöthig seien, vielmehr lasse sich die Entstehung derselben aus der Wirksamkeit physisch-mechanischer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. VI. Buch II. Abschn. II. Cap. IX. S. 465—468. Bgl. H. Kopp: Die Entwicklung der Chemie in der neueren Zeit. S. 61—64. S. 182. Derselbe: Beitr. St. III. S. 295. — <sup>2</sup> Neber den Gebrauch teleol. Principien in der Philosophie. (Bb. X. S. 72—78.)

Ursachen herleiten. Dies gelte für die Entstehung nicht bloß der Racen, sondern aller Organisationen, deren Ursprung geologisch zu erklären sei. Diese Sphothese einer generatio aequivoca bezeichnet Kant durch solgende von ihm angeführten und eklektisch ausgewählten Sähe Forsters: "Die kreisende Erde, welche Thiere und Pflanzen ohne Zeugung von ihres Gleichen aus ihrem reichen, vom Meeresschlamm befruchteten Mutterschooße entspringen ließ, die darauf gegründeten Localzeugungen organischer Gattungen, da Afrika seine Menschen (die Reger), Asien die seinigen (alle übrigen) hervordrachte, die davon abgeleitete Berwandtschaft aller in einer unmerklichen Abstufung vom Menschen zum Walsisch und so weiter hinab (vermuthlich dis zu Moosen und Flechten nicht bloß im Vergleichungsspstem, sondern im Erziehungsspstem aus gemeinschaftlichem Stamme) gehenden Naturkette organischer Wesen u. s. f. "

Die Einwürfe bes berühmten Naturforschers sucht unser Philosoph in allen brei Punkten zu widerlegen. Daß die Indier eine eigene Race sind, soll aus der Thatsache erhellen, daß Abkömmlinge derselben, die Zigeuner in Europa, ihren Thpus in so vielen Generationen beharrlich sortgeerbt haben. Daß die Racen nicht aus der äußeren Einwirkung klimatischer Ursachen, sondern durch ihre Anpassung an diese Bedingungen vermöge ihrer natürlichen Anlage entstehen, soll aus der Thatsache ihrer chkladischen, nicht sporadischen Verbreitung einleuchten. Denn wenn der Erdstrich allein im Stande wäre, gewisse Raceneigenthümlichkeiten hervorzubringen, so müßten sich in den gleichen Klimaten der verschiedenen Erdtheile gleiche Racen sinden, also dieselbe Race sporadisch über den Erdkreis zerstreut sein, was der Fall nicht ist.

Aber die hauptsächlichste Differenz, die den Philosophen bewogen hat, seine Abhandlung über den Gebrauch teleologischer Principien zu schreiben, liegt in dem dritten Punkt: nämlich in der Behauptung Forsters, daß physische Ursachen geologischer Art ausreichen, den Urshrung organischer Geschöpse zu erklären. Kant verwirft diese Hypothese nicht aus moralischen oder religiösen, sondern lediglich aus kritischen Gründen, er verwirft sie nicht etwa deshalb, weil sie die natürliche Erklärung zu weit treibe, sondern weil sie Grenzen derselben überschreite und den Leitsaden der Ersahrung völlig verlasse, er tadelt an Forsters Ansicht nicht die physikalische, sondern die "hypermeta»

<sup>1</sup> Ueber ben Gebrauch teleol. Principien in ber Philosophie. (Bb.X. 6. 91 n. 92.) — \* Ebendas. (X. 6. 82—89.)

phyfische" Denkart, benn fie erfinde ober erdichte, um ben Ursprung ber organischen Geschöpfe zu erklaren, eine folche materielle Grund= kraft, die sich in der Ersahrung niemals nachweisen laffe.

Rant behauptet, daß alle Organisationen von organischen Wesen burch Zeugung abstammen und ihre späteren Unterschiebe ober Formen aus ursprünglichen Anlagen allmählich entwickeln, bagegen ber Urfprung ober bie erfte Entftehung ber organischen Befen felbft uner= tlarlich fei. Forfter behauptet, bag biefer Ursprung aus gewiffen geologischen Zuständen, also aus Factoren ber unorganischen Ratur ober aus Kräften ber Materie wohl erklarbar sei. Nun fagt Rant nicht, daß die Ansicht des Gegners unmöglich ober ungereimt sei, er fagt nur: fie ift unbeweisbar, fie ift es aus nachweisbaren, unwiberleglichen Brunben. Er behauptet nicht, daß eine mechanisch=physische Entstehung organischer Geschöbfe als solche unmöglich fei, er behaubtet nur, bak fie uns, nach ber Beschaffenheit und Ginrichtung unserer Bernunft, unertennbar fei, baß fie mit ben Bedingungen unserer Erfahrung Sier ift ber eigentliche und wesentliche Punkt ber Controverse. Der tritische Philosoph bestreitet bem bogmatischen Raturforscher bie wiffenschaftliche Berechtigung, in bie Materie organifirende Urfachen ober Rrafte zu setzen, um organische Producte baraus herleiten zu tonnen. Organisirende Krafte find zwedthatige, also teleologische Brincipien, welche in ber Betrachtung organischer Rörper nothwendig, fei es absichtlich ober unabsichtlich, gebraucht werben; baber handelt es fich um ben richtigen und falschen Gebrauch dieser Principien. Richtig ift ber Gebrauch, wenn er mit ber Erfahrung übereinstimmt, falich, wenn er berfelben widerstreitet. Die Rlarstellung dieses Punktes ift bas Thema.

Jeber organische Körper zeigt unserer empirischen Betrachtung eine solche Sinrichtung und Berknüpfung seiner Theile, daß wir genöthigt sind, dieselben als Zweck und Mittel auf einander zu beziehen und beshalb organisirende Ursachen oder Kräfte anzunehmen, welche zweckthätig wirken. Nun sind innerhalb unserer Ersahrung solche zweckthätige Kräfte nur in uns selbst gegeben: in der Erzeugung der Kunstwerke, in dem Berstande und Willen des Menschen. Diese Bermögen sind bewußter und intelligenter Art. Zweckthätige Ursachen nicht bewußter und intelligenter Art sind uns innerhalb unserer Ersahrung nicht gegeben: daher können wir aus empirischen Gründen zweckthätige Kräfte

<sup>1</sup> Ueber ben Gebrauch teleol. Principien in ber Philosophie. (X. S. 92.)

nicht als blinde vorstellen und intelligente Krafte in ber außeren Natur, soweit bieselbe unserer Erfahrung einleuchtet, nicht entbecken.

Demnach gerathen wir, indem wir der Richtschur der Ersahrung solgen, mit der Erklärung der organischen Körper in ein Dilemma: wir können von der Betrachtung solcher Körper nicht die zweckthätigen Kräfte und von der Bestimmung der letzteren nicht Wille und Intelligenz ausichließen, diese aber unmöglich der Materie oder den Naturkräften zusichreiben. Setzen wir zur Erklärung der organischen Geschöpfe eine natürliche Grundkraft oder erste Ursache, so wirkt dieselbe entweder bloß mechanisch oder zweckthätig und ist im letzteren Fall entweder blind oder bewußt. Nun können wir aus bloß mechanischen Ursachen niemals den Ursprung organischer Wesen begreifen, da uns die zweckmäßige Ginzichtung derselben empirisch einleuchtet, und wir vermögen uns diesen Ursprung ebensowenig aus zweckthätigen Ursachen zu erklären, da uns blinde Zweckthätigkeit in keiner Ersahrung, intelligente oder bewußte dagegen nie in der äußeren, sondern nur in der inneren gegeben ist.

Wir stehen baher vor solgendem Dilemma: die natürliche Grundstraft oder erste Ursache der Entstehung organischer Wesen muß entsweder bloß mechanisch oder zweckthätig wirken; da sie nun als Gegensstand unserer Erkenntniß weder auf die eine noch auf die andere Art gesast werden kann, so ist sie überhaupt nicht zu bestimmen, also kein Gegenstand eines bestimmenden Urtheils, kein Erkenntnisobject, sondern unerklärlich. Jeder Versuch, dieselbe zu bestimmen, geschieht unabhängig von der Ersahrung und ist gleich einer Erdichtung: daher ist der Gesbrauch teleologischer Principien auf die Ersahrung und die Betrachtung ihrer Thatsachen einzuschränken, d. h. er ist nur empirisch und nie metaphhsisch. Einen solchen bloß empirischen Gebrauch von den Zweckursachen will Kant in seiner Betrachtung der Racen gemacht haben, einen solchen metaphhsischen Gebrauch sindet er in der Theorie des Gegners, welcher der blind wirkenden Natur organisirende Kräste zuschreibt.

Wenn bie teleologische Betrachtung der natürlichen Dinge mit dem Rechte der reinen Bernunft auch eine nothwendige und allgemeine, b. h. apriorische Geltung in Anspruch nehmen darf, so wird dieselbe nicht der Erkenntniß und dem bestimmenden Urtheil, sondern einer anberen Beurtheilungsart zukommen mussen, welche festzustellen und zu er-

<sup>1</sup> Ueber ben Gebrauch teleol. Principien in ber Philosophie. (Bb. X. S. 92 – 94.)

sorschen, das Thema, der "Aritik der Urtheilskraft" ausmacht. Die durch Forsters Sinwürse veranlaßte Abhandlung über den "Ge-brauch teleologischer Principien in der Philosophie" ist als ein Borsläuser dieses letzten grundlegenden Werkes der kantischen Aritik anzussehen, und wir werden in der Darstellung desselben auf die gegenwärtige Betrachtung zurücklicken.

## Siebengehntes Capitel.

# Die Freiheitsgeschichte der Menschheit. Kants geschichtsphilosophische Schriften.

## I. Die weltgeschichtlichen Grengpuntte.

#### 1. Der Anfang.

Die menschliche Naturgeschichte blidt zurück auf ben dunklen Ursprung ber Menscheit, die Freiheitsgeschichte blidt vorwärts auf den einleuchtenden Bernunftzweck, welchen zu verwirklichen die Menscheit durch ihre moralische Anlage bestimmt ist. Die beiden Grenzpunkte der Freiheitsgeschichte sind der Ansang und das Ziel der moralischen Entwicklung: die Bestimmung des ersten giebt Kant in seiner Schrift "Muthmaßlicher Ansang der Menschengeschichte" (1786), die des zweiten in seiner "Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784).

Es muß in dem Gange der Menscheit einen Punkt geben, wo die natürliche Entwicklung in die moralische übergeht und sich die Freisheitsgeschichte von der Naturgeschichte scheibet, indem sich der Mensch von der Macht, welche ihn die dahin ganz beherrscht hatte, befreit. Der erste Schritt zu dieser Befreiung ist der Ansang zur Menschengeschichte. In der Abhängigkeit von der Natur solgt der Mensch ganz seinem Instincte, in der Unabhängigkeit von ihr solgt er ganz seinem eigenen Willen: der Beginn seiner Befreiung liegt daher in dem Uebergange von der Herrscht des Instincts zur eigenen Willensthat. So lange der Instinct herrscht, hat der Mensch keine anderen Bedürsnisse, als welche die Natur in ihm empsindet und die Natur außer ihm bestriedigt. In dieser glücklichen und harmlosen Einheit mit der Natur ist sein physischer Zustand das Paradies, sein moralischer die Unschuld. Der Stand der Freiheit beginnt, wenn der Mensch diesen Naturstand

aushebt und die paradiesische Unschuld verläßt; dies geschieht durch die Erhebung des eigenen Willens wider das von außen gegebene Geseth: die erste Willensthat ist daher gesetwidrig, sie ist der Austritt aus dem Stande der Unschuld, der sittliche Fall des Menschen, der Ursprung des Bösen. Die Freiheit beginnt mit dem Absall, ihr Ausgangspunkt ist das Böse, ihr Gesolge das Heer der Uebel, welche mit dem Bösen und durch dasselbe entstehen.

Stett erwachen in ber menschlichen Natur' Beburfniffe und Leiben= icaften, die unter ber herrschaft bes Inftinctes folummerten; jest will ber Mensch die Natur beherrschen und sich unterthan machen, wie er bis dabin ihr unterthan mar. Diefen Zwed auszuführen, muß er arbeiten. An die Stelle bes unbefangenen Naturgenuffes tritt die Arbeit, an bie bes harmlofen Busammenlebens bie Berschiedenheit einander ausschließender Wirkungstreise. Mit ber Arbeit kommt die Zwietracht: ber Jager bekampft den Sirten, beibe die Aderbauer; das Bedürfniß, fich zu fichern, zwingt bie letteren, fich in festen Wohnsigen zu vereinigen, es entstehen Dorfer, die burch größere Bereinigung und stärkere Befestigung Städte werden; das feßhafte Leben scheidet sich vom nomabischen, die Runfte entstehen, das gesellige Leben, das feste Gigenthum, die burgerliche Ungleichheit. Aus einem Berte ber Natur wird das menschliche Leben sein eigenes Werk, ein Product der Arbeit und ber Erfindung, bie erfte Schöpfung ber Cultur. Mit biefer erweitern und verfeinern fich die Bedürfniffe, wie die Genuffe, und vermehren fich ebendeshalb bie Leibenschaften und bie Lafter. Damit verglichen, erscheint ber Naturzuftand ungleich einfacher, armer an Uebeln. gludlicher und beffer. Der Fortschritt ber Cultur bezieht fich immer nur auf bas Bange, biefe fcreitet fort, mahrend bie Gingelnen burch ben Widerftreit zwischen Natur und Bilbung unter bem Drucke ber bürgerlichen Ungleichheit mit moralischen und physischen Uebeln über= bauft werben. Beurtheilt man die Bilbung bloß nach bem Dage ber Gludfeligkeit, betrachtet man bas Individuum und beffen Wohl als ben Endamed der Geschichte, so ift Rouffeau mit feiner Borftellungsart, seiner Sehnsucht nach dem Paradiese und der Unschuld der Menscheit, seinem Berlangen nach der Rücksehr zu diesem Naturzustande in vollem Recht. Indessen ist das Ziel der Menschheit höher gelegen, als das Bohl der Einzelnen, und der Weg dahin erfüllt fich mit dem heere ber Uebel, welche nothwendig find, um die Entwicklung des Gangen zu förbern. Welches ift bas Endziel ber Menschheit?

Rant hatte in seiner Erklärung der Racen unwillkürlich der biblischen Erzählung beigestimmt, da es seiner Theorie entsprach, die große Familie der Menscheit von einem einzigen Paare abstammen zu lassen. In seiner Ansicht vom Ansange der Menschengeschichte und von dem Uebergange aus dem Stande der Natur in den der Freiheit braucht er die diblische Erzählung vom Paradiese, dem Sündensalle und der Vertreibung der ersten Menschen aus dem Garten Gottes als ein willsommenes Sinnbild, um seine philosophische Idee anschaulich zu machen. Es ist nicht das erste und nicht das letzte Beispiel einer allegorischen Umdeutung der biblischen Sage.

Was ihn in der ganzen Untersuchung offendar am meisten anzieht, ist das Berhältniß zwischen Ratur und Bildung, die richtige Bestimmung desselben, die Einsicht in ihren Widerstreit und in die sittliche Nothwendigkeit desselben. Er versteht Rousseau vollkommen, zugleich ist er ihm in der Beurtheilung der Sache weit überlegen. Aehnlich verhält sich Schiller. Man weiß, wie lebhast dieser von dem großen Thema des Contrastes zwischen Ratur und Bildung auch poetisch ergriffen war und in seiner Theorie der naiven und sentimentalischen Dichtung davon ausging. In Uebereinstimmung mit Kant erblickte auch Schiller in der Scheidung des Ackerdaues von dem Nomadenleben den ersten großen Sieg in dem Kampse der Bildung mit der rohen Natur, den besestigten und unvertilgbaren Ansang der menschlichen Freiheitsgeschichte, den er in seinem "Eleusischen Feste" erhaben gesschildert hat.

#### 2. Das Enbziel.

Wenn die geschichtlichen Begebenheiten einen Zusammenhang im Ganzen und Großen haben, so kann dieser kein anderer sein als die Entwicklung des menschlichen Geschlechts, als die Entsaltung derzenigen Anlage, kraft deren sich die Menscheit von ihrer Naturabhängigkeit loslöst und in die Bahn selbstthätiger Bildung einlenkt. Die Weltgesschichte ist der Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit: dieser Ausspruch Gegels ist kantischen Ursprungs. Besteht die Weltgeschichte in der Entwicklung der Freiheit, so muß ihr Zielpunkt der Freiheitszustand der Menschen im Großen, die im Staate und im Völkerleben durchgeführte Gerechtigkeit sein. Die gerechte Staatsversassung ist bei Kant der höchste

<sup>1</sup> Muthmaßlicher Anfang ber Menschengeschichte. (Berl. Monatsschrift. Jan. 1786.) Bb. IV. S. 339-358.

Begriff bes Bernunftrechts, bie Grundlage und Bedingung aller vollferrechtlichen Ordnungen; noch ift fie nicht gegeben, aber fie foll fein und verwirklicht werben, nicht burch ben gewaltsamen Umfturz ber Dinge, sondern auf bem gesetmäßigen Wege einer allmählichen Entwicklung. Nicht die Revolution, sondern die "Evolution" ift die vernunftgemäße Form ihrer Berftellung: Die Weltgeschichte ift diese Evolution. Ent= weber giebt es überhaupt feinen einmuthigen Zusammenhang in ber Beltgeschichte und barum auch teine Geschichtsphilosophie, ober die letztere tann nur ben Gebanten einer folden Entwicklung zu ihrem Thema haben. Großen Naturforschern ift es gelungen, ben mechanischen Welt= bau aus obersten Gesetzen zu erklaren, die Ordnungen des natürlichen Rosmos, aber für bie bes geschichtlichen fehlen noch die Repler und Newton, welche im Stande maren, aus einem Grundgedanken die complicirten Bewegungen ber Beltgeschichte aufzulösen. Diesen Grundgebanten festzustellen und bamit bas Broblem einer moglichen Geschichts= philosophie zu bestimmen, macht fich Rant zur Aufgabe. Es ift auch hier weit mehr die richtige Fassung des Broblems, als die Lösung, die ihn beschäftigt. Er tam von ber Bernunftfritit ber, welche mit ber Ausfict in die Ordnungen ber fittlichen Welt ihren Umtreis geschloffen hatte, fie hatte bie Grundfate ber Naturwiffenschaft bargethan, aber bie Möglichkeit einer Geschichtsphilosophie noch nicht berührt.

Jest tritt ihm die Frage entgegen: was kann in Ansehung der Ge= schickte durch die bloke Bernunft erkannt und ausgemacht werden? Wie erscheint die Geschichte unter dem Gesichtspunkte der kritischen Philosophie? Auch von außen ergingen Aufforberungen an ihn, die feine Erklarungen über diefen Punkt munichten. Um faliche Meinungen über feine Anfict zu verhuten, schrieb er ben Auffatz: "Ibee zu einer allgemeinen Befchichte in weltburgerlicher Abficht". Gine feiner munblichen Meukerungen, welche in die Tageslitteratur übergegangen mar, gab bazu bie zufällige Beranlaffung. Die gothaischen gelehrten Zeitungen brachten unter bem 11. Februar 1784 folgende Notig: "Gine Lieblingsibee bes herrn Prof. Rant ift, daß ber Endamed bes Menfchengeschlechts bie Erreichung ber vollkommenften Staatsverfassung fei, und er municht. bag ein philosophischer Geschichtsschreiber es unternehmen möchte, uns in biefer Rudficht eine Geschichte ber Menscheit zu liefern und gu geigen, wie weit die Menfcheit in ben verschiebenen Beiten biefem Endawede fich genähert ober von bemfelben entfernt habe, und mas jur Erreichung beffelben noch ju thun fei". Im Sinblid auf biefe Mittheilung schickte Kant seinem Aufsatze die Bemerkung voraus: die Nachricht sei ohne Zweisel aus seiner Unterredung mit einem durch= reisenden Gelehrten genommen worden und nöthige ihm die öffentliche Erklärung ab, ohne die jene Notiz keinen begreislichen Sinn haben würde. <sup>1</sup>

Ift ber geschichtliche Weltzweck die Entwicklung einer ursprunglichen moralischen Anlage, so liegt das Ziel der Geschichte nicht im Individuum, sondern in der Gattung, nicht im Wohle des Einzelnen, sondern in der Bollkommenheit des Ganzen, und die Uebel, welche die Einzelnen treffen, find feine widerlegenden Einwürfe gegen ben geschicht= lichen Fortschritt. Der Zwed ber Geschichte ift nicht bas Wohlergeben ber Individuen, diese handeln ohne Absicht auf bas Ganze und suchen bie Erfüllung ihrer perfonlichen und eigennützigen Lebenszwecke. biesem widerstrebenden Stoff arbeitet die Beltgeschichte. bie wetteifernben, einander entgegenwirkenden Rrafte, die antagonistischen Bestrebungen in ber menschlichen Gesellschaft erscheinen im geschichtlichen Gange ber Dinge als Mittel zum Gesammtzweck und als Ursache ber gesehmäßigen Orbnung: ber Egoismus erzeugt die 3wietracht und entgundet die Begierben zum Saben und Herrichen, der Wettstreit beginnt und entwickelt neben so vielen Uebeln zugleich alle Anlagen der mensch= lichen Natur, die Entfaltung berselben forbert die Berzweigung der Arbeit, die Freiheit der Individuen und zu beren Sicherung die bürgerliche Bereinigung: die Noth erzwingt den Staat, der jedem die größt= mögliche Freiheit durch die Macht seiner Gesetze gewährt. Der Staat kann seinen Zweck nur durch die Bereinigung der Freiheit mit ber Besehmäßigkeit erfüllen, d. h. durch die Gerechtigkeit in der voll= tommenften Form, die für den Wetteifer der menschlichen Rrafte, für ben Fortschritt ber Bilbung die einzig sichere Grundlage ausmacht.

Wenn es zunächst der Eigennut und die Zwietracht ist, welche die gesellige Bereinigung verlangt und stiftet, so fordert jetzt diese Bereinigung die Form der Gerechtigkeit. Aus der "pathologischen Zusammenstimmung" soll die "moralische", aus dem Nothstaate der Bernunftstaat werden: dies ist die Absicht der menschlichen Natur, der verborgene Zweck ührer Entwicklung und Geschichte, der im Laufe der Zeiten, im Fortschritte der Cultur immer klarer und deutlicher hervortitt und sich zuletzt in die bewußte und moralische Absicht der Menscheit selbst verwandelt. "Dank sei also der Natur für die Unvertrag-

<sup>1 3</sup>dee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht. (Berliner Monatsicht. Nov. 1784.) Bb. IV. S. 291-309.

samkeit, für die mißgünftig wetteisernde Eitelkeit, für die nicht zu befriedigende Begierde zum Haben oder auch zum Gerrschen! Ohne sie würden alle vortrefflichen Naturanlagen in der Menscheit ewig unentwickelt schlummern; der Mensch will Eintracht, aber die Natur weiß besser, was für seine Gattung gut ist: sie will Zwietracht." Die antagonistischen Neigungen müssen sich entwickeln können, ohne sich gegenseitig zu vernichten und zu stören; dies geschieht in der gesetzmäßigen bürgerlichen Bereinigung, "so wie Bäume in einem Walde eben dadurch, daß ein jeder dem anderen Lust und Sonne zu benehmen sucht, einander nöthigen, beides über sich zu suchen und dadurch einen schönen geraden Wuchs bekommen, statt daß die, welche in Freiheit und von einander abgesondert ihre Aeste nach Wohlgefallen treiben, krüppelig, schief und krumm wachsen".

Der Staat herrscht durch seine Gewalt, diese liegt in menschlichen Händen; eine vollkommen gerechte Staatsversaffung setzt daher in den Menschen selbst die Gesinnung der Gerechtigkeit voraus, und diese wieder Einsicht und Ausbildung der Begriffe, Reichthum der Weltzersahrung und Menschenkenntniß: insgesammt Bedingungen, welche die reissten und spätesten Früchte einer weit vorgeschrittenen Entwicklung sind. Es ist darum die Verwirklichung einer gerechten Staatsversaffung unter allen geschichtlichen Ausgaben die schwerste und die Lösung derzselben ihrer Natur nach die späteste: sie ist das Ziel, dem die Menscheit in einer fortschreitenden Annäherung zustrebt.

Bur Erreichung bes Ziels gehört noch eine zweite Bedingung. Selbst die vollkommenste Staatsversassung ist unsicher, so lange die Staaten sich in dem Naturzustande barbarischer Freiheit besinden und ihr Wetteiser sich noch nicht in einer rechtlich geregelten Sphäre bewegt. Wenn der Arieg die Staaten entzweit und bedroht, so ist keiner sicher, ebensowenig als der Sinzelne im Stande der wilden Freiheit. Der Antagonismus der Staaten ist wohlthätig, denn er nöthigt sie, einen gesehmäßigen Zustand zu suchen: einen Amphikthonenbund der Bölser, welcher den Arieg vermeibet, den Frieden sichert, seine Dauer begründet und so die Gerechtigkeit in ihrem weltbürgerlichen Umsange verwirkslicht. Daher ist ohne die Begründung des ewigen Friedens der gesschichtliche Weltzwed nicht ausssührbar, und wenn die Gerechtigkeit sich

<sup>1 3</sup>bee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Sat IV bis VI. (Bb. IV. S. 297-801.)

Fifder, Gefd. b. Bhilof. V. 4. Muft. R. M.

nicht zum weltbürgerlichen Zustande erweitert, so ist die Weltgeschichte selbst planlos, und die Zweckmäßigkeit nur im Einzelnen, nicht im Ganzen wirksam. Ist diese letzte Stuse unerreichdar, dann hat Rousseau nicht so Unrecht, wenn er den Zustand der Wilden vorzieht. So lange der Eigennutz herrscht, ist jenes Ziel unerreichdar, es will erstrebt werden um der Menscheit willen, aus moralischer Gesinnung, ohne welche in der Welt nichts gut ist. Man kann in hohem Grade cultivirt und civilisirt sein, und doch ist die Wurzel des inneren Lebens bei aller Cultur die rohe Seldstsucht, denn es sehlt die moralische Bildung: in einem solchen gebrechlichen Zustande der Cultur und Civilisation besindet sich die gegenwärtige Welt, denn ihr mangelt das sittliche Wollen.

Die Buversicht, bag in ber Menscheit ein Buftanb ber Gerechtig= feit im größten Umfange einheimisch werben konne, erscheint als ein "philosophischer Chiliasmus". Lägt fich biefe Zuversicht begrunben, ober ift auch bieser Chiliasmus eine bloge Schwarmerei? Ift er es nicht, fo mußte man zeigen konnen, bag wir uns bem Biele annabern, fo weit wir auch immer bavon entfernt find; man mußte zeigen konnen, baß bie Gegenwart, mit ber Bergangenheit verglichen, bem Ziele naber gekommen ift, so weit fie noch immer davon absteht. Und aus ber zurudgelegten geschichtlichen Bahn ber Menschheit lagt fich fo viel schließen, daß sie vorgeruct ift. Die Staaten wetteifern schon, einander burch Bilbung und Macht ju übertreffen, ben zu ber burgerlichen Wohlfahrt nöthigen und thatigen Kraften öffnet fich ein freier Spielraum, die brudenden Fesseln werden von außen und innen gelöst und bie Laft ber Vorurtheile aus bem Wege geräumt: die Weltgeschichte ift in bas Zeitalter ber Aufklarung eingetreten, und es fteht zu hoffen, baß jest auch bas Licht ber fittlichen Erkenntniß zu tagen beginnt und immer weiteren Rreifen bas Biel ber Menschheit erleuchtet. Wenn man bie gurudgelegte Bahn ber menfolichen Entwidlung unter biefem Befichtspuntte auffaßt und barftellt, fo mirb bie Beltgeschichte philoso= phisch geschrieben. Eine folde philosophische Anficht ber Geschichte ift möglich: fie erhellt aus ber Bergangenheit bie Zukunft, fie beweift aus ber porhandenen Erfahrung die Erreichbarkeit bes Biels und forbert baburch die Erreichung felbst. In biefer großartigen Conception besteht Rants "Ibee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht".

<sup>1</sup> Jbee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Sat VII. (Bb. IV. S. 301—304.)

Er stellt die Aufgabe und begrundet die Lösung in einem Brogramm. welches in gebrangter Rurze folgende Sate ausführt: jede Anlage ift jur Entwicklung bestimmt, die menschlichen Anlagen konnen fich nur in ber Gattung vollständig entwickeln, fie muffen ihre Rrafte entfalten und barum entzweien; biefer antagonistische Betteifer fann nur in voller Sicherheit zur vollen Geltung gelangen, er geminnt biefe Sicherheit nur im Staat; ber ficherfte Staat ift ber Rechtsftaat, bie gerechte Berfaffung, beren eigene Sicherheit burch ben Bolterfrieden bebingt ift. Da nun die Sicherung bes Daseins auch burch ben Trieb der Selbsterhaltung geforbert wird, so gehört es unter die ngturlichen 3mede und Aufgaben ber menfolichen Entwidlung, baß bie Gerechtigkeit im größten Umfange hergestellt werbe. Aber die Ausbildung ber menfclichen Anlagen foll nicht bloß inftinctiv, fondern in voller Uebereinstimmung mit unserem Besen burch Bernunft und Einficht geschen: baber ift jur Erreichung bes Weltzwedes bie moralische Gefinnung und Erkenntnig nothwendig, welche lettere burch bie ibeale ober philosophische Geschichtsbetrachtung geforbert und burch felbständiges Denten begrundet wird, beffen erfte Bedingung in ber Aufklarung besteht. Sier feben wir uns por ber Frage, welche Rant feiner Ibee einer Geschichtsphilosophie unmittelbar folgen laft. und beren Beantwortung in bas Thema berselben eingreift: "Was ift Aufflärung?" 1

# II. Das Zeitalter ber Aufklärung.

1. Das Wefen ber Auflarung.

<sup>1 3</sup>bee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht. (Berliner Monatsschr. Rov. 1784.) Satz VIII. Bb. IV. S. 306.

ung der Frage: Was ist Aufklärung?" nicht als ein Beitrag zur Logik ober Erkenntnißlehre anzusehen, sondern fie gehört zu den geschächtsphilosophischen Aufsähen und bildet nach Zeitpunkt und Absicht ein Glied dieser Gruppe.

Wie nun der Philosoph das Wesen der Aufklarung bestimmt, demgemäß wird er urtheilen, ob das gegenwärtige Zeitalter diesen Begriff erfüllt, in welcher geschichtlichen Geftalt und bis zu welchem Grabe. Die Burgel aller Aufklarung, bie allein biesen Namen verbient, ift Selbstdenken, das eigene Urtheilen und Prüfen, womit die Aufflärung von Grund aus bemjenigen Zustande widerstreitet, worin wir nicht durch eigene Urtheile bestimmt, sonbern burch Borurtheile ober bie Meinungen anderer beherricht werben. Denten ift ichwer, benn es toftet Dabe und Nichts ift leichter, als Bormunder haben, die für uns benten und unsere Angelegenheiten besorgen, wie Seelsorger, Aerzte u. f. w. Nichts ift bequemer, als die Unmundigkeit. Die Liebe jur Bequemlichkeit ift Faulheit, der Widerwille gegen Mühe und Arbeit ift Furcht und Feigheit; die Aufklarung forbert Muth und Rraftanftrengung, welche die menschliche Natur, faul und furchtsam wie fie ift, lieber vermeidet als sucht. Wenn bas Joch ber Vorurtheile bie Geifter feffelt, fo muß man nicht meinen, bag biefer Zuftand nur burch eine Gewalt erzwungen und erhalten wird, welche bie Maffe ber Menichen ichmerg= lich empfindet; vielmehr tragen fie bas gewohnte, anbequemte Joch gern und fühlen es teineswegs als eine brudenbe Laft. "Auftlarung ift ber Ausgang bes Menichen aus feiner felbftvericulbeten Unmunbigfeit. Unmunbigfeit ift bas Unvermögen, fich feines Berftandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbftverschulbet ift biefe Unmundigfeit, wenn die Urfache berfelben nicht am Dangel bes Berftanbes, sondern der Entschliegung und bes Muthes liegt, fich feiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Sabe Muth, bich beines eigenen Berftandes zu bedienen! ift also ber Bablipruch ber Aufklärung."3

Aus dem eigenen intellectuellen Araftaufwande, den der erste Schritt zur Aufklärung fordert, erklärt sich, daß sie schwierig und darum selten, also keineswegs so schnell und leicht zu haben ist, wie ihre gewöhnlichen Wortsührer verkünden. Weil sie der Herrschaft der Bor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beantwortung ber Frage: Was ift Aufklärung? (Berliner Monatsschrift. Dec. 1784.) S. B. Bb. I. S. 109—118. — \* Ebenbas. (Bb. I. S. 111.)

munder ein Ende macht, fo muffen diese die Aufklarung für gefahr= lich halten und lehren, daß fie es sei; ba nun ihre Meinungen bie Borurtheile ber Unmundigen find, fo glauben bie letteren, bag bie Aufklarung Berberben bringt. "Dag ber bei weitem größte Theil ber Menschen (barunter bas ganze icone Geschlecht) ben Schritt zur Münbigfeit, außerbem bag er beschwerlich ift, auch für febr gefährlich halte, bafur forgen icon jene Bormunber, die bie Oberaufficht über fie gutigft auf sich genommen haben." So entsteht das Vorurtheil, daß die Aufklarung, wo fich ein Beichen berfelben ruhrt, nieberzuhalten und gu vertilgen sei. Die Maffe selbst steht wiber fie im Felbe. Wenn unter ben Bormundern felbft einige felbftbenkende Berfonen, ihrer Bormundschaft mube, die Welt belehren und aufflaren wollen, fo wird es ben anderen berrichfüchtigen Vormundern leicht, die Maffe wider fie aufzuwiegeln und fie baburch zu zwingen, unter bem Joch zu bleiben. Und jo ift die Arbeit ber Aufklarung nicht bloß aus inneren Grunden schwer, sondern auch durch die außere und öffentliche Macht der Vorurtheile bergestalt gehemmt, daß fie nur febr langfam und allmählich fortschreiten kann: fie geht nicht ben Beg ber Revolution, sonbern ben ber Reform. "Durch eine Revolution wird vielleicht wohl ein Abfall von verfönlichem Despotismus und gewinnfüchtiger ober herrschlüchtiger Bebrudung, aber niemals mahre Reform ber Denkungsart zu Stande kommen, sondern neue Vorurtheile werben ebensowohl als die alten zum Leitbande bes gebantenlofen großen Saufens bienen."1

Aufklärung ist geistige Ermannung und kann so wenig als die Mannheit selbst improvisirt werden; sie besteht im Selbstdenken, niemals im bloßen Annehmen und Nachtreten fremder Meinungen, wenn diese auch noch so freisinnig oder aufgeklärt heißen. Man kann nicht aufgeklärt werden ohne eigenes Urtheil, man kann unmöglich zugleich aufgeklärt und gedankenlos sein. Wenn unter dem Titel der Aufklärung neue Borurtheile den gedankenlosen großen Haufen beherrschen, so dauert die Unmündigkeit fort, welche das Gegentheil aller wahren Aufklärung ist. Diese kann nicht gemacht werden, sondern nur sich selbst machen. Die Aufklärungsmache ist Aufklärerei, die das achtzehnte Jahrhundert vielsfältig erlebt hat, unser Philosoph aber verwirft und verwersen muß, da ihm das Selbstdenken als die Wurzel und das «sapere aude!» als der Wahlspruch der Ausklärung gilt. Kun braucht das Selbstdenken und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beantwortung ber Frage u. f. f. (Bb. I. S. 112.)

bie Selbstaufflarung, um ungehindert eintreten und fortschreiten zu können, nur eine einzige Bedingung: die Freiheit des Denkens und bes öffentlichen Ibeenverkehrs.

#### 2. Das Zeitalter Friebrichs.

"Nun höre ich aber", sagt Kant, "von allen Seiten rusen: rason nirt nicht! Der Officier sagt: rasonnirt nicht, sondern exercirt! Der Finanzrath: rasonnirt nicht, sondern bezahlt! Der Geistliche: rasonnirt nicht, sondern glaubt! Rur ein einziger Herr in der Welt sagt: rason=nirt, soviel ihr wollt und worüber ihr wollt, aber gehorcht!" Mit diesem Ausspruch wird das Recht der freien Meinungsäußerung einzeräumt, zugleich aber durch den bürgerlichen und politischen Gehorsam eingeschränkt. Ohne jene Einräumung ist die Ausklärung, ohne diese Einschränkung der Staat unmöglich. Wenn beide Hand in Hand gehen und innerhalb des Staates das Recht des freien Denkens öffentlich ausgesibt werden darf, so ist die Ausklärung nicht bloß in dem Erzkenntnißzustande einzelner Individuen, sondern als Zeitalter begründet. Eine solche Epoche erkennt und erlebt unser Philosoph in seinem eigenen Baterlande: in dem preußischen Staat unter Friedrich dem Großen.

Die Frage: "was ift Aufklarung?" muß jest so formulirt werben: wie verträgt fich bas Recht ber ungehinderten Gebankenfreiheit ober öffentlichen Rritit mit ber unverletharen Ordnung bes Staats? Ober anders ausgedrudt: wie lagt fich bas weltburgerliche Recht, feine Bernunft zu brauchen, mit ber ftrengen Erfullung ber bürgerlichen Pflichten vereinigen? "Welche Ginschrantung ber Freiheit ift ber Aufflarung hinderlich? welche nicht, fondern ihr wohl gar beförberlich? Ich antworte: ber öffentliche Gebrauch feiner Bernunft muß jederzeit frei fein, und ber tann allein Auftlarung unter Menschen zu Stande bringen: ber Privatgebrauch berselben aber barf öfters febr eng eingeschränkt sein, ohne boch barum ben Fortschritt ber Aufklarung sonderlich ju hindern." 2 So ift bie gesethlichen Steuern zu gablen jeber verpflichtet, baburch aber teiner gehindert, nach feiner Ginficht über die Gerechtig= feit und 3wedmäßigfeit der Steuergesete öffentlich ju urtheilen; fo muß ber Officier feine Dienstpflichten punttlich erfullen, barf aber zugleich als sachfundiger Mann seine Meinungen über Fehler ober Mangel ber Rriegsverfaffung öffentlich außern; ebenfo find die Beiftlichen in ihrem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beantwortung ber Frage u. f. f. (Bb. I. S. 112 figb.) — <sup>2</sup> Cbenbaf. (Bb. I. S. 113.)

amtlichen Wirkungskreise an ben vorgeschriebenen Katechismus und bie kirchlichen Symbole gebunden, aber als Gelehrte und wissenschaftliche Theologen zugleich berechtigt, die Glaubenswahrheiten zu prüsen, die Kirchenversaffung zu beurtheilen und öffentlich ihre Ansichten darüber auszusprechen.

Das Amt gebietet die ftrengste Erfüllung ber in ihm enthaltenen Pflichten, aber es hindert nicht, außerhalb ber amtlichen Grenzen feine Ueberzeugungen zu außern. Bas bem Geiftlichen als Rirchenlehrer nicht freifteht, muß ihm als Gelehrten erlaubt fein: nam= lich in wiffenschaftlichen Schriften zu beurtheilen, mas er in feinem Amte zu lehren verpflichtet ift. Auch bem Juriften ift es nicht erlaubt, in seinen Amtshandlungen die Gesetze zu corrigiren, mabrend es ihm als Gelehrten freifteben muß, biefelben öffentlich au beurtheilen. ber Kritik ber Geseke, welcher Art fie auch seien, verträat sich ber burgerliche Gehorfam und bie Gefetegerfallung: ber amtliche Birtungstreis und bie miffenschaftliche Rritit foliefen einander nicht aus, fonbern vertragen sich zusammen. Auf biefe Art können Aufklarung und Staat Sand in Sand geben, ohne einander zu beeinträchtigen, vielmehr zu wechselseitiger Forberung. Denn jebe Kritit ber Gesetze hat ben 3med, biefelben zu verandern und zu verbeffern, eine folche Beranderung will Beit haben, und die Rritit braucht Beit, um in ihren Resultaten öffent= liche Meinung zu werben. Wenn fie es nicht vermag, fo bleibt fie ohne Erfolg und hat ihre prattische Probe nicht bestanden. Unterdeffen bleiben bie Gefete in Rraft, bis bie richtige Ginfict zu voller Reife gelangt und bamit ber Beitpunkt gekommen ift, bie öffentlichen Buftanbe ju Dies ift ber Beg ruhiger Reform und ftetiger Entwicklung, wodurch alle gewaltsamen Umwälzungen verhütet werben.

Der schwierigste Conslict zwischen bem Rechte ber Aufklarung und ber Erfüllung ber Amtspflichten trifft ben Kirchenlehrer, ba hier bie persönlichen und wissenschaftlichen Ueberzeugungen nicht andere sein dürsen, als die religiösen, welche das Amt selbst, wenn es redlich und gewissenhaft ausgeübt werden soll, fordert. Hier kommen Pflichten in Frage, die sich durch den bloß passiven Gehorsam und mechanischen Dienst nicht erfüllen lassen; und wenn ein Geistlicher mit seinem Kirchenglauben zersallen ist und diesem überhaupt keine Wahrheit mehr zuschreiben kann, so bleibt ihm nichts übrig, als sein Amt niederzulegen. Indessen, da es sich hier um einen Glauben wie den christlichen handelt, wird die Wahrheit besselben besaht und setzgehalten werden

können, auch wenn der selbstdenkende Forscher in der Art der Begründung und Ausbildung der religiösen Wahrheit mit den überlieserten Formen der kirchlichen Glaubensstatuten nicht übereinstimmt; er wird seine wissenschaftliche Ueberzeugung mit den vorgeschriebenen Lehren so weit zu vereinigen im Stande sein, daß die Erfüllung der Amtspflichten nicht darunter leidet.

Bie Rant bie Sache anfieht, fo verhalt fich bie Wirksamkeit bes Beamten zu ber bes Denters und Forschers, wie ber politische Wirkungs= freis jum tosmopolitischen, wie ber Burger jum Beltburger. Wahrheiten, welche burch bas schriftliche Wort vor ber gesammten wiffenschaftlichen Welt verhandelt werben, haben den Charafter unein= geschränkter und höchfter Publicität, mabrend gesetlich vorgeschriebene Lehren nur für gemiffe Rreise bestimmt find und beshalb auf einem beschränkten Felbe gelten. Aus biefer Fassung erklärt fich, warum ber Philosoph ben Bernunftoebrauch bes Forschers als einen öffentlichen. ben bes amtlichen Lehrers als einen privaten bezeichnet, mahrend gewöhnlich die umgekehrte Bezeichnung gilt, nach welcher die fanctionirten Lehren öffentliche, die gelehrten Ansichten private genannt werben. Rant hat bei seiner Bestimmung vor allem ben Geiftlichen im Auge, ben er nach protestantischer Art nicht als Organ einer Weltfirche, sonbern als Behrer einer Gemeinbe betrachtet. "Der Gebrauch, ben ein angestellter Lehrer von feiner Bernunft vor feiner Gemeinde macht, ift bloß ein Privatgebrauch, weil diese immer nur eine häusliche, obzwar noch jo große Versammlung ift, und in Ansehung beffen ift er als Priefter nicht frei und barf es auch nicht fein, weil er einen fremben Auftrag Dagegen als Gelehrter, ber als Schriftsteller zum eigent= lichen Bublitum, namlich ber Welt fpricht, mithin ber Geiftliche im öffentlichen Gebrauch seiner Bernunft genießt einer uneingeschrankten Freiheit, fich seiner eigenen Bernunft zu bedienen und in seiner eigenen Berfon zu sprechen. Denn daß bie Bormunder bes Bolks (in geiftlichen Dingen) selbst wieder unmundig sein sollen, ift eine Ungereimtbeit, die auf Berewigung ber Ungereimtheiten hinausläuft."1

Bu biesem Ende müßte man die Unveränderlichkeit der Glaubensestatuten beschließen und die Bormünder selbst an den Buchstaben der Satzungen sessen, wodurch die Unmündigkeit der Menschen verewigt und die Austlärung nicht bloß für die Gegenwart, sondern für alle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beantwortung ber Frage u. f. f. (Bb. I. S. 114 u. 115.)

Bukunft verhindert werden wurde. Der religiose Glaubenszwang ift bas Begentheil aller Aufflarung. Jenen jum perennirenden Beltzuftande machen, heißt biefer bie Möglichkeit ber Entstehung rauben und bie Nachwelt zur geiftigen Anechtschaft verurtheilen. "Ich fage: bas ift ganz unmöglich. Gin Contract, ber auf immer alle weitere Aufflarung vom Menschengeschlecht abzuhalten geschloffen wurde, ift schlechterbings null und nichtig, und follte er auch burch bie oberfte Gewalt, burch Reichstage und die feierlichsten Friedensschluffe beftatigt fein. Gin Beitalter kann fich nicht verbinden und barauf verschwören, das folgende in einen Buftand ju feten, barin es ihm unmöglich werden muß, feine Erkenntniß zu erweitern, von Jrrthumern zu reinigen und überhaupt in ber Aufklarung weiter ju fchreiten. Das mare ein Berbrechen wiber bie menschliche Natur, beren ursprüngliche Bestimmung gerabe in biesem Fortschreiten besteht; und die Nachkommen find also vollkommen bazu berechtigt, jene Beschluffe, als unbefugter und frevelhafter Beife genommen, ju verwerfen." "Ein Menich tann gwar für feine Berfon und auch alsbann nur auf einige Zeit in bem, was ihm zu wiffen obliegt, die Aufklarung aufschieben; aber auf fie Bergicht thun, es fei fur feine Berson, mehr aber noch für seine Nachkommenschaft, beißt die heiligen Rechte ber Menscheit verlegen und mit Füßen treten. Bas aber nicht einmal ein Bolf über fich felbst beschließen barf, bas barf noch weniger ein Monarch über bas Bolt beschließen; benn fein gesetzgebenbes Un= feben beruht eben barauf, bag er ben gesammten Bolfswillen in bem seinigen vereinigt." 1

Die religiöse Aufklärung, b. h. ber Gebrauch ber eigenen Bernunft zur Prüfung ber Glaubenswahrheiten, ist die Wurzel aller Auftlärung. Die religiöse Toleranz, womit die Staatsgewalt dem Glaubenszwang entgegentritt und seiner Herrschaft ein Ende macht, ist die Bedingung, unter welcher die religiöse Aufklärung Wurzeln schlagen und sich entwickeln kann. Der erste Fürst, welcher die Toleranz in Religionsssachen als Regentenpslicht erkannt hat und ausübt, ist Friedrich der Große. Seine Denkungsart geht noch weiter: "er sieht ein, daß selbst in Ansehung seiner Gesetzgebung es ohne Gesahr sei, seinen Untersthanen zu erlauben, von ihrer eigenen Bernunft öffentlichen Gebrauch zu machen und ihre Gedanken über eine bessere Absassung derselben,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beantwortung der Frage u. f. f. (Bb. I. S. 115 u. 116.) Bgl. oben Cab. XI. S. 145—147.

sogar mit einer freimuthigen Kritit ber schon gegebenen, ber Welt öffentlich vorzulegen". Selbst aufgeklart und seiner Gewalt sicher, kann er sagen, was ein Freistaat nicht wagen barf: "rasonnirt, soviel ihr wollt und worüber ihr wollt, nur gehorcht". "So zeigt fich hier ein befremblicher, nicht erwarteter Bang menschlicher Dinge; fo wie auch fonft, wenn man ihn im Großen betrachtet, barin fast alles paradox ift. Ein größerer Brad burgerlicher Freiheit icheint ber Freiheit bes Beiftes bes Boltes vortheilhaft und fest ihr boch unüberfteigliche Schranten; ein Grab weniger von jener verschafft hingegen biefem Raum, fich nach allem feinem Bermögen auszubreiten. Wenn benn die Natur unter biefer harten bulle ben Reim, für ben fie am gartlichften forgt, namlich ben Sang und Beruf jum freien Denten ausgewickelt hat, fo wirtt biefer allmählich jurud auf bie Sinnesart bes Bolfes (wodurch bies ber Freiheit zu handeln nach und nach fähiger wirb) und endlich auch fogar auf die Grunbfage ber Regierung, die es felbft gutraglich findet, ben Menfchen, ber nun mehr als Dafdine ift, feiner Burbe gemäß zu behanbeln."1

Wenn biefer Zustand eingetreten sein wird, dann ist das Zeitalter selbst aufgeklärt: die gegenwärtige Menscheit steht noch nicht auf seiner Höhe, sondern erst in seinem Ansange; wir leben nicht in einem aufgeklärten Zeitalter, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung. Dieses Zeitalter ist das Jahrhundert Friedrichs.

# III. Rant und herber.

In bemfelben Jahre, als Rants "Ibee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht" erscheint, veröffentlicht herber fein

Beantwortung ber Frage u. s. f. (Bb. I. S. 117 u. 118.) — \* Ebenbas. (S. 117.) Im Rücklich auf bie Frage: "was heißt Aufstärung?" wiederholt Kant in einer etwas späteren Schrift, daß die Aufstärung nicht darin bestehe, Renntnisse zu haben, sondern dieselben zu brauchen, d. h. selbst zu denken. "Die Maxime, jederzeit selbst zu benken, ist die Aufstärung." Wan kann seine Bernunft nicht erhalten, ohne sie zu brauchen. Daher besteht die Aufstärung in der Maxime der Selbsterhaltung der Bernunft. Es ist weit leichter, einzelne in und zu dieser Maxime zu erziehen, als dieselbe zur Grundrichtung eines Zeitalters zu machen. "Aufstärung in einzelnen Subjecten durch Erziehung zu gründen, ist also gar leicht, man muß nur früh ansangen, die jungen Köpse zu dieser Kestexion zu gewöhnen. Ein Zeitalter aber aufzustären, ist sehr langwierig, denn es sinden sich viele äußere hindernisse, welche jene Erziehungsart theils verdieten, theils erschweren." (Was heißt: sich im Denken orientiren? Schlußanmertung. Bb. I. S. 126.)

berühmtes Werk: "Ibeen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit". Es ift Kants ehemaliger Schüler, der jetzt in der Lösung der großen Aufgabe einer Philosophie der Geschichte unwillkürlich mit dem Meister wetteisert. Das Werk kam für Kant wie gerusen und mußte seine Ausmerksamkeit in hohem Grade sesseln. Es lag ihm nahe, diese Arbeit mit der von ihm selbst gestellten Aufgade, Gerders geschichtsphilosophischen Gesichtspunkt mit dem seinigen zu vergleichen und zur Charakteristik beider die vorhandene Differenz öffentlich zu erörtern. In dieser Absicht schrieb er seine Recensionen über die beiden ersten Theile der herderschen Ibeen.

Mit aller Anerkennung für Herbers großes schriftstellerisches Talent, für seine beredte Darftellung, seinen umfaffenben, oft in genialer Beise combinatorischen Blid, namentlich seine in theologischer Rudficht unabhängige Denkweise mußte boch Kant bie Schwäche und Unsicherheit biefes philosophischen Standpunttes burchschauen, ben Mangel grundlicher und wohlgeprufter Begriffe, die Sprunge von einer Borftellung jur anderen, die übereilten Analogien und Schluffolgerungen, die oft mehr lebhaft als burchbacht maren. Er entbedte biefe Mangel und legte fie bloß mit feinem, aber für Berber febr empfindlichem Tabel, welcher ben reigbaren Mann erbitterte und viel zu jenem Groll beitrug, ber fich fpater in ber "Metatritit" und "Ralligone" auf eine gehäffige und versehlte Beije Luft machte. Biber Rants erfte Recenfion murbe Berber im beutschen Mertur von einem Ungenannten vertheibigt, ber fich als "Pfarrer" unterzeichnete und fehr eifrig gegen die kantische Scholaftit, wie er fie nannte, auftrat. Diefer bamalige Gegner war R. Q. Reinhold, ber balb nachher einer ber wirtfamften Unbanger ber neuen Lehre murbe und jene Briefe über die kantische Philosophie schrieb, bie ber Meister selbst als einen vorzüglichen Beweis von Talent, Ginficht, wie ruhmmurbiger Dentungsart gepriefen und feines öffentlichen Dantes werth erachtet hat.8

Schon im zweiten Theile der Ibeen zeigte sich gelegentlich Gerbers Empfindlichkeit und seine wegen der Recension des ersten Theils übel erregte Stimmung; er bekampfte einige Sage aus Kants geschichtsphilosophischer Schrift, namentlich den Ausspruch, daß der Mensch ein Thier sei, das einen Herrn nöthig habe: dies sein, ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jenaische Allgem. Litteraturzeitung. (Bb. I. S. 17 sigb. Bb. IV. S. 158 sigb. 1785.) J. A. Werke. (Bb. IV. S. 313—328.) — <sup>2</sup> Neber ben Gebrauch teleologischer Principien in ber Philosophie. (Shluß.) (Bb. X. S. 96.)

zwar leichter, aber böser Grundsat. Kant hatte mit dem Sate, der etwas paradox ausgedrückt war, nichts anderes gemeint, als das aristotelische Coor πολιτιχόν; Herber nahm den Sat im verwerslichsten Sinne, und Kant bemerkte in der zweiten Recension, nachdem er den Sinn seiner Worte erklärt, mit einer seinen Anspielung auf Herders nicht genug verhehlte personliche Verlettheit: "jener Grundsat; ist also nicht so döse, als der Versasser meint. Es mag ihn wohl ein böser Wann gesagt haben!"

#### 1. Das herberiche Stufenreich.

Um aber die sachliche Streitsrage hervorzuheben, so sassen wir die Differenz der beiden geschichtsphilosophischen Standpunkte näher ins Auge. Kant hatte nur das Interesse dieser kritischen Bergleichung. Herders Borstellungsweise war die dogmatische, näher die leibnizische, angewendet auf die Geschichte; zwischen ihm und Kant liegt die Bernunstkritik. Als Kant die Naturgeschichte des Himmels schrieb, außerte er in seiner Ansicht von den Gestirnen und ihren Bewohnern eine Aufsassung der Menscheit, die den Ideen, auf welchen Herders philosophische Geschichtsbetrachtung ruht, verwandt waren. Ight ist er von einer solchen Borstellungsart um den Abstand der kritischen Spoche entsernt. Was ihm damals noch als eine erlaubte Hypothese erschien, gilt ihm jetzt als eine vollkommen unmögliche.

Herbers Anschauungsweise ist in ihren Elementen naturphilosophisch nach Art ber leibnizischen Metaphysik, auch die Geschichte erklärt er mehr physiologisch als moralisch, sie erscheint ihm mehr als höhere Naturgeschichte des Menschen, denn als Freiheitsgeschichte. Gerade dieser Begriff, der den kantischen Gesichtspunkt ausmacht und charakterisirt, sehlt bei Herder so gut wie ganz. Die gesammte Welt ist ein Stufenreich, ein sichtbares der Körper, ein unsichtbares organisirender Kräfte; die Erde nimmt unter den Welktörpern einen mittleren Platz ein, der Mensch unter den Welktörpern eine mittleren Platz ein, der Mensch unter den Welkbewohnern eine mittlere Stellung, es besteht eine Analogie zwischen dem Welktörper und seinen Bewohnern. Der Wensch ist selbst ein Mittelgeschöpf in dem Stufenreiche der Wesen, in ihm erreicht die irdische Natur ihre Blüthe, ihren höchsten Entwicklungsgrad, jenseits dessen das Reich höherer Geister beginnt. So vereinigt der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rants Recension des zweiten Theiles der herderschen Ideen. (Bb. IV. S. 328-337.) — <sup>2</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. III. (3. Aust.) Buch L. Cap. IX. S. 146-148.

Mensch gleichsam zwei Welten in sich, indem er die der unteren Ordnungen vollendet und die der höheren beginnt: er ist gleichsam ein Compendium der Welt, ein Witrotosmos. Wer erkennt in diesen Gedanken nicht die Grundzüge der Monadenlehre?

## 2. Die faligen Sppothefen und Analogien. (Mofcati.)

Um die Bestimmung bes Menfchen zu erkennen, muffen wir feine natürlichen Bedingungen und Borftufen einsehen. Er ift die Bluthe ber Erbgeschöpfe. Man muß bie Burgeln bes menfolichen Dafeins bis in ihre dunkelften Tiefen verfolgen. Die Entstehung, Bilbung und Beschichte ber Erbe, ihre Augelgestalt und bie Ekliptit, bie irbischen Organisationen in Steinen, Pflanzen und Thieren, die emporsteigende Reihe ber Geschöpfe von ber bilbenben Araft im Steine gur treibenben in der Pflanze, zur empfindenden im Thiere, zur benkenden im Menfchen: bies find die Borbedingungen des geschichtlichen Menschenlebens. Auch bie bentenbe Rraft ober Bernunft hat in ber aufrechten Geftalt ihre organische Bedingung, biese Geftalt ift gleichsam bie Signatur bes Beiftes, aus welcher herber alle Charafterzüge ber humanität zu entwideln suchte. Gine folde Ableitung ber Bernunft mußte bem kritischen Philosophen seltsam vorkommen. Mit dieser Folge verglichen, erscheint dieser Grund keineswegs zureichend. Es ift die Frage, ob bie aufrechte Geftalt ben Menschen vernünftig gemacht ober nicht vielmehr die Bedürfnisse ber Vernunft seinen Bau verandert und aufgerichtet haben, ob überhaupt die Natur im Menschen die aufrechte Gestalt gewout?

P. Moscati, ein italienischer Anatom, hatte in einer akabemischen Rebe das Gegentheil zu beweisen versucht und gezeigt, daß eine Menge organischer Uebelstände namentlich für die Geburt des Menschen von der aufrechten Gestalt herrühren, daß die thierische Natur des Wenschen eigentlich viersüßig sei, und dieser sich wider den Instinct seiner Natur ausgerichtet habe. Kant hatte Moscatis Schrift "über den Unterschied der Structur der Thiere und Menschen" lange vor dem herderschen Buche beisällig ausgenommen. "So paradox auch dieser Satz unseres italienischen Doctors scheinen mag", sagt er am Schlußseiner Beurtheilung, "so erhält er doch in den Händen eines so scharfssinnigen und philosophischen Zergliederers beinahe eine völlige Gewißsheit. Man sieht daraus: die erste Borsorge der Natur sei gewesen, daß der Mensch als ein Thier für sich und seine Art erhalten werde,

und hierzu war biejenige Stellung, welche seinem inwendigen Bau, ber Lage, der Frucht und der Erhaltung in Gesahren am gemäßesten ist, die viersüßige: daß in ihn aber auch ein Reim von Bernunft gelegt sei, wodurch er, wenn sich solcher entwickelt, für die Gesellschaft bestimmt sei, und vermittelst deren er sür beständig die hiezu geschickteste Stellung, nämlich die zweisäßige annimmt, wodurch er auf einer Seite unendlich viel über die Thiere gewinnt, aber auch mit den Ungemäcklichkeiten vorlieb nehmen muß, die ihm daraus entspringen, daß er seine Haupt über seine alten Kameraden so stolz erhoben hat." Nach einem solchen Urtheile über die Ansicht Moscatis mußte es unserem Philosophen ungereimt erscheinen, daß herder mit der aufrechten Menschengestalt so viel Staat machte und, indem er aus ihr die Bernunst selbst herleiten wollte, nicht weniger verwechselte als Grund und Folge.

Das Stufenreich ber irbischen Geschöpfe enthält zugleich beren Berwandtschaft und eröffnet damit eine reiche Aussicht auf Bergleichungen und Analogien, benen Gerber mit besonderer Borliebe nachgeht. Kant bezeichnet diese Eigenthümlichkeit Gerders mit lobendem Tadel als eine "Sagacität in Analogien", als einen "nicht lange genug verweilenden, viel umfassenden Blick". Gerder liebte es, den Menschen die Blüthe der Erdgeschöpfe, die Blüthenkrone der Schöpfung zu nennen, er führte dieses Bild weiter aus in der oft wiederholten Bergleichung der menschlichen Gestalt mit dem Bau der Pflanze.

Die kunftige Bestimmung läßt sich nur gläubig ahnen. Der Mensch ist bestimmt, nach seinem Tobe in die Ordnungen der höheren Wesen überzugehen, welche höhere Weltkörper bewohnen. Der Glaube an die Unsterblickeit gründet sich auf den Gedanken der Metamorphose. Es giedt für die Unsterblickeit keinen Beweisgrund aus der unsichtbaren Welt der Geister, die wir nur ahnen, nicht schauen, doch giedt es einen Beweis aus den Analogien der sichtbaren Welt: die Aehnlickeit mit der Metamorphose der Thiere. Wie aus der Kaupe der Schmetterling wird, so entsteht aus dem irdischen Leben des Menschen das zukunftige, höhere. Indessen diese Analogie, mit der man so oft den Unsterblickeitsglauben hat stützen wollen, ist wenig haltbar. Im thierischen Leben solgt die Palingenesie nicht auf den Tod, sondern auf den Puppen-

<sup>1</sup> Kants Recenfion ber Schrift von Moscati u. f. f. (Königsb. gel. und pol. Beitungen 1771. St. 67 b. 23. August.) Bgl. Reide: Kantiana. Rachtrag zu J. Kants Schriften. S. 66-68.

zustand; im menschlichen Leben soll sie auf ben Tob folgen, aber Tob und Berpuppung sind auch im thierischen Leben sehr verschiedene Zustände, und auf die Richtbeachtung bieses Unterschiedes gründet sich jene vermeintliche Analogie.

Eine andere zur Begründung der Unsterblichkeit dienende Analogie ist die Stusenleiter der Dinge. Eingeräumt, daß eine solche Stusenleiter wirklich in der Natur vorhanden sei und dis zum Menschen sortschreite, so darf man vielleicht schließen, daß nach dieser Analogie auch
jenseits des Menschen sich das Stusenreich in höheren Wesen sortsetzen
werde, aber daraus solgt für die Unsterdlichkeit des Menschen offenbar nichts: diese ist Stusenerhebung und besteht darin, daß sich
dasselbe Individuum auf die höhere Stuse erhebt, also in verschiedenen
Stusen der Weltleiter seine Lebenszustände fortentwickelt; aber in jener
angenommenen Stusenordnung der Dinge existiren auf verschiedenen
Stusen der Weltleiter verschiedene Individuen und verschiedene Arten:
daher giebt es keine Analogie zwischen der Stusenerhebung und Stusenleiter, so wenig als zwischen Tod und Verpuppung.

So grundet fich ein großer Theil ber Ideen Berbers balb auf verfehlte Analogien, balb auf ungereimte Spothesen. Es ift un= gereimt, aus ber aufrechten Geftalt bie Bernunft, aus unfichtbar organifirenden Naturfraften die menfcliche Seele ableiten zu wollen. Diefe ift unerkennbar, jene unfichtbaren Grundkrafte find noch weniger erkennbar, benn fie find uns in keiner Erfahrung gegeben. Berber nicht begreift, sucht er aus bem abzuleiten, mas er noch weniger begreift! Solche Spoothesen und Erklarungen übersteigen alle mensch= liche Bernunft, "fie mag nun am phyfiologischen Leitfaben tappen ober am metaphpfischen fliegen wollen". Dier ftellt fich Rants fritischer Standpunkt bem bogmatischen Berbers und beffen poetischer Metaphyfik unverhohlen und nachbrudlich entgegen. Nach unserem Philosophen ift bie Geschichte ber Menschheit burch ben menschlichen Endzwed bebingt, welchen keine Physiologie und keine theoretische Metaphysik, sondern allein bie moralische Bernunft erleuchtet. Darum fagt er bem Bertheibiger herbers, ber ihm scholaftische Metaphysik vorgeworfen hatte, bag nach seiner Ueberzeugung "bie Geschichte ber Menschheit im Gangen ihrer Bestimmung weber in ber Metaphysit noch im Naturaliencabinet burch

<sup>1</sup> Rants Recenf, bes I. Th. ber herberichen 3been. (Bb. IV. 6. 323 u. 324.)

Bergleichung bes menschlichen Stelets mit bem anderer Thiergattungen aufgesucht werben burfe". 1

Was in der Weltgeschichte nach dem ihr inwohnenden Plane verwirklicht werden soll, ist der moralische Weltzweck, das Ziel der menschlichen Vernunst: dieser Zweck kann seinen gemäßen Ausdruck nicht in dem Individuum, sondern nur in der Gattung oder im Ganzen des Menschengeschlechts erreichen. Darum will Kant die Geschichte als eine Entwicklung der Menscheit im Großen ausgesaßt wissen. Unter diesem Gesichtspunkte läßt sich der weltgeschichtliche Entwicklungsgang, die sittliche Bahn der Menscheit einer asymptotischen Linie vergleichen, die ihrem Ziele sich unaushörlich annähert, aber in keinem ihrer Theile gleichkommt. Wenn Herber diese kantische Vorstellungsweise als "averroische Philosophie" bezeichnet, so hat er dieselbe gänzlich verkannt. Als ob Kant die Realität des Individuums leugnete und der Menschengattung Merkmale zuschriebe, die er den einzelnen Menschen abspricht; als ob er überhaupt von dem logischen Gattungsbegriff des Menschen handelte!

Nicht die Merkmale, welche ben Collectivbegriff Mensch außmachen, sondern bie Reihenfolge ber Generationen, in benen bas Menichengeschlecht fich von Jahrhundert zu Jahrhundert fortpflanzt. verfteht unfer Philosoph bier unter Gattung. Der logische Gattungs= begriff, verglichen mit bem Individuum, ift eine Theilvorstellung, die meniger enthalt, als bas Bange; es mare ein Wiberspruch, wenn fie Dagegen find bie Individuen, als Glieber ber mehr enthielte. Benerationen, Theile bes Gangen, jebes Gingelleben ift ein Bruchftud bes geschichtlichen Weltlebens; es ift tein Wiberspruch, wenn bas Bange mehr enthalt, als bie einzelnen Theile, mehr, als biese vermögen und erreichen. Der Unterschied zwischen bem Gattungsbegriffe ber Menfcheit im logifchen und im geschichtlichen Berftanbe ift einleuchtenb: bie logische Gattung begreift bie Individuen unter fich, die geschicht= liche bagegen in fich. Diefen Unterschieb hatte fich herber nicht flar gemacht, als er bie fantische Philosophie mit ber bes Averroës verglich. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erläuterungen des Recensenten der herderschen Ideen zu einer Phil. der Gesch, der Menscheit über ein im Febr. des deutschen Merkur (1785) gegen diese Recension gerichtetes Schreiben. (Bb. IV. S. 325—328.) — <sup>2</sup> Kants Recension b. II. Theils der herberschen Ideen. (Bb. IV. S. 386 u. 387.)

#### 3. Das Stufenreich ber Dinge und die menfoliche Freiheit. (Schulz.)

Die seit Leibniz in der Metaphysik einheimisch gewordene Theorie vom Stufenreich ber Dinge fteht in einem gewiffen Wiberspruch mit ber fritischen Philosophie. Jene Theorie bilbet eine metaphysische Welt= . anficht, welche bie Möglichkeit einer Erkenntnig ber Dinge an fich poraussett: diese Boraussetzung ift von ber Bernunftkritik wiberlegt worden und mit ihr die Grundlage, worauf die bogmatische Borftellung von einer stetigen Stufenfolge ber Dinge beruht. Und nicht bloß bie Boraussetzungen, auch die Folgerungen jener Weltanficht widerftreiten ber fritischen Philosophie. Die Bedingungen ber moralischen Welt find unmöglich, wenn bie Dinge in einer folden Stufenkette mit einanber verknüpft find. Die moralische Welt forbert im Menschen bas Bermogen ber Freiheit, ber unbedingten Causalität im Gegensate gur mecanischen. Ift biefer Gegensat in ber Beltverfaffung unmöglich, so giebt es kein moralisches Bermogen und keine moralische Welt. Die Stufenleiter ber Dinge in ihrem ftrengen Berftanbe hebt alle Gegenfate auf, also auch biefen; an bie Stelle ber Gegenfate treten bie graduellen Unterschiebe, julest die unendlich fleinen Differengen. giebt teinen Begenfat amifchen leblofer und lebenbiger Natur, amifchen Natur und Freiheit, zwischen Wahrheit und Irrthum, zwischen Tugend und Lafter; es giebt überall nur hohere und niedere Grabe ber Boll= tommenheit: Lebloses und Lebendiges find verschiedene Grade ber Lebenstraft, Bahrheit und Jrrthum verschiedene Grade bes Urtheils, Tugend und Lafter verschiedene Grabe ber Selbftliebe. Es giebt feinen freien Willen, barum auch teine Burechnungsfähigkeit, auch teine Strafwürdigkeit ber Sandlungen. Alle Beranberungen in ber Belt, auch in ber fittlichen, erfolgen mit mathematischer Nothwendigkeit nach bem Befete ber ftetigen Folge, bie keinem Bermogen erlaubt, von fich aus eine Reihe von Begebenheiten zu beginnen. Diefe Folgerungen aus ber Theorie bes natürlichen Stufenreiches wiberftreiten ben fittlichen Begriffen ber kantischen Philosophie und erscheinen als ber Lehrbegriff eines allgemeinen Fatalismus im Gegensate jur Freiheit. In biesem folgerichtigen, die Freiheitslehre ausschließenden Sinn batte Schulg bie Theorie bes natürlichen Stufenreichs in feinem "Berfuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen ohne Unterschied ber Religion" entwickelt. Rant hatte bie Schrift mit ber Anerkennung ihrer Folgerichtigkeit gewürdigt, jugleich aber bawiber bie Ginfprache

erhoben, welche die Sittenlehre der kritischen Philosophie auf Grund ihres Princips der Freiheit und Autonomie erhebt.

Einige Jahre spater stellte ber Philosoph in seinen Recensionen Berbers einer ahnlichen, nur weniger scharfen und folgerichtigen Denkart feine moralische Geschichtsauffaffung entgegen. Er billigte ben Bersuch, welchen Schulz gemacht hatte, eine Sittenlehre unabhängig von ber Religion aufzustellen. Dies war auch feine Abficht. Einmuthig, wie die Stufentette ber Dinge, ift nach Schulg bas Gefet ber Nothwendigkeit, er nennt biefen Begriff "eine felige Lehre", bie bas menschliche Gemuth von falfden Begriffen befreie, von allen Einbilbungen reinige und burch bie Erkenntniß bes Weltgesetes vollkommen beruhige. Aehnlich mar in diesem Punkte die Sittenlehre Spinozas. Beiden stellt fich die fritifche Philosophie entgegen: fie unterscheibet von bem Gefete ber Nothwendigkeit bas ber Freiheit; überall auf die richtigen Grenzen ber Begriffe bebacht, fest fie auch bem ber Rothwendigkeit feine Grengen: er gilt für bas Reich ber natürlichen Erscheinungen, aber nicht für die Innenwelt ber Gefinnung; bie Natur gehorcht ber Nothwendigkeit, bie fittliche Welt bem Gefete ber Freiheit. Auf bas lettere grundet fich bie kantische Sittenlehre, die auf folder Grundlage fich von den Unterfcieben ber Religion unabhangig weiß. Gine folde Unabhangigfeit ift nicht Indiffereng. Bielmehr verhalt fich biefe Sittenlehre felbft begrunbend zur Religion, fritisch zu ben verschiebenen Religionen, bejabend au berjenigen, welche mit ber echten Moral übereinstimmt.

Die Recension ist früher, als die Grundlegung der kantischen Sittenlehre, aber sie enthält schon deren bewegenden Hauptpunkt. "Der praktische Begriff der Freiheit", heißt es am Schluß, "hat in der That mit dem speculativen, der den Metaphysikern ganzlich überlassen bleibt, gar nichts zu thun. Denn woher mir ursprünglich der Zustand, in welchem ich jetzt handeln soll, gekommen sei, kann mir ganz gleichgültig sein; ich sage nur, was ich nun zu thun habe, und da ist die Freiheit eine nothwendige praktische Boraussehung und eine Idee, unter der allein ich die Gebote der Bernunft als gültig ansehen kann. Selbst der hartnädigste Skeptiker gesteht, daß, wenn es zum Handeln kommt, alle sophissischen Bedenklichkeiten wegen eines allgemein täuschenden Scheins wegsallen müssen. Sbenso muß der entschlossenste Fatalist, der

<sup>1</sup> Recension von Schulz's Bersuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen ohne Unterschied der Religion. Theil I. (Rasonnirendes Bücherverzeichniß, Königsberg 1783.) Bb. V. S. 337—344.

es ift, so lange er sich der bloßen Speculation ergiebt, sobald es ihm um Weisheit und Pslicht zu thun ist, jederzeit so handeln, als ob er frei wäre, und diese Idee bringt auch wirklich die damit einstimmige That hervor und kann sie auch allein hervorbringen."

Kant sucht die vorgetragene Lehre aus ihren eigenen Behauptungen zu widerlegen. Richt der Wille des Menschen solle sich andern, sondern nur seine Einsicht, die fortrückend sich verbessern und demgemäß den Willen bewegen könne, dieselben Zwecke mit richtigeren Mitteln zu versolgen. Also wird, wie unser Philosoph einwendet, die Freiheit zu denken, ohne welche es keine Vernunst giebt, vorausgesetzt. Dann aber muß auch die Freiheit moralisch zu denken angenommen werden und damit "Freiheit des Willens und Handelns, ohne welche es keine Sitten giebt". Moralisch denken heißt praktische Grundsätze haben und befolgen, gleichviel, ob sie mit den speculativen übereinktimmen oder nicht.

Die Causalität der Freiheit ober die intelligible Causalität ist der Grundbegriff, der die ganze kantische Sittenlehre trägt. Nachdem wir die Metaphysik der Sitten in allen ihren Theilen entwickelt haben, stehen wir auf dem Uebergange von der Vernunftwissenschaft zum Verznunftglauben, von der Woral zur Religion.

. •

# Zweites Buch.

# Die kantische Religionslehre

unb

der Streit zwischen Satzung und Aritik.

.

## Erftes Capitel.

# Die Grundlage der kantischen Religionslehre und ihre Stellung zur rationalen Theologie und zur Glaubensphilosophie.

# I. Streitfragen und Abhanblungen.

Bevor wir die "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft", dieses Hauptwerk der kantischen Glaubenslehre, eingehend betrachten, ist ihre Begründung und Lage in dem System unseres Philossophen ins Auge zu fassen. Schon vor der kritischen Epoche und noch unter dem Einfluß einer skeptischen Erfahrungsphilosophie hatte Kant ausdrücklich erklärt, daß die Sittlichkeit von aller wissenschaftlichen Ginssicht unabhängig und der religiöse Glaube nur von der sittlichen Gesmüthsversassung abhängig sei. Damit war der moralische Charakter der Religion und ihre Unabhängigkeit von aller theoretischen Erkenntniß ausgesprochen. Dieses Verhältniß bleibt gültig und wird durch den Gang der kritischen Untersuchungen nicht geändert, sondern aus dem Wesen der Vernunft selbst nur tieser begründet.

Die Kritik hatte zu bem Ergebniß geführt: daß unsere theoretischen Erkenntnißvermögen allein die Sinnlickeit und der Berstand, unsere Erkenntnißverdete die sinnlichen Erschiungen und keinerlei übersinnliche Gegenstände sind. Solche Dinge sind denkbar, aber nicht erkennbar, sie sind Vernunstpostulate, nicht Vernunstobjecte, moralische Ideen, nicht wissenschaftliche Begriffe: es giebt von dem, was den Inhalt der Religion ausmacht, keine demonstrative Erkenntniß. Entweder ist das Dasein der religiösen Objecte völlig unsicher oder auf eine ganz andere Art einleuchtend, als das der empirischen. Die Vernunstkritik hatte in dem "Ranon" ihrer Methodenlehre schon die Natur der moralischen Geswißheit sestgestellt und dieselbe als Vernunstglauben sowohl vom

<sup>1</sup> Bgl. biefes Werf. Bb. IV. Buch I. Cap. XVI. S. 287-290.

Meinen als auch vom Biffen unterschieben. Sier zeigte uns die Bernunftkritik ben Uebergang von der Erkenntniflehre zur Glaubenslehre.

Die Wissenschaft geht nach ber Richtschnur der Sinnlichkeit und bes Verstandes den Weg der Erfahrung und vermag die Grenzen der Sinnenwelt und ihrer durchgängig bedingten Erscheinungen nirgends zu überschreiten. Die Begriffe des Uebersinnlichen und Unbedingten sind Vernunstideen, die keine der theoretischen Erkenntniß erreichbaren Objecte kein unserer Anschauung einleuchtendes Dasein vorstellen, denn es giebt in der Einrichtung der menschlichen Vernunst keinen anschauenden Versstand oder keine intellectuelle Anschauung. Erst das Sittengeset entdeckt das Dasein der Freiheit. So gewiß uns das woralische Gesetz inwohnt, so gewiß existirt in uns das Vermögen der Freiheit, ebenso gewiß gilt der woralische Endzweck und die Bedingungen, unter welchen derselbe allein verwirklicht werden kann: das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit der Seele.

Die Gewißheit unseres Denkens war für Descartes ber Punkt bes Archimedes, ber einzig feste, welchen ber Zweisel nicht zu bewegen und zu erschüttern vermochte. Dieser Punkt ist für Kant die Gewißheit ber Freiheit. "Hier ist nun das, was Archimedes bedurfte, aber nicht sand; ein sester Punkt, woran die Vernunst ihren Hebel ansehen kann, und zwar ohne ihn weder an die gegenwärtige noch an eine künstige Welt, sondern bloß an ihre innere Idee der Freiheit, die durch das unerschütterliche moralische Geseh als sichere Grundlage daliegt, anzulegen, um den menschlichen Willen, selbst dei dem Widerstande der ganzen Natur, durch ihre Grundsähe zu bewegen." Die Kritik der praktischen Bernunst hatte die Ideen Gottes und der Unsterdlichkeit durch die der Freiheit realisitrt und auf diesem Wege die Objecte des Vernunstglaubens sestgestellt. Die Tugendlehre enthielt den Schlüssel zur Religionslehre, denn der Glaube an den moralischen Weltgesetzer gründete sich auf die tugendhafte oder pssichtmäßige Gesinnung."

Die Unabhängigkeit der Religion von der theoretischen Bernunft und ihre Begründung durch die praktische bestimmen den Grundcharakter der kantischen Glaubenslehre, die gerade in den Jahren, wo ihre Ausführung in den Bordergrund der kritischen Philosophie tritt, Gegner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chenbas. Bb. IV. Buch II. Cap. XV. S. 580—584. — <sup>2</sup> Chenbas. Bb. V. Buch I. Cap. VII. S. 99—101. Cap. IX. S. 120—125. Cap. XIII. S. 183 sigd. Bgl. Rant: Ueber einen neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie. (S. W. Bb. I. S. 191.)

vor sich sieht, welche sie und zugleich einander bekämpsen. Die Vernunstemäßigkeit der Religion vertheidigt Kant mit den Philosophen der Aufskarung wider die Lehre von der Erkenntniß oder Wahrnehmung des Uebersinnlichen durch das Gefühl oder die intellectuelle Anschauung, nur daß ihm dieser rationale Charakter nicht auf Grund der theoretischen, sondern der praktischen Vernunst gilt: er verneint sowohl die demonstrative als die intuitive Erkenntniß Gottes, ob nun die letztere auf das unmittelbare Gefühl oder nach platonischer Art auf Anschauung der Ideen gegründet wird.

Als der angesehenste Wortführer der Beweise vom Dajein Gottes und der Unsterblichkeit der Seele, insbesondere des ontologischen Beweises wider den "alleszermalmenden Kant" erscheint Mt. Menbels= sohn in den "Morgenstunden", seinem letten hauptwerk (1785); der bedeutenofte Bertreter der Gefühls- oder Glaubensphilosophie ift Fr. D. Jacobi, nach beffen Borgang J. G. Schloffer fich in ber Rolle des Platonikers polemisch wider die kritische Philosophie ausläßt. Zwischen Mendelssohn und Jacobi war gerade damals der wichtige und folgenreiche Streit über Leffings Spinogismus entstanden, wodurch ber erstere fich veranlaßt sab, unter bem Namen "Morgen= ftunden" jene Betrachtungen zu veröffentlichen, die ben Jacobi wiberlegen und die Bernunftbeweise vom Dasein Gottes vollkommen ein= leuchtend machen follten. Jacobi antwortete mit feiner berühmten Schrift "Briefe über bie Lehre Spinogas" (1785). Das polemische Nachspiel erschien im folgenden Jahre: "Mendelssohn an bie Freunde Leffings" und Jacobis Schrift "Wider Mendelssohns Beidulbigungen" (1786).

Dem mendelssohn-jacobischen Streit hatte auch unser Philosoph zu verdanken, daß er die Lehre Spinozas genauer kennen und beurtheilen lernte, zugleich fühlte er sich bewogen, die Standpunkte der beiden Gegner kritisch zu beleuchten. Er schrieb in demselben Jahre (1786) "Einige Bemerkungen zu Ludwig Heinrich Jakobs Prüfung der mensbelssohnschen Morgenstunden" und den wichtigen Aufsah: "Was heißt: sich im Denken orientiren?", eine Untersuchung, welche ebensowenig, wie die "Beantwortung der Frage: was ist Aufklärung?", als ein Beitrag zur Logik angesehen werden darf. Jene gehört zu den religionsphilosophischen Betrachtungen, diese zu den geschichtsphilosophischen. Zehn Jahre später (1796) ließ Kant, um sich in der Erkenntnißund Glaubensfrage mit den modernen Platonikern auseinanderzusehen,

in ber Berliner Monatsschrift zwei Aufsage erscheinen: "Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie", und "Verkündigung des nahen Abschlusses eines Tractates zum ewigen Frieden in der Philosophie", welche Abhandlungen sachlich wie chronologisch so genau zusammengehören, daß sie in den Ausgaben der Werke nicht durch verschiedene Rubriken getrennt werden dürsen. Die "Ausgleichung eines auf Mißverstand beruhenden mathematischen Streites" betrifft die Vertheidigung eines im ersten Aufsat enthaltenen nebensächlichen Punktes. 1

Zwischen biese Aufsate (1786—1796) sallen zwei Abhandlungen, bie weniger die Form und Grundlage des Glaubens als Themata desselben betreffen: "Ueber das Mißlingen aller philosophischen Bersuche in der Theodicee" (1791) und "Das Ende aller Dinge" (1794).<sup>2</sup> Zwischen diese beiden fällt "die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft" (1793).

# II. Rationale Theologie, Gefühlsphilosophie und Myftik.

### 1. Wiber Menbelsfohns Bernunftbeweife.

Alle Vernunftbeweise, die sich auf das Dasein übersinnlicher Objecte beziehen, sind nichtig, sie können mit demselben Rechte, das in leerer Anmaßung besteht, sowohl ausgestellt als widerlegt werden, sie enden in dem Streit entgegengesetzter Behauptungen, der nur durch die Prüfung der Beweisgründe und die Einsicht in die Unmöglichkeit solcher Demonsstrationen überhaupt sich entscheiden läßt. Die Aritik hat diese Entscheidung gegeben. Die Gotteslehre Spinozas erscheint als ein angemaßter Dogmatismus, welcher mit derselben Kühnheit den Theismus stürzt, als ihn andere begründen; Jacobi sindet das Recht der Consequenz, wenn überhaupt das Dasein Gottes durch die Vernunst beweisdar wäre, auf Spinozas Seite, während Mendelssohn im Vertrauen auf die

¹ Einige Bemerkungen u. f. f. (Königsb. 4. August 1786.) S. W. Bb. VI. S. 129—135. Was heißt: fich im Denken orientiren? (Berl. Monatsschr. Oct. 1786. S. W. Bb. I. S. 119—136.) Bon einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton u. f. f. (Berl. Monatsschr. Wai 1796. S. W. Bb. I. S. 178—194.) Berkündigung des nahen Abschlusses u. f. f. (Berl. Monatsschr. Oct. 1796. S. W. Bb. III. S. 395 bis 408.) Ausgleichung u. f. f. (Berl. Monatsschr. Decemb. 1796. S. W. Bb. I. S. 105—198.) — ² Ueber das Mißlingen u. f. f. (Berl. Monatsschr. Sept. 1791. S. W. Bb. VI. S. 137—158.) Das Ende aller Dinge. (Berl. Monatsschr. Juni 1794. S. W. Bb. VI. S. 391—408.)

Rraft der Argumente den theistischen Gottesbeweis als den folgerichtigen binftellt. Nun mußte er die Streitigkeiten, in welche auf dem Felbe ber Ontologie die beweisführende Bernunft mit fich felbst gerath, grund= lich untersuchen und auflösen, um baburch bas Recht ber eigenen Lehre ju begrunden. Diefe Aufgabe aber macht fich ber Berfaffer ber Morgen= ftunden erftaunlich leicht, indem er jene Streitigkeiten eines Theils für leere Wortstreite, anderen Theils für so nichtig erklärt, daß sie gar keiner Entscheidung bedürfen, sondern einfach abzuweisen find. richtigen Worterklarungen will er bie meiften jener Streitfragen, die pon jeber ben Metaphpfitern fo viel zu ichaffen gemacht haben, ent= fceiben: wie 3. B. ben Streit über Freiheit und Naturnothwenbig= teit burch bie Diftinction ber in bem Borte "muffen" enthaltenen fubjectiven und objectiven Bebeutung. "Das ift", bemerkt Rant, indem er einen Ausbruck humes braucht, "als ob er ben Durchbruch bes Oceans mit einem Strohwisch ftopfen wollte." Wo es sich um die tiefften Probleme handelt, erkunftelt Mendelssohn Wortstreitigkeiten, allenthalben ergrübelt er "Logomachie" und gerath fo in eine "Logobabalie", über welche ber Philosophie nichts Nachtheiligeres widerfahren fann.1

Indessen haben die Wortstreitigkeiten immer doch einen Sinn, wenn auch teinen sachlichen. Dagegen giebt es auch Streitigkeiten ohne Sinn und Berftand, und babin rechnet Menbelsfohn bie Frage nach bem Ding an fic. Die Stelle ber Morgenftunden, welche biefen Bunkt betraf, hatte ber Rantianer Q. S. Jakob in Salle bem königsberger Philosophen mitgetheilt und baburch die Bemerkungen des letteren veranlaßt. Sier konnte man feben, daß Menbelsfohn von der Entbedung und dem eigentlichen Charatter ber fritischen Philosophie keine Uhnung hatte, benn er wußte nicht, daß und wie dieselbe Erscheinungen und Dinge an fich unterschieb. Sobald man einfieht, daß unsere Erfahrungs= objecte bloß Erscheinungen find, muß man fich sagen, bag fie nicht Dinge an fich find, bann aber muß man mit allem Recht bie Frage aufwerfen: mas benn bas Ding, bas allen Erfcheinungen ju Grunde liegt, an sich selbst fei? Die Nothwendigkeit biefer Frage, die Mendels= fohn für volltommen überfluffig anfah, mar unter ben Bemertungen, welche ber kritische Philosoph bem bogmatischen entgegenhielt, die Sauptfache. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einige Bemerkg, u. f. f. E. W. Bb. VI. S. 183. — <sup>2</sup> Ebendaf. Bb. VI. S. 183 – 185.

#### 2. Biber Jacobis Gefühlsphilofophie.

Rebe Erweiterung ber Bernunft über ihre natürlichen und recht= mäßigen Grengen ift "Somarmerei", bie ben mahren Bernunftgebrauch tödtet, und so nuchtern die Bernunftbeweise fein mogen, wodurch Menbelssohn bas Dasein Gottes bargethan haben will, fie eröffnen nicht weniger, als die geometrischen Demonstrationen Spinozas, aller Schwarmerei ein weites Felb. 1 Jacobi hatte die Gultigkeit ber Beweise Spinozas verworfen, aber ihre Folgerichtigkeit im Gegensat zu allen theistischen Argumenten anerkannt und vertheibigt. Denn die benkende Bernunft (Berftanb) konne nicht anders als bedingend und begrundend verfahren, baber fie bas unbedingte Dafein und Sandeln, Bott und die Freiheit, unmöglich zu beweisen, sondern nur zu verneinen im Stanbe fei. Das von uns und unferen Borftellungen unabhangige Dasein ber Dinge sei eine unleugbare, aber burch unsere Sinne, wie unfer Denken unerkennbare Thatsache, die als göttliche Offenbarung zu gelten habe und als folche unserem Gefühl (Glauben) unmittelbar einleuchte.

Dieser Standpunkt lehrt bas Unvermögen unserer Bernunft in Unsehung aller Ertenntnig bes Ueberfinnlichen: barin beftebt feine Bermanbtichaft mit Rant. Zugleich will berfelbe in bem Gefühl ein höheres Bahrnehmungsvermögen entbedt haben, wodurch das Ding an sich unmittelbar erfaßt werbe; ba biefes nun intelligibel ift, so muß jenes mahrnehmenbe Gottesgefühl eine Urt intellectueller Unschauung sein: barin liegt die Berwandtschaft ber Gefühlsphilosophie mit Plato und ihr Wiberstreit gegen Rant, ber aus fritischen Grunden ein foldes Bermogen in ber Ginrichtung ber menfclichen Bernunft verneint hatte. Es giebt eine doppelte Art ber Schwarmerei: 1. wenn die Bernunft ihre Grenzen überschreitet und fich dadurch eine falsche Erweiterung anmaßt, 2. wenn fie ihre beiben Erkenntnigvermögen, Sinnlichkeit und Verftand, vermischt, ein intellectuelles Bahrnehmungs= vermögen, das sie nicht besitzt, in Anspruch nimmt und dadurch ihre Grenzen verwirrt. Die Schwarmerei durch Erweiterung ift der Fehler Mendelssohns, die burch Berwirrung ber Fehler Jacobis.

Die Verwirrung ift der schlimmere Fehler, weil sie Deuchte der Bernunft auslöscht und uns damit die Möglichkeit der Orientirung nimmt, während die Vernunft, die ihren Compaß in sich hat, diese

<sup>1</sup> Einige Bemertg. u. f. f. S. D. Bb. IV. S. 131.

Möglichkeit behalt, auch wenn fie burch eine falsche Erweiterung die Richtung bes Weges verloren bat: fie ift besorientirt, aber kann fich wieber orientiren. Mendelssohn hat in feinen Gottesbeweisen bie Grenzen bes Denkens verkannt und überschritten, Jacobi bagegen verkennt in seinem Gottesgefühl bie Grenzen zwischen Sinnlichkeit und Denken. Daburch entsteht eine grundfaliche, vernunftwibrige Bermischung beiber Bernunftvermogen und bamit bie Gefahr einer grenzenlofen Berwirrung. Der Standpunkt Mendelsfohns ift trot feiner Schwarmerei infofern vernunftmäßig, als er bas natürliche Licht ber Bernunft anerkennt und ber Orientirung juganglich bleibt, wogegen ber Standpunkt Jacobis vernunftwibrig erscheint, weil er in ber Frage bes Glaubens bas natürliche Licht ber Bernunft nicht anerkennt und fich ber einzig möglichen Orientirung verschließt. Menbelssohn felbft hat in feinen letten Schriften ausbrudlich erflart, bag es einen natürlichen Compag gebe, welcher uns ficher leite, und ben er balb als ben "Gemeinfinn", balb als bie "gefunde Bernunft" ober ben "folichten Menfchen= verftand" bezeichnet; er werbe fich für verirrt halten, sobalb man ihm zeigen konne, bag er jenen Leitstern verlaffen habe und in feiner Philosophie mit ber gefunden Bernunft in Biberfpruch gerathen fei; er hat also die Möglichkeit einer vernunftgemäßen Orientirung grundfählich anerkannt.

Benn nun in dem mendelssohn-jacobischen Streit unser Philosoph bie Sachlage fo finbet, baß ihm auf ber einen Seite bie Orientirung verloren, auf ber anbern vernichtet erscheinen muß, fo hatte er allen Grund, bie Frage genau ju erortern: "Bas heißt: fich im Denten orientiren?" Es ift bemerkenswerth, bag Rant, in ben Gegenfat zu beiben Parteien gestellt, fich boch bem Standpuntte Menbelssohns verwandter fühlte, als bem Jacobis. Dieser habe bewiesen, daß bie Ausübung ber fogenannten gefunden Bernunft ben Weg Spinozas nehmen und zu einer "ganglichen Entthronung ber Bernunft" führen konne. "Andererfeits werbe ich zeigen, bag es in ber That bloß die Bernunft, nicht ein vorgeblicher geheimer Bahrbeitsfinn, teine überschwängliche Anschauung unter bem Namen bes Glaubens, worauf Trabition ober Offenbarung ohne Ginftimmung ber Bernunft gepfropft merben fann, fonbern, wie Menbelsjohn ftandhaft und mit gerechtem Gifer behauptete, bloß die eigentliche reine Bernunft fei, woburch er es nöthig fand und anpries, fich zu orientiren; obzwar freilich hierbei ber hobe Anspruch bes speculativen Bermogens

berselben wegfallen und ihr, sofern sie speculativ ist, nichts weiter als bas Geschäft ber Reinigung bes gemeinen Bernunftbegriffes von Wibersprüchen und die Bertheibigung gegen ihre eigenen sophistischen Angriffe auf die Maximen einer gesunden Bernunft übrig gelassen werden muß."

Die Art der Orientirung ift so verschieden, als die Gebiete, wo fie ftattfindet: in ben Beltgegenden orientirt man fich geographisch. in bem Weltraum mathematisch, in ber Welt ber Begriffe logisch. Wenn wir die Sonne in ihrer Mittagshöhe sehen, so unterscheiden wir leicht Süden, Norden, Often und Westen; wir haben die öftliche Weltgegend links, die westliche rechts. Ebenso orientirt uns der Anblick des Polarfterns, nur bag wir jest Often gur rechten, Weften gur linken Seite haben. Um uns in ben Beltgegenben gurechtzufinden, ift baber außer bem Ort bes leitenben Geftirnes, b. h. außer ber Bestimmung einer Weltgegend noch bie Unterscheidung von rechts und links nothig. Diefen Unterschied macht das Gefühl, welches, da es burch die Berhaltniffe unseres Rorpers und die Lage seiner Theile bestimmt wird, lediglich subjectiv ift. Wenn dieses Gefühl, wodurch wir rechts und links unterscheiben, fehlte, fo vermochten wir ben Unterschied zwischen Often und Westen nicht zu erkennen und murben baber, wenn die Ge= ftirne ihren Lauf ploklich anderten und im Westen aufgingen, unvermeidlich besorientirt sein. Die mathematische Orientirung reicht weiter als die geographische, da fie fich auf alle raumlichen Verhaltniffe und Ordnungen bezieht, fie ift, wie jene, burch benfelben subjectiven Unterscheibungsgrund bedingt.2

Die logische Orientirung reicht noch weiter, benn sie erstreckt sich auf alle Objecte, die sinnlichen, wie die intelligibeln, auf alle Gegenstände, die bekannten, wie die unbekannten. In der Sinnenwelt orientirt uns der Causalzusammenhang der Erscheinungen: dies ist der Leitsaden, an dem wir auswärts zu den Ursachen, abwärts zu den Wirkungen sortschreiten. Sobald wir aber diesen Weg verlassen und die Grenzen der Ersahrung überschreiten, sind wir in der intelligibeln Welt, welche uns der Causalzusammenhang nicht mehr erleuchtet, und welche selbst keine Erscheinungen mehr enthält: wir sind in der "Racht des Ueberssinnlichen", umhertappend ohne Führer, und nun entsteht die Frage:

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Was heißt: sich im Denken orientiren? S. W. Bb. I. S. 121 u. 122.
 <sup>2</sup> Ebenbas. S. W. Bb. I. S. 123 u. 124.

ob es einen Ariadnefaden giebt, der uns in diesem Labyrinth sicher leitet. Wie orientiren wir uns in der intelligibeln Welt? Dies ist der eigentliche Kern der Frage: "was heißt, sich im Denken orientiren?"

Da wir uns hier weber burch bas finnliche Raumgefühl noch burch bas logische Gefet ber Caufalitat, also weber geographisch noch mathematisch noch logisch zurechtfinden können, so scheint es erlaubt, biefe bunkle Begend mit den Geschöpfen einer ungezügelten Einbilbung ju bebolfern: bann wirb fie ber Schmarmerei preisgegeben und wir find vollkommen besorientirt. Bir fuchen ein Licht, bas in unferer Bernunft entspringt und uns die Belt jenseits ber Erfahrung bergeftalt erleuchtet, daß wir in diefer Belt ber Gebankenbinge (Roumena) Gin= bildungen und Realitaten, bloße Gedanken und wirkliche Wefen deutlich zu unterscheiben vermögen. Diefes Licht ftammt nicht aus ber Unschauung, benn biefe leitet nur in Raum und Zeit, nicht aus bem Berftanbe, benn biefer leitet nur in ber Erfahrung, nicht aus ben 3been, benn wir sollen ja in ber Ibeenwelt erft orientirt werben. Die einzige Möglichkeit, uns hier gurechtzufinden, fann nur barin bestehen, bag bie Bernunft die Realitat gemiffer Ibeen bedarf, bag biefes Bernunft= beburfniß gefühlt wird und aus biefem Gefühl jenes Licht aufgeht, bas uns erkennen läßt, welche unter ben intelligibeln Objecten nothwendig und barum wirklich find. Rach biefer Richtschnur unterscheiben wir in ber Belt ber Gebankenbinge bas Reale von feinem Gegentheil. Der Unterscheibungegrund ift lediglich subjectiv: er ift ein Gefühl, aber ein in ber Bernunft selbst gegründetes, benn was gefühlt wirb, ift ein Bernunftbeburfnig. "Sich im Denten überhaupt orientiren, beißt alfo: fich bei ber Ungulaffigkeit ber objectiven Principien ber Bernunft im Fürmahrhalten nach einem subjectiven Princip berselben beftimmen." 1

Diese subjective Princip ist ein Gefühl, ein Bedürfniß, ein Bernunstbedürfniß. Als bloßes Gefühl läßt sich basselbe nicht burch Begriffe vorstellen ober wissenschaftlich beweisen; es giebt baher von der Realität intelligibler Objecte keine demonstrative Gewißheit: dies mögen die dogmatischen Metaphysiker beherzigen, deren Vernunstbeweise hier nicht orientiren. Als ein in unserer vernünstigen Natur begründetes Bedürfniß ist dieses Gesühl vernunstgemäß, also keine Erleuchtung von oben, keine übernatürliche Anschauung ober Offenbarung; es giebt

<sup>1</sup> Bas heißt: fich im Denten orientiren? S. Bb. I. S. 124. Anmig. S. 125.

baher von ber Realität intelligibler Objecte keine Einsicht burch Inspiration ober burch ein überfinnliches Wahrnehmungsvermögen: bies mögen die Gefühlsphilosophen sich gesagt sein lassen, beren geheimer Wahrheitssinn uns die Welt jenseits ber Erfahrung keineswegs erleuchtet. Was uns hier allein orientirt, ist nicht Vernunfteinsicht, noch weniger Vernunfteingebung, sondern lediglich Vernunftbesbürfniß.

Wie aber kann ein bloßes Gefühl ober Bedürsniß uns über die Wirklickeit intelligibler Objecte Gewißheit verschaffen? Was wir durch das Gefühl wahrnehmen ist unser eigener Justand. Was das Besdürsniß uns vorstellt, ist ein begehrtes oder gewünschtes Object. Was in das Reich der Wünsche gehört, das gehört darum noch lange nicht in das Reich der Wesen; was uns nöthig dünkt, ist darum bei weitem noch nicht wirklich. Es scheint sehr kühn und eine Sache der Schwärmerei zu sein, auf ein subjectives Gefühl die Gewißheit eines Objects gründen und in einer völlig unbekannten Welt seine Leitung einem bloßen Bedürsniß anvertrauen zu wollen.

Inbeffen ift bas Beburfnig, von bem bier gerebet wirb, nicht jebes beliebige, es ift nicht einer jener gahllofen Bunfche, womit unfere Einbilbungefraft spielt, bie man begen ober nicht begen tann, bie ber eine bat, ber andere nicht bat: es gebort vielmehr gur Berfassung unferer Bernunft. So wenig biefe fich ihrer ursprunglichen Anschauungen, Begriffe und Ibeen entaugern tann, so wenig tann fie bieses Bedürfniß loswerben ober entbehren. Es ift nothwendig, wie bie Bernunft felbft. Bas anzunehmen, biefes Bedürfnig uns nothigt, muß beshalb allgemeine Geltung und objective Realität haben, obwohl das Princip der Annahme bloß fubjectiv ift. Weil das Beburfnig vernunftgemäß und nothwendig ift, barum ift die Birtlichkeit ber Objecte, die es forbert, vollkommen gewiß; weil aber biefe vernunftgemaße Nothwendigfeit ben Charatter eines Beburfniffes hat, barum ift bie Gewißheit ber angenommenen Objecte nicht bie wiffenschaftliche ber Demonstration, nicht die mystische der Offenbarung, fondern bie blog subjective ber perfonlichen Ueberzeugung: fie ift Glaube im Unterschiebe von allem Biffen und Meinen. Bernunftbedürfnig grundet fich ber Bernunftglaube.

Wir haben keinerlei Bebürfniß, zur Erklärung der Dinge geistige Naturwesen oder geheime Kräfte anzunehmen, denn wir haben mit der Erforschung der empirischen Ursachen genug zu thun und werden mit der

Erkenntniß berfelben nie fertig. Solche Annahmen find baber Sirngespinnste. Wir haben zur Erklarung bes Dafeins ber Dinge und ihrer zwedmäßigen Einrichtung bas theoretische Bedürfniß, ein Urwesen anzunehmen, wenn wir überhaupt über die ersten Ursachen philosophiren Aber baß wir barüber urtheilen wollen, ift und urtheilen wollen. keineswegs nöthig. Dagegen ift es nothwendig, daß wir über ben Endamed ber Freiheit urtheilen, weil biefe unfer innerftes Befen ausmacht und die prattifche Bernunft felbft ift: wir muffen bie Bebingungen, ohne welche jener Endzwed nicht verwirklicht und erfüllt werben fann, annehmen und von ihrer Birklichkeit überzeugt fein. Dies ift ein von allen theoretischen Belleitäten unabhängiges Bernunft= bedürfniß. Die theoretischen Gottesbeweise find willfürlich, ber prattische bagegen ift nothwendig; jene find Annahmen, die nie bewiesen werden tonnen, biefer bagegen ift Glaube, ber zu feiner Gewißheit teiner wiffenschaftlichen Argumente bedarf. 1

Hieraus erhellt, daß sich der Bernunftglaube nicht auf ein theoretzisches, sondern lediglich auf das praktische Vernunftbedürfniß gründet; die intelligibeln Objecte, deren Wirklichkeit er erleuchtet und über allen Zweifel erhebt, sind Freiheit, Gott und Unsterblichkeit. Die Glaubenslehre, welche aus einem solchen Vernunftglauben hervorgeht, hat keine doctrinale, sondern moralische Bedeutung: sie ist nicht Physikotheologie, sondern Moraltheologie.

In der intelligibeln Welt ift der reine Bernunftglaube unser alleiniger Wegweiser und Compaß, das einzige Mittel unserer Orientzirung. Sosern die sittliche Bernunft mit der gesunden zusammensäult — in der That sallen beide zusammen —, hatte Mendelssohn Recht, wenn er die gesunde Bernunft für den Compaß der Philosophie ansah; er hatte Unrecht, wenn er mit diesem Compaß zu Bernunftzbeweisen vom Dasein Gottes gelangen wollte. Die schlichte Bernunft ist der Bernunftglaube. Dieser ist der Grund alles religiösen Glaubens. Rehmen wir dem letzteren die Grundlage der Bernunft, so ist die Religion nur durch übernatürliche Offenbarungen möglich. Aber die göttlichen Offenbarungen wollen von uns empfangen, wahrgenommen, verstanden sein; wir müssen daher den göttlichen Charakter einer Offensbarung zu erkennen und von Erscheinungen anderer Art zu untersicheiden im Stande sein, was nicht möglich ist ohne einen Gottesbegriff,

<sup>1</sup> Was heißt: sich im Denken orientiren? S. W. Bb. I. S. 125-130, Fifcher, Geich. b. Philos. V. 4. Aust. R. A.

welcher allen Erscheinungen vorausgeht, b. h. ohne die Vernunftidee Gottes, beren Realität dem Vernunftglauben sessigung aller geoffenbarten Religion. Wenn in den Fragen der Religion und des Glaubens die Vernunft nicht mehr mitsprechen und urtheilen soll und zwar an erster Stelle, so entsteht eine solche Trennung beider, in welcher dem Glauben alle Vernunft und der Vernunft aller Glaube abhanden kommen muß: es wird dem Aberglauben auf der einen, dem Unglauben auf der anderen Seite, und der Schwärmerei auf beiden die weite Pforte geöffnet.

Wenn die Vernunft nicht in Glaubenssachen urtheilen darf, so wird damit alle religiöse Aufklärung in der Wurzel vernichtet, mit ihr die Aufklärung überhaupt, mit dieser die Freiheit des Denkens. Es giebt drei Mächte, welche der Denkfreiheit seindlich sind und dieselbe zerstören: sie besteht im öffentlichen, im eigenen oder selbsständigen und im richtigen, d. h. kritischen Vernunftgebrauch; sie wird daher vernichtet 1. durch den bürgerlichen Jwang, welcher das öffentliche Denken, d. h. die Mittheilung der Ideen in Rede und Schrift, also die Ausübung des Denkens und damit das Denken als solches verbietet, 2. durch die Herrschaft der Glaubensautorität, welche ein selbständiges Denken gar nicht auskommen läßt und schon im Keim unterdrückt, 3. durch ein willkürliches, den Vernunftgesehen widersstreitendes, also vernunftwidriges Denken, das mit der Zügellosigkeit des Genies auftritt, allem besonnenen Vernunftgebrauche Hohn spricht und mit der Verherrlichung und Herrschaft des Obscurantismus endet.

Mit kritischem Scharsblid sieht Kant voraus, wie die Befreiung von der Bernunft oder die logische Anarchie, welcher die Gesühls- und Geniephilosophen das Wort reden, zur Unterjochung der Bernunst sühren muß. "Der Gang der Dinge ist ungesähr dieser: zuerst gefällt sich das Genie in seinem kühnen Schwunge, da es den Faden, woran es sonst die Bernunft lenkte, abgestreift hat. Es bezaubert bald auch andere durch Machtsprüche und große Erwartungen und scheint sich selbst nunmehr auf einen Thron gesetz zu haben, den langsame, schwersfällige Bernunst so schlecht zierte, wobei es gleichwohl immer die Sprache berselben führt; die alsbann angenommene Maxime der Ungültigkeit einer zu oberst gesetzgebenden Bernunft nennen wir gemeine Menschen Schwärmerei, jene Günstlinge der gütigen Natur aber Erleuchtung.

<sup>1</sup> Was heißt: sich im Denken orientiren? S. W. Bb. I. S. 131—133. — 2 S. oben Buch I. Cab. XVII. S. 249.

Beil indeffen balb eine Sprachverwirrung unter diesen selbst entspringen muß, indem, da die Bernunft allein für jedermann gültig gebieten tann, jest jeber seiner Gingebung folgt, so muffen zulest aus inneren Eingebungen burch Reugniffe außere bewährte Facta, aus Trabitionen, die anfänglich felbst gewählt maren, mit ber Zeit aufgebrungene Urfunden, mit einem Borte bie gangliche Unterwerfung ber Bernunft unter Facta, b. i. ber Aberglaube entspringen, weil biefer fich boch wenigstens in eine gefetliche Form und baburch in einen Ruheftand bringen lagt." 1 Auf biefe Beife muß zulett bie Denkfreiheit fich felbft gerftoren, fie wird burch ihre erklarte Gefetlofigkeit und ihren Uebermuth im eigentlichen Sinne bes Wortes verscherat. Auf einem anderen Bege führt zu bemfelben Biele ber Selbstzerstörung und zulett gewaltsamen Unterbrudung ber Denkfreiheit der Atheismus oder Vernunftunglaube, denn die Befreiung von allem Glauben hat die moralische Anarchie zur Folge, die Vernichtung ber Pflichtgefühle, also ber fittlichen und damit auch ber bürgerlichen Ordnung, welche lettere fich zulett burch Gewalt gegen biefen Einbruch ber Freigeisterei wehrt und die Denkfreiheit verbietet.2

Was also heißt: sich im Denken orientiren? In der sinnlichen Welt werden wir orientirt durch unser subjectives Raumgefühl, unsere Anschaung, Ersahrung und Wissenschaft; in der intelligibeln Welt orienstiren uns das subjective Bernunftgefühl, unser praktisches Bernunftsbedürfniß und der Bernunftglaube: demnach ist in der Welt jenseits und diesseits der Ersahrung unsere Bernunft der alleinige Compaß, entweber als Bernunsterkenntniß oder als Bernunftglaube.

# 3. Wiber bie mobernen Platoniter. (G. Soloffer.)

Es giebt zwei Arten ber Gefühle, die zu unserer Orientirung bienen: in der sinnlichen Welt das Raumgefühl, in der übersinnlichen das moralische Gefühl, während jene neue in Mode gebrachte Art eines die Dinge an sich wahrnehmenden Gefühls nur zur Verwirrung und Desorientirung sühren kann, da ein solches Wahrnehmungsvermögen in der menschlichen Vernunft nicht existirt. Wir können die Ideen nur denken, nicht wahrnehmen oder anschauen, denn wir haben keinen intuitiven Verstand, keine intellectuelle Anschauung, da die Anschauungen, welche wir haben, nur sinnlich, und die Ideen, welche wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Was heißt: fich im Denken orientiren? S. W. Bb. I. S. 132-135, — <sup>2</sup> Ebendas. Bb, I. S. 135 u. 136.

vorstellen, nur intelligibel sind. Wenn wir ein solches Vermögen bes
säßen, so würden wir das Wesen der Dinge gleichsam mit einem Schlage erkennen, während wir uns jetzt bloß auf die Erscheinungen beschränken müssen, beren Erforschung das mühselige Werk der Wissenschaften ist, die im Wege arbeitsvoller Ersahrung langsam fortschreiten.

Ber fich bagegen im Befike bes mahrnehmenben Gefühls ober ber intellectuellen Anschauung mabnt, ber hat zur Erkenntniß eine solche Arbeit nicht nöthig, benn er ift mit einem Organe ausgeruftet, welches birect auf die Sache losgeht und biefe unmittelbar ergreift: er hat, was die gewöhnliche Menschenvernunft nicht hat, er ift ber geniale Denter im Gegenfat jum fritischen, ber poetische Philosoph im Gegenfat jum profaischen, ber Platoniter im Gegensat jum Rantianer: er besitht, mas die Leute ber Wiffenschaft muhfam erwerben, und so ift er, mas die Erkenntnig betrifft, ber reiche Mann, welcher zu leben hat, während die Forscher arbeiten muffen. Rein Wunder, daß biese modernen Platoniker es mit den kritischen Philsophen machen, wie die reichen Leute mit den Arbeitern, fie sehen auf fie von oben herab und spielen die Bornehmen. Daher kommt jener "neuerdings erhobene vornehme Ton in der Philosophie", eine Erscheinung, welche Rant in der Art, wie er fie erklart, mit bem Sumor ber Ironie auffaßt und foilbert. Es ftimmt gang ju feiner Dentweise, baf er mit fichtbarer Befriedigung dem vornehmen Gethue der modernen Platoniker bas bürgerliche Selbstgefühl feiner Sache, die in ber tritischen Forschung, in ber "bertulischen Arbeit ber Selbsterkenntniß" besteht, entgegensett. Es ift ein fehr fatprisches und treffendes Wort, womit er feine pornehmen Gegner gurechtweift: "Daß vornehme Versonen philosophiren. muß ihnen zur größten Ehre angerechnet werben; daß aber fein wollende Philosophen vornehm thun, tann ihnen auf feine Beise nachgesehen werben, weil fie fich über ihre Bunftgenoffen erheben und beren un= veräußerliches Recht der Freiheit und Gleichheit in Sachen der blogen Bernunft verlegen".1

Um die Möglichkeit einer allgemeinen und nothwendigen Erkenntniß ber Dinge zu erklaren, hatte Plato einen intelligibeln Urzustand ber menschlichen Seele und in ihm die Anschauung der Ibeen oder Urbilber vorausgesetzt, welche aus den Berbunkelungen unseres gegenwärtigen finn-

<sup>1</sup> Bon einem neuerbings erhobenen vornehmen Ton in ber Philosophie. S. W. Bb. I. S. 175—177. S. 180 figb.

lichen Lebens durch Philosophie wiederherzustellen fei. Sein Broblem war die Begründung der Bernunfterkenntnift, mahrend die modernen Platoniter die Unmöglichkeit einer folden Erkenntnig verkunden: daber find fie teineswegs echte Platoniter. In ber Faffung bes Erfenntnißproblems ftimmt vielmehr Rant mit Plato überein, mahrend er in ber Löfung fich ihm entgegensett, benn es giebt in ber menschlichen Natur nur finnliche Anschauungen, nicht überfinnliche. Durch die Lehre von ber intellectuellen Anschauung ward Plato "ber Bater aller Schwärmerei mit der Philosophie".1 In Wahrheit find alle Anschauungen extenfive Größen, fie find und bedeuten nichts anderes. Aber bei Plato erscheinen die geometrischen Gestalten bedeutungsvoll, wie bei Pythagoras bie Zahlen: baber die Schwarmerei von einer im Wefen der Zahl begrundeten Ordnung der Dinge, von der harmonie der Spharen u. f. f. Mathematik ift Erkenntniß durch Anschauung, Philosophie Erkenntniß burch Begriffe: beshalb giebt es feine mathematische Philosophie, und es war Schwärmerei, wenn Pythagoras und Plato über die Mathematik philosophiren wollten. Uebrigens hat, um die platonische Lehre von der intellectuellen Anschauung zu widerlegen, es nicht erft der kritischen Philosophie und der prosaischen Denkart der neuen Zeiten bedurft, da boch im Alterthum selbst Aristoteles diese Sache schon geleistet hatte. Seine Philosophie in ihrer Zeraliederung der Erkenntniß ist eine jener Arbeiten, welche die mobernen Platoniter verachten. Daber ift ihre Behauptung falich, daß unserem prosaischen Zeitalter den Plato nichts anderes ehrwürdig erscheinen laffe, als der Stempel des Alterthums. Diesen Stempel hat auch Aristoteles.2

Die modernen Pseudoplatoniker wollen durch ihre Gefühle und Anschauungen eine neue Erkenntnißart nicht bloß begründen, sondern, was dem wahren Plato nicht einfiel, über alle menschliche Vernunft

<sup>1</sup> Bon einem neuerbings erhobenen vornehmen Ton u. s. f. Bb. I. S. 185.

- \* Chenbas. (Bb. I. S. 177—180. S. 194.) Mathematische Sähe haben keine geheimnisvollen Grünbe. Man soll, wie Rant beispielsweise bemerkt, nicht barüber nachgrübeln, warum bas rationale Berhältniß ber brei Seiten eines rechtwinkligen Dreieds nur das der Zahlen 3, 4, 5 sein könne. (Bb. I. S. 180.) Diese Bemerkung hatte der jüngere Reimarus angegriffen, weil es in der unendlichen Menge aller möglichen Zahlen mehr rationale Berhältnisse jener Seiten gebe, als das der Zahlen 3, 4, 5. Rant entgegnete: in der natürlichen Reihe der steitg fortschreitenden Zahlen giebt es unter denen, welche einander unmittelbar folgen, kein anderes rationales Berhältniß jener Seiten, als nur das der Zahlen 3, 4, 5. (Ausgleichung eines auf Misverstand beruhenden mathematischen Streites. Bb. I. S. 197 u. 198.)

hinaus erweitern, indem sie jenen drei Stufen des Fürwahrhaltens, dem Wissen, Glauben und Meinen, noch das Ahnen als eine vierte hinzusügen: die Ahnung des Uebersinnlichen, also die dunkle Borerwartung gewisser Geheimnisse, die uns künftig durch mystische Erleuchtung offenbart werden sollen. Eine solche Erleuchtung ist der Tod aller Philosophie, da es nun eine gegenwärtige wahre Erkenntniß nicht mehr geben soll. Jeht kann auch nicht mehr von wahren Gefühlen und Anschauungen geredet werden, sondern die Philosophie muß heruntersteigen aus die Borstuse der Ahnung, sie wird zur Borahnung und vermag wie die poetischen Philosophen sagen, nur die Morgenröthe zu zeichnen, die Sonne müsse geahnt werden, sie könne der Göttin der Weisheit nur so nahe kommen, daß sie das Rauschen ihres Gewandes vernehme, sie hebe nicht den Schleier der Isis, sondern mache ihn nur so dünn, daß man unter ihm die Göttin zu ahnen vermöge u. s. f.

Diese geahnte Sonne ist eine "Theatersonne" und diese verschleierte Göttin, wie dicht oder dunn der Schleier auch sei, ein "Gespenst, aus dem man machen kann, was man will". So wird, wie Kant treffend sagt, aus der Idee Platos ein Idol gemacht, wir hören nicht mehr die Stimme der Bernunst, sondern vielbeutige Orakel und empfangen statt klarer Begriffe nichtssagende Bilder, um darin den Triumph der poetisch gewordenen Philosophie über die prosaische zu erkennen. "Im Grunde ist wohl alle Philosophie prosaisch, und ein Vorschlag, jetzt wiederum poetisch zu philosophiren, möchte wohl so ausgenommen werben, als der für den Kausmann: seine Handelsbücher künstig nicht in Prosa, sondern in Versen zu schreiben."

Diese Schrift gegen die "Philosophen der Bistion" erinnert uns in ihrer humoristischen und wohlgelaunten Haltung, die den vornehmen Ton der Gegner komisch zu Schanden macht, an jene Sathre wider Swedenborg und die metaphysischen Geisterseher, die ein Menschenalter früher erschien. Damals schloß Kant mit einem Worte Boltaires, um der Welt den guten Rath zu ertheilen, sie mögen alle metaphysischen Grübeleien auf sich beruhen lassen. Die gegenwärtige Sathre schließt, um unsere Neuplatoniker nicht weiter zu stören, mit einem gelegentslichen Worte Fontenelles: "Wer durchaus an Orakel glauben will, dem kann dies niemand wehren.

<sup>1</sup> Bon einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton u. f. f. (I. S. 181—184. S. 186—188. Anmig. S. 194. Anmig.) — 2 Bgl. dieses Werk. Bb. III. Buch I. Cap. XV. S. 268 figd. — 3 Bon einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton u. f. f. (S. W. I. S. 194.)

Als die Bernunftkritik den Schauplat der Philosophie betrat, ftanben ihr die Dogmatiker und Skeptiker, die Rationalisten und Empiriften, die Metaphyfiker der alten Schule gegenüber, fie hatte mit biefen Gegnern zu tampfen und glaubte, fie grundlich und für immer widerlegt zu haben. Run find in den modernen Platonikern neue, unerwartete Gegner erschienen, die dem tritischen Philosophen die Spite bieten und ihn nicht bloß burch ben vornehmen Ton, welchen fie anftimmen, fondern auch durch die Art ihrer Beurtheilung und Bekampfung heraus-In zwei öffentlichen Senbidreiben an einen jungen Mann, ber die fritische Philosophie fludiren wollte, hatte 3. G. Schloffer bas Studium berselben widerrathen; er hatte ihre "raube, barbarische Sprache" abschredend gefunden und es bejammert, daß burch eine folche Philoforbie "allen Ahnungen, Ausbliden aufs Ueberfinnliche, jedem Genius ber Dichtkunft die Flügel abgeschnitten werben follen", er hatte zugleich bie formale Begrundung bes Sittengesetes fo unrichtig aufgefaßt und so faliche Folgerungen baraus gezogen, daß feine Unkenntniß ber kantischen Lehre beutlich zu Tage trat. Es war baber eine wohl aufzuwerfenbe Frage: wie ein Mann fich berufen fuhlen konne, bas Stubium einer Philosophie öffentlich zu widerrathen, welche er selbst keineswegs gründlich genug ftubirt habe, um fie zu verftehen.

Die Rlagen über bie raube Sprache und bie profaische Denkart gehören zu jenem "vornehmen Ton", wodurch fich biese mobernen Begner Rants in mehr als einem Sinne laderlich machen. Schlimmer ift ber Berfuch, die fritische Philosophie burch eine faliche Auslegung ihrer Grundfage, fei es aus Untunde ober auch aus einigem bofen Sange jur Chicane, in öffentlichen Miffrebit ju bringen. Gine folche Art ber Bekampfung ift unrechtmäßig, weil fie unredlich ift, fie verewigt im Felbe ber Philosophie bie Art bes Rrieges, welche nicht fein follte, und macht bie Art bes Friedens unmöglich, welche fein follte und Bei einer falichen Beurtheilung philosophischer Grundsate find amei Ralle benkbar: entweder verfteben bie Ausleger jene Grundfate richtig, bann muffen fie wiffen, daß ihre Auslegung falfc ift, ober fie verfteben biefelben falfch, bann konnen fie unmöglich überzeugt sein, daß ihre Auslegung richtig ift. Sie handeln baber in beiben Fallen unwahr: im erften taufchen fie andere, im zweiten fich felbft, benn fie tragen eine Gewißheit jur Schau, welche fie nicht haben, und von ber fie bei einiger Selbstprufung und perfonlichen Bahrhaftigkeit auch fehr wohl einsehen, daß fie ihnen fehlt. Es giebt zwei Arten

ber Lüge: die bewußte Unwahrheit und die unwahre Gewißsheit; jene besteht darin, daß man für wahr ausgiebt, dessen man sich doch als unwahr bewußt ist, diese darin, daß man etwas für gewiß ausgiebt, wovon man sich doch bewußt ist, subjectiv ungewiß zu sein. Aller ungerechte Zwist in der Philosophie würde aushören, wenn man jenen Grundsatz annehmen wollte, den die kantische Sittenlehre an die Spize der Pslichten des Menschen gegen sich selbst gestellt hat: du sollst nicht lügen! "das Gebot: du sollst (und wenn es auch in der frömmsten Absicht wäre) nicht lügen, zum Grundsatz in die Philosophie, als eine Weisheitslehre, innigst aufgenommen, würde allein den ewigen Frieden in ihr nicht nur bewirken, sondern auch in alle Zukunst föhnen".

Unfer Philosoph verkundet ben naben Abichluß eines folden ewigen Friedens in der Philosophie, weil er es für leicht halt, die einzige Bedingung, wovon berfelbe abhangt, zu erfüllen: bag namlich die Denker die Pflicht der Selbsterkenntniß und der personlichen Bahrhaftigkeit ausüben, daß fie, kurz gefagt, redliche Männer find. ewige Friede unter ben Philosophen lagt fich eber herstellen, als ber ewige Friede unter den Bolkern, deffen philosophischen Entwurf Rant ein Jahr vorher veröffentlicht hatte. Beibe Arten des Friedens, wie verschieden ihre Gebiete und ihre Zeiten find, haben eine gemeinsame Bedingung: die Ueberzeugung von dem fittlichen Endzweck der Menfchbeit, eine moralifche Ginfict und Selbsterkenntnig, welche bie Welt der Denker leichter durchdringen kann, als die der Bolker, die erst burch bie Jahrhunderte politischer Erfahrungen und Schickfale zu einer folden Aufklarung vorbereitet werben muffen. Der ewige Friebe ber Philosophen, b. h. die Ginigkeit der Denker über die fittlichen Grundfate erscheint baber felbst als eine Station auf bem Wege ber Menscheit jum emigen Frieben ber Bolter.

Nun scheint unserem Philosophen der Zeitpunkt gekommen, wo unter den Denkern eine solche Einigkeit nicht bloß herzustellen, sondern bereits hergestellt ist. In der Geschichte der Bölker treibt der Antagonismus der Interessen und das Sicherheitsbedürsniß durch die Kriege hindurch zu immer weiterer Ausbildung gerechter und freier Staatsversassungen, welche die Möglichkeit des Weltfriedens bedingen. In der Geschichte der Philosophie treibt der Antagonismus der Systeme

<sup>1</sup> Berkündigung des nahen Abschlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie. Absch. II. (S. Bb. III. S. 405—408.)

zu dem Bedürfniß nach einer absolut sicheren Grundlage philosophischer Gewißheit. Dieses Ziel ist durch die kritische Philosophie erreicht, welche die Wissenstehre von der Weißheitslehre unterschieden, diese von jener unabhängig gemacht und auf die theoretisch unwiderlegbaren Grundlagen der praktischen Bernunst gegründet hat. "Es ist also bloßer Mißverstand oder Verwechselung moralisch-praktischer Principien mit theoretischen, wenn noch ein Streit über das, was Philosophie als Weissehickslehre sagt, erhoben wird, und man kann von dieser, weil wider sie nichts Erhebliches mehr eingewandt wird und werden kann, mit gutem Grunde den nahen Abschluß eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie verkünden." Da nun in unserem Fall jedes Mißverständniß durch die strenge Pflichtersüllung der Wahrhaftigkeit verhütet werden kann, so ist die Lüge allein daran Schuld, wenn die frohe Aussicht zum ewigen Frieden in der Philosophie wieder getrübt wird.

### 3meites Capitel.

# Die gottliche Weltregierung und das Weltende.

# I. Die philosophische Theobicee.

#### 1. Das Broblem.

Ein anberes ist Wiffenschaftslehre, ein anberes Weisheitslehre; bie lettere ist Freiheits= ober Sittenlehre in völliger Uebereinstimmung mit bem Bernunftglauben und ber schlichten Menschenvernunft. So lange man Glauben und Wiffen verwechselt und Glaubenssätze für wiffenschaftliche Lehrsätze nimmt, sind jene angreisbar und widerlegbar. Ihre theoretische Unwiderlegbarkeit beruht auf ihrer theoretischen Unerkennbarkeit; es gehört daher zur Begründung der kantischen Glaubenslehre, daß sie ihre Themata nicht bloß von allen philosophischen Beweisssuhrungen unabhängig macht, sondern das nothwendige Mißlingen der letteren constatirt.

Das höchste Gut bestand in einer folden Vereinigung der Tugend und Glückeligkeit, worin jene die alleinige Ursache biefer ausmacht;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berkünbigung bes nahen Abfchlusses eines Tractats u. f. f. Abschn. I. Frohe Aussicht zum nahen ewigen Frieden. (Bb. III. S. 397—404.) Abschn, II. Bebenkliche Aussicht zum nahen ewigen Frieden ber Philosophie. (S. 405—408.)

nun kann ein solcher Zusammenhang nur burch eine moralische Weltregierung, b. h. burch bie Gerechtigkeit Gottes in ber Welt hervorgebracht werben. Dag es fich jo verhalten muß, ift bas Thema bes Blaubens, fein Object ift bie Uebereinstimmung ber natürlichen und fittlichen Weltordnung, ber Natur= und Sittengesethe: mit einem Wort bie Bebingung, unter welcher allein aus ber Tugend bie Glückfeligkeit bervorgeht. Dies tann nur geschehen, wenn auch die Natur so ein= gerichtet ift, baß fie mit bem moralischen Beltzwede zusammenstimmt. In einer zwedmäßig geordneten Ratur offenbart fich ber gottliche Wille als Runftweisheit, in ben Ordnungen ber fittlichen Welt als moralische Beisheit: ber Lehrbegriff einer folden hochften Runftweisheit ift Phyfitotheologie, ber einer folden bochften moralischen Beisheit ift Moraltheologie. Die Uebereinstimmung ber Runftweisheit und moral= ifchen Beisheit ober die Einheit ber Phyfitotheologie und Moral= theologie ift das eigentliche Glaubensobject. Bon biefer Einheit giebt es feinen miffenschaftlichen Begriff.

Wenn wir die Gerechtigkeit Gottes in der Welt begreifen könnten, so müßten wir sie aus dem Lause der letzteren beweisen und rechtsertigen können: eine solche Rechtsertigung wäre die philosophische Theodicee. Das Glaubensobject fällt daher in der Hauptsache mit dem Inhalte der Theodicee zusammen. Wäre der Glaubensinhalt der Bernunst erkennbar, so müßte es eine Theodicee im philosophischen Sinne geben. Wenn aber alle philosophischen Bersuche in der Theodicee mißlingen, so liegt eben darin der thatsächliche Beweis, daß es von dem Glaubensobjecte keine Wissenschaft giebt, oder daß die Religion nicht auf theoretischen Grundlagen ruht, sondern nur auf praktischen: daher ist eine philosophische Theodicee unmöglich. Diesen Beweis schickt Kant seiner Religionslehre gleichsam als deren negative Begründung voraus.

Eine philosophische Theodicee soll durch Gründe der Vernunsteinssicht die Einwürse heben, die von jeher gegen die Lehre von einer göttslichen Weltregierung gemacht worden sind. Die göttliche Weltregierung ist planvoll und zwedmäßig; nun existirt in der Welt so viel Zwedwidziges: wie reimt sich mit jener Theorie diese Erjahrung? Giebt es keine wissenschaftliche Lösung dieses Widerspruchs, so giebt es keine philosophische Theodicee. Der Widerspruch gegen die zwedmäßige Weltsordnung erhebt sich in dreisacher Gestalt. Wir erklären den Weltzwed

<sup>1</sup> S. oben : Ameites Buch. Cap. I. S. 266.

burch das absolut Gute, durch das relativ Gute und durch das richtige Berhältniß beider: das absolut Gute ist die moralische Gesinnung, das relativ Gute das natürliche Wohl, das richtige Verhältniß beider die der Tugend angemessene Glückseitgkeit (die Gerechtigkeit in der Weltsordnung). Nun existirt im Widerspruche mit dem Guten so viel Vöses in der Welt, im Widerspruche mit dem Wohl so viele Uebel und Leiden, im Widerspruche mit der Gerechtigkeit so viel Wisverhältniß zwischen Tugend und Glückseit.

Dies find die Einwande, welche, ber lette am ftartften, gegen bie göttliche Weltregierung in bie Bagichale fallen: bas Dasein bes Bofen in ber Belt ftreitet mit ber Seiligkeit, bas Dafein ber Uebel mit ber Gute, bas Difperhaltnig amifchen Tugenb und Glud mit ber Gerechtigkeit Gottes. Wenn es unmöglich ift, biefen breifachen Einwand miffenschaftlich zu widerlegen, diefen breifachen Wiber= spruch zu lofen, so giebt es keine philosophische Theodicee. Es ift un= möglich. Hier behalt Baple wiber Leibnig Recht. Philosophisch laßt fich die fittliche Weltregierung nicht beweisen. Dit was für Gründen wollen die Bertheibiger ber gottlichen Beiligkeit, Gute, Gerechtigkeit in ber Welt gegen die Anklager aufkommen, wenn diese auf die Thatsache bes Bofen, bes Uebels, ber Ungerechtigkeit in ber Welt mit fo vielen Erfahrungen hinweifen? Sat Gott das Bose gewollt, so ift er nicht heilig; hat er bas Bofe nicht gewollt, fonbern zugelaffen, weil er es nicht verhindern fonnte, fo ift bas Bofe eine unvermeibliche Folge ber endlichen Befen, also felbst unvermeiblich und nothwendig, womit die Burechnungsfähigkeit, die Schuld, das Bofe felbft aufgehoben wird. Man verneint entweder die Beiligkeit Gottes ober das Bofe in ber Welt: in teinem Salle lagt fich burch Bernunftgrunde einsehen, wie beibe übereinstimmen follen.

#### 2. Die moralifche Weltregierung.

Der bebeutenbste Einwurf ist die in der Welt herrschende Unsgerechtigkeit: auf der einen Seite das straflose Verbrechen, das sich wohls befindet, auf der andern die verkannte, unterdrückte, ins Elend gestoßene Tugend. Jum Verbrechen gehört die Strase, nicht bloß die innere des Gewissens, die vielleicht mit dem zunehmenden Laster immer mehr abnimmt, sondern die äußere der Weltgerechtigkeit. Wenn diese Strase ausbleibt, so steht die Gerechtigkeit in Frage. Jur Tugend gehört das Leiden, aber nur als die Bedingung, unter der sich die Tugend erprobt,



nicht als die Folge der Tugend, als deren letzte Folge. Wenn nun doch die Erfahrung so viele Fälle in der Welt antrifft, die den Ausspruch des Dichters deweisen: "Dem Schlechten solgt es mit Liebesblick, nicht dem Guten gehöret die Erde", so ist wenigstens in dieser so des schaffenen Welt die Gerechtigkeit nicht einheimisch. Wegreden läßt sich dieser Widerspruch nicht. Erwartet man seine Lösung in einer anderen, künstigen Welt, so ist dies eine gläubige Hossnung, aber kein wissenschaftlicher Beweis.

#### 3. Unmöglichteit einer boctrinalen Theobicee.

Das Ergebniß beißt: man tann die gottliche Weltregierung nicht boamatisch beweisen, auch nicht beren Gegentheil: die bafür aufgebrachten Beweise laffen fich durch so viele Zweisel entkraften, aber ebensowenig gelten die Beweise dawider. So hat in der philosophischen Theodicee weber ber Bertheibiger noch ber Anklager Recht, ber Richter in biefer Sache kann weber lossprechen noch verurtheilen, es bleibt ihm nur übrig, ben Angeklagten von ber Inftang zu absolviren und bie gange Frage als eine folche, die keine richterliche Entscheidung zuläßt, abzuweisen. Wenn wir bessenungeachtet die gottliche Weltregierung und beren absolute Gerechtigkeit aus Bernunftgrunden annehmen muffen, fo werben biese Grunde nicht wiffenschaftliche, sondern nur moralische fein konnen. Die Theodicee ift tein Gegenstand ber Ginficht, fondern bes Glaubens; fie ift nicht philosophisch, sondern moralisch. Bergleichen wir bamit die Theodicee in der ehrwürdigen Form der altbiblischen Ergablung, ben Streit zwischen Siob und feinen Freunden, fo wollen bie letteren bie vernünftelnben Bertheibiger ber gottlichen Gerechtigfeit fein, bie Philosophen ber Theodicee, die "boctrinalen Interpreten" ber gottlichen Beltregierung; fie foliegen aus hiobs Leiben auf beffen Sunben, fie konnen bas Leiben nur als verschulbetes Uebel begreifen und machen bie gottliche Gerechtigkeit jum Oberfat ihrer Schluffolgerungen, als ob fie von ihr eine bemonstrative Gewißheit hatten. Siob dagegen, sich bes unverschuldeten Leidens bewußt, ftutt fich wider feine vernünfteln= ben Anklager auf ben moralischen Glauben an die gottliche Gerechtigkeit, als welche nicht durch menschliche Vernunftschluffe zu beweisen sei, aber unbebingt als Gottes unerforschlicher Rathichluß gilt. Wenn überhaupt bie Theodicee ihrem Inhalte nach ein Gegenstand unserer Bernunft sein tann, so ift fie biefer Gegenstand nur in moralischer, nie in philofophischer Sinfict.

# II. Das Enbe aller Dinge.

Es ift also einzuräumen, daß in dem Weltlause so viele Widersprüche mit der göttlichen Weltregierung, so viele Zwedwidrigkeiten existiren, welche die Natur der Dinge mit sich bringt und deren Lösung uns nicht wissenschaftlich einleuchtet. Die vollkommene Auslösung aller dieser Widersprüche, der eintretende Zustand göttlicher Gerechtigkeit wäre auf Erden zugleich das Endziel des Weltlauß, "das Ende aller Dinge". Die cristliche Glaubenslehre hat in ihrer Escatologie diese Vorstellung theoretisch gemacht, nachdem unter den biblischen Schriften die Aposaschpse sie bildlich ausgesührt hatte. Indessen ist eine solche Vorstellung ebenso unmöglich, wie der philosophische Versuch einer Theodicee, welcher Art er auch sei. Es ist eine vollkommene Schwärmerei, eine Vorstellung auszubilden, deren Object jenseits aller Ersahrungsgrenzen liegt. Ueber diese Grenzen hinaus reicht nur der moralische Glaube. Wie erscheint nun unter dem praktischen Glaubensgesichtspunkte das Ende aller Dinge?

Als Kant diese Frage auswarf und den merkwürdigen Aufsat schrieb, der sie behandelt, war die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft schon erschienen. Man muß sich die besonderen Schicksale zurückrusen, welche die kantische Religionsphilosophie im Rampse mit dem Kirchenglauben erlebt hatte, um das Schristchen, welches die Ueberschrift sührt: "Das Ende aller Dinge", ganz und richtig zu würdigen. Der überraschende und seine Contrast, worin Ansang und Ende der Schrist mit einander stehen, macht einen sast edigrammatischen Sindruck. Kant beginnt mit der Fernsicht nach dem jüngsten Tage, wo die Gläubigen das Ende aller Dinge suchen, und endet mit einem sehr deutlichen Sindlick auf die Gegenwart, welche nach der vorausgegangenen Erklärung selbst wie das Ende aller Dinge aussieht.

#### 1. Unitarier und Dualiften.

Der jüngste Tag erscheint als das jüngste Gericht, an dem sich die göttliche Gerechtigkeit in ihrer Bollendung offenbart und jedem zutheilt, was er nach seinem sittlichen Werthe verdient hat. Hier trifft den Bösen ewige Strafe und den Tugendhaften ewige Glückseigkeit. Unmöglich können alle selig gesprochen werden, sonst wäre entweder Gott nicht gerecht oder die Menschen nicht böse. Wenn man sich also das Ende aller Dinge als den Zustand einer allgemeinen und aus-

<sup>1</sup> S. oben : 3weites Buch. Cap. I. S. 266.

nahmslosen Seligkeit vorstellt, so hat man eine falsche Vorstellung entweder von der göttlichen Gerechtigkeit oder von der menschlichen Verberbniß. In diesem Punkte unterscheidet Kant die "Unitarier" von den "Dualisten": jene sehen das Ende aller Dinge gleich der Seligkeit aller, diese gleich dem jüngsten Gerichte, welches nach dem Maße des sittlichen Werthes den Sinen Verdammniß, den Andern Seligkeit zutheilt. Wenn der praktische Glaube zwischen beiden Vorstellungen entschein soll, so wird er zwar in theoretischer Rücksicht keine von beiden annehmen, aber in moralischer die dualistische vorziehen.

#### 2. Das natürliche und übernatürliche Enbe.

In Beziehung auf bas Reich ber Dinge, auf Welt und Natur, lant fich bas Ende ber Dinge verschieben auffassen: es ift entweber Weltverwandlung ober Weltvernichtung ober Weltumkehrung. Im ersten Rall ift es eine Epoche, die im Laufe der Weltbegebenheiten eintritt, ben vorhandenen Beltlauf oder die bestehende Ordnung ber Dinge abfoließt und eine neue einführt: fo erfcheint es als ein Wenbepuntt im Weltlauf, als ein relativ lettes Glied in ber Rette ber Dinge, als ein "natürliches Enbe"; im zweiten Fall ift es als Bernichtung nicht innerhalb ber Natur möglich, also "übernatürlich"; im letten Fall ift es "wibernaturlich", weil es bie naturliche und moralische Ordnung der Dinge umkehrt. Das natürliche Ende aller Dinge macht einen volltommen neuen Beltzuftand, beffen Seligkeit die Leiden und Uebel von fich ausschließt: biefer Buftand ift eine emige Dauer, worin entweber gar kein Bechsel ober eine ununterbrochene Beranberung ftattfindet.. Eines von beiben muß ber Fall fein. Seten wir, ber Buftand, in welchem alle Dinge enden, sei eine ewige Dauer ohne allen Bechsel, so giebt es in diesem Zustande keine Beränderung, also auch keine Zeit mehr: er ift zeitlos und alles Dasein barin wie versteinert. In bem Moment, wo die Dinge aufhören, hat auch die Zeit aufgehört, also der zeitlose Buftand angefangen. Die zeitlofe Dauer hat angefangen! Anfang ift Beitpunkt. Wie fann bas Beitlofe einen Zeitpunkt haben? Wie fann bie Beit übergeben in die zeitlose Dauer? Gin solcher Uebergang ift folechterbings unbenkbar. So ift auch bas natürliche Enbe ber Dinge als zeit= und wechselloje Dauer unbentbar. Wenn aber ber Wechsel und die Beränderung ewig fortbauert, so kann dieser wandelbare und veranderliche Buftand wenigstens teine Seligkeit fein, benn wo Bechfel ist, da find auch Uebel, und wo Uebel sind, da giebt es keine mahr=

hafte Befriedigung. So ift das natürliche Ende aller Dinge in jeder Beise undenkbar. Seligkeit ist weber in ber wechsellosen Ruhe bes Daseins noch in ber ewigen Wanbelbarkeit und Beranberung beffelben möglich. Da nun das Dasein doch eines von beiben sein muß, entweder wechsellos ober manbelbar, so ift überhaupt die Seligkeit nicht im Dasein, sondern im Aufhören alles Daseins, in der Bernichtung, im Richts zu suchen. Das Richts allein ift die ewige Ruhe. Dies ift die buddhiftische Borstellung vom Ende aller Dinge, womit Rant die Lehre Spinozas vergleicht. Nach dem Naturgesetz giebt es nur Verwandlung und Metamorphofe, teine Bernichtung. Das Naturgefet erklart: aus nichts tann nichts werben, es giebt fein Entstehen und Bergeben, weber Schöpfung noch Untergang. So übersteigt ber Begriff einer vollkommenen Bernichtung alle naturgesetzliche Möglichkeit. Darum nennt Rant biesen eschatologischen Glauben eine myftische Vorstellungsweise und bie ewige Rube, welche bem Nichts gleichkommt, "bas übernatürliche Ende aller Dinge".

#### 3. Das wibernatürliche Enbe.

Wenn die Ordnung der Dinge nicht aufhört (sei es relativ durch Bermanblung ober ganglich burch Bernichtung), sonbern fich umtehrt, so tritt bas Ende aller Dinge ein, welches ber Philosoph als "bas wibernatürliche" bezeichnet. Die Ordnung unferer Belt ift eine natür= liche und moralische, unser Naturzweck ist Glückseligkeit, unser moral= ischer Zwed die Würdigkeit gludselig zu sein. Daß beibe Ordnungen, bie natürliche und moralische, übereinstimmen, daß die Tugend am Ende zur Gludfeligkeit führt, baß die gesammte Weltordnung in ihrem letten Grunde moralifch regiert wird, ift unfer Glaube. Diefer Glaube gründet sich auf das moralische Gesetz, welches die Pflichterfüllung fordert um ber Pflicht willen, nicht in ber Abficht ober Soffnung auf eine kunftige Glückfeligkeit. Diese Ordnung wird vollkommen umgekehrt und ihrem Befete miberfprochen, wenn bie Moral vom Glauben abhangig gemacht wird und biefer von außeren Gefeten, die ihn burch Furcht vor Strafe ober Hoffnung auf Lohn erzwingen wollen: wenn mit einem Worte der Glaube, ftatt auf die reine Bernunft, sich bloß auf die Autori= tat und beren Gewalt grundet.

In dem Vernunftglauben ist das Motiv der Pflichterfüllung die Pflicht, in dem Autoritätsglauben die Furcht: dort ist die innerste Burzel des Handelns die Freiheit, hier deren außerstes Gegentheil, die

Unfreiheit in der Form der Unmundigkeit und Selbstfucht. Der Bernunftglaube ift in feinem Rern mit bem driftlichen Glauben einverftanben: bie driftliche Religion will, baf bie gottlichen Gebote nicht aus Furcht vor Strafe, nicht aus Soffnung auf Lohn, sonbern aus Liebe erfüllt werben. Diefes Motiv ift nicht bas rigoriftische ber Moral. noch weniger bas terroriftische ber Autorität. Daß es bie Liebe jum Motive bes sittlichen Sandelns macht: barin besteht nach unserem Philofobben "ber menichenfreundliche Charafter, Die liberale Denkungsart, bie Liebenswürdigkeit ber driftlichen Religion". Wenn man ihr biefen liebenswürdigen Charafter nimmt und an die Stelle der Liebe die Furcht sest, jo verwandeln sich ihre menschenfreundlichen Züge in die gebieterischen und abschreckenden der Autorität, die nur Abneigung und Wibersexlichkeit einflößen konnen. Damit aber ift die moralische Ordnung umgekehrt und bas Ende aller Dinge in feiner wibernatürlichen Gestalt eingetreten. "Sollte es mit bem Christenthum einmal dabin tommen, baß es aufhörte, liebensmurbig ju fein (welches fich wohl jutragen konnte, wenn es, ftatt feines fanften Beiftes, mit gebieterifcher Autorität bewaffnet wurde), so mußte eine Abneigung und Wiberfetzlichkeit gegen baffelbe bie herrschenbe Denkart ber Menichen werben. und ber Antidrift, ber ohnehin für ben Borlaufer bes jungsten Tages gehalten wirb, wurde sein obzwar turzes Regiment anfangen; alsbann aber, weil das Chriftenthum allgemeine Weltreligion zu fein zwar beftimmt, aber es zu werben von bem Schicffale nicht begunftigt fein murbe, bas (verkehrte) Enbe aller Dinge in moralischer Sinficht eintreten." 1

Wer erkennt in biesem so geschilberten Ende, in bieser Umkehr ber moralischen Ordnung, in den Urhebern dieses widernatürlichen Weltendes nicht die Jüge der Wöllner, Hilmer, Hermes, Woltersdorf u. a., die das antichristliche Princip entweder in eigner Person sind oder es herbeisühren? So ist der kantische Aussauf vom Ende aller Dinge ein auf das verkehrte Treiben des damaligen Zeitalters geworsenes grelles Schlaglicht.

Die beiben Abhanblungen "Ueber das Mißlingen aller philosophischen Bersuche in der Theodicee" vom Jahre 1791 und über "Das Ende aller Dinge" vom Jahre 1794 begrenzen den Zeitraum, in welchem Kant sein religionsphilosophisches Spstem entwickelt. Sie bilden gleich-

<sup>1</sup> Das Enbe aller Dinge. (S. 28. Bb. VI. S. 408.)

sam ben Rahmen zur "Resigion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Bernunst", beren Untersuchungen in den Zwischenjahren (1792 und 1793) erscheinen. Diese begrenzende Einfassung ist auch für den Charakter der kantischen Resigionskehre bezeichnend: der erste Aussatz zeigt, daß der Inhalt des Glaubens nicht Sache der Wissenschaft ist, der zweite, daß der Beweggrund des Glaubens kein Werk der Autorität und Menschenfurcht sein darf. Gegenstand des Glaubens ist nur die moralische Weltzregierung, und die moralische Weltzregierung ist ein Gegenstand nur des Glaubens: dieser Glaube gründet sich auf die moralische Vernunst, nicht auf die Vernunsteinsicht, sondern auf das Vernunstbedürsniß. Sanz in demselben Sinn hatte Kant die Frage beantwortet: "was heißt: sich im Venken orientiren?"

### Drittes Capitel.

# Das radicale Bofe in der Menschennatur.

I. Das Gute und Bofe unter religiofem Gefichtspuntt.

### 1. Das menfolice Erlöfungsbeburfnig.

Der Zusammenhang zwischen Moral und Religion, wie die fritische Philosophie denselben begriffen bat, leuchtet uns volltommen ein. Die negative Erklarung beißt: ber religible Glaube rubt nicht auf irgend welcher Einficht in die Natur ber Dinge, die Sittlichkeit nicht auf irgend welchem religiöfen Glauben; weder tann die Wiffenschaft ben Glauben noch biefer bie Sittlichkeit erzeugen. Mit ber Erforschung ber Dinge beschäftigt, begegnen wir nirgends bem religiöfen Glauben, er liegt mit ber Wiffenschaft und überhaupt mit ber theoretischen Bernunft nicht in berfelben Richtung; ber Glaube, welcher scheinbar bas menschliche Wiffen ergangt, in ber Naturerklarung fich auf die Abfichten Gottes beruft und ben natürlichen Gründen übernatürliche hinzufügt, ift nicht religiös, fondern doctrinal und gehört in bas Reich ber Lehrmeinungen und Spothefen. Die positive Erklarung beißt: bie Religion grundet fich auf die Moral, und diese besteht in ber Gefinnung; es ist die Befinnung, welche ben Glauben erzeugt, es ift auch klar, woburch fie ibn erzeugt.

Wir haben das religiöse Clement, den eigentlichen, in der fittlichen Gemüthsverfassung enthaltenen Glaubenssactor schon erkannt. Die Fischer, Gesch. d. Abitos. V. 4. Aust. N. A. The second of th

pflichtmäßige Gefinnung ift die Achtung vor bem Gesete, welche alle Empfindungen zu Boden schlägt, die in der Selbstliebe wurzeln. Diese Achtung muß in jedem das Gefühl des eigenen Unwerths, der eigenen fittlichen Unvollkommenheit erzeugen. Denn wer will, mit dem Gesetze verglichen, fich aufrechthalten? Niemand ift aut, jeder foll es fein; die fittliche Bollkommenheit erscheint als das zu erstrebende Ziel, die eigene Unvollkommenheit als der vorhandene Zustand, der von jenem Ziele unendlich weit absteht. Unvollkommenheit ift Mangel, Gefühl des Mangels ift Bedürfniß nach Abhülfe: die fittliche Bolltommenheit ift nicht unfer Buftand, sondern unser Bedürfnig. Als Zustand ober als erreichtes Biel gebacht, ift fie eine leere Ginbilbung, eine moralische Schwarmerei; als Bedürfniß empfunden, ist sie die tieffte Regung der menschlichen Natur, nicht eine vorübergebende und vereinzelte Reigung zufälliger Art, sondern ein nothwendiger und allgemeiner Gemüthszustand, ein Vernunft= bedürfniß.1

Diefes Bedürfniß ift es, welches ben Glauben macht. Jedes Be= burfniß will Befriedigung. Bas biefes Bedurfniß befriedigt, ift feine Einficht, teine Sandlung, sondern ein Glaube: namlich die moralische Gewißheit, daß in der That das Sittengeset Weltgeset ober Weltzweck ift, daß in ihm die ewige Ordnung der Dinge besteht und sich vollendet. Bir seben beutlich, wie fich mit ber fittlichen Gefinnung ein Beburfniß und mit bem letteren ein Glaube nothwendig und unabtrennbar verbindet. In der moralischen Gefinnung liegt das Gefühl des eigenen Unwerthes, der eigenen moralischen Unvollkommenheit, in diesem Gefühle unferes Mangels bas Bedürfniß nach Befreiung. Unfer mangelhafter Zustand ist moralischer Art: die Befreiung von diesem Uebel ift bie Erlofung. Bir find erloft, nicht wenn wir weniger unvoll= kommen find, nicht also baburch, daß wir vollkommener, sondern daß wir wirklich vollkommen werden. Nur der Zustand der Vollkommenheit ift Erlösung, nur biese Erlösung befriedigt unser moralisches Bedürfnig. Aber die Möglichkeit der Erlofung ift ein Object bloß des Glaubens: baber ift es nur ber Glaube, ber jenem Beburfniffe genugthut. Bernunftbedurfniß felbst ift ein Bedurfniß zu glauben, welches fich auf unfer fittliches Streben gründet, weil es ohne biefes Streben gar keinen Sinn hätte.

<sup>1</sup> Religion innerhalb der Grenzen ber blogen Bernunft. Borm, zur erften Auflage. S. W. Bb. VI. S. 160-170.

Aller Glaube, soweit berselbe rein religiöser Natur ist, entspringt aus diesem Bedürsniß und geht auf dieses Ziel, das wir als die Er-lösung vom Uebel bezeichnen. Das Bedürsniß wird von der Bernunft selbst empfunden, es folgt unmittelbar aus der moralischen Vernunft: darum ist auch der Glaube, der aus dieser Bedingung hervorgeht, ein reiner Bernunftglaube oder "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft".

#### 2. Der Urfprung bes Bofen. Der rigoriftifche Standpuntt.

Der Inhalt bieses Glaubens ist burch bas Bedürfniß ber moralischen Bernunst schon bestimmt; es wird geglaubt, was unsere sittliche Natur sorbert: die Erlösung des Menschen vom Uebel. Dies ist, kurzgesagt, das Thema der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunst. Von hier aus begreist sich auch die Eintheilung der kantischen Religionslehre; es sind drei Stadien oder Stusen, welche sich in dem Erlösungsproceß der Menschheit unterscheiden lassen: die Gerrschaft des Bösen im Wenschen ist der Ausgangspunkt, die vollendete Herrschaft des Guten der Zielpunkt der Erlösung, diese Herrschaft ist ein Sieg des Guten, der den Kamps mit dem Bösen voraussetz; daher liegt in der Mitte zwischen den beiden Extremen, nämlich der Herrschaft des Bösen und dem Siege des Guten, "der Kamps des guten Princips mit dem bösen um die Herrschaft über den Menschen".

Die religiofe Betrachtung bes Guten und Bofen ift von ber moralischen unterschieden. Unter dem moralischen Gesichtspunkte wird bestimmt, was gut und bose ift, diese Bestimmung bleibt genau dieselbe unter bem religiösen Gesichtspunkt; es giebt nicht etwa verschiebene Erklärungen des Guten und Bofen, eine andere von seiten der Moral, eine andere von seiten der Religion. Gut ift der Wille, der durch nichts anderes motivirt wird, als allein burch die Borftellung ber Pflicht, das Bose ist das Gegentheil des Guten; der Glaube andert an biesen Begriffen nicht bas Minbeste, er vertieft und erweitert sie nur vermöge feiner ganzen Betrachtungsweise. Sein Object ift bie Erlösung, b. h. die Vollendung des Guten. Was erlöft wird, muß von etwas erlöft werben; wovon wir erlöft werben sollen, ift bas Uebel im moralischen Sinn (bas Bose). Bur Vollenbung und zum wirklichen Siege bes Guten gehört, daß wir bas Bofe grundlich überwunden haben, daß wir in ber Wurzel bavon erlöft find: baber ift die Wurzel bes Bofen eigentlich basjenige, wovon wir erlöft fein wollen. Die Bor-

stellung von dem Grunde des Bojen hangt darum mit der Borstellung ber Erlösung auf bas Genaueste zusammen. In biesem Puntte unterscheibet sich die religiöse Betrachtungsweise von der moralischen. Diese bestimmt, was aut und bofe ist; jene verfolat beide Beariffe bis an bie auferfte Grenze: bas Gute bis zur Bollenbung, bas Bofe bis zu feiner Burgel. Unter bem religiofen Gefichtsbunkte handelt es fic nicht bloß um ben Unterschied bes Guten und Bofen, sondern um die Bollenbung bes Guten und um ben Uribrung bes Bofen. Bon einer wiffenschaftlichen Lösung biefer Fragen kann nicht die Rebe fein. Die Moral verlangt, daß unter allen Umftanden bas Gute gethan, bas Bose unterlassen werde. Auf das fittliche Sandeln hat es keinen Ginfluß, wie wir uns die Vollendung des Guten und den Ursprung des Bofen vorstellen: biefe Borftellungsweise ift also weber wiffenschaftlich noch (im engeren Sinn) moralisch, sonbern religios. Sier tritt uns ber Unterschied bes Glaubens von Wiffenschaft und Moral beutlich entgegen.

Die erste Frage ber religiösen Betrachtungsweise betrifft ben Urfprung bes Bofen. Dies ift ber erfte Bunkt, welchen ber Glaube auffucht: bie Grund= und Cardinalfrage aller Religion. Die Erlöfung ober bie Bollenbung bes Guten hat keinen Sinn, wenn nicht klar ift, wovon wir zu erlösen find. Bon bem, mas allem Bofen zu Grunde liegt. von dem Grunde des Bofen felbft! Daber ftellt Rant die Frage nach biesem Grunde an die Spite seiner Religionslehre. Sier begegnet ihm wieber bas Problem der menschlichen Freiheit, bas schwierigste aller Probleme, und er wird noch einmal zu seiner Lehre vom intelligibeln Charafter gurudgeführt. In biefer gangen Untersuchung über ben Ursprung des Bojen, in ber Art und Beise, wie Kant alle Schwierig= keiten ber Sache einfieht, außeinanderlegt und bemeistert, erkennen wir eine jener Leiftungen bes menschlichen Tieffinnes, die nur ben größten Denkern gelingen. Es wundert uns nicht, warum biese Gegend ber kantischen Philosophie so wenigen heimisch geworden. Um gleich bie hauptschwierigkeit unserer Frage hervorzuheben: fie sest voraus, daß überhaupt das Bose einen Grund hat. Wenn es einen Grund hat, so ist es nothwendig und eben darum unzurechnungsfähig und eben barum nicht bose: wenn es in Wahrheit bose ift, so ift es zurechnungs= fähig, nicht nothwendig, grundlos. Entweder also hat, wie es scheint, bie Frage nach bem Grunde bes Bosen keinen Sinn ober bas Bose selbst bat keinen.

But ift nur bie Gefinnung, baber tann auch bas Bofe nur in ber Gefinnung gesucht werben. Gut ift bie pflichtmäßige Gefinnung, bose die pflichtwidrige; die Maxime der pflichtmäßigen Gesinnung ift das Sittengeset, die der pflichtwidrigen das Gegentheil des Sittengesetzes. Der erfte Grund zur Unnehmung einer folden Maxime ift ber Ursprung alles Bosen. Ein Object irgend welcher Art kann dieser erfte Grund nie fein, kein Object macht ben Menschen fittlich, keines macht ihn bofe. In der Erfahrung kann barum der Ursprung des Bofen nicht gefucht werben, er liegt mithin vor aller Erfahrung; von außen fann ber Grund nicht tommen, welcher bie Befinnung bes Menfchen verdirbt, also muß dieser Grund im Menschen selbst liegen; abgeleitet kann das Böse nicht werden, es ist mithin ursprünglich: es muß eine der menschlichen Natur angeborene Beschaffenheit fein, welche den erften Grund zur Unnehmung ber bojen Maxime enthalt. Wir nennen biefen erften Grund "angeboren" nur in bem negativen Sinn, baß er nicht aus empirischen Bedingungen abgeleitet werden tann, daß er außerhalb ber Erfahrung liegt: er ift, wie Kant fagt, mit ber Geburt gegeben, nicht burch biefelbe.

Wir werben mit unserer Frage von der Ersahrung ab- und auf die Ursprünglichkeit der menschlichen Natur hingewiesen; wir müssen daher die Frage verallgemeinern: "was ist der Mensch von Natur, gut oder böse?"

Es giebt überhaupt zwei benkbare Grundverhaltniffe des Guten und Bösen: das disjunctive und conjunctive. Entweder schließen beide einander aus und sind bergestalt getrennt, daß, wo eines ist, eben beshalb das andere nicht ist, oder sie lassen sich verdinden: im ersten Fall ist ihr Schauplatz eng und ausschließend, jedes hat den seinigen, sie können nicht beide auf demselben Schauplatze zusammen bestehen; im zweiten ist dieser Schauplatz so weit, daß er beide zugleich umfaßt und ausnimmt. Es kommt also darauf an, wie in Ansehung des Guten und Bösen die menschliche Natur beurtheilt wird, ob als enger oder weiter Schauplatz: den ersten Standpunkt nennt Kant "rigoristisch", den zweiten "latitudinarisch". Dieser letztere hat wieder zwei Fälle: das conjunctive Berhältniß ist entweder positiv oder negativ, beide zu-

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Vernunft. Borw. zur ersten Auflage. Erstes Stud. Bon ber Einwohnung bes bojen Princips neben bem guten, ober über bas radicale Boje in ber menschlichen Natur. (Bb. VI. E. 177—180.)

sammen (Gutes und Böses) können demselben Subjecte entweder zuoder abgesprochen werden. Die bejahende Form heißt: "sowohl das
eine als auch das andere", die verneinende: "weder das eine noch das
andere". Die Bereinigung des Guten und Bösen ist demnach entweder
die negative der Indissernz oder die positive der Mischung. Beide
Standpunkte sind nach dem Ausdrucke Kants latitudinarisch: den ersten
nennt er "Indisserentismus", den zweiten "Synkretismus". Es
giebt mithin drei Standpunkte zur Beantwortung der Frage: was ist
der Mensch von Natur in Ansehung des Guten und Bösen? 1. die Rigoristen urtheilen: der Mensch ist von Natur entweder gut oder
böse, 2. die Indisserentisten: der Mensch ist von Natur weder gut
noch böse, 3. die Synkretisten: der Mensch ist von Natur sowohl
gut als böse.

Das Gute ift die zur Maxime gewordene Pflicht, das zur Gefinnung gewordene Sittengeset. Dieses Geset ist nur eines, es gilt in
allen Fällen; wenn es in einigen Fällen nicht gilt, so gilt es überhaupt nicht. Es kann nicht zugleich gelten und nicht gelten: mithin
ist der Standpunkt des Synkretismus unmöglich. Jede Handlung hat
ihre Motive, sie ist gut, wenn ihre alleinige Triebseder das Sittengeset
ist. Wenn ihre Triebseder das Sittengeset nicht ist, so hat sie andere
Motive; alle Beweggründe, welche das Sittengeset nicht sind, sind
bemselben entgegengesetz. Die Abwesenheit des Sittengesets ist nothwendig die Anwesenheit einer anderen, d. h. einer entgegengesetzen Triebseder. Daher giebt es zwischen Gutem und Bösem nichts Mittleres,
es giebt keine Indissernz beider: mithin ist der Standpunkt des Inbisserentismus ebenfalls unmöglich.

Der einzig mögliche Standpunkt ist demnach der rigoristische: diesen Standpunkt nimmt Kant, ohne den Borwurf der Schrossheit zu achten, der gewöhnlich dem Rigorismus gemacht wird. Die Moral soll schrosssein. Der rigoristische Standpunkt duldet keine andere Triebseder als die Pflicht, er duldet keinerlei Bereinigung oder Bermischung der Pflicht mit der Neigung. Eben diese Bereinigung war es, welcher Schiller in seiner Abhandlung über Anmuth und Würde in ästhetischer Rücksicht das Wort geredet hatte; er wollte, daß die Neigung der Pflicht gleichkomme, daß die Pflicht seigung werde: in diese Uebereinstimmung zwischen Pflicht und Neigung, in diese freiwillige Tugend setze er den Charakter der schönen Sittlichkeit, der Anmuth im Unterschied von der Würde, welche den sittlichen Willen in seiner unbedingten Erhabenheit offen-

Rants Gegensat zu Schiller ift bier ber Gegensat ber rein moralischen und ber afthetischen Dentweise, bes rigoristischen und bes fünstlerischen Standpunktes. Zugleich suchte Kant einen möglichen Bereinigungspunkt in einer folden Berbindung ber Tugend mit der Anmuth, welche der Strenge der Moral keinen Abbruch thut. Brofeffor Schiller migbilligt in feiner mit Meisterhand verfaßten Abhandlung über Anmuth und Würde in der Moral diese Vorstellungsart ber Berbindlichkeit, als ob fie eine karthäuserartige Gemuthsstimmung bei fich führe; allein ich kann, ba wir in ben wichtigsten Bunkten einig find, auch in biesem keine Uneinigkeit flatuiren, wenn wir uns nur unter einander verständlich machen konnen. Ich geftebe gern, bag ich bem Pflichtbegriff gerade um feiner Burbe willen teine Anmuth bei= gefellen tann, benn er enthält unbebingte Rothigung, womit Anmuth in geradem Widerfpruch fteht. Die Majeftat bes Gefetes (gleich bem auf Sinai) flogt Chrfurcht ein (nicht Schen, welche gurudftogt, auch nicht Reiz, der zur Vertraulichkeit einladet), welche Achtung des Untergebenen gegen feinen Gebieter, in biefem Fall aber, ba biefer in uns liegt, ein Gefühl bes Erhabenen unserer eigenen Bestimmung erwedt, was uns mehr hinreißt, als alles Schone. Aber bie Tugend, b. i. bie feft gegrundete Gefinnung, seine Pflicht genau zu erfullen, ift in ihren Folgen auch wohlthätig, mehr wie alles, was Ratur ober Runft in ber Welt leiften mag; und bas herrliche Bilb ber Menfcheit, in biefer Gestalt aufgestellt, verstattet gar wohl die Begleitung der Grazien, die aber, wenn noch von Pflicht allein die Rede ift, fich in ehrerbietiger Entfernung halten. Wird aber auf die anmuthigen Folgen gefeben, welche die Tugend, wenn fie überall Eingang fande, in der Welt verbreiten wurde, fo zieht alsbann bie moralifch gerichtete Bernunft (burch bie Einbilbungstraft) die Sinnlichkeit mit ins Spiel. Rur nach bezwungenen Ungeheuern wird hercules Musaget, vor welcher Arbeit jene guten Schweftern gurudbeben. Diefe Begleiterinnen ber Benus Urania find Buhlichweftern im Gefolge ber Benus Dione, fobalb fie fich ins Geschäft ber Pflichtbestimmung einmischen und bie Triebfebern dazu hergeben wollen."1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Vernunft. Borw. zur ersten Auflage. Erstes Stüd. Bon ber Einwohnung bes bosen Princips neben bem guten, ober über das radicale Böse ber menschl. Natur. (Bb. VI. S. 177—184. S. 182. Anmig.) Schillers Aufsatz über Anmuth u. Würde erschien im 3. Stüd d. Thalia. (1798.) Bgl. meine Schiller-Schriften. Zweite Reihe (1891.) Schiller als Bhilosoph. I. Buch. Cap. V. S. 253—272.

### 3. Die menfclichen Triebfebern und beren Orbnung.

Der rigoristische Standpunkt ift festgestellt: ber Mensch ift von Natur entweder gut oder bose. Diese Beschaffenheiten sind angeborene, da sie aus empirischen Ursachen nicht abgeleitet werden können. Hieraus icheint ein Widerstreit zwischen bem rigoristischen und moralischen Standpunkt zu folgen: jener behauptet ben angeborenen Charakter bes Buten und Bofen, diefer die Freiheit als die alleinige Urfache beiber. Die Standpunkte find beibe begrundet und muffen vereinigt gelten; fie find vereinigt, sobald ber Mensch als der freie Urheber seiner angeborenen guten ober bofen Beschaffenheit angesehen werden barf. Da nun der empirische Charafter diefer freie Urheber nicht fein tann, fo ift ber Ursprung bes Guten und Bosen im intelligibeln Charatter au suchen. Nur muffen biefe angeborenen Beschaffenheiten, beren Urbeber wir felbst find, von anderen Beschaffenheiten, welche auch angeboren, aber nicht burch uns felbst verursacht find, wohl unterschieden werden. Die letteren bestimmt bie Natur, nicht die Freiheit, fie find uns gegeben und bilben unfere Unlagen, die, fofern fie gur Doglichkeit ber menschlichen Ratur als solcher gehören, ursprüngliche find. lagen find als folche weber gut noch bofe, benn es ift nicht ber Wille, der sie macht. Wenn es die Anlagen waren, die den Charakter bestimmen, fo wurde biefer ein Werk ber Natur und von Moralität nicht weiter die Rede sein. Unlagen find Naturzwecke, die felbst wieder Mittel zu moralischen Zweden find; der fittliche Endzwed ift bas Bute, daber tann fein natürliches Mittel jum Bofen bestimmt fein, fonft mare es felbft bofe. Alle urfprunglichen Unlagen ber menfchlichen Natur find baber Mittel zum Guten, aber ber Wille ift an biefe ihre Beftimmung nicht gebunden und tann fich burch ben Digbrauch ins Bose verkehren. Um nun jene angeborene Beschaffenheit, bie entweder gut ober boje ift, von biefen ursprünglichen Anlagen, bie an fich weber gut noch bose, aber in ber Ordnung ber Dinge nur jum Guten beftimmt find, genau ju unterscheiben, muffen wir die letteren feststellen.

Der Mensch ist ein lebendiges, benkendes und moralisches Wesen: die bloß organische Natur ist die Thierheit, die Bereinigung der lebendigen und vernünftigen Natur ist die Menscheit, die Bereinigung der vernünstigen und moralischen Natur ist die Personlichsteit; die Anlage zum Leben ist animalisch, die zur Ueberlegung und Selbsterkenntniß ist menschlich, die zur Achtung vor dem Sittengesetzt moralisch. An sich ist keine dieser Anlagen gut oder bose, an sich

ift jebe berfelben von ber Natur jum Guten bestimmt. Wenn ber Wille die Richtung der moralischen Anlage nimmt und das Sitten= geset zu feiner Maxime macht, so ift er gut. Darin allein besteht bas Gute. Es hangt vom Willen ab, welche von ben ursprünglichen Anlagen, welche ebenso viele Triebfedern find, als die herrschende gilt. Wenn die oberfte Triebfeber nicht das Sittengesetz ift, nicht bieses allein, jo ift ber Bille boje. Denten wir uns ben Billen unter ber Berrschaft ber animalischen Triebe, so daß die menschliche und moralische Ratur unter bie thierische berabfinken, so entsteben bie fogenannten viehischen Lafter, wie Bollerei, Bolluft, wilbe Gesethlofigkeit; benten wir uns den Willen unter der Herrschaft blog der natürlichen Bernunft, so ift sein einziges Ziel bas eigene Wohl, so sucht bas Inbividuum nichts anderes als feine Gludfeligkeit, feine größtmögliche Beltung, feine Bortheile auf Roften und jum Schaben ber anderen, mit seiner Selbftliebe fteigen die feindlichen und gehäffigen Gefinn= ungen, wie Bosheit, Reib, Undankbarkeit, Schabenfreube, fie machfen ins Unermegliche und bilben bie fogenannten teuflischen Lafter. Alfo nicht in der Anlage als folder liegt das Bofe, sondern in dem Berhaltniß ber Anlage jum Willen, in ber Anlage, sofern fie Trieb= feber wird; nicht in ber Triebfeber als folder liegt bas Boje, sonbern in ihrem Berhaltniffe zum Sittengeset: barin also, bag die Triebfebern ber thierischen Natur ober ber klugen Selbstliebe im menschlichen Willen mehr gelten, als bas Sittengeset, baß fie bem letteren übergeordnet und nicht, wie es die Pflicht verlangt, schlechterbings untergeordnet find. Das Sittengeset ift Maxime. Was fich bem Sitten= gesetze vergleicht, sich mit bemselben in gleicher ober größerer Berechtigung behauptet, gilt als Maxime. Es ift also klar, worin allein bas Boje besteht: nicht in der Anlage, auch nicht in der blogen Triebfeber, sondern in der Triebfeber, fofern fie Maxime ift und die Richt= schnur bes Willens wie ber Sandlungen beftimmt: bas Boje besteht in ben Triebfebern, welche nicht bas Sittengeset selbst find. Wenn die unteren Anlagen (alle, ausgenommen die moralische) Willensmotive ober Triebfebern werden, wenn biefe Triebfebern als Maximen gelten, so herrscht im menschlichen Willen die niedere Natur über die höhere: biese Berrichaft ift bas Bose.

Jetzt erst ist die Frage, um die es sich handelt, so weit entwickelt, daß ihr Sinn einleuchtet und die Auslösung versucht werden kann. Der Mensch ist von Natur entweder gut ober bose. Wenn der mensch-

liche Wille vermöge seiner ursprünglichen Richtung das Sittengesetz zu seiner Maxime macht, so ist er von Natur gut; wenn er vermöge seiner ursprünglichen Richtung eine andere Triebseder zur Maxime erhebt und auf diese Weise die Ordnung der Triebsedern umkehrt, so ist er von Natur bose. Genau dieses ist der fragliche und zu entsscheidende Punkt. 1

### 4. Das bofe Berg ober ber Bang jum Richtguten.

Der Schauplatz, auf bem allein wir das Gute ober Böse antressen, ist die Willensrichtung, welche verschiedene Wege nimmt, je nachs dem der Wille diese oder jene Maxime ergreift, diese oder jene Triebsseder zu seiner Maxime macht. Um unsere Frage zu entschieden, müssen wir die Willensrichtung bis zu ihrer Wurzel versolgen, die der bestimmten Handlungsweise und dem empirischen Charakter selbst vorhergeht. Das Element der Willensrichtung ist Willensneigung oder Hang. Hang ist nicht Trieb: den Trieb macht die Natur, den Hang der Willensdisposition, elementare Willensrichtung. Wenn dieser Hang sich auf das Sittengesetz richtet, so ist der Mensch von Natur gut; wenn nicht, so ist er von Natur böse.

Durch diese Bestimmung sassen wir das Bose in seinem weitesten Umsange: es ist das contradictorische (nicht bloß contrare) Gegentheil des Guten. Bose ist der Hang zu allem, was nicht das Sittengesetz selbst ist: dieser Hang ist das bose Herz, die Empfanglichkeit sur alles außer der Pflicht. "Der Geist des moralischen Gesetzes besteht darin, daß dieses allein zur Triebseder hinreichend sei. Was nicht aus diesem Glauben geschieht, das ist Sünde (der Denkungsart nach)." In diesem weiten Gebiete des Bosen dursen gewisse Stufen unterschieden werden, die zwar nach ihrem moralischen Unwerthe gleich, aber an Bosheit verschieden sind. Wenn das Sittengesetz nicht die alleinige Triebseder des Willens ist, so sind drei Fälle möglich: entweder wird der Wille durch keinerlei Maximen bestimmt, oder nicht allein durch das Sittengesetz, sondern auch durch andere Triebsedern, oder endlich durch Maximen, die dem Sittengesetz duwiderlausen. Wenn überhaupt keine Grundsätz, sondern nur Begierden und Neigungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Borw. zur ersten Auflage. Erstes Stüd. I. Bon ber ursprünglichen Anlage zum Guten in ber menschlichen Natur. (Bb. VI. S. 184—187.)

ben Willen treiben, so ift die Natur stärker als der Wille, dieser also schwach: barin besteht die Gebrechlichkeit ber menschlichen Ratur. "Das Wollen habe ich wohl, aber bas Bollbringen fehlt." Wenn fich mit der Pflicht noch andere Triebfedern vermischen und die Selbftliebe mit in den Beweggrund der Sandlung einfließt, so besteht darin die Unlauterfeit des menschlichen Bergens. Wenn enblich ftatt bes Sittengesetes bie entgegengesette Maxime ben Willen bestimmt unb die Selbstsucht nicht bloß als mitwirkende Triebfeder die Gefinnung trübt, sondern als alleinige Maxime herrscht, so besteht darin die Bosartigkeit bes Willens, bie Berberbtheit ober Berkehrtheit bes menschlichen Bergens. Wenn nun ber Wille in feiner ursprunglichen Richtung ober in seinem Sange fich von bem Sittengesetz abwendet und burch biefe Abweichung bie Gebrechlichkeit, Unlauterkeit und Bosartigfeit in bie menschliche Natur einführt, fo ift ber Mensch von Natur bofe: biefer Sang ift ber erfte Grund ober bie Burgel bes Bofen. Als Sang ift er Willensrichtung, also Willensthat bor ber wirklichen empirischen Sandlung, also verschuldet und darum selbst bofe: er ift bas urfprungliche Bofe, die Urfunde im Menfchen, bas «peccatum originarium», womit verglichen alle anderen bofen Handlungen Folgen ober «poccata derivata» find. Die ganze Frage läuft also barauf hinaus: ob fich ber Wille in feinem ursprunglichen Sange vom Sittengeset abwendet ober nicht?1

# II. Das rabicale Bofe in ber menfchlichen Ratur.

# 1. Die Thatsache ber bofen Gefinnung.

Um biese Frage zu entscheiben, hören wir zuerst, was die Erfahrung bezeugt, soweit dieselbe im Stande ist, die sittliche Natur der Menscheit zu erkennen. Es sei die menschenkundigste Ersahrung in ihrem größten Umsange, die uns Auskunft geben soll, wie sie den empirischen Charakter des Menschen in allen Zeiten, in allen Lagen des Lebens, in allen Zuständen der Bildung findet. Ueberall erscheint der Mensch im Widerspruche nicht bloß mit dem Sittengesetz, sondern gegen dasselbe, nicht bloß in einem den Forderungen der Pflicht ungleichen Zustande, den selbst die Tugend nicht ganz überwindet, sondern in einer

<sup>1</sup> Religion innerhalb der Grenzen der blogen Bernunft. Borw. zur ersten Auflage. Erstes Stud. II. Bon dem Hange zum Bofen in der menschlichen Ratur. (Bb. VI. S. 188-192.)

bavon abgewendeten Richtung, die aus dem bösen Hervorgeht. Wenn bei den rohen Naturvölkern die Triebe und Begierden dis zur äußersten Wildheit, die Leidenschaften des Hasses und der Rache dis zur äußersten Grausamkeit sinn= und zügellos walten, so läßt sich dieser sittenlose Zustand aus dem Naturtriebe, aus der Rohheit der Natur und aus dem Mangel aller Bildung erklären. Wenn man aber bemerkt, daß die Grausamkeit nicht bloß eine Folge blinder Leidenschaft, sondern ein Object der Lust ist, daß diese Kinder der Natur ohne jede Rachebegierde martern können, bloß um sich an fremden Qualen zu erfreuen, so hat eine solche ungereizte, durch keinen Naturtrieb motivirte Graussamkeit keinen anderen Grund, als die natürliche Bosheit.

Betrachten wir die Menschen im Zustande der am weitesten vorgerückten Bildung und prüsen ihr Inneres, so verstecken sich zwar die Gesinnungen, so gut es geht, unter dem Scheine der Tugend, aber dicht unter der Obersläche zeigt sich überall der wurmstichtige Kern. Hinter dem Bertrauen, so aufrichtig es zu sein scheint, liegt immer noch irgend eine geheime Falscheit, gegen die empfangene Wohlthat regt sich der Undank, gegen fremdes Glück der Neid, gegen fremdes Unglück die Schadenfreude, und selbst das herzliche Wohlwollen ist nicht so rein, daß nicht die Bemerkung möglich wäre: "es sei in dem Unglück unserer besten Freunde etwas, das uns nicht ganz mißfalle". Das moralische Urtheil selbst wird abgestumpst und durch den Schein bestochen; wer nicht das Laster unverholen zur Schau trägt, wer den selbststädtigen Sinn mit Anstand bedeckt, heißt schon gut in der gebildeten Gesellschaft: "hier gilt derjenige für gut, der ein böser Mensch von der allgemeinen Classe ist."

Wenn man die Gesinnungen entblößt, die unter dem Tugenbscheine nicht eben tief versteckt sind, und sie ernsthaft und unverblendet ansieht, so trifft man jeden an einer Stelle, wo er im geheimen Hinterhalt liegt gegen den andern. Mitten im Herzen der Welt lebt unverwüstlich ber alte Naturzustand. Diese sittliche Versassung der Menschen zu erstlären, reicht die einsache Selbstliebe nicht hin. Es ist die Selbstliebe nicht in ihrer einsachen, sondern in ihrer übertriebenen Geltung, es ist die zur Herschaft, zur Maxime erhobene Selbstliebe: die Selbstlicht, die nicht der Naturtrieb macht, sondern der Wille. Nicht bloß in den Einzelnen, auch in den großen Verhältnissen der Menscheit sührt sie die Zügel. Auch die Völker liegen wider einander in diesem geheimen Hinterhalt, woraus von Zeit zu Zeit die Furie der Kriege hervorbricht, welche die Selbstsucht an allen Enden, in allen ihren Gestalten entselselt

und keinen Zweisel darüber läßt, wie es im Innern der Menschen aussieht.<sup>1</sup> So verhält es sich mit dem empirischen Menschencharakter. Wo man ihn immer sindet und so weit man ihn immer versolgt, ersicheint er nicht etwa in seiner äußeren Handlungsweise, sondern in seiner Denkungsart als dem Sittengesetz abgeneigt, als innerlich auf das Gegentheil des Guten gerichtet, d. h. als böse. Wie erklärt sich diese allgemeine, von dem gesammten Menschengeschlecht geltende, von aller Ersahrung bezeugte Thatsache?

Offenbar wird ber Erklarungsgrund in einer Bebingung gesucht werben muffen, welche zur menschlichen Natur als folder gebort, fonft konnte die Thatsache bes Bosen nicht so umfassend sein, wie sie ist: offenbar wird jene Bedingung keine unfreiwillige, unwillkurliche, naturgesetliche sein durfen, fonft murbe bie zu erklarende Thatsache ben Charafter bes Bofen verlieren, alfo überhaupt nicht ftattfinden. Run find die beiden Bedingungen, die zur menschlichen Natur als solcher gehören, Sinnlichkeit und Bernunft. In welcher von beiben liegt ber Grund bes Bofen? Benn man ihn blog in ber Sinnlichkeit findet und alfo die animalische Natur allein für die Beherrscherin bes mensch= lichen Willens halt, fo ift ber lettere thierisch, aber nicht bose. Die Sinnlichkeit tann baber ber zureichenbe Erklärungsgrund nicht fein, benn fie erklart zu wenig. Wenn man ben Grund bes Bofen blog in die menfoliche Bernunft fest, fo mußte fich biefe in ihrem Ursprunge von dem Sittengesetze losgeriffen und moralisch vollkommen verdunkelt haben, fie mußte als ein abgefallener und bofer Beift gelten, unter beffen herrschaft wir genothigt finb, nur bas Gegentheil bes Guten zu wollen und im Widerspruch gegen bas Sittengeset zu bebarren: bann mare ber Menfch gleich einem gefallenen Engel, er mare nicht mehr Mensch, sonbern Damon, und sein Wille nicht bose, sonbern teuflisch, b. h. nichts als bose. Die Bernunft als solche kann bem= nach auch nicht ber zureichenbe Ertlarungsgrund bes Bofen fein: fie erklärt zu viel.

Da wir den Grund des Bösen weder in der sinnlichen noch in der benkenden Natur suchen dürsen, so sinden wir ihn vielleicht in der Bereinigung beider. Die Bernunft für sich (die reine Bernunft) enthält

١

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Borw. zur ersten Auflage. Erstes Stück. III. Der Mensch ist von Natur bose. (Bb. VI. S. 192 bis 195.)

keinen anderen Antrieb als das Sittengeset, die Sinnlickkeit für fich keine anderen Triebe als die natürlichen Begierben, die Befriedigung Wenn fich mit diesen Begierben die Vernunft verbindet und felbst nichts anderes sucht als bas Wohl bes Individuums, so entsteht die natürliche Selbstliebe. In der menfchlichen Natur finden fich beide Triebfebern zugleich, die Selbstliebe und bas Sittengesetz. Wenn in ber menschlichen Natur kein anderer Antrieb als bas Sittengeset mare, so konnte der Mensch gar nicht bose sein; wenn in ihm der Antrieb des Sittengesehes gar nicht wirkte, so konnte er nur bose sein, womit zugleich ber Charafter bes Bosen aufgehoben mare, benn mas nur boje fein tann, ift burch ein unwiberstehliches Gefet bazu gezwungen, aber bie Möglichkeit bes Bosen reicht nur so weit als die Freiheit. Die Antriebe ber Selbstliebe und ber moralischen Bernunft wirken in ber menschlichen Natur zugleich. Wenn nun ber Unterschied bes Guten und Bofen icon in dem Unterschiede ber Triebsedern enthalten ware, so mußte ber Menich von Natur beibes zugleich fein, mas unmöglich ift.

Der Unterschied bes Guten und Bofen liegt nicht in ber Beschaffenbeit der Triebfebern, sondern in deren Geltung ober in dem Werthe. ben die Triebfebern im menschlichen Willen behaupten: b. h. ber Unterschied liegt einzig und allein in ben Maximen. Nicht ber Antrieb bes Sittengesetzes ist aut, sondern bag biefe Triebfeder bie oberfte Beltung in unserem Willen behauptet, baf alle anderen ihr folechterdings untergeordnet sind; nicht die Antriebe der Sinnlickkeit und Selbstliebe find bose, sondern daß fie im menschlichen Willen das Regiment führen, daß fie mehr gelten als das Sittengeset; darin allein besteht bas Bofe. Triebfebern, fo verschiedenartig fie find, konnen zusammenwirken und benselben Schauplat einnehmen, Maximen bagegen schließen fich aus. Die letteren bestimmen die Geltung, das Berhaltniß, die Ordnung der Triebfedern. Die Ordnung kann nur eine fein. Unmöglich können Selbstliebe und Sittengeset zugleich bie oberfte Triebfeber bilden. Das Bofe ist bie Selbftliebe als oberfte Triebfeber ober als Maxime, bas Gute ift bas Sittengefet als Willensprincip: unmöglich also kann ber Meusch von Natur gut und bose zugleich sein.

Das Bose liegt nicht in den Triebsedern, sondern in der Ordnung der Triebsedern, in der Umkehr der moralischen Ordnung. Die Herrschaft des Sittengesetzes ist die moralische Ordnung, die Herrschaft der Selbstliebe ist deren Umkehrung; diese macht nicht die Natur, nicht die Anlage, nicht die Materie der Triebsedern, sondern einzig und allein

der Wille: nur im Willen und durch ihn können überhaupt die Triebfebern umgefehrt werben. Der einzige, zureichenbe Erklarungsgrund bes Bofen ift bemnach ber menschliche Bille, ber in feiner urfprunglichen Richtung die Ordnung ber Triebfebern umkehrt, fich von bem Sittengeset abwendet und an die Triebfebern der Sinnlichkeit hangt. biefer Sang ben empirischen Charafter bes Menschen bedingt, also nicht au beffen Wirkungen gehört, barum ift er nicht erworben, fondern angeboren ober natürlich. Wir verstehen unter "natürlich" an biefer Stelle bas Gegentheil nicht ber Willfur (Freiheit), fondern ber Bilbung. Der Sang jum Bofen ift nicht von außen in die menschliche Natur eingeführt worden, er ift nicht im Laufe ber Zeit erworben, er ift der menschlichen Natur nicht angebilbet, sonbern ihr eigen: b. h. er ift angeboren ober natürlich. Diefer natürliche Sang entspringt nur im Willen, er ift eine Willensthat, alfo moralisch, zurechnungsfähig, schuldig; diefe Schuld liegt in ber erften Willensrichtung, in ber Burgel bes Willens, von hier aus ift der lettere im Princip verdorben worden; daher ift jener natürliche und zugleich moralische Sang zum Bofen rabical: er ift "bas radicale Bofe in ber menfchlichen Natur".

Das Bofe in feinen verschiebenen Geftalten ber Gebrechlichkeit, Unlauterkeit und Bosartigkeit ift unsere eigene Schuld. Die Schuld ber Gebrechlichkeit und Unlauterkeit ift ber schwache Wille, ber nicht ben Borsatzum Bosen hat, bem aber die Kraft zum Guten fehlt; die Schuld ber Bosartigkeit ift ber bofe Wille, ber fich mit Absicht gegen bas Sittengeset kehrt. Der schwache Wille richtet fich auf etwas anderes als bas Sittengeset, er ift nur auf bas Gute nicht gerichtet, ber bofe richtet fich auf bas Gegentheil bes Sittengesetes. Beibes ift moralische Berglichen mit ber Schulb im juriftischen Sinne, konnte ber schwache Wille «culpa», ber bose «dolus» genannt werben: biefer ift bie eigentliche Tude bes menschlichen Bergens, die nicht blog ben Reim bes Bofen nahrt, fonbern ben bes Guten untergrabt und bie Gefinnung in der Selbstsucht verhartet. Sier gilt die Selbstliebe als Maxime, als oberftes und alleiniges Motiv bes Willens; bas Bose wird vermieben, nur fo weit es icablich ift ober ber Selbftliebe wiberfpricht, bas Bute wird angenommen als der taufchende Schein, hinter welchem fich die Selbst= liebe am wohlsten befindet, es wird angenommen, nur so weit es sich mit der letteren verträgt. So wird die Gesinnung im Innersten ver-Nichts wird bereut als die schädlichen Folgen ber Sandlung, Reue ift nichts anderes als ber Berbruß über eine zwedwibrige und

unkluge Handlung: Berdruß aus Selbstliebe. Diese Art Reue nennt man Gewissen, und wenn man sich über die schlimmen Folgen seiner thörichten und schlechten Handlungen nur recht von Grund aus ärgert, so bildet man sich ein, wunder wie gewissenhaft zu sein, labt sich an seiner eigenen Gewissensstrenge und schmeichelt der Selbstliebe neben anderen Vorzügen auch mit dieser Tugend.

Das unechte, sogenannte Gewissen, womit die menschliche Tücke das echte verdunkelt, ist bei jeder Nichtswürdigkeit ruhig, wenn nur die schlimmen Folgen ausbleiben; es ist das Gewissen des Spielers, welches nur auswacht, wenn er verliert, und vollkommen schlummert oder vielemehr sich ganz zusrieden fühlt, wenn er gewinnt. Die Selbstliebe als Maxime kennt nur einen Zweck: ihren Bortheil; mit diesem verglichen, gilt ihr alles andere bloß als Mittel, nichts schätzt sie höher, auch nicht die Menschenwürde, weder die eigene noch weniger die fremde. An die Stelle der Menschenwürde tritt der Scheinwerth, welchen allein die Selbstliebe sucht. Hier gilt, was jenes Mitglied des englischen Parlaments öffentlich erklärte: "ein jeder Mensch hat seinen Preis, für den er sich weggiebt". Beurtheilen wir diese in der Menschheit eingewurzelte Gesinnungsweise aus dem moralischen Gesichtspunkte, so müssen wir dem Ausspruche des Apostels beistimmen: "da ist keiner, der Gutes thut, auch nicht Siner".

#### 2. Die Erbfunbe.

Wir haben das Bose bis zu seiner Burzel verfolgt, bis zu jenem Hange, den sich der menschliche Wille in seiner ersten Richtung gegeben hat, der die in unserer Natur wirksamen Triebsebern umkehrt, die Selbstliebe zur Maxime des Willens erhebt und in das Centrum der Gefinnung aufnimmt. Woher rührt dieser Hang? Wie erklaren wir diesen Ursprung des Bosen?

Der Grund bes Bosen ist die Freiheit. Jener Hang selbst ist eine That der Willfür, sonst ware er ein Trieb der Natur, die als solche niemals die Wurzel des Bosen sein tann. Der Hang zum Bosen ist selbst schon bose, er ist das radicale Bose. Das Bose kann nur aus dem Bosen erklart werden, nicht aus dem, was nicht bose ist: weder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Borw. zur ersten Auflage. Erstes Stud. III. Der Mensch ist von Natur böse. (Bb. VI. S. 192 bis 200.)

aus der Natur noch aus dem Guten. Der erfte Reim zum Bösen ift schon die bose Willensneigung selbst.

Die Freiheit ift eine intelligible Ursache. In ber Beitfolge ber Begebenheiten giebt es teine Freiheit, baber barf nicht in ber Zeit bie Urfache bes Bofen gesucht werben. Rie erklart fich bas Bofe aus bem vorhergehenden Zustande: ber Grund einer bofen Sandlung liegt nicht in den früheren Sandlungen, sonst ware die gegenwartige eine noth= wendige Folge der vergangenen und eben beshalb nicht boje. Der Grund unserer sundhaften Beschaffenheit kann also nicht barin gesucht werben, daß auch unfere Eltern fündhaft waren und auch beren Eltern und zulett bie erften Menichen, fo bag fich bas Bofe von Geschlecht ju Geschlecht fortpflanzt: eine folche Fortpflanzung mare Anerbung. Bas wir erben, ist nicht unsere That, also auch nicht unsere Schuld: daher läßt sich das Bose nicht anerben. Hier ist der Punkt, wo wir die Porstellung von einem angeerbten Bosen, weil fie der Freiheit und barum ber Natur bes Bofen felbst widerstreitet, zurudweisen muffen. Wie man fich biefe Anerbung auch vorstellen moge, ob medicinisch als eine "Erbkrankheit", ober juriflisch als eine "Erbschulb", ober theologisch als "Erbfunde": in allen Fallen gilt als ber Grund bes Bofen ein vorhergehender Zustand, eine zeitliche Urfache, alfo nicht die Freiheit. Die kantische Lehre vom radicalen Bosen in der Menschennatur muß von dem Dogma der Erbfünde wohl unterschieden werden, fie theilt mit biesem nur ben tieffinnigen Gedanken von der Ursprünglichkeit bes Bosen. Das Bose ift nicht Race: ber Grund besselben liegt nicht in ber Zeugung, sonbern im Willen.1

### 3. Das Boje als Fall.

Nur die zeitlichen Ursachen sind erkennbar, nicht die intelligibeln: ber Ursprung des Bösen ist darum unerforschlich. Ware der Grund des Bösen erkennbar, so müßte er zeitlich sein; ware er zeitlich, so müßte das Böse eine nothwendige Folge sein; womit seine Freiheit und mit dieser seine Schuld und Zurechnungsfähigkeit, d. h. sein ganzer Charakter aufgehoben ware. Das Böse folgt nicht, wie eine Zeitbegebenheit auf eine andere; die Zeitsolge geschieht nach dem Gesetz der Causalität und Stetigkeit: daher läßt sich das Bose nicht als Zeitsolge oder Glied

<sup>1</sup> Religion innerhalb der Grenzen ber blogen Vernunft. Borw. zur ersten Auflage. Erstes Stück. IV. Bom Ursprunge des Bosen in der menschlichen Natur. (Bb. VI. S. 200—202.)

einer stetigen Beränberung begreifen, es ift nicht allmählich geworben, also überhaupt nicht geworben, sonbern es ist. Jenes stetige Zunehmen ober Wachsen bes Bosen, wie wir es an menschlichen Charakteren in ber Ersahrung wahrnehmen, setzt schon in seinem ersten Beginn bas Bose voraus: es ist kein Wachsen bes Bosen, sonbern ein Wachsen im Bosen.

Bollen wir uns ben Urfprung bes Bofen finnbilblich in einer Zeit= begebenheit vorstellen, gleichsam ben Anfang ber Sunde, so muffen wir bie Vorstellung bes stetigen Geschehens verlaffen, ber Zusammenhang reifit in bem Moment, wo bas Bofe eintritt; mit bem fruberen Bustande verglichen, erscheint baffelbe nicht als Folge, sondern als Fall, mie auch die Bibel den Ursprung der erften Sunde nicht als Folge ber Unschuld, sondern als Abfall von Gott barftellt, als ben gewollten Ungehorfam gegen bas göttliche Berbot, als ben Sang bes Menschen zur Abweichung von bem Geset, als die Berführung bes Menschen burch einen bofen Geift, b. h. als die unerforschliche, burch feine empirische Ursache begreifliche, bose Reigung. In biesem Spiegel erblide jeber seine Schulb. So verhalt es fich mit bem Bofen in ber Menschennatur überhaupt. Bas von Abam erzählt wird, gilt von allen. «Mutato nomine de te fabula narratur!» In diesem Sinne. nicht in dem der Erbfunde, gilt das Wort: "in Abam haben alle gefündigt".

# III. Die Erlösung vom Bofen.

## 1. Das Bute als Selbftbefferung.

Wenn aber der Mensch von Natur bose ist, wo bleibt die Möglichkeit des Guten? In dieser Frage liegt das eigentliche Glaubensproblem. Wie können wir vom radicalen Bosen erlöst werden? Die
menschliche Natur ist vermöge ihrer Anlagen ursprünglich zum Guten
bestimmt, aber sie ist nicht ursprünglich gut, sondern durch ihren dem
Sittengesetz abgewendeten Hang ursprünglich bose. Sie soll gut sein:
dies fordert mit unbedingter Nothwendigkeit die sittliche Bernunst, der
kategorische Imperativ. Was die menschliche Natur unbedingt sein soll,
muß sie auch sein können. Hier gilt der praktische Satz: "du kannst,
benn du sollst!" Da wir nicht gut sind, so sollen wir es werden, also
können wir es werden. Aber wie kann aus einer Natur, welche radical

<sup>3</sup> Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft. Erftes Stud. IV. (Bb, VI. S, 202-206.)

bose ift, das Gute hervorgehen? Wie ist von dieser bosen Beschaffenheit ber Uebergang zum Guten möglich? Wie kann der Bose aushören, bose zu sein, wie kann er ansangen gut zu werden? In diesem Punkte liegt das Problem.

Nur ber Wille ift gut ober bose. Der Wille find wir selbft. Bas wir durch ihn find ober werben, bazu konnen nur wir felbst allein uns machen. Das Erfte ift, daß wir uns felbst helfen. Aber bofe, wie wir burch jenen ursprunglichen, unvertilgbaren Sang find, scheinen wir zu einer folden fittlichen Selbsthülfe unfahig. Doch ift mit bem Bosen die Möglichkeit bes Guten in uns nicht vertilgt. Das radicale Bose ift nicht das absolut Bose. Der Antrieb des Sittengesetzes lebt in uns augleich mit ben Antrieben ber Selbfiliebe und Sinnlichkeit. bas radicale Bose ift die Umtehrung dieser Triebfebern: in dieser Umtehrung wird die Triebfeder des Sittengesetzes den anderen untergeordnet. Unterordnung ift nicht Bernichtung. Dit bem Sittengeset in uns lebt bie Unlage und bie Möglichkeit bes Guten; bofe ift nur ber hang jum Gegentheil, ber gewollte Wiberfpruch gegen bas Gute. Diefer Widerspruch ware unmöglich, wenn nicht bas Gute als Antrieb und Anlage in uns gegenwärtig ware. So ift bie Möglichkeit bes Guten felbft bem radicalen Bofen gegenüber unauslöschlich und unvertilgbar. 1

#### 2. Das Gute als Wiebergeburt.

Wir können nicht begreifen, wie das Bose entsteht; wir können ebensowenig begreisen, wie das Gute entsteht, denn die Entstehung ist in beiden Fällen eine That der Freiheit, eine intelligible That, also ein durch die menschliche Vernunft nicht zu erklärender Vorgang. Einen Uebergang vom Bösen zum Guten giebt es nicht, dieser wäre eine stetige Veränderung, worin keine Sprünge stattsinden und wir also in einem und demselben Womente beides zugleich sein müßten, was unmöglich ist. Wenn aber das Ende des Vösen und der Ansang des Guten nicht zugleich eintreten, wenn nicht ein und dasselbe Wesen in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen der bloßen Bernunft, Erstes Stüd. Aug, Anmig. Bon der Wiederherstellung der ursprünglichen Anlage zum Guten in ihre Kraft. — In der ersten Ausgade des Werkes bildete diese Betrachtung Nr. V. des ersten Stüds. Wir folgen der Einrichtung der zweiten Ausgade (1794.) Bb. VI. S. 206—216.

einem und bemselben Momente zugleich gut und bose sein kann, so giebt es von dem einen zum andern keinen Uebergang.

Das Gute fann nur aus bem Guten entstehen, wie bas Bofe nur aus bem Bofen. Wir konnen im Guten allmählich zunehmen, allmählich jum Befferen fortichreiten, unfere Grunbfage befestigen, unfere Sitten anbern, aber bie Voraussetzung ift, bag wir bas Gute wollen. Die ftetige Beranberung, welche in einem allmählichen Uebergeben jum Befferen befteht, ift Reform. Der Anfang bes Guten im Menichen. bie Burgel seiner Befferung bilbet fich nicht in einer ftetigen Beranderung, also nicht in Beise ber Reform. Gut werben, heißt ben Willen auf das Sittengeset richten und von jenen anderen Triebfebern. an benen er hangt, ablenken, bas Sittengeset zur oberften Maxime erheben und die moralische Ordnung ber Triebfebern im Willen wieder= berftellen. Diese Wieberherstellung, die ftatt ber fruberen Ordnung bie entgegengesette einführt, ift tein allmählicher Uebergang, teine Reform, fondern eine Revolution im Innern des Menfchen, eine vollkommene Umwandlung in ber Denkungsart, ein unvermittelter, ploglicher, un= wandelbarer Entschluß, nicht eine Befferung ber Sitten, sonbern bie Grundung eines Charafters: es ift, wie die Bibel fagt, Biebergeburt, bas Angieben eines neuen Menichen. In biefer Wiebergeburt befteht ber Anfang bes Guten: von bier aus entspringt ber ftetige Fortschritt und bas Bachsthum im Guten. Bir begreifen, bag eine folche Biebergeburt stattfinden foll, daß ohne fie gar keine Selbstbefferung möglich ift, aber wir konnen nicht erklaren, wie fie geschieht.1

#### 3. Die Erlöfung als Gnabenwirfung.

Die Erlösung bes Menschen vom Bosen bilbet ben Kern bes Glaubens. Was aber die Möglichkeit einer solchen Erlösung betrifft, so scheibet sich hier ber Vernunftglaube vom Offenbarungsglauben, die Religion innerhalb ber Grenzen der bloßen Vernunft von der Religion außerhalb dieser Grenzen. Die moralische Selbsterhebung von der bösen zur guten Gesinnung, diese innere Umwandlung der menschlichen Natur, diese innerste Herzensänderung ist ein durch die natürliche Vernunft schlechterdings unbegreislicher Vorgang. Wir können nicht einsehen,

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Borw. zur ersten Ausgabe. Erstes Stud. Allg. Anmtg. (Bb. VI. S. 206—214.)

wie die Selbstbefferung in der Wurzel möglich ift, mahrend wir doch begreifen, daß fie fein foll. Diefe Unbegreiflichkeit giebt bem Glauben ben erften Anftoß, die Bernunftgrenzen zu überfteigen und die Religion außerhalb der Grenzen der blogen Vernunft zu grunden. Ift die Selbftbefferung unbegreiflich, fo ift fie auch unmöglich, fo kann ber Menfc von fich aus und vermöge bes eigenen Willens niemals gut werben; also bleibt er entweder boje ober er muß feine Befferung von Bott erwarten, und zu biefer bedarf er mehr als nur bes gottlichen Beiftandes. Wenn uns Gott nur helfen foll, fo muß ber menfcliche Wille mithelfen und auch von fich aus etwas zu feiner Befferung thun; aber bose, wie er ift, kann er felbft nichts bagu beitragen. Befferung ift unmöglich, soweit fie auf ihm felbft ruht, fie ift baber Gottes alleinige Wirkung: von feiten bes Menfchen burch gar nichts verbient, von seiten Gottes burch gar nichts bedingt: sie ift eine Gnabenwirkung, ber Durchbruch ber gottlichen Gnabe in ber fündhaften Menschennatur, eine auf wunderbare Beise erfolgte Um= wanblung.

Auf bie Unmöglichkeit ber Selbstbefferung grundet fich ber Glaube an die Gnabenwirkungen Gottes. Dieser Glaube fteht bem Bernunft= glauben entgegen. Die Bernunft bejaht die Selbstbefferung und ift der Möglickfeit derselben gewiß, nicht aus wiffenschaftlichen, sondern aus fittlichen Grunden: eben biefe Gewißheit ift Glaube (Bernunft= glaube). Der entgegengesette Glaube erwartet alles Gute nur von Gott und nichts von bem menschlichen Willen, ber, verftrickt in bas Bofe, teine Rraft hat jum Guten. Auf Grund biefes Glaubens hoffen wir von Gott, bag er uns vermoge feiner Gute gludlich machen werbe, und wenn bie Bedingung jur Gludfeligfeit unfere Befferung ift, fo hoffen wir, daß er uns vermöge feiner Gnade und Allmacht beffern und heiligen werde; wir selbst konnen nichts weiter, als diese beiben Geschenke von Gott wünschen und erbitten und alles außerlich thun, was ihm gefällig ift, bamit wir uns feinen Willen geneigt machen und seine Gunft erwerben. So entsteht der Glaube ohne moralischen Rern: feine Abficht ift bie Erwerbung ber gottlichen Gunft, fein Mittel bas äußere gottgefällige Thun, bas gottesbienftliche Sandeln, ber Cultus. Die moralische Religion ift nur eine. Im Wiberspruche mit ihr find alle anderen Religionen gottesbienftliche Sandlungen ober Culte, in ber menschlichen Whicht geubt, fich baburch ben göttlichen Willen geneigt ju machen. "Man tann alle Religionen in bie ber Gunftbewerbung

(bes bloßen Cultus) und die moralische, b. i. die Religion des guten Lebenswandels, eintheilen."

Der Glaube an die Gnabenwirkungen beruft sich auf eine innere Ersahrung, eine plötzliche Erleuchtung, einen Durchbruch göttlicher Wirksamkeit. Eine solche Ersahrung zu machen, hat die menschliche Bernunst kein Organ; eine Ersahrung aber, welche die Vernunst nicht machen kann, ist nicht wirklich, sondern eingebildet. Der Glaube an Einbildungen ist "Schwärmerei". Selbst wenn es solche Ersahrungen gebe, so ließe sich durch nichts erkennen, daß sie göttliche Gnadenwirkungen sind; die göttliche Ursache ist unerkennbar, also sind es auch die Gnadenwirkungen Gottes. Der Glaube daran hat keinen Grund in der theoretischen Vernunst, er hat auch keinen in der praktischen: diese sagt, was wir thun sollen, um durch Würdigkeit glückselig zu werden; jener Glaube will, daß wir nichts thun, sondern alles von Gott erwarten sollen, er ist daher praktisch wie theoretisch gleich werthlos.

Die kantische Glaubenslehre erblickt auf jedem ihrer Standpunkte bie gegenüberliegende Stellung, welche bie Religion außerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft einnimmt. Dem Glauben an bie Selbstbefferung ober an die Wiedergeburt des Menschen liegt gegenüber der Glaube an die Gnabenwirfungen Gottes. Bas beibe Glaubensftellungen scheibet, ift die Bernunftgrenze; aber weil fie biegfeits und jenfeits einer gemeinschaftlichen Grenze liegen, berühren fie fich gegenseitig und find einander benachbart. Was an die moralische Religion angrenzt und gleichsam neben ihr liegt, ohne ihr wesentlich anzugehören, nennt Kant ein "Barergon", und als folde Parerga behandelt er jedesmal die Glaubensstellungen jenseits der moralischen Religion. Innerhalb ber letteren find fie nebenfächlich. Eo verhalt fich die moralische Religion zu bem Glauben an die Gnabenwirkungen nicht absolut aus= foliegend, fie bestreitet nicht die Möglichkeit solcher Birkungen, fie macht baraus nur nicht bie Hauptsache ober bas eigentliche Glaubens= object; fie glaubt an die Wiedergeburt und die Möglichkeit der Selbstbefferung bes Menfchen, fie verwirft jeden Glauben, ber eine Befferung bes Menichen ohne die Bedingung ber Wiedergeburt und ber felbfteigenen inneren Umwandlung für möglich halt; es konnte fein, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Vernunft. Erstes Stüd. Allg, Anmig. (Bb. VI. S. 214 u. 215.) — <sup>2</sup> Ebenbaf. Erstes Stüd. Allg. Anmig. (Bb. VI. S. 215 u. 216. Diese Anmerkung unter bem Text ist ein Zusat ber 2. Ausgabe.)

bie menschliche Selbsthülse zum Guten nicht ausreicht, daß unsere Erlösung des göttlichen Beistandes bedarf; aber um diesen zu empfangen, ist die erste Bedingung unsere Empfänglichkeit, und dazu ist die erste Bedingung unsere Wiederzeburt. So hat der Glaube an die Wiederzeburt für den Glauben an die Gnadenwirkungen eine offene Seite: er läßt ihn als Parergon gelten, er läßt nur den Glauben an die Gnadenwirkungen nicht gelten, welcher in seinem Grunde die Wöglichkeit der Wiederzeburt und der menschlichen Selbstbesserung aushebt: ein solcher Glaube ist nach der praktischen Seite todt und nach der theoreztischen eine leere Schwärmerei.

Die erste Bedingung unserer inneren Umwandlung ist bemnach ber Kampf mit bem Bosen.

### Biertes Capitel.

# Der Kampf des guten und bofen Princips.

- I. Der Glaube an bas Gute.
- 1. Das moralische Ibeal als Sohn Gottes.

Der Mensch ift in ber Wurzel seines Willens bose. Wenn biese Wurzel aus ber menschlichen Natur nicht ausgerottet werden kann, so sind wir unsähig zum Guten und unerlösbar vom Bösen; wir können auf der Oberstäche unseres im Innersten selbstsüchtigen Willens Menschen von guten Sitten und legalen Handlungen werden, aber nicht sittlich gute Menschen. Nun ist die Läuterung des Willens nur durch die Wiedergeburt und diese nur durch den Kamps mit dem Bösen möglich. Augustin nannte die Tugenden, welche nicht aus der Wiedergeburt entspringen, "glänzende Laster", Kant denkt in diesem Punkte nicht weniger rigoristisch als der christliche Kirchenvater, er ist nur etwas milder in seinem Ausdruck: ohne den Kamps mit dem Bösen erscheinen ihm alle menschlichen Tugenden als "glänzende Armseligkeiten".

Gutes und Boses konnen nicht auf bemfelben Schauplat in gleicher Macht zusammen bestehen, jedes fordert die oberfte Geltung im mensch=

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Zweites Stud. Bon bem Rampf bes guten Principes mit bem bofen um bie Herrschaft über ben Menschen. (Bb. VI. S. 220. Anmig.)

lichen Willen ober die alleinige Macht über den Menschen. Getheilt zwischen beibe kann diese Herrschaft nicht werden, sie gehört entweder dem Guten oder dem Bösen. Um zu entscheiden, wem sie von Rechts=wegen gehört, müssen die Rechtsansprüche auf beiden Seiten untersucht und sestgeskellt werden. Es läßt sich voraussehen, mit welchen Gründen jede der beiden Parteien ihre Ansprüche auf die Herrschaft über den Menschen vertheidigen wird. Das Böse beruft sich auf sein früheres Recht, denn es hat sich des menschlichen Willens zuerst bemächtigt, das Gute dagegen auf sein unbedingtes und letztes Recht, denn es ist das Endziel. Jenes hat die Priorität, dieses enthält die ewige Bestimmung.

Das Gute ist der Wille, dessen alleinige Richtschnur und Maxime das Sittengeset ausmacht, d. i. der Wille in völliger Uebereinstimmung mit der Pflicht, die Menscheit in ihrer sittlichen Bollkommenheit. In diesem Zustande ist die letztere kein Gegenstand der Erfahrung; nicht der empirische, sondern nur der ideale Mensch ist der vollkommene. Die sittliche Lauterkeit ist die Aufgabe oder Idee des Menschen. Borgestellt als ein Individuum, ist diese Idee das Ideal der Menscheit. Die vernünstigen Wesen in der Welt haben keinen höheren Zweck, als diesem Ideale gleichzukommen, die Welt keinen höheren als vernünstige Wesen zu erzeugen: ihr Zweck ist die Menscheit, ihr Endzweck die sittlich geläuterte Menscheit oder die Herstellung des moralischen Ideals.

Es kann von keinem moralischen Weltzweck gerebet werden ohne die Voraussetzung eines moralischen Welturhebers. Gilt das moralische Ibeal als der Weltzweck, so muß Gott als der moralische Welturheber gelten: er hat die Welt erschaffen, damit sie jenen Zweck erfülle, er hat sie um des moralischen Ideals willen erschaffen. Dieses selbst ist demnach nicht geschaffen, sondern ewig, wie Gott. Die Idee der Menscheit ist unmittelbar göttlichen Ursprungs: sie ist, symbolisch ausgebrückt, "der ewige und eingeborene Sohn Gottes". Diese Idee ist der Zweck, zu und in welchem die Welt geschaffen worden, sie ist der Zweck, zu und in welchem die Welt geschaffen worden, sie ist der Zweck, zu und in welchem die Welt geschaffen worden, sie ist der göttliche Beweggrund der Schöpfung, das Schöpfungsmotiv, der Logos oder "das Wort, durch welches alle andern Dinge sind, und ohne das nichts existirt, was gemacht ist".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Zweites Stüd. Abschn. I. Bon bem Rechtsanspruch bes guten Princips auf die herrschaft über ben Menschen. a. Personificirte Ibee bes guten Princips. (Bb. VI. S. 223 figb.)

Das moralische Ibeal ift die Ibee der Menscheit in Individuo, dieses ideale Individuum ist ein vollkommener, d. h. göttlich gefinnter Menfc, es ift, symbolisch zu reben, "bas vom himmel zu uns herabgeftiegene Cbenbild Gottes ober Urbild ber Menscheit: ber menfchgeworbene Sohn Gottes". In ber göttlichen Gefinnung allein liegt die Bolltommenheit. Nun giebt es für die Gefinnung, diese innerfte Willenseigenthumlichkeit, teinen anbern Ausbrud, woburch fie fich bethätigt und offenbart, als Leben und Behre, feine andere Probe, wodurch sie fich hienieden bewährt, als das Leiden, und zwar bas fiegreich beftandene. Je schwerer bieses Leiben, befto ftarker bie fittliche Araft, die fich triumphirend barüber erhebt. Der göttlich gefinnte Menfc offenbart fich im außerften Leiben, und es giebt teines, bas größer mare, als ber Tob, als ber fcmach= und qualvolle. hat dieser Mensch das Bose in sich entwurzelt, er ist vermöge seiner menschlichen Natur zwar ber Versuchung, wie jeber andere Mensch, preisgegeben, aber fie hat ibn nicht, wie bie anberen, übermunden, er ift in feinem Innerften völlig lauter geblieben, alfo fünblos: er ift daher der einzige, dessen Leiden nicht als Sühne der eigenen Schuld gelten barf, benn er leibet unverbient. Wo ift hier ber Zusammen= hang zwischen Schuld und Leiben? Wie lagt fich biese vollkommene Tugend mit diesem außersten Leiden in einer moralischen Berbindung benten? Wenn es boch immer eine Schulb fein foll, bie bas Uebel als Strafe verursacht, und ber gottlich gefinnte Menfc vollig foulblos ift, fo tann fein Leiben nur als die Suhne frember Schulb gelten: er leibet für andere, nicht für biefen ober jenen, fonbern für bie gange Menfcheit; er leibet, um ben moralischen Weltzweck zu beforbern, um die 3bee des Menschen in fich zu verwirklichen und badurch vorbildlich für alle zu machen.

Dies find die Charakterzüge, in welchen sich das moralische Ideal ausprägt, es ist kein Ersahrungsobject, kein Gegenstand der Erkenntniß, sondern des Glaubens: wir glauben an das Gute, als den moralischen Weltzweck, an das moralische Ideal als unser sittliches Vorbild. Dieser Glaube ist lediglich praktisch: der praktische Glaube an den Sohn Gottes. Eben darin besteht der Rechtsanspruch des guten Princips: wir sollen in diesem Sinn an den Sohn Gottes glauben, d. h. wir sollen des sittlichen Ideals und unserer Pflicht, seinem Vorbilde nachzusolgen, unbedingt gewiß sein.

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft. Zweites Stud. Abicon. I. (Bb. VI. S. 224 figb.)

#### 2. Der prattifche Glaube an ben Sohn Gottes.

Dieser Glaube barf nichts enthalten, wodurch unsere Nachsolge aufgehoben oder ungültig gemacht werden könnte. Sie wäre ungültig, wenn jenes sittliche Borbilb solche Charakterzüge hätte, die von den Bedingungen unserer Natur ausgeschlossen und baher unserer Willensskraft völlig unerreichbar blieben. Dann müßte der Glaube an den Sohn Gottes seine praktische Bedeutung und damit seinen religiösen Werth verlieren. Das sittliche Borbild besteht in der Gesinnung, diese bethätigt und offenbart sich im Lebenswandel, der einzige Ausdruck ihrer Lauterkeit ist das sündlose Leben. Der Sohn Gottes beglaubigt sich selbst vor den Menschen mit den Worten: "wer von euch kann mich einer Sünde zeihen?" Es sind demnach nicht übernatürliche Zeichen und Wunder, wodurch er sich offenbar macht, nicht als Wunderthäter darf und will er unser Borbild sein, denn sonst könnten wir ihm nur nachsolgen, wenn auch wir die Kraft Wunder zu thun hätten oder empfingen.

Der Glaube an den Sohn Gottes als moralisches Ideal ist prattisch, bagegen ber Glaube an ben Sohn Gottes als Bunber= thater ift ohne jeden praktischen und religiosen Werth, baber find von bem praktischen Glauben an ben Sohn Gottes alle übernatürlichen Bebingungen und Charatterzüge bes letteren ausgeschloffen. Sobalb berselbe als ein übernatürlicher Menfc erscheint, ift auf unserer Seite bie Möglichkeit ber Nachfolge, auf ber feinigen bie Möglichkeit, unfer Borbild zu fein, aufgehoben und damit die Grundlage bes prattifchen Blaubens an ihn vernichtet. Als Gegenstand bes religidsen Glaubens ober, was daffelbe heißt, als das fittliche Borbild ber Menscheit, barf ber Sohn Gottes seine Besenseigenthumlichkeit weber auf eine übernatürliche Erzeugung noch auf eine angeborene Willensreinheit grunden, weil sonft die natürlichen, wie die fittlichen Bedingungen in ihm gang anderer Art waren, als in une, weil fich bann zwischen biesem Borbilbe und uns eine so unübersteigliche Aluft, eine so unermegliche Differenz aufthun murbe, daß von einer fittlichen Rachfolge, also auch von einem fittlichen Vorbilde und einem prattischen Glauben überhaupt nicht mehr die Rebe fein konnte.

Wenn aber bas sittliche Ibeal, um als solches zu gelten, keinerlei übernatürliche Charakterzüge ersorbert, so hindert nichts, daß sich dieses Borbild in der realen Menschenwelt verwirklicht und in einem leib-haftigen Menschen vor den Augen der Welt erscheint. Wir sind dem-

nach berechtigt, an ben Sohn Gottes zu glauben, nicht als an ein bloßes Ibeal, sonbern als an einen wirklichen Menschen: in dieser Fassung fällt ber Gegenstand bes moralischen Glaubens zusammen mit bem bes christlichen.

Das gute Princip hat das Recht, einen solchen Glauben zu fordern. Wir bejahen die unbedingte Geltung des sittlichen Borbildes, wir sollen und können demselben gleichkommen, wir können es, weil wir es sollen. Aber wie können wir dieses Ziel erreichen? Wenn auch die übernatürlichen Bedingungen von jenem Borbilde ausgeschlossen bleiben, wenn wir an den Sohn Gottes auch nicht als den übernatürlich Erzeugten, als den Wunderthäter, als den geborenen Heiligen glauben, so bleibt doch der unendliche Abstand zwischen ihm, dem sündlosen Menschen, und uns, den sündhaften. Wenn diese Klust sich nicht ausgleichen läßt, so bleiben wir unter der Herrschaft des Bösen, und es giebt für uns keine Erlösung vom Uebel. Wie läßt sich die Klust füllen? In dieser Frage liegen die Schwierigkeiten, die eigentlichen Skrupel und Probleme des Glaubens.

#### 3. Die Wiebergeburt.

Unser Zustand und Ausgangspunkt ist die Herrschaft des Bösen, unser Ziel die des Guten, der Abstand zwischen beiden unendlich, das Endziel so fern, daß es unerreichdar erscheint. Der erste Schritt auf dem Wege zum Guten ist unsere Besserung. Aber wenn das Uebel in der Burzel des Willens liegt, so kann auch nur hier die Besserung stattsinden: sie ist keine Resorm der Sitten, sondern eine Revolution der Gesinnung, eine totale Umkehr des verdorbenen Willens, das Anziehen eines neuen Menschen, eine vollständige innere Wiedergeburt. Wenn unsere Besserung nicht von Grund aus geschieht, so geschieht sie gar nicht. Besserung ist Umwandlung.

Der Begriff ber Wiedergeburt gehört in die Lehre vom intellisgibeln Charakter, welcher wir im Fortgange dieser unserer Darstellung der kantischen Philosophie zweimal begegnet find: zuerst in der Auflösung des kosmologischen Problems der Causalität, dann in der des praktischen der moralischen Freiheit. Her handelt es sich um

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Bernunft. Zweites Stüd. Abschn. I. b. Objective Realität dieser Jbee. (Bb. VI. S. 225—230.) — <sup>2</sup> S. oben Buch II. Cap. III. S. 307 u. 308. — <sup>3</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. IV. Buch II. Cap. XIII. S. 586—544. Bgl. oben Buch I. Cap. VII. S. 90—101.

bas religiöse Problem ber Erlösung. Kant hätte die Lehre vom intelligibeln Charakter, von der, als ihrer Grundlage, seine tieffinnigen und schwierigen Ausführungen über das Böse, die Wiedergeburt und die Erlösung abhängen, in der Religionslehre noch einmal wiederholen und eingehender erörtern sollen, als er in der "Allgemeinen Anmerkung von der Wiederherstellung der ursprünglichen Anlage zum Guten in ihrer Krast" gethan hat.

Aus der kantischen Lehre vom intelligibeln Charakter erhellt die Möglichkeit einer rabicalen Befferung ber menschlichen Natur. Sandlungen bes empirischen Charatters find nothwendig, jebe ift eine unausbleibliche Folge aller vorhergebenben, die ganze Rette ber Sandlungen ift in ihrer fittlichen Beschaffenheit burch bie Grundrichtung bes Willens bestimmt, diese ift frei, benn fie ift eine That des intelligibeln Charafters. Run ift unfere erfte und ursprüngliche Billensrichtung, wie aus ber Erfahrung einleuchtet und festgestellt worben, ber Sang jum Bosen (bie herrschaft ber Selbstsucht): unser empirischer Charatter ift radical bose, er ift es burch eine intelligible That, und so, wie er ift, find alle feine Sandlungen, die nicht anders fein konnen, als fie find, und burch bie Nothwendigkeit, womit fie erfolgen, bie Möglichkeit ber Aenderung und Befferung ausschließen. Innerhalb bes empirischen Charafters giebt es baber mohl eine Bereblung ber Sitten, welche mit ber Grundrichtung bes Willens, b. h. mit bem Rern ber Gefinnung (bem Charafter felbft) übereinstimmt, aber feine mahre Befferung, bie jene Grundrichtung aufheben und umtehren, b. h. die Gefinnung selbst anbern müßte.

Wenn ber empirische Charakter nicht in ber Wurzel seines Willens ein anderer wird, so wird er überhaupt kein anderer und besserer. Seben diese Besserung ist die Wiedergeburt: sie ist unmöglich in der Zeitsolge der Handlungen, denn sie würde dann ein Product aller vorhergehenden Handlungen, eine nothwendige Frucht des empirischen Charakters, also keine Besserung sein; sie kann daher nur unabhängig von allen zeitlichen Bedingungen stattsinden, als eine absolut freie oder intelligible That, d. h. durch den intelligiblen Charakter. Weil sie von der Kette der Zeit und der Begebenheiten unabhängig ist, darum ist sie an keinen Zeitpunkt gebunden und kann daher mit ihren

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Erftes Stud. Allg. Anmig. (Bb. VI. S. 206-214.)

Wirkungen in jedem Zeitpunkt hervortreten. Der Zeitlauf der Handelungen kann sie nicht bewirken, aber auch nicht hindern. Mit andern Worten: die Besserung des Menschen ist, da sie von keiner Zeit abshängt, zu jeder Zeit, d. h. immer möglich. Aber sie ist nie möglich auf der Obersläche oder der Außenseite des empirischen Charakters, sondern nur in der Wurzel seines Willens, dessen Grundrichtung der intelligible Charakter bestimmt.

hier allein wirkt die Freiheit und führt bas Steuer und lenkt Wer nicht bis zu biesem Urgrunde bes Willens sich ben Billen. vertiefen und in sein Innerstes einkehren kann, ber hat nicht ben Bebrauch feiner Freiheit, ber ift nicht frei, sonbern getrieben burch ben Lauf ber Dinge, burch ben Lauf seiner Sandlungen, bie von bort aus ihre Richtung empfangen haben und in diefer Richtung fortgehen, bis fie von bort aus geandert wird. Wir seben, wie bie Lehre vom intelligibeln Charatter jebe Scheinbefferung, die bas alte Rleid mit neuen Lappen ausputt, verwirft ober entwerthet und teine andere Befferung einraumt und zugleich ermöglicht, als bie Umtehrung bes empirischen Charafters, bie Gründung eines neuen Menschen, b. h. die Wiedergeburt, ohne welche beshalb alle sogenannten Tugenben nur Scheintugenben ober "glanzenbe Armfeligkeiten" finb. Benn bie Erlöfung bes Menichen nicht aus einer folden Befferung hervorgeht, fo kann fie nur in ber Bernichtung bestehen. So unterscheiben fich die Beilswege ber driftlichen und bubbhiftischen Erlofungslehre. Rant enticheibet fich in feiner Religionslehre für ben erften, Schopenhauer für ben anderen.1

Jest ist der Zusammenhang der kantischen Lehre vom intelligibeln Charakter mit der Religionslehre völlig klar, und wir können an dieser Stelle die Grundgedanken der kritischen Philosophie in gedrängter und einleuchtender Kürze zusammensassen. Ohne die Idealität des Raumes und der Zeit wäre die Sinnenwelt (Natur) nicht bloße Erscheinung, sondern ein Ding an sich, dann wäre der Mensch geschmiedet an die Kette der Dinge und gesesselt durch die Bande der Welt, dann gäbe es keine Freiheit. Ohne Freiheit keine Möglichkeit des intelligibeln Charakters, keine Grundrichtung des Willens in Uebereinstimmung oder im Widerstreit mit dem Gesehe der Freiheit, keine Willensrichtung, die anders sein sollte und könnte, als sie ist, kein radical böser Wille in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. meine Prorectoratsrebe über bas Problem der menfclichen Freiheit. (Deibelberg 1875.) S. 23—29.

ber menschlichen Natur, kein Erlösungsbebürfniß in uns, keine Moglichkeit ber Erlösung, kein Erlösungsglaube, keine Religion.

# II. Das Erlöfungsproblem und beffen Auflöfung.

Die Wiedergeburt ift der erste Schritt zur Erlbsung, sie vollendet bas Gute nicht, sondern macht uns nur dafür empfänglich. Die Erslösung selbst ist die Bolltommenheit im Guten, und gegen die Mögslichkeit der letzteren erheben sich eine Reihe von Schwierigkeiten, die sich von Stufe zu Stufe steigern.

Das Zeugniß unserer Besserung find unsere Thaten, diese find Erscheinungen in der Zeit, die, weil fie im Guten fortschreiten sollen, nie der vollkommene Ausbrud beffelben fein konnen, alfo ftets mangel= haft find und fein muffen. Unfer zeitlicher Lebensmandel ift der Seilig= keit des Gesetzes nie völlig angemessen und kann es nicht sein. Darin besteht das erste hindernig unserer Erlösung. Rehmen wir an, es sei weggeraumt, so zeigt fich ein zweites, welches schwieriger ift: bie wiebergeborene Gesinnung ift noch nicht bie beharrliche; ber Geift ift willig, aber das Fleisch ift schwach. Unsere Gefinnung bleibt auch nach ihrer Umkehrung mankelmuthig und gebrechlich. Wir follen gut fein und sind es nicht, fo lange wir nicht im Guten beharren. Laffen wir auch biefes Sinberniß gehoben fein, fo fteht unferer Erlöfung ein brittes entgegen, welches bas größte von allen ift. Bor ber Wiebergeburt waren wir radical bose. Auch wenn die Sinnesanderung fest und unerschütterlich bleibt, so tann boch bas Geschene nicht ungeschen gemacht werben; bie alte Schulb wird nicht baburch bezahlt, bag wir keine neue machen. Auch der wiedergeborene Mensch bleibt schuldig. Wie ift die Erlösung möglich, wenn die Schuld beharrt? Wir follen gerecht fein und find ungerecht.

Dies sind die hindernisse und Schwierigkeiten, die unsere Erlösung und damit auch unser Erlösungsglaube zu überwinden hat. Wie ist nach der Wiedergeburt die Erlösung möglich, da unsere That immer mangelhaft, unsere Gesinnung immer wankelmüthig, unsere Schuld unaustilgbar ist? Wie kann unter solchen Bedingungen die Erlösung des Menschen sich noch mit der Heiligkeit, Güte und Gerechtigkeit Gottes vertragen?

### 1. Die mangelhafte That.

Unser Fortschritt im Guten, der unsere Empfänglichkeit für das Gute, d. h. die Wiedergeburt zur Boraussetzung hat, ift, wenn die

Sinnesanderung beharrt, zwar stetig, aber eben deshalb in keinem Beitpunkte vollendet, also in jeber gegebenen Beit unvollkommen und mangelhaft. Daber können es unsere Thaten nicht sein, wodurch das Biel erreicht und die Erlösung verdient wird. Indessen ift dieser Mangel nicht unsere Schulb, ba wir bie Schranken und Bebingungen ber Zeit nicht abstreifen konnen; ber Grund bes Mangels liegt nicht in unserer Befinnung, fonbern in ber Ginrichtung unserer Ratur, vermoge beren unsere Sandlungen in ber Reit erscheinen, verlaufen, fortschreiten muffen. Das Entwicklungsgesetz entschulbigt ober erklart burch bie Nothwendigkeit bes Fortschrittes auch ben Mangel beffelben in jebem einzelnen Stadium. Darum konnen unfere Thaten wegen ihres ftets mangelhaften Charafters die Erlösung zwar nicht verdienen, aber auch nicht verhindern. Was ihnen vermöge ihrer zeitlichen Schranke fehlt, darf die von den Schranken der Zeit unabhängige Gefinnung ergangen. Bor ber gottlichen Gerechtigkeit gilt bie Gefinnung, biefer tieffte und verborgenfte Grund aller unferer Sandlungen, mit Recht als beren Einheit und vollendete Reihe. In ber Zeit konnen bie Thaten nicht vollendet werben, fie find es in ber Gefinnung.1

### 2. Die wankelmuthige Gefinnung.

Aber die Gefinnung muß auch nach ihrer Wiedergeburt beharrlich bieselbe bleiben. Nur dann, wenn sie unerschütterlich seststeht, kann sie ben Fortschritt im Guten verbürgen und zur Erlösung führen. Wer aber verbürgt uns diese Beharrlichkeit der Gesinnung? Was giebt uns die Sicherheit, daß die wiedergeborene Gesinnung unwandelbar dieselbe bleibt? Das eigene Zutrauen in die Festigkeit unseres Willens ist keine sichere, vielmehr eine sehr bedenkliche Bürgschaft, welche uns leicht täuschen kann; diese gute Meinung von uns selbst ist eher ein Zeichen gefälliger Selbstliebe, als sittlicher Selbstprüfung. Es ist besser und der sittlichen Gesinnung gemäßer, daß wir uns im Guten nicht allzussest wähnen, daß wir vor dem möglichen Kücksall ins Böse stets auf unserer Hut sind, daß wir "mit Furcht und Zittern unsere Seligkeit schaffen". Für die Beharrlichkeit der guten Gesinnung giebt es keine andere Bürgschaft, als das beharrliche Streben nach dem Guten, das beständige Trachten nach dem Reiche Gottes, den ununterbrochenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Zweites Stud. Abschn. I. c. Schwierigkeit gegen die Realität bieser Ibee und Auflösung berselben. (Bb. VI. S. 230 u. 231.)

Fortschritt im sittlichen Handeln. Es giebt keinen anderen Grund, worauf sich das Bertrauen in die Festigkeit der eigenen Gesinnung stützen kann. Wenn wir im Guten stetig wachsen und zunehmen, dann dürsen wir hoffen, daß der gute Geist in uns sich immer tieser befestigen und uns nicht mehr verlassen werde. Diese Hoffnung ist unser Trost bei der Gebrechlichkeit unserer Natur, der Geist, welcher das Gute in uns wirkt, ist unser "Paraklet", der, je beharrlicher wir im Guten sortschreiten, um so sichere bei uns bleibt und uns erlöst.

Der Glaube an die Erlösung kann sich nie auf das Bewußtsein unserer Werke gründen, denn diese sind stets mangelhaft: er gründet sich auf die beharrlich gute Gesinnung. Aber diese gute Gesinnung ist ihrer selbst nicht sicher, der Glaube an ihre Festigkeit ist nur die Hossung, daß sie beharren werde und diese gründet sich allein auf unseren thatsächlichen und dauernden Fortschritt im Guten. Sonst ist die Hossung leer und der Glaube an die gute Gesinnung nur eitle Selbstegerechtigkeit. Durch nichts anderes, als die muthig vorwärtsschreitende That kann sich die Festigkeit der guten Gesinnung bewähren. Diese Bewährung allein nimmt uns die Furcht vor dem Kückfall ins Böse und sichert uns den Glauben an die Erlösung.

### 3. Die alte Gunbenfoulb.

Das erste Sinderniß der Erlösung lag in der stets mangelhaften That: diesen Mangel ergänzt und hebt die gute Gesinnung. Das zweite Sinderniß lag in der wankelmüthigen Gesinnung: dieses Hinderniß hebt die durch Thaten bewährte Gesinnung, welche mit Recht hossen darf, daß ihr der gute Geist treu bleiben werde. In beiden Fällen erscheint die wiedergeborene Gesinnung als der zureichende Grund der Erlösung.

Nun aber geht ber Sinnesänderung vorher der böse Wille, die tiefe Verschuldung des Menschen. Wenn die Wiedergeburt alles thut, was sie vermag, so erzeugt sie den guten Lebenswandel, der im Guten beharrlich fortschreitet; sie erzeugt damit nicht mehr, als das Sittensgest von uns fordert, nichts Ueberverdienstliches, keinen Ueberschuß, womit sie die alte Schuld tilgen könnte. Der wiedergeborene Mensch ist zugleich der schuld fann durch die Wiedergeburt nicht getilgt werden.

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Zweites Stud. Abschn, I. c. (Bb. VI. S. 231—236.)

Und das der Mensch nichts weiter vermag, als seine Gesinnung von Grund aus zu ändern, so ist überhaupt er selbst nicht im Stande, seine erste Schuld zu tilgen, da ihn seine Wiedergeburt nicht davon losspricht. Entweder also bleibt er schuldig und darum unerlöst und unerlösdar oder seine Schuld muß durch einen Andern getilgt werden. Aber wie ist dies möglich? Es handelt sich nicht um eine Gelbschuld, sondern um eine Sündenschuld, um die innerste, allerpersönlichste Schuld, die es giebt. Kein Mensch kann statt des anderen wollen, also auch nicht statt des anderen sündenschuld auf sich nehmen und tilgen; die Verdindlichkeit, diese Schuld zu tilgen, ist schlechterdings unübertragbar, in Rücksicht der Sündenschuld giebt es "keine transmissible Verdindlichkeit".

Es giebt keine andere Art, das Unrecht zu tilgen, als daß man es durch die Strafe sühnt; es giebt keine andere Strafgerechtigkeit, als die Bergeltung. Welche Strafe aber soll groß genug sein, um die Schuld der Sünde, das Unrecht des bösen Willens zu vergelten? Der Wille hat sich absichtlich von dem ewigen Gesetze abgewendet. Unendlich wie das Gesetz und die Maxime, die sich auf alle Handlungen bezieht, ist die Verschuldung; unendlich, wie die Schuld, muß die Strase sein. So will es die Gerechtigkeit. Hier ist der Conslict zwischen Gerechtigkeit und Glaube. Die Gerechtigkeit fordert zur Vergeltung des Vösen die unendliche Strase, der Glaube fordert auf Grund der Wiedergeburt die Erlösung. Nun ist der wiedergeborene Mensch zugleich der radical böse, er war es vor der Wiedergeburt und bleibt es, da die letztere nicht vermögend ist, diese Schuld zu tilgen.

#### 4. Die erlofenbe Strafe.

Das Problem enthält zwei Fragen: wie muß die Strase gedacht werden, damit sie mit der Gerechtigkeit übereinstimmt? wie vereinigt sich diese gerechte Strase mit der Erlösung? Die Strase ist die Folge der Sünde: sie darf nicht als eine Folge der Wiedergeburt erscheinen sonst wäre sie nicht mehr gerecht, aber sie darf auch nicht der Wiedergeburt dergestalt vorhergehen, daß sie aushört, sobald diese eintritt, sonst wäre sie nicht mehr unendlich. Der bose Mensch, so lange er bose ist, ist von Rechtswegen straswürdig, aber er kann die Gerechtigkeit der Strase nicht erkennen, weil zu dieser Einsicht schon die Wieder-

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Zweites Stud. Abfcn. I. c. (Bb. VI. S. 236 u. 237.)

Sifder, Gefd, b. Bhilof. V. 4. Muft. R. M.

geburt gehört; ber gute Mensch bagegen hat die Strase nicht verdient. Da es sich um die Bereinigung der Strase mit der Erlösung handelt, so können wir von einer Strase vor der Sinnesänderung überhaupt nicht reden, denn in diesem Zeitpunkte hat sie nichts mit der Erlösung gemein. Die Strase soll diese beiden Bedingungen zugleich erfüllen, sie soll zugleich gerecht und erlösend sein: vor der Wiedergeburt ist sie nicht erlösend, nach der Wiedergeburt (als deren Folge) ist sie nicht gerecht. Um beide Bedingungen zu vereinigen, bleibt daher nur ein Zeitpunkt übrig: daß sie im Momente der Sinnesänderung selbst, d. h. mit der Wiedergeburt zugleich eintritt.

Um Rants tiefen Gebanken zu verstehen, muß man fich ben Begriff ber Strafe beutlich vergegenwärtigen. Strafe ift verschulbetes Uebel: ein Uebel, beffen Grund bie bofe That ift. Innerhalb dieses Begriffs muß man die juriftische Form ber Strafe von ber moralisch-religiosen wohl unterscheiben. Das bürgerliche Recht verlangt, daß der Berbrecher gestraft wirb; die Strafe erfolgt wegen ber außeren Handlung, nicht wegen der Gefinnung. Wenn fich die bose Absicht nicht geaußert hat, fo tann fie bie folimmfte gewesen fein, fie ift im rechtlichen Sinne ftraflos: es ift barum bei ber burgerlichen Strafe auch ganz gleich= gultig, was fie bem Berbrecher innerlich gilt, mit welcher Gefinnung fie gelitten wird, ob in bem Leiben auch bas Schulbbewußtsein gegen= wärtig ist ober nicht: benn ihr Zweck ist nicht die Besserung des Verbrechers, sondern die Bestrafung, d. h. die dem verletzen Gesetze schuldige Genugthuung. Gang anders verhalt es fich mit ber Strafe im moralisch= religiösen Sinn. Sie ift auch ein verbientes Uebel, fie ist verschuldet burch die bose Gefinnung, ihr Grund ift nicht das burgerliche, sondern das göttliche Recht, nicht das zeitliche, sondern das ewige Geset, ihr Bwed ift die Befferung bes Menschen, nicht die außere ber Sitten, fondern bie innere ber Gefinnung, bie ihn vom Bofen erloft. Die erfte Bedingung ber moralischen Strafe ift baber, daß fie als Strafe, b. h. als ein verdientes Uebel empfunden wird: bieses Gefühl ift bas Schuld: bewußtsein. Wer die Schuld als folche empfindet, hat ichon bas Beburfniß, fie ju fuhnen, fich ber Strafe ju unterwerfen, diefe freiwillig auf fich zu nehmen und die Uebel zu bulben um des Guten willen. Wie alles moralische, muß auch die Strafe in ihrer moralischen Bebeutung innerlich gewollt, freiwillig übernommen, als gerechte empfunden sein, nicht als ein äußerer unwiderstehlicher Zwang. So unterscheibet auch hier ber Zwang bas rechtliche Gebiet von bem moralischen. Damit wir uns selbst strasen, bazu gehört die Schuld und das tiese Bewußtsein berselben. Aus diesem Grunde kann die bessernde und erslösende Strase nie vor der Wiedergeburt eintreten, weil erst durch die Wiedergeburt das Bewußtsein der Schuld mit seiner ganzen Stärke in uns erwacht. Wenn auf dem Rechtsgediete die Strase bloß durch die Handlung bedingt wird, so wird sie auf dem religiösen Gebiete durch die Gesinnung und deren Wiedergeburt bedingt. Durch die böse Gessinnung wird der Mensch strasbar vor dem göttlichen Gesetz, durch die Wiedergeburt erscheint er strasbar vor dem eigenen Gewissen.

#### 5. Das ftellvertretenbe Beiben.

Nun ist die radicale Sinnesanderung nothwendig mit einer Reihe von Uebeln, auch mit Uebeln im Sinne der Welt, d. h. mit dußeren Leiden verknüpft. Die Wiedergeburt ist das Anziehen eines neuen Menschen, also zugleich die Ausopferung des alten: beides ist ein Act. Eine solche Ausopferung ist schwerzlich, sie ist der Ansang einer langen Reihe von Uebeln, Entbehrungen und weltlichen Leiden, welche der Mensch auf sich nimmt; diese Leiden gelten dem wiedergeborenen Menschen als verdiente Uebel, d. h. als Strase: sie sind verdient durch den schuldigen Menschen, den alten Adam, sie werden erduldet durch den wiedergeborenen, neuen Menschen; also ist es der neue Mensch, der sür den alten leidet, es ist die gute Gesinnung, welche die Strase trägt, die sich die böse verdient hat. Die gute Gesinnung leidet statt der bösen: daher ist die erlösende Strase ein "stellvertretendes Leiden".

Die Erlösung sorbert nicht bloß die Wiedergeburt und Beharrlichkeit im Guten, sondern das Leiden, welches der Geist der guten Gesinnung trägt und als Strase für die bose über sich nimmt. Denken wir uns die gute Gesinnung in der Idee der Menscheit vollendet, und diese in einem Individuum, einem wirklichen Menschen verkörpert, so erscheint uns derselbe als leidend, durch Leiden seinen Gesinnung bewährend, nicht die eigene Schuld sühnend, denn er ist sündlos, sondern fremde Schuld, die unsrige: wir denken ihn als den Erlöser der Menscheit, als deren Stellvertreter und Sachwalter vor der göttlichen Gerechtigkeit, als den Menschen, um dessenwillen alle erlöst und von ihren Sünden losgesprochen sind, alle, die an ihn glauben, d. h. ihm nachsolgen, die sich innerlich von dem Bösen abgewendet und das Gute

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Zweites Stud. Abfon. I. c. (Bb. VI. S. 237—239.)

zu ihrer Gefinnung, zu ihrer unwandelbaren und beharrlichen Willens= richtung gemacht haben.

#### 6. Die erlofenbe Gnabe.

Wir muffen bas stellvertretenbe Leiben bes wiebergeborenen Menschen von bem bes fündlofen unterscheiben: jener leibet für bie eigene Schulb. biefer für die fremde. Darum hat der wiedergeborene Mensch, wenn er im Leiden seine gute Gefinnung beharrlich festhält, nur ben Rechtsanspruch, erlöft zu werben. Aber erlöft werben beißt noch nicht erlöft Wer die Erlöfung erft zu hoffen hat, ift eben beshalb noch im Buftande ber Nichterlösung. Um erlöft zu fein, muffen wir vor bem ewigen Geset, vor Gott als gerechtfertigt erscheinen. Nur bann ift bie Erlöfung gerecht. Diefe Rechtfertigung folgt aber nicht aus unserem Lebensmanbel, fo beharrlich berfelbe auch im Guten fortschreitet; wenn fie uns bennoch ju Theil wirb, fo empfangen wir fie gegen unfer Berbienft und Burbigfeit, b. h. aus Gnabe. Sie entspringt nur aus ber Wiebergeburt, b. h. aus bem praftischen Glauben an ben Sohn Gottes, fie vollendet fich nur burch bie gottliche Gnabe: fie ift in ihrem Ausgang spunkte die Rechtfertigung burch ben Glauben, in ihrem Zielpunkte die Rechtfertigung burch die Gnabe. Wir konnen nie burch unfere Berte ober burch unfere zeitlichen Berbienfte erloft werben: bier ftimmt die kantische Lehre mit ber lutherischen überein und macht mit ber evangelischen Rirche gemeinschaftliche Sache gegen bie katholische.2

Namentlich auf ben Glauben an die Rechtfertigung durch die Gnade legt Kant den antikatholischen Nachdruck und betont ihren, die Werkseiligkeit ausschließenden Charakter. Die Gnade kann die Bedingung der Wiedergeburt oder inneren Sinnesänderung nicht ausheben, diese hat kein Aequivalent in einem äußeren Werke; die Sündenschuld kann nicht außerlich gesühnt werden durch sogenannte heilige Werke, durch Askese und Selbstpeinigungen, durch Gebete und Cultushandlungen, durch keinerlei Expiation büßender oder seierlicher Art. Jede Expiation ist eine äußere Handlung, ein Werk, welches ohne die Wiedergeburt geschehen kann, welches, die Wiedergeburt vorausgesetzt, nicht zu geschehen braucht, welches ohne dieselbe vollkommen unnütz, mit ihr vollkommen überschlissig ist: ein bloßes «opus operatum», das nicht im mindesten

<sup>1</sup> Religion innethalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Zweites Stüd. Abschn. I. c. (Bb. VI. S. 239.) — 2 Ebenbas. Zweites Stüd. Abschn. I. c. (Bb. VI. S. 240—243.)

bie Seligkeit des Menschen fördert, nicht das Gewissen erweckt, sondern einschläsert und darum nicht bloß unfruchtbar, sondern schädlich und verderbenbringend ist, eine Art "Opium für das Gewissen"!

Was also das gute Princip mit Necht von dem Menschen fordert, ist: 1. der Glaube an das moralische Ideal, der praktische Glaube an den Sohn Gottes, die Wiedergeburt, 2. das beharrliche Fortschreiten und Wachsen im Guten, wodurch allein die Beharrlichkeit der guten Gesinnung sich kundgiebt, 3. das stellvertretende Leiden, d. h. die Uedernahme und das Dulben der Uedel (welche die gute Gesinnung nothwendig nach sicht), als eine durch die alte Sündenschuld verbiente Strafe.

# III. Der Rampf bes Bofen mit bem Guten.

#### 1. Das Bofe als Ffirft biefer Belt.

Auf der entgegengesetten Seite steben die Rechtsanspruche bes bofen Princips, welches bem guten bie Berricaft über ben Menfchen ftreitig macht. Das Bofe ift in feinem Principe bem ewigen Gefete abgekehrt, es ift ber Wille, welcher etwas anderes begehrt als bas Gefet. Bas tann er anderes begehren, als bie Guter ber Belt? Benn ber Wille nicht sittlich ift, jo ift er felbstsuchtig, es giebt tein Drittes. Wenn bie Guter biefer Welt vor allem begehrt werben, wenn ber Bille in feiner ursprünglichen Richtung biefen Bielen fich guneigt, so ift er bofe und zwar radical. Es ift die Sinnenwelt, in welcher allein das Bofe fein Reich grundet. Wenn wir fagen, bas Reich des Bofen fei "biefe Welt", fo muß ber Ausbrud genau verstanben werben, um nicht bie gange Sache ju verwirren. Wir reben in biefem Busammenhange nicht von ber Welt, sofern fie Object ber Erkenntnig ift, sonbern blog, so= fern fie das Object ber Begierbe ausmacht, nicht ber natürlichen und einfachen, sondern ber zur Maxime erhobenen Begierbe, die als die oberfte Triebfeber in unserem Billen berricht. Benn bie Begierbe nach ben Gutern ber Welt in uns herrscht und im Willen bas Regiment führt, so besteht eben barin bas Bbse. Nur in biefem Sinne fagen wir, bas Reich bes Bofen fei biefe Welt. Der bofe Wille begehrt kein anderes Reich, als biefes; hier will er herrschen: er ift "ber Fürft biefer Welt". Seit ber erften Sunde, b. h. vermöge bes urfprunglichen Sanges jum Bofen, vermoge bes rabicalen Bofen in ber menschlichen Natur find die Menschen unterthan diesem Fürsten. Das Reich bes Guten ift nicht von biefer Welt, bas Reich bes Bofen ift

nur von dieser Welt. So stehen sich die beiden Reiche vollkommen entgegen: das Gute verlangt die Wiedergeburt und verheißt die Erslöfung, das Böse verlangt die Herschaft der Selbstsucht und verspricht die Reiche der Welt.

#### 2. Das legale Gottesreich.

Denken wir uns ein Reich, in welchem das göttliche Gesetz gilt, aber nur außerlich und zwangsmäßig, wie ein Rechtsgesetz, so wird ein solches Reich zwar äußerlich das Recht des guten Princips darstellen und behaupten, aber nicht innerlich die Macht des bösen Princips brechen. Wenn das göttliche Gesetz als ein fremdes gilt und befolgt wird, so herrschen im Innern des Willens die Triebsedern der Selbstliebe, die Begierde nach den Gütern der Welt, die Hossnung auf Lohn, die Furcht vor Strase, so dauert ungebrochen in der Gesinnung die Herrschaft des bösen Princips. Ein solches Reich war die jüdische Theokratie, die Herrschaft des Gesetzs in der Form bloß der äußeren Legalität, ein politisches, nicht ein moralisches Gottesreich, eben darum unfähig zur Wiedergeburt und Erlösung des Wenschen, eben darum unfähig, die Macht des Bösen zu stürzen. In dem moralischen Gottesreich herrscht der Glaube und die gute Gesinnung, in dem politischen herrschen die Priester, deren Reich von dieser Welt ist.

#### 3. Das moralifche Gottesreich.

Der wirkliche und entscheidende Kamps mit dem bosen Princip beginnt erst dann, wenn sich das Reich Gottes als ein moralisches ankundigt, wenn sich das Gute in seiner sittlichen Bollkommenheit erhebt und die ihm gehörige Welt, das unsichtbare Gottesreich, den Menschen ausschließt. Als in der jüdischen Theokratie die hierarchischen Uebel aufs höchste gestiegen waren, erwachte in der innersten Tiese des menschlichen Geistes das moralische Bedürsniß nach Erlösung. Die griechische Philosophie hatte tiesblickend die Vorstellung des Guten von dem Schauplatze der Welt in das Innere der geläuterten und von den Begierden gereinigten Menscheseele gelegt: dieser Gedanke hatte sich schon mit religiöser Sehnsucht ausgeprägt und war in das hierarchisch

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Zweites Stüd. Abschn. II. Bon bem Rechtsanspruch bes bosen Princips auf die Herschaft über ben Menschen und dem Kampse beider Principien mit einander. (Bb. VI. S. 244 u. 245.)

gestaltete jübische Gottesreich eingebrungen. Jesus Christus erschien: in ihm offenbarte sich das Gute in seiner rein moralischen Gestalt, frei von der Macht des Bösen, unabhängig von den äußeren Bedingungen der Ceremonien= und Cultusherrschaft. Das moralische Gottesreich geht auf und erhebt seinen Rechtsanspruch auf die Herrschaft über den Menschen: der Kampf des guten und bösen Princips rückt an die entscheidende Stelle.

In biefem Rampfe offenbart fich, daß bie Macht bes Bofen auf die Herrschaft über ben Menschen tein Recht hat, daß der Mensch dieser Macht nicht verfallen ift. Gegenüber ben Gutern ber Belt, Die ihn verloden wollen, besteht ber gute Bille bie Berfuchung, er ift in feinem Ursprunge, in seiner erften Richtung im Ginklange mit bem göttlichen Gefet, er ift rabical gut, er begehrt nicht bas zeitliche Glud, vielmehr erbulbet er alles zeitliche Unglud, bie Berfolgung, die Berleumbung, ben Tob in ber schmählichsten und qualvollften Form: baburch macht er offenbar, daß sein Reich nicht von biefer Welt ift. Dagegen finken bie Rechtsanspruche bes bosen Princips in den Staub. Alle Mächte, welche bas Bofe aufbieten tann, scheitern an bem Willen, ber rabical gut ift: hier scheitert die Bersuchung und bas Elenb, die Guter ber Welt reizen ihn nicht, bas Leiben der Welt beugt ihn nicht; darum hat dieses Leben, weil es die Rechtsansprüche des bosen Princips zu nichte macht, eine erlösende Wirkung. So will der Tod des Erlösers gewürdigt sein, als bas Schicffal, welches ihn von feiten ber Welt trifft, als bas außerfte Leiben. welches er bulbet um bes Guten willen: er bulbet ben Tob, er nimmt ihn auf sich, er trägt bas Areuz. Diese Dulbung bilbet in bem Leben Jesu einen Charafterzug, welchen man vollkommen entstellt und aufhebt, wenn man biefen Tob aus einer schwarmerischen ober politischen Absicht erklaren will, wenn man ben Erlöser entweder mit Bahrbt ben Tob suchen ober mit Reimarus bas Leben in einem politischen Parteikampfe wagen und verlieren läßt. 1

Kant begreift den Kampf des guten und bosen Princips als die große Tragödie der Menscheit, die sich in dem Tode Jesu offenbart und entscheidet. Der gute Wille hat über die Herrschaft des Bösen, über die Macht dieser Welt gesiegt; die Welt hat ihn weder durch Bersuchung noch durch Leiden brechen können, sie hat nichts vermocht

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. (Bb. VI. 6, 245 bis 247. Anmig.)

als ihn zu töbten. Also hat ber gute Wille bie Macht bes Bosen gebrochen und bafur fein Leben hingegeben. Die Dacht bes Bofen ift bamit aus ber Welt nicht vertrieben und wirkt noch immer, aber ihre Serricaft gilt nicht mehr: bies ift ber moralische Ausgang bes Rampfes, der Sieg des guten Brincips. Aber an dem außeren Widerftande ber Welt geht ber Trager bes guten Princips zu Grunde. Was ihm burch die physische Gewalt genommen werben tann, wird ihm genommen: bies ift ber phyfifche Ausgang bes Rampfes, ber gewaltsame Tob um bes Guten willen. In Rudficht auf die biblische Geschichte biefes Rampfes fagt Rant: "Man fieht leicht, baß, wenn man diese lebhafte und wahrscheinlich für ihre Zeit auch einzige populare Borftellungsart ihrer myftifden bulle entileibet, fie (ihr Geift und Bernunftfinn) für alle Belt, ju aller Zeit praktisch gultig und verbindlich gewesen, weil fie jedem Menschen nabe genug liegt. um hierstber feine Bflicht zu erkennen. Diefer Sinn besteht barin: baft es schlechterbings kein Seil für bie Menschen gebe, als in inniafter Aufnehmung echter, fittlicher Grundfate in ihre Gefinnung, baß biefer Aufnahme nicht etwa die so oft beschulbigte Sinnlichkeit, sondern eine gemiffe felbstverschulbete Berkehrtheit ober wie man biefe Bosartigfeit noch sonft nennen will, Betrug (fausseté, Satanslift, woburch bas Bofe in die Welt gekommen,) entgegenwirkt; eine Berberbtheit, welche in allen Menschen liegt und burch nichts überwältigt werben fann, als burch bie Ibee bes Sittlich-Guten in seiner gangen Reinigfeit, mit bem Bewußtsein, bag fie wirklich ju unserer ursprunglichen Unlage gehore, und man nur befliffen fein muffe, fie von aller un-Lauteren Beimischung rein zu erhalten und fie tief in unfere Gefinnung aufzunehmen, um burch bie Wirkung, bie fie allmählich auf bas Gemuth thut, überzeugt zu werben, bag bie gefürchteten Machte bes Bofen bagegen nichts ausrichten ("bie Pforten ber Bolle fie nicht übermältigen") können, und baß, bamit wir nicht etwa ben Mangel biefes Butrauens aberglaubisch burch Expiationen, die keine Sinnesänberung voraussetzen, ober fcmarmerifch burch vermeinte (bloß paffive) innere Erleuchtungen erganzen und fo von dem auf Selbstthatigfeit gegrundeten Guten immer entfernt gehalten werben, wir ihm tein anderes Merkmal als das eines wohlgeführten Lebensmandels unterlegen follen."1

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. (Bb. VI. S. 249 u. 250.)

# IV. Der Erlöfungsglaube als Bunberglaube.

#### 1. Beftimmung bes Wunberglaubens.

Es ift aus bem Borigen klar, worin allein ber Sieg des guten Princips besteht, und wodurch er bedingt ift. Was bem Leben Jesu die erlösende Kraft giebt, ift einzig und allein der gute Wille: ber Wille, welcher burch eine fittliche Bollfommenheit die Berfuchung der Welt und das Leiden bis zum Tode fiegreich besteht. Wird die erlösende Kraft in irgend etwas anderes als den fittlichen Willen gesett, so hort die Erlosung und ber Sieg bes guten Princips auf, ein Gegenftand bes Bernunftglaubens zu fein. Jenes andere aber, welches ber fittliche Wille und die gute Gefinnung nicht ift und in Ansehung bes erlösenden Lebens doch entweder als Bedingung oder als Kriterium gelten foll, ift eine übernatürliche, wunderthuende Araft. Dann gründet fich der Erlösungsglaube auf den Wunderglauben, welchen Chriftus selbst mit ben Worten bezeichnet und verworfen hat: "wenn ihr nicht Zeichen und Wunder febet, fo glaubet ihr nicht!" Der Erlöjungsglaube liegt innerhalb, ber Bunberglaube, welcher ein zweites "Parergon" ausmacht, außerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft.

Das Wunder als ein äußeres Zeichen gehört überhaupt nicht zum rein moralischen Glauben, sondern zu einer Religion, die in äußeren Zeichen, in Ceremonien und Cultushandlungen besteht. Die Gegenwart Gottes wird hier durch eine äußere, sinnlich wahrnehmbare Thatsache, d. h. durch ein Wunder verkündigt. Der Wunderglaube erklärt sich aus der Versassung dieser Religionsart. Auch die geschichtliche Entwicklung vermeibet die Sprünge und fordert in ihrem äußeren Verlaufe stetige Uebergänge. Wenn nun die Religion des bloßen Cultus und der Obsservanzen ihr Ende erreicht und eine im Geist und in der Wahrheit begründete Religion ins Leben tritt, so erklärt sich aus psychologischen Gründen, wie in deren Ansängen der Wunderglaube noch fortdauert: auf diesem geschichtlichen Uebergange läßt sich psychologisch der Erlösungsglaube mit dem Wunderglauben vereinigen.

#### 2. Rritit bes Bunberglaubens.

Sanz anders dagegen verhält fich die Sache, wenn dogmatisch der Wunderglaube zur Grundlage des Erlösungsglaubens, die wunderthuende Araft zur Bedingung der erlösenden gemacht wird. In eben demselben Maße verliert der Glaube an die Erlösung seine praktische und wahr- haft religiöse Bedeutung, als er sich auf den Wunderglauben stütt.

Gegenstand bes letteren ift in allen Fallen eine außere Thatsache, eine Begebenheit, welche fich fo ober fo zugetragen hat; aber ber Glaube an eine Begebenheit, welche es auch fei, ift nicht religios, fonbern hiftorifd. Nun ift bas Bunder eine übernatürliche Begebenheit, welche im Wiberspruche mit ben Naturgesetzen geschieht und nur burch beren momentane Ausbebung möglich ift. Gin außeres Factum laft fich nur ertennen burch außere Erfahrung, nur naturgefestliche Begebenbeiten konnen erfahren werben, bie natürliche Causalitat ift bie Bebingung aller außeren Erfahrung. Mithin giebt es von Bunbern teine Erfahrung, und ber Wunderglaube ftust fich baber nicht auf eine wirtliche, sondern auf eine vermeintliche außere Erfahrung. Mag bas Bunber möglich fein, unfere Erfahrung beffelben ift unmöglich. Ebenfo unmöglich ift es, bag irgend eine außere Begebenheit eine erlofenbe Rraft hat. Sier gilt bas Wort bes Angelus Silefius: "Bar' Chriftus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bift doch ewig= lich verloren!" Wenn irgend ein Borgang in der Welt, unabhangig von mir und meiner Gefinnung, mich erlofen konnte, fo ware bies gleich einer Zauberei. Das Bertrauen auf folche magische Wirkungen ift Aberglaube. Es lagt fich ein Glaubensftabium benten, wo man in bem Erlofer augleich einen Bunberthater fieht; es lagt fich teines benten, in welchem die eigene Erlösung, Befferung, Wiedergeburt, mit einem Worte die eigene innerste Umwandlung abhängig erscheint von bem, was ein anderer außerlich thut, von einer fremden Bunberverrichtung. Ein solches Bertrauen ift nie religios, sonbern nur aberglaubifc. Wir burfen nicht erft hinzusehen, bag ein folder Aberglaube die mahre Religion in ihrem innersten sittlichen Rerne bedroht und aufhebt.

Der Bunderglaube ift nicht praktisch im moralischen Sinn, b. h. er ist nicht religiös; er ist auch nicht praktisch im geschäftlichen ober pragmatischen Berstande, denn selbst diezenigen, welche an die Bunder der alten Zeit glauben, wollen nicht glauben, daß noch heute Bunder geschehen; selbst diezenigen, welche in der Theorie Bunder für möglich halten, glauben in ihrer eigenen Birksamkeit an keine, sondern handeln und urtheilen in der Praxis, als ob Bunder unmöglich wären. Der Arzt, wie der Richter, auch wenn sie in Betress der kirchlichen Bunder die Gläubigsten sind, lassen doch in ihrem ärztlichen und richterlichen Bersahren dem Bunder gar keine Geltung. So verhält sich die Regierung, welche den Bunderglauben der Kirche autorisit, vollkommen

ungläubig und bebenklich gegen die Wunderthater von heute. Dies ift eine offenbare Inconsequenz. Wenn Wunder jemals geschehen sind, so können sie auch heute geschehen; wenn Wunder in irgend einer Zeit wirklichen Glauben verdienen, so müssen sie in jeder Zeit, also auch heute, für möglich gehalten werden. Lavater hatte Recht, wenn er den Orthodozen diese Inconsequenz vorwarf, wenn er den Bunderglauben auf alle Zeiten ausdehnte und deshalb auch heutige Wunder für möglich hielt; Psenninger hatte Recht, wenn er seinen Freund Lavater in diesem Punkte vertheidigte. Wer überhaupt an Wunder glaubt, der darf ihre Möglichkeit nicht auf ein bestimmtes Zeitalter einschränken und von anderen ausschließen, sondern muß dieselbe auch sür seine Zeit einzäumen. Wenn er nicht glaubt, daß auch heute noch Wunder möglich sind, so beweist er eben dadurch, daß er überhaupt nicht an Wunder glaubt. Praktisch, b. h. in seinem Thun, glaubt niemand an Wunder, wenigstens handelt er so, als ob sie unmöglich wären.

So ist ber Wunderglaube, praktisch genommen, in jedem Sinne grundlos und in keinem brauchbar oder hülfreich. Theoretisch genommen, ist das Wunder eine Wirkung in der Natur, entstanden aus übernatürlichen Ursachen und verrichtet durch übernatürliche, d. h. geistige Kräfte. Diese Kräfte können göttliche oder dämonische sein, die dämonischen können von guten oder bösen Geistern herrühren, sie sind entweder englisch oder teuslisch. "Die guten Engel", sagt Kant, "geben, ich weiß nicht warum, wenig oder gar nichts von sich zu reden." Es bleiben daher für den theoretischen Wunderglauben nur die theistischen und die teuslischen Wunder übrig.

Ein theistisches Wunder ware eine Wirkung Gottes im Widerspruche mit der natürlichen Ordnung der Dinge. Nun können wir uns von der göttlichen Wirkungsart nur durch die Ordnungen der Natur eine Art Borstellung machen; wenn es aber göttliche Wirkungen giebt oder geben soll, welche die natürliche Ordnung der Dinge durchbrechen und aufheben, so können wir uns von Gott gar keine Borstellung mehr machen. Das theistische Wunder hebt jede Möglichkeit einer theistischen Borstellung und damit sich selbst auf. Nun läßt sich auch das theistische Wunder nicht mehr von dem dämonischen unterscheiden, da uns jeder Maßstad zur Beurtheilung der göttlichen Wirkungsart sehlt.

Bunder überhaupt sind nur im Widerspruch gegen die Naturgesetze möglich. Diese erlauben keine Ausnahmen, sie gelten entweder ausnahmslos ober gar nicht. Wenn es Wunder giebt, so giebt es keine Naturgesetze, also auch keine Naturwissenschaft, überhaupt keine theoretische Erkenntniß. Man kann ben Naturgesetzen nichts abhandeln und die Wunder nicht etwa dadurch mit ihnen verträglich machen, daß man jene selten, höchst selten geschehen läßt. Wenn sie einmal geschehen können, so können sie immer geschehen. Also muß geurtheilt werden: entweder können die Wunder täglich geschen oder nie. Die erste Beshauptung ist aus praktischen und theoretischen Gründen unmöglich, also bleibt nur die andere übrig. Der Wunderglaube ist daher aus allen Gründen unmöglich: er ist in keinem Sinne praktisch und in keinem theoretisch.

# Fünftes Capitel.

# Ber Sieg des guten Princips und das Reich Gottes auf Erden.

- I. Der Begriff ber Rirche.
- 1. Der ethifche Staat. Die fociale Wiebergeburt.

Auf die Macht ber guten Gefinnung grundet fich ber Sieg des guten Princips über das bofe, sein Recht auf die Herrschaft im menschlichen Willen. Diese Herrschaft forbert ben größten Umfang, fie foll in der Willenssphäre ber gesammten Menscheit bergestalt gelten, daß fie gegen bie Unfechtungen bes Bofen feststeht. Es handelt fich bier um eine Macht, welche bie Anreizungen jum Bofen nicht etwa mit gewaltsamer Sand zurudichredt, sondern von innen entfraftet und ihnen ben Boben nimmt, auf bem fie gebeiben. Diefer fruchtbare Boben, ber unerschöpfliche Schoof ber bofen Gefinnungen, ift die menschliche Selbst= liebe als herrschende Willensrichtung, b. h. die Selbstsucht; ber Schau= plat aber, auf dem diese lebt und ihre nie versiegende Nahrung findet, ift bie menichliche Gefellicaft. Wenn wir ben einzelnen Menichen für fich nehmen, abgesondert von den anderen, so haben wir es bloß mit der roben Menschennatur zu thun, aus ber die finnlichen Antricbe kommen, die ihn thierisch, aber nicht eigentlich bose machen. Die Selbst= liebe ift in bem isolirten Menschen gegenftanbolos, benn in ber roben Natur ift nichts, bas fie reigt und bis gur Selbstsucht fleigert: bier ift ber Mensch weber arm noch reich, er wird erft arm in ber Ber-

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Allg. Anmig. (Bb. VI. S. 250-257.)

gleichung mit anderen Menschen, die mehr haben als er, erst in diesem Contraste erscheint er sich selbst als elend. Jest erwacht der Neid, mit ihm die Habsucht, mit ihr die Herrschsucht. Aus der geselligen Berbindung der Menschen entspringen die Ungleichheiten und Contraste in den verschiedensten Formen und daraus die seindseligen Gesinnungen, wie Haß, Undank, Neid, Schadenfreude u. s. f., mit einem Worte die eigentlich teuslischen Laster.

Um die Herrschaft des Guten in der Menschheit dauernd zu befestigen, muß man diesen Anreizungen zum Bösen die Wurzel nehmen und die Gesellschaft innerlich in eine moralische Gemeinschaft oder einen ethischen Staat umwandeln. Soll die Wiedergeburt im einzelnen Menschen dauernd sein, so muß die ganze menschliche Gesellschaft ebensfalls wiedergeboren werden: die Menschen müssen sich innerlich auf dem Grunde des guten Princips vereinigen. Worin besteht eine solche Vereinigung? Wie muß sie der Idee nach gedacht werden, und wie erscheint sie in der Zeit unter den Bedingungen des geschichtlichen Menschenslebens? Das Erste ist "die philosophische", das Zweite "die historische Borstellung" des ethischen Gemeinwesens oder der moralisch vereinigten Menscheit.

Der ethische Staat unterscheibet fich vom Rechtsftaate, wie die Herrichaft bes moralischen Gesetzes von der des bürgerlichen. Rechtsstaat herrscht bas Gesetz burch ben Iwang, ganz unabhangig von ber Gefinnung ber einzelnen im Staate vereinigten Menschen; es ift gut, wenn auch die Gefinnung mit bem Gefet übereinstimmt, aber auf biefe Uebereinstimmung wird hier nicht gerechnet, bas Befet muß gelten auch ohne bieselbe, es gilt burch seine außere Gewalt, es herrscht burch Dagegen in bem ethischen Staate, in bem moralischen Reiche herricht bas Gefet bloß burch die Gefinnung, ohne allen Zwang. Eine andere Aufgabe hat der politische Staat, eine andere der ethische; jener beendet für immer ben "juribischen" Raturzustand ber Menschen, biefer ben ethischen. Man muß ben letteren von bem ersteren wohl unterscheiben: beibe beden fich feineswegs, beibe find gefetlofe Buftanbe, welche bie gesetmäßige Bereinigung ausschließen, in beiben verhalten fich bie Menschen feinbselig zu einander, aber im rechtlichen Raturzustande befehden sich die Rechte der einzelnen Versonen, deren jede ihr

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Drittes Stud. Der Sieg bes guten Princips über bas bose und bie Gründung eines Reiches Gottes auf Erben. (Bb. VI. S. 261—263.)

Recht so weit ausbehnt, als sie vermag, unbekummert um die Rechts: fphare ber anderen; im ethischen Naturzuftande bagegen befehben fich die Gefinnungen. Daher reicht der ethische Naturzustand weiter, als ber rechtliche: er besteht fort, nachdem dieser schon langst aufgehort hat, er erstreckt sich mitten hinein in ben burgerlichen Staat. ethischen Naturzustand bebt ber burgerliche Staat nicht auf. Unter ber herricaft und bem Schute ber außeren Rechtsgesetze regiert ungebrochen die Selbstliebe im menichlichen Willen, und die Gefinnungen stehen einander, wie im alten Naturzustande, feindselig entgegen. Das äußerlich geltende, unwiderstehliche Recht hindert nicht die Fortbauer bes ethischen Naturzustandes, vielmehr kann es sogar ber schnödesten Selbstsucht als Mittel bienen. Was, moralisch betrachtet, bas größte Unrecht ift, tann in vielen Fallen, juriftifc betrachtet, als bas größte Recht gelten. Dies ift kein Tabel bes burgerlichen Rechts, bas feinen ficheren Bestand nur in biefer von ber Gefinnung unabhangigen, eramingbaren Freiheitssphare ber Menschen haben tann, es ift nur ber Beweis, daß im Innern bes Rechtsftaates ber ethische Naturzustand fortlebt.

Hier ist das Problem, welches der ethische Staat lösen soll. Die Lösung ist nothwendig und durch den bürgerlichen Rechtsstaat unmöglich. Er kann dieses Problem nicht lösen, er kann nicht einmal die Absicht haben, es zu lösen: in diesem nothwendigen Mangel des Rechtsstaates liegt die Rechtsertigung des ethischen Staates. Das Problem ist kein anderes als die radicale Ausbedung des ethischen Naturzustandes. Diesen Zustand zu verlassen, ist eine Pflicht nicht des einzelnen Menschen gegen sich selbst, auch nicht gegen andere, sondern des menschlichen Geschlechts gegen sich selbst: es ist die einzige Pflicht dieser Art. Eben deshalb reicht auch der ethische Staat weiter als der politische. Die natürlichen Schranken der äußeren Rechtsgemeinschaft engen ihn nicht ein, er endet nicht da, wo das Bolk endet; vielmehr ist der ethische Staat seiner Ratur nach auf die ganze Menscheit angelegt, sein Ziel ist "das Ibeal eines Ganzen aller Menschen", "ein absolutes ethisches Ganzes". Wir fragen zunächst nach der Idee eines solchen Staates.

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Drittes Stud. Abth. I. Philosophische Borftellung bes Sieges bes guten Princips unter Gründung eines Reiches Gottes auf Erben. I. Bon bem ethischen Raturzustande. II. Der Mensch soll aus bem ethischen Raturzustande herausgehen, um ein Glieb eines ethischen gemeinen Wesens zu werben. (Bb. VI. S. 264—267.)

#### 2. Die unfichtbare und fictbare Rirde.

Rein Staat ift benkbar ohne die Vereinigung der Menschen unter Befeten, ohne bie Berrichaft biefer Gefete, ohne gefetgebenbe Macht. In dem Rechtsstaat ist diese Gewalt das Volk, seine Gesetze gelten aus menschlicher Machtvollkommenheit: durch die Macht, mit der fie auß= gerüstet find, burch ben Zwang, welchen fie ausüben; sie find wandelbar, wie alles von Menschen Gemachte, fie bedürfen im Laufe ber Zeit ber Beranberung und konnen zu jeber Zeit burch bie gesetgebende Gewalt selbst rechtmäßig abgeandert werben. Dagegen im ethischen Staat herrschen die Gesetze ohne allen Zwang und ohne jede Wandelbarkeit, sie herrschen nur durch die Gefinnung, fie find ewig dieselben, unabhangig von der menschlichen Willfür, unabhängig von dem Laufe ber Zeit und der Banbelbarkeit menfclicher Dinge: baber kann der Gefetgeber in diesem Staate nicht das Bolk sein. Die Gesehe, welche hier gelten, find Pflichten, die als folche nur in der Gefinnung leben, denn nur biese kann sie erfüllen, und sie sind für sie allein gegeben: sie muffen von einem Wefen herrühren, welches die Gefinnungen kennt und richtet, von einem Herzenskundiger, welcher zugleich der moralische Gesetzgeber der Welt ift; baber kann als ber Gesetgeber bes ethischen Staates nicht das Bolk, sondern nur Gott gelten. Der ethische Staat ist "das Reich Gottes" in der Welt, die Bürger dieses Staates find "bas Bolk Bottes": bieser Staat ift im Unterschiebe von der burgerlichen Rechtsgemeinschaft die Rirche. Als moralisches Gottesreich ift die Rirche unfictbar; wenn ihre Gemeinschaft in ber finnlichen Welt erscheint, wird fie gur fichtbaren Rirche, die nur foweit mahrhafte Geltung hat, als fie mit der unsichtbaren übereinstimmt.

Ob die sichtbare Kirche mit der unsichtbaren übereinstimmt, läßt sich durch gewisse Merkmale erkennen und beurtheilen. Um diese Merkmale zu erschöpfen, braucht Kant die Topik seiner Kategorien und bestimmt die Charaktere der wahren Kirche in Ansehung ihrer Quantität, Qualität, Relation und Modalität. Wir lassen das Schema beiseite und heben nur die Charakterzüge selbst hervor. Die unsichtbare Kirche oder das moralische Sottesreich gilk für alle Menschen ohne Ausnahme und ist daher in seiner Anlage durchaus allgemein; es vereinigt die Menschen bloß unter moralischen Triebsedern, daher gelten seine Gesehe ohne jeden Zwang und unabhängig von jeder Willkür; hier vereinigt sich die vollkommenste Freiheit mit unwandelbarer Nothwendigkeit. Auf diesen Punkten beruht die Uebereinstimmung der sichtbaren

Rirche mit ber unfichtbaren. Gine fichtbare Rirche, zu beren Gigenthumlichkeit ber ausschließenbe Charakter und die particulariftische Geltung gehört, die Spaltung in Secten und Parteien, ift niemals bie mahre; sie ift es ebensowenig, wenn in ihr andere als blok moralifche Gefete berrichen, wenn fie "bem Blobfinn bes Aberglaubens. bem Wahnsinn ber Schwarmerei" in sich Raum laft: fie ift unwahr. wenn fie ihre Macht nicht auf moralische Gesete, sonbern auf priesterliche Gewalt ober geheimnisvolle Erleuchtungen grundet, also nicht auf Gesetzen beruht, die unveränderlich gelten. Unveränderlich find die fittlichen Wahrheiten, die so wenig, wie die mathematischen, eine will= fürliche Abanderung bulben, aber bie von Menschen gebilbeten Glaubens= regeln und kirchlichen Verfassungen find hinfälliger Art. Symbole und firchliche Abministrationsformen find veranderlich und ber Beranderung bedürftig, nicht die ewigen Gefete ber Sittlichkeit felbft. Bas daher ber unfichtbaren Rirche widerspricht und in ber sichtbaren unzweideutig beweist, daß sie mit der unsichtbaren nicht übereinstimmt und in ihrem Grunde unwahr ift, find Sectenspaltungen, Aberglaube und Schwärmerei, Sierarchie und Alluminatismus, Wandelbarkeit im Grundgebanken und Starrheit in ben Symbolen und aufferen Lebensformen.

Auch in der Versassung unterscheibet sich die Kirche vom Staat. Die Versassung der wahren Kirche kann weber monarchisch noch aristostratisch noch demokratisch gestaltet sein, denn sie verbrübert die Menschen, alle ohne Ausnahme: ihre Vereinigung ist deshalb nicht politisch, sondern "familienähnlich".

#### 3. Bernunft- und Rirchenglaube.

Nun kann die wahre Kirche unter den Bedingungen der Zeit, auf dem Schauplatze des geschichtlichen Menschenlebens nur in einem stetigen Fortschritt erscheinen. Das Ziel ihrer Entwicklung ist die unsichtbare Kirche, die alle Menschen im reinen Bernunftglauben vereinigt. Bon diesem Ziel ist jede sichtbare, erscheinende Kirche entsernt und muß es sein, um ihres zeitlichen Charakters willen: sie ist echt und im Geiste

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Drittes Stück. III. Der Begriff eines ethischen gemeinen Wesens ist ber Begriff von einem Bolte Gottes unter ethischen Gesetzen. IV. Die Idee eines Boltes Gottes ist (unter menschlicher Beranstaltung) nicht anders als in der Form einer Kirche auszuführen, (Bb. VI. S. 268—272.)

bes moralischen Gottesreiches gegründet, wenn sie sich die unsichtbare Kirche zum Ziel setzt, dagegen unecht, wenn sie sich gegen dieses Ziel verschließt und gestiffentlich davon abwendet.

Der Unterschied jeder fichtbaren Rirche von ber unfichtbaren liegt in zwei Buntten: fie vereinigt meber alle Menfchen in fich, noch berricht in ihr ber reine Bernunftglaube. Nun ift bie fichtbare Rirche von ber unfichtbaren in ben Unfangen ihrer zeitlichen Entwicklung, in ihren geschichtlichen Ausgangspunkten am weiteften entfernt. Die Grundung einer Rirche tann unmöglich bon bem reinen Bernunftglauben ausgeben, ba biefer vielmehr bas Ziel ausmacht, welches fie erftrebt, wenn fie bie mahre Richtung ergreift und festhält. Wir unterscheiben baber ben Glauben, welcher innerhalb einer fichtbaren Rirche in beschränkter und ausichließender Beife als beren Grundlage gilt, von bem Glauben, welcher fraft der blogen Vernunft die gange Menscheit durchdringen foll: jener beißt "Rirchenglaube", biefer "Bernunftglaube". Blauben religios macht, ift fein prattifcher Werth, biefer liegt allein im Bernunftglauben, niemals in bem, was ben Rirchenglauben vom Bernunftglauben unterscheibet: baber tann ber lettere auch "reiner Religionsglaube" genannt werben.

Der reine Religionsglaube ist und soll das Ziel jeder sichtbaren Kirche sein, aber keine kann von ihm ausgehen. Wir mussen das menschliche Bewußtsein voraussehen, wie es sich im ethischen Naturzustande findet, erfüllt von Selbstliebe und Selbstlucht, ohne alle wahre Selbsterkenntniß und sittliche Selbstprüfung. Die sittlichen Gesehe mussen diesem Bewußtsein als von außen gegebene, unter der Form göttlicher Gebote, d. h. als Pslichten gegen Gott erscheinen, die Erstüllung dieser Pslichten besteht in einem gottesdienstlichen Handeln und die Religion in einem Inbegriff der besonderen Pflichten, welche uns gegen Gott obliegen, oder deren Erfüllung Gott von uns fordert: so wird die Religion zum Gottesdienst, zur Gottesverehrung, zum Cultus.

Der Cultus ist das Gott wohlgefällige Handeln. Woher wissen wir aber, was Gott wohlgefällt, und wie er verehrt sein will? Richt durch die eigene Bernunst, also nur durch Gott selbst, der uns darüber seinen Willen offenbart hat. Daher ist die Religion in dieser Form der Glaube an bestimmte göttliche Offenbarungen, d. h. "Offenbarungsglaube". Diese Offenbarung ist eine Begebenheit, welche sich irgendwound irgendwann unter solchen oder anderen Bedingungen zugetragen hat. Eine Begebenheit ist ein historisches Factum. Der Glaube, daß

eine Begebenheit so ober anders geschehen sei, ist ein "historischer Glaube". Sein Gegenstand und Inhalt sind entweder die allgemein gültigen, in unserer Bernunst begründeten Sittengesetz oder besondere positive Bestimmungen, welche der göttliche Wille dem menschlichen giebt, die wir kraft der Bernunst nicht sinden, sondern bloß durch göttliche Offendarungen empfangen können. Diese Bestimmungen haben keinen anderen Grund als den Willen Gottes, ihre Ersüllung hat kein anderes Motiv als den Sehorsam gegen die göttlichen Besehle: es sind nicht moralische Gesetz, sondern göttliche Statute, die sich auf Gebräuche und äußere Werke beziehen. Der Glaube an solche Statute als göttliche Offendarungen ist "statutarischer Glaube".

Darin unterscheibet sich der Kirchenglaube vom reinen Religionsglauben: jener gründet sich auf Offenbarung, dieser auf Bernunst; der
erste ist historisch, der zweite moralisch; es ist möglich, daß beide denselben Inhalt haben, nämlich die sittlichen Gesetze. Ihr Unterschied
fällt in die Form. Dem Kirchenglauben gelten diese Gesetze deshalb für
Pflichten oder für absolut verdindlich, weil sie göttliche Offenbarungen
sind; dem Religionsglauben gelten sie deshalb für göttlich, weil sie
Pflichten, d. h. absolut verdindlich sind. Der Kirchenglaube hat einen
Bestandtheil, welchen der Religionsglaube gar nicht hat: den statutarischen.
Wenn er diesen Bestandtheil als die Hauptsache betrachtet, so entsteht
der Gegensatz des reinen Religionsglaubens zum statutarischen Kirchenglauben.

Die sichtbare Kirche bedarf zu ihrem Ausgangspunkte den historischen Offenbarungsglauben, aus diesem soll sich der reine Vernunktzglaube allmählich entwickeln, aus der gottesdienstlichen Religion soll die moralische hervorgehen. Das moralische Gottesreich ist "Kirche", die moralischen Religionslehrer sind "Geistliche". "Tempel waren eher als Kirchen, und Briester eher als Geistliche."

4. Schriftglaube und Orthoboxie. Der prattifche Schriftglaube.

Wenn es aber einmal ein bestimmter Offenbarungsglaube ift, auf ben sich die sichtbare Kirche gründet, so muß der Inhalt dieses Glaubens in seiner Ursprünglichkeit, unvermischt mit fremden Bestandtheilen, er-

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Drittes Stüd. V. Die Constitution einer jeden Rirche geht allemal von irgend einem historischen (Offenbarungs-) Glauben aus, den man Rirchenglauben nennen tann, und dieser wird am besten auf eine heilige Schrift gegründet. (Bb. VI. S. 273—277.)

halten und in biefer echten Geftalt ausgebreitet werben. Dies ift nicht möglich durch munbliche Fortpflanzung, sondern nur durch ichriftliche Aufbewahrung. Der unverfälichte Rirchenglaube fann nur eriftiren in ber Form des Schriftglaubens, jede andere Form als die schriftliche Festhaltung verändert ihn und verfälscht seinen ursprünglichen Inhalt. Die den Glauben bewahrende Schrift giebt die Glaubensnorm und Richtschnur. Wenn der Glaube damit übereinstimmt, so ift er recht ober richtig. Darin besteht die kirchliche Orthoboxie. Was dieser Norm zuwiderläuft, heißt "Unglaube": wer von dieser Richtung innerhalb berfelben Rirche abweicht, ift entweder ein "Irrglaubiger" ober ein "Reger", jener biffentirt in unwesentlichen Punkten, biefer in wesent-Es giebt eine bespotische und eine liberale Orthodoxie. bespotische, welche Rant auch die "brutale" nennt, entzundet den feindseligen Religionseifer in allen seinen Abstufungen: ber Ungläubige wird gehaßt, der Jreglaubige gemieden, der Reger ausgestoßen und verflucht.

Die liberale Orthodoxie ist gegen Andersgläubige dulbsam. In dem ausschließenden und particularistischen Charakter des Kirchenglaubens liegt der Grund der bis zum Fanatismus gesteigerten Orthodoxie. Es ist nicht der Glaube, der ausschließend macht, sondern die sichtbare Kirche, gleichviel welchen Namen sie führt. "Wenn eine Kirche, die ihren Kirchenglauben für allgemein verdindlich ausgiebt, eine katholische, biejenige aber, welche sich gegen diese Ansprüche anderer verwahrt (ob sie gleich diese öfters selbst gern ausüben möchte, wenn sie könnte), eine protestantische Kirche genannt werden soll, so wird ein ausmerksamer Beodachter manche rühmliche Beispiele von protestantischen Katholiken und dagegen noch mehrere anstößige von erzkatholischen Protestanten antressen; die erste von Männern einer sich erweiternden Denkungsart (ob es gleich die ihrer Kirche wohl nicht ist), gegen welche die letzteren mit ihrer eingeschränkten gar sehr, doch keineswegs zu ihrem Bortheil abstechen."

Der Schriftglaube verlangt die Schrifterklärung ober Auslegung. Hier entsteht die Frage: welches ist die richtige Art, die Schrift zu ersklären? Wer ist der berufene Interpret? Die erste und unmittelbare Form würde sein, daß jeder die Schrift nach seiner Art nimmt, nach seinem Gefühl auslegt und demgemäß die göttliche Offenbarung be-

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft. Drittes Stud, (Bb. VI. S. 277-281,)

urtheilt. Aber das Gefühl ift seiner Natur nach niemals ein sicherer Prodirstein der Wahrheit, es ist immer individuell und nie der Grund einer sicheren Erkenntniß; daher kann das Gefühl unmöglich der berufene Interpret der Schrift oder das auslegende Organ des Schriftglaubens sein.

Der nächste Zweck ber Schrifterklärung ist das Schriftverständniß. Dieses sordert die sachliche Schriftkunde nach Form und Inhalt: das Berständniß der Form oder der Ursprache, in welcher die Schrift versätzt ist, giedt "die Beurkundung", das Verständniß des Inhalts "die Auslegung". Um die Urkunden der Offenbarung und deren Inhalt zu verstehen, dazu gehören Bedingungen wissenschaftlicher Art, die den Charakter der Schriftgelehrsamkeit ausmachen. Das gelehrte Schriftverständniß ist nicht das religiöse, es ist nicht für alle Menschen, sondern nur für die Schriftgelehrten und die es werden wollen, also für den Religionsglauben kein und für die Ausbreitung des Schriftglaubens ein sehr beschränktes Mittel. Es reicht nicht weiter, als die gelehrte Bildung. Die Schriftgelehrsamkeit ist ein berusener Interpret der Offenbarungsurkunden, aber nur der doctrinale Interpret, nicht der religiöse.

Der Schriftglaube foll Religionsglaube fein ober werben, barum ift die eigentliche Norm und Richtschnur feiner Erklarung die reine Die Offenbarungsschriften wollen im Sinne bes praktischen Blaubens für alle Menschen erklart sein. So erklart fie die moralische Bernunft: baber ift biefe gur Erklarung bes Schriftglaubens ber berufene und einzig authentische Interpret. Im Geifte ber moralischen Bernunft wird jebe Stelle ber beiligen Schriften fo erklart, bag fie als ein Beweis und Symbol ber moralischen Glaubenswahrheiten erscheint; nichts barf in biesen Schriften mit bem praktischen Glauben ftreiten. Es ift möglich, daß in manchen Fallen ber buchftabliche und eigentliche Sinn ber Stelle ein anberer ift, als ber ausgelegte moralische; es ift möglich, daß die moralische Erklärung in Bergleichung mit bem buchstablichen Sinne gezwungen und gewaltsam erscheint und auch ist; nichts besto weniger muß sie gegeben und jeber anderen vorgezogen werben. Die buchstäbliche Erklärung gehört ber boctrinalen Auslegung, ber hiftorischen Aritit, ber Sprach- und Geschichtswiffenschaft, Die feinen anderen Glauben erzeugen tann, als ben Geschichtsglauben, ber zur Befferung und Erlöfung bes Menichen nichts beitragt und "tobt ift an ihm felber". Man foll bie Moral nicht nach ber Bibel, sonbern bie Bibel nach ber Moral auslegen. Wenn z. B. in einer Bibelstelle Gott angesleht wird, daß er unsere Feinde vernichten möge, so verteht darunter der jüdische Psalm die Feinde des auserwählten Bolks, die sichtbaren Feinde: dieser duchstäbliche Sinn widerstreitet der Moralität. Die religiöse Erklärung muß mithin die Stelle umdeuten: die Feinde, deren Vernichtung wir allein erslehen dürsen, sind die bösen Neigungen in uns. Wenn der Psalm in diesem Sinne ausgelegt, oder vielmehr wenn dieser Sinn in die Stelle hineingelegt wird, so ist sie zu einem Symbol des praktischen Glaubens umgedeutet und in religiöser Weise erklärt.

Rant fordert eine solche Erklärungsart der Schrift als die authentische, wobei er ausdrücklich hervorhebt, daß sie nicht den mindesten wissenschaftlichen, sondern allein religiösen oder moralischen Werth habe. Diese genaue Unterscheidung der moralischen und doctrinalen Interpretation verhütet die heillose Berwirrung, welche sonst die willkurlich allegorische Deutungsart auf dem Gebiete der Wissenschaft anrichten würde. Es ist nicht das erste mal, daß die Erklärung heiliger Schristen unter einen solchen Gesichtspunkt gestellt wird, die allegorischemoralische Deutung ist stets das Mittel gewesen, den Schristglauben religiös zu behandeln; so haben die späteren Griechen und Kömer die Mythologie, die späteren Juden ihre Offenbarungsurkunden ausgelegt, ähnliche Erklärungsweisen sinden sich in Betreff des Beda und des Koran. Die einzige Norm des Kirchenglaubens ist die Schrift und deren allein authentischer Interpret die Bernunstreligion.

Die moralische Erklärungsmethobe, an sich betrachtet, ist vollstommen willkürlich, sie ist nur durch ihren Zweck nothwendig. Boraussgesett einmal, daß der Religionsglaube in der Form des Schriftglaubens existirt, so giebt es keinen anderen Weg, den Schriftglauben religiös zu behandeln und den Religionsglauben aus ihm zu entbinden. Der Schriftglaube als solcher ist historisch, der Religionsglaube praktisch. Soll aus dem Schriftglauben der Religionsglaube hervorgehen, so bildet das Mittelglied und den Uebergang "der praktische Schriftglaube", bedingt durch die praktische oder moralische Schrifterklärung. Die gelehrte oder wissenschaftliche Erklärung, das eigenkliche Schriftverständniß erzeugt nur den doctrinalen Schriftglauben, der, wie jeder doctrinale Glaube, theoretischer Art ist und in das Gebiet wissenschaftlicher Meinungen gehört, die mit der Religion nichts gemein haben. So zweckwidrig und unfruchtbar die moralische

Schrifterklarung in wiffenschaftlicher Absicht ift, ebenso zweckwidrig und unfruchtbar ift die boctrinale Schrifterklarung in religiöser.

II. Rirche und Religion. Gegensat und Ginheit.
1. Die Antinomie.

Um die philosophische Vorstellung der Kirche zu vollenden, bleibt nur die Einsicht übrig, wie sich der Kirchenglaube in den Religionssglauben verwandelt. Der Religionsglaube ift nur einer, in seiner Eigenthümlichkeit unabänderlich und unwandelbar, in seiner Unwandelbarkeit nothwendig, in seiner Nothwendigkeit allgemein; der Kirchensglaube dagegen ist ein besonderer, in seiner Besonderheit ausschließend und einem anderen Kirchenglauben widerstreitend. Solche Gegensähe charakterisiren die streitende Kirche, über dieselben erhebt sich der Religionsglaube als triumphirende Kirche. So ist der Uebergang des historischen Offenbarungsglaubens in die reine Religion gleich dem der streitenden Kirche in die triumphirende.

Diefer Uebergang enthält ein schwieriges Problem, welches bie moralische Schrifterklarung nicht auflöft. Sie macht ben Schriftglauben praktifch. ohne feine historische Grundlage zu andern; und boch muß ber Rirchenglaube die ihm eigenthumliche hiftorische Grundlage verlaffen. um fich in den reinen Religionsglauben zu verwandeln, denn gerade in diefem Bunkte find Rirchen= und Religionsglaube einander entgegen= gesett. Die Grundlage bes erften ift eine hiftorische Offenbarung, bie Grundlage bes anderen bie bloge Bernunft. Die Offenbarung fest bem Blauben die zu befolgenden Statuten und macht ihn badurch zu einem statutarischen und gottesbienstlichen Glauben, der einen Lohn als Ertrag seiner gottesbienftlichen Sandlungen erhofft: auf biese Beise wird ber Blaube einer gottesbienftlichen Religion jum "Frohn= und Lohn= glauben", mahrend bie reine Religion jur Seligkeit nichts als bie innere Bürbigkeit bes Menschen forbert und barum bas Bermögen befitt, alle zu erlosen und selig zu machen. Diese Religion ift allein= seligmachend, benn selig werden kann die Menscheit nur auf eine Art. Wenn wir also die Grundlagen des Kirchen- und Religionsglaubens vergleichen, fo find beibe einander völlig entgegengesett. Der Ueber-

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Drittes Stud. VI. Der Kirchenglaube hat zu seinem höchsten Ausleger ben reinen Religions-glauben. (Bb. VI. S. 281—287.)

gang von bem einen zum anderen fordert eine Aenderung in dem Glaubensgrunde selbst, eine solche Aenderung, welche die Umbildung des einen in den anderen unmöglich erscheinen läßt. Sier entzündet sich der Streit zwischen Rirchen= und Religionsglauben. Was ist der eigentliche und letzte Grund des Glaubens: die geschichtliche Offenbarung oder die moralische Bernunft? Diese Frage bildet den Glaubensstreit in seinem innersten Kern. Unsere Aufgabe ist die Entscheidung der Frage.

Welches auch die Form bes Glaubens fei, ob die kirchliche ober bie moralifche: fein Inhalt ift bie Erlöfung bes Menfchen vom Bofen. Um erlöft zu werben, muffen wir uns felbft beffern und ber göttlichen Berechtigfeit genugthun; unfere Befferung ift die Biebergeburt, welche aber bie alte Schulb nicht aufhebt, baber tonnen wir burch eigene Rraft auch nicht ber göttlichen Gerechtigkeit Genuge leiften. Diefe Genugthuung ift nicht unfer Berbienft, sonbern ein frembes, also eine von uns unabhangige Thatfache, welche wir burch Offenbarung erfahren und burch ben Glauben an biefe Offenbarung uns aneignen. So vereinigen fich in ber Erlösung bes Menfchen biefe beiben Bedingungen: bie ftell= vertretende Genugthuung und unfere eigene Wiedergeburt: jene hat ihren letten Grund in ber göttlichen Gnabe, biefe in ber menfclichen Freiheit. Wenn nun Gnabe und Freiheit, ftellvertretende Genugthuung und Wiebergeburt in ber Erlösung bes Menichen nothwendig qu= sammengehoren, so muffen fie auch beibe unter fich nothwendig verbunden fein, und es entsteht bie Glaubensfrage: welcher von ben beiben Erlösungsfactoren ift die Bedingung bes anderen? Entweder ift die ftellvertretende Genugthuung die Bedingung unferer Wiedergeburt und unferes neuen Lebens, ober unfere Wiebergeburt ift bie Bebingung ber ftellvertretenben Genugthuung; entweber ift bie gottliche Gnabe nothig gur Wiebergeburt, ober biefe ift nothig gur gottlichen Gnabe.

Der Erlösungsglaube vereinigt den Glauben an die stellvertretende Genugthuung mit dem Glauben an die Wiedergeburt. Diese beiden Grundbestandtheile des Erlösungsglaubens verhalten sich zu einander, wie die beiden Grundbestandtheile der Erlösung selbst: entweder gründet sich der Glaube an die Wiedergeburt auf den Glauben an die stellvertretende Genugthuung, oder umgekehrt. Die Erlösung durch fremdes Verdienst ist eine uns offenbarte Thatsache, der Glaube daran ist ein geschichtlicher Offenbarungsglaube, welcher den Kirchenglauben im engeren Sinn bildet: entweder also ist der Kirchenglaube der Grund des religissen Glaubens, welcher letztere die stellvertretende Genugthuung als

Folge der Wiedergeburt betrachtet, oder der religiöse (praktische) Glaube bildet den Grund des kirchlichen.

Setzen wir den erften Fall. Der Glaube an die stellvertretende Genugthuung, an bie vollzogene Erlösungsthatsache fei ber alleinselig= machenbe, er fei ber Grund unferes Erlofungsglaubens. Dann ift ju unferer Erlöfung nichts weiter nothig, als bag wir die Botichaft, unfere Schuld fei burch frembes Berbienft getilgt, glaubig annehmen, bie uns angebotene Wohlthat gläubig empfangen und alles Seil von biesem Glauben erwarten. Wenn wir nur an den Erlöfungstod Chrifti glauben und von biefer Thatsache fest überzeugt find, so wandeln wir icon in einem neuen Leben und find unserer Bieber= geburt gewiß. Aber wie foll eine von unserer Gefinnung und unserem Buthun ganz unabhängige Thatsache uns innerlich umwandeln und unsere Gefinnung von Grund aus verändern? Wie foll fremdes Berbienft unfere Schulb tilgen, unfere Billensichulb? Ift nicht gur Unnehmung ber gottlichen Onabe unfere Empfanglichkeit nothig? Ift nicht diese Empfänglichkeit schon bebingt burch unsere gute und wiedergeborene Gefinnung? Nur bie gute Gefinnung fann glauben, bag fie burch frembes Berbienft miterlöft werbe. Unmöglich alfo kann ber historische Glaube den praktischen begründen.

Setzen wir ben anderen Fall: unsere Wiedergeburt bedinge den Glauben an die Erlösung und sei die eigentlich erlösende That. Aber wie ist diese Wiedergeburt möglich? Können wir uns von der alten Schuld befreien? Können wir Geschehenes ungeschehen machen? Wir können es nicht, wir sind nicht im Stande, uns selbst zu erlösen. Der göttlichen Gerechtigkeit gegenüber sind und bleiben wir schuldig. Vor ihr kann unsere Schuld nur durch fremdes Verdienst gesühnt werden; nur im Glauben, daß dieses fremde Verdienst uns wirklich erlöst habe, können wir uns frei und wiedergeboren sühlen und in der That einen neuen Lebenswandel beginnen: so ist unsere Wiedergeburt bedingt durch unseren Glauben an die stellvertretende Genugthuung.

Wie also die Sache liegt, so läßt sich weber der historische Glaube dem moralischen, noch der moralische dem historischen zu Grunde legen. Hier gilt die Thesis ebenso gut, wie die Antithesis; vielmehr gilt zusnächst keine von beiden. Wir haben zwischen Kirchen- und Religionssglauben eine in der Natur der Sache begründete Antinomie: diese bildet den eigentlichen Kern und Mittelpunkt des zwischen Kirche und Religion, Offenbarung und Vernunft streitigen Glaubens. Wir müssen sie auf-

lösen, um die Frage zu entscheiben: ob der Kirchenglaube (Geschichts=glaube) ein wesentlicher Bestandtheil des seligmachenden Glaubens sei ober als ein bloges Leitmittel zur reinen Religion führen könne?

2. Die entgegengefetten Extreme. Aberglaube und Unglaube.

Jebe ber beiben entgegengesetten Glaubensrichtungen hat ihr eigen= thumliches Recht. Wenn die Erlofung in die Befferung gefest wird, so tann fie keinen anderen Anfang haben als die Wiedergeburt, die in unferem Billen und durch denfelben geschieht; wenn die Erlöfung ba= gegen in unsere Entfundigung gesett wird, so ift biese nicht burch uns, sondern nur durch ein fremdes Berdienft möglich, nur die ftell= vertretenbe Genugthuung tann eine folde Entfundigung machen, nur ber Glaube an eine solche Genugthuung tann uns die Entfündigung begreiflich machen. Der Glaube an die Wiedergeburt als Grund ber Erlöfung ift blog prattifch und lagt bie Erlöfung felbst unerkennbar; bagegen ber Glaube an die stellvertretende Genugthuung ift bloß theoretisch und macht die Erlösung zwar erklarlich, aber nicht wirklich. Der theoretische Glaube sagt: "beine Pflicht ift, an beine Entsündigung burch frembes Berdienft zu glauben; daß bu infolge biefes Glaubens wirklich ein anderer und neuer Mensch wirft, ift eine That ber gott= lichen Gnabe!" Der praktische Glaube fagt: "beine Pflicht ift, bich ju beffern, von Grund aus ein anderer Menich zu werben; bag bu infolge beiner Wiebergeburt auch wirklich erlöft und entfündigt wirft, ift eine That der gottlichen Gnade!" Go verhalten fich die beiben Glaubensrichtungen in der Art, wie sie bie Erlösung zwischen menschliche Pflicht und göttliche Gnade theilen, völlig entgegengesett; fie bivergiren und entfernen fich von einander bis zu ben außersten Extremen. Wenn die Pflicht in einen geschichtlichen Offenbarungsglauben gesetzt und die Religion auf die bloße Pflicht zu glauben eingeschränkt wird, so läßt sich mit diefer Religion selbst ein straflicher Lebenswandel vereinigen, sogar burch dieselbe beschönigen; wenn die Pflicht bloß in die menschliche Befferung gefett wird, fo läßt fich ein guter Lebenswandel vorftellen, ber fich zu Glaube und Offenbarung vollkommen gleichgültig, fogar verneinend verhalt: das erfte Extrem ift "ber gottesdienstliche Aberglaube", bas andere "ber naturalistische Unglaube". 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Bernunft. Drittes Stüd. VII. Der allmähliche Uebergang bes Kirchenglaubens zur Alleinherrschaft bes reinen Religionsglaubens ist die Annäherung des Reiches Gottes. (Bb. VI. S. 287—291.)
— <sup>2</sup> Ebenbaf. Drittes Stüd. VII. (Bb. VI. S. 292.)

#### 3. Die Auflbfung ber Antinomie.

Um den Streit jener beiben Glaubensrichtungen nicht in folche Ertreme ausarten zu laffen, muffen wir ihn in feiner Burgel faffen und hier die Glaubensantinomie auflosen. In ber That ift die gange Antinomie nur eine scheinbare, in Bahrheit besteht kein wirklicher Biberftreit amischen bem Princip ber stellvertretenben Genugthuung und bem ber Wiedergeburt. Der gottlichen Gerechtigkeit genugthuen kann nur ber fündlose, rabical gute Mensch, die Menscheit in ihrer moralischen Vollkommenheit, das Urbild der Menschheit, der Sohn Gottes: es ift vollkommen rational, daß wir an dieses Urbild glauben, wir glauben baran, als an unfer Urbild, als an unfer moralisches Ibeal, es gilt uns als die Norm unserer Gefinnung, als das Richtmaß unserer Sand-Der rationale Glaube an das Urbild der Menschheit in Gott ift zugleich ber praktische Glaube an unser eigenes sittliches Vorbild. So ift ber theoretische Glaube an die stellvertretende Genugthuung und ber praftische Glaube an die Wiedergeburt als die Bedingung gur Er= lofung volltommen ein und berfelbe. Der Biberftreit entfteht erft, wenn ber Glaube an ben Sohn Gottes aufhört, rational zu sein, und fich historisch gestaltet wenn er zum Glauben wird an die empirische und geschichtliche Erscheinung bes Sohnes Bottes auf Erben, an bie Menschwerbung Gottes in biefem beftimmten Inbividuum.

Aber auch dieser Widerstreit ift nur scheinbar. Der Sohn Gottes ift fein Object ber außeren Erfahrung, benn es giebt fein empirisches Renn= zeichen, wodurch er sich offenbart. Wenn er auch in der Erfahrung und in ber Sinnenwelt erscheint, so läßt er fich boch nicht burch Erfahrung und sinnlichen Augenschein erkennen; er wird als Sohn Gottes erkannt ober geglaubt nur burch seine vollkommene Uebereinstimmung mit dem Ur= bilbe ber Menschheit in und: nur ber Geift in uns giebt von ibm Beugniß, feine außere geschichtliche Erfahrung. Also ift auch ber historische Glaube an ben Sohn Gottes in seiner Wurzel bedingt durch ben rationalen Glauben, ber gleich ift bem praktischen. Dieses Indivibuum ift ber Sohn Gottes, b. h. es ift in seinem Leben und in seiner Lehre ber vollkommene Ausbruck bes menschlichen Urbilbes ober bes moralischen Ibeals, es ist darum unser Borbild, dem wir unbedingt nachfolgen, burch beffen Aufnahme in unferen Willen und in unfere innerfte Gesinnung wir allein erlöft werden konnen. Sier ift ber historische, ber rationale und praktische Glaube in einem Brincipe verknübst, fie bilden einen Glauben, worin sich jene Antinomie vollkommen auflöst.

Es ift bemnach einleuchtend, wie allein ber Gegensat zwischen Rirchen= und Religionsglauben aufgehoben werben tann. Wird er in biefem Puntte nicht aufgehoben, fo ift er überhaupt unverföhnlich. Der rationale Glaube ift mit dem praktischen ein und berselbe. Wenn ber historische Glaube durch ben rationalen bedingt ift, so ift amischen Rirchen= und Religionsglaube kein Widerspruch; gilt bagegen ber historische Glaube als unbedingt und von aller Vernunfteinsicht unabbangia. als ber Glaube an ein wunderbares Factum, fo ift ber Wiberfpruch zwischen Rirche und Religion niemals zu lofen, Die Glaubens= principien beider find bann grundverschieben: bas Princip bes Rirchenglaubens ift empirisch, das des Religionsglaubens rational. Auf diesen verschiedenen Glaubensgrundlagen ift teine Bereinigung benkbar. In allen Religionen baber, welche ben historischen Glauben zur Sauptsache machen und beshalb im außeren Cultus ihren Schwerdunkt haben, entsteht ber unversöhnliche Streit zwischen Glauben und Vernunft. Das Brundthema aller biefer Streitfragen, womit bie Geschichte ber Religionen erfüllt ift, betrifft das Glaubensprincip: ob es empirisch ift oder rational, ob es Thatsache ist ober Idee?

Es giebt ein Rriterium, wonach wir sicher beurtheilen konnen, ob das Glaubensprincip einer kirchlichen Religion jeden rationalen Grund von sich ausschließt ober nicht: wenn das Mittel zur Erlösung in ein außeres Thun gefett wird, wenn geglaubt wird, daß fich ber Menfch burch Erpiationen irgend welcher Art entfündigen könne! Dann ift der Glaube innerlich tobt. Der Glaube an Expiationen ift bie nothwendige Folge eines bloß historischen und empirischen Offenbarungsglaubens. Ift bie Erlösung ein von unserer Gefinnung unabhängiges Bunberwerk, fo können wir biefelbe nur durch Gott empfangen, jo ift es Gott allein, ber in uns die Erlösung und auch den Glauben an die Erlösung bewirkt: "er erbarmet fich, welches er will, und verstocket, welchen er will", bann konnen wir Gott nur burch außere Werke bienen, und ber einzige Ausbruck eines ihm wohlgefälligen Banbels find bie Berke bes Cultus, die Opfer und Expiationen. Dies ift der Punkt, den ein blog empirischer Kirchenglaube festhalten muß, und welchen ber reine Religions= glaube niemals annehmen tann. Die Bernunft tann nie glauben, bag Expiationen erlösen.

So lange solche Werke auf Grund bes kirchlichen Glaubens religiösen Werth haben ober beanspruchen durfen, wird auch der Streit dieses Glaubens mit der Bernunft, der Kirche mit der reinen 348

Religion fortbauern: so lange werden die Priester über den Unglauben der Bernunft klagen. In demselben Maße, als der Kirchenglaube den Religionsglauben bekämpft, wird er sich ausschließend auf seine historische Grundlage, auf die Ueberlieserungen und den Cultus stügen; in demselben Maße, als er dem Religionsglauben zustrebt und sich demselben nähert, wird er jene Grundlage verlassen und auf die Gesinnung und den sittlichen Lebenswandel des Menschen das Hauptgewicht legen. Die äußeren Formen werden abgestreist, die hierarchische Scheidewand zwischen Priestern und Laien fällt, und allmählich, im Wege einer ruhigen Resorm, ändert sich die ganze innere Glaubenseversassung. So entwickelt sich die Religion, wie der Mensch selbstt: "da er ein Kind war, redete er, wie ein Kind, und war klug, wie ein Kind; nun er aber ein Mann wird, legt er ab, was kindisch ist".

Wir haben erklärt, was den Kirchenglauben vom Religionsglauben unterscheibet. So lange der Kirchenglaube nicht aufhört, diese unterscheibenden Kennzeichen seiner Cultussormen für sein wahres Wesen zu halten, woran kein Buchstaben verloren gehen dürse, befindet er sich in einer unenblichen Differenz und Entsernung von der unsichtbaren Kirche. Wenn der Kirchenglaube anfängt, alles, was ihn vom Religionsglauben trennt, für das weniger Wesentliche zu halten, so thut er den ersten Schritt zur Annäherung an den Vernunstglauben; dann beginnt sein Uebergang zur reinen Religion, und der Zeitpunkt ist gekommen, wo die Wirkung der unsichtbaren Kirche in der sichtbaren erscheint. Dieser Zeitpunkt ist der Ansang der geschichtlichen Kirche. Jest erst giebt es von dem Reiche Gottes auf Erden auch eine historische Vorstellung.

# III. Die Religion als Rirche.

Die reine Religion, als der innerste Grund und der letzte Zweck alles Kirchenglaubens, lebt nur in der Gesinnung; sie ist und bleibt unsichtbar, sie ist kein Gegenstand der äußeren geschichtlichen Ersahrung und hat keine Geschichte. Geschichtlich ist nur ihre Erscheinung und Entwicklung in der Zeit. Diese Erscheinung ist die Kirche, und nur diese läßt sich historisch vorstellen. Es giebt eigentlich keine Religions-, sondern nur eine Kirchengeschichte, denn nicht die Religion, nur die Kirche ist wandelbar, d. h. der in einer kirchlichen Gemeinschaft und in kirchlichen Formen erscheinende Religionsglaube.

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft. Drittes Stud. VII. (Bb. VI. S. 292-298.)

Der Sieg bes auten Brincips und bas Reich Gottes auf Erben. 349

Religids ist der Kirchenglaube nur, soweit er vom moralischen Glauben burchbrungen ift, diesen als feine ewige Grundlage erkennt, von biefer Grundlage fich abhangig weiß, diese Abhangigkeit öffentlich bekundet. Die historische Borstellung, welche wir suchen, hat keinen anderen Begenstand als ben religiösen Rirchenglauben und beginnt beshalb erft in dem Zeitpunkte, wo ber religiofe Rirchenglaube in ber Geschichte ber Menfcheit hervortritt, wo fich ein Glaube und eine Glaubensgemeinschaft auf rein moralischem Grunde bilbet. Dazu gehort bie volle Einsicht in den Unterschied des moralischen und historischen Glaubeng, in den Unterschied biefer beiben Glaubensprincipien: Die volle Ginficht, baß tein hiftorischer ober ftatutarischer Glaube ben Menschen erloien konne. Bo biefe Ueberzeugung jum erstenmal in einer Glaubens= gemeinschaft fich öffentlich ausspricht, ba erscheint zum erstenmal ber Religionsglaube, ba beginnt die historische Borstellung vom Reiche Bottes auf Erben, und die Geschichte ber Rirche nimmt hier ihren Ausgangspunkt.1

#### 1. Die itbifde Rirde.

Dieser Ausgangspunkt ift nicht die judische Rirche. Die judischen Blaubensgesetze entbehren alle Bedingungen einer rein moralischen Gejetgebung, fie find, mas moralische Gebote nie fein burfen, 3mangsgesetze und forbern die außere Beobachtung, die legale Erfullung: biese ift ihr hauptfachlicher 3med. Es giebt unter ben jubifchen Glaubensgeboten teines, beffen Erfullung nicht erzwungen werben tonnte, beffen außere Erfullung nicht bem Gefete genugthate. Die Motive ber Gesebeserfullung find teineswegs moralifche Triebfebern: ber gerechte, b. h. ber legale Menich wird belohnt, ber ungerechte bestraft, Soffnung auf Lohn und Furcht vor Strafe find die Motive bes Glaubensgehorfams und ber Gesetzeserfullung. Es ift nicht bie Gerechtigkeit, nicht einmal bie bes außeren Rechts, wonach im Sinne bes jubifchen Glaubens gelohnt und gestraft wirb. Die moralische Gerechtigkeit trifft nur ben Schuldigen, die judische ftraft auch ben Unschuldigen, fie ift nicht Gerechtigkeit, sondern Rache, magloje Rache, fie racht ber Bater Miffethat an ben Nachkommen bis ins britte und vierte Glieb. Die Ankundiauna einer folden Strafgerechtigkeit will nicht beffern, fondern ichreden; eine

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft. Drittes Stud. Abth. II. Siftorifche Borftellung ber allmählichen Gründung ber Gerrichaft bes guten Princips auf Erben. (Bb. VI. S. 299 u. 300.)

solche terroriftische Weltregierung ober ber Glaube baran kann politische Grunde haben, niemals moralifche, er fann eine Magregel ber 3medmäßigkeit fein, b. i. eine Magregel, welche unter Umftanben gilt. Der religiöse Glaube ift weber eine Magregel, noch ift er abhängig von außeren Umftanben, er forbert bie reine Gesinnung, bie vollkommen lautere, ein Riel, welches nur in ber Emigfeit erreicht werben fann: deshalb forbert er die Unfterblichkeit ber Seele. Der jubische Glaube macht biefe Forberung nicht, benn er bat fie nicht nöthig: ber Gesetgeber bes jubifchen Glaubens hat auf das kunftige Leben keine Ruckficht nehmen wollen, weil er nur ein politisches Gemeinwesen unter ber Herrschaft bes Blaubens bezwecte. Das ficherfte Rennzeichen bes religibsen Glaubens ift feine Universalität, feine unbedingte Gultigfeit für alle Menschen, bas ficherfte Rennzeichen bes Gegentheils ift ber Particularismus, bie ausschließenbe Geltung für eine besondere Nation, ber Glaube an ein ausermähltes Bolf: baber ift ber jubifche Glaube in feinem innerften Brunde nicht religiös, sonbern blog theofratisch in politischer Absicht.

In dieser Beurtheilung des judischen Glaubens unterscheibet fich Rant fehr carafteriftisch von bem früheren Rationalismus ber beutschen Philosophie. Die natürliche Theologie ber Aufklarungszeit ftand in ihren beiftischen Begriffen bem Jubenthum naber, als ber driftlichen Religion: fie gefiel fich sogar barin, mit ihrer Borliebe fur bie Berftanbigkeit bes jubifchen Gottesbegriffs Staat zu machen gegen bie Mpfterien bes Chriftenthums. So viel wir feben, ift Rant der erfte Philosoph ber neuen Zeit, ber aus rationalen und fritischen Grunden ben Unwerth ber jubischen Religion in ihrem Berhaltniß gur driftlichen erleuchtet. Der Grund zu biefer merkwürdigen Wendung liegt am Tage für die Wenigen, welche die kantische Lehre verstehen: er liegt nicht, wie bei Samann, in einer Borliebe für die Myfterien bes driftlichen Glaubens, fonbern in ber Lehre vom rabicalen Bofen in ber Menschennatur, welche mit ber Lehre vom intelligibeln Charafter, von ber menschlichen Freiheit und baburch mit ben Grundlagen ber gesammten tritischen Philosophie auf bas Genaueste und Tieffte gusam= menhangt. Diefe Ginficht bestimmt und regulirt Rants Religionslehre, beren Thema kein anderes ift, als die Auflösung der Frage: wie ift bie Erlöfung möglich unter ber Bebingung bes rabicalen Bofen in ber Menschennatur? Sier ift feine andere Glaubensgrundlage benkbar, als bie rein moralische, hier find jur Erlösung teine anderen Bedingungen möglich, als die Wiebergeburt, das beharrliche Fortschreiten im Guten,

bie erlösenbe Strafe, das stellvertretende Leiden, der praktische Glaube an das radicale Gute. Wenn man mit diesen Glaubensvorstellungen die geschichtlichen Religionen vergleicht, so leuchtet ein, mit welcher von allen die kritische Philosophie im Kern der Sache übereinstimmen muß: entweder mit keiner oder allein mit der christlichen.

#### 2. Die driftliche Rirde.

Erst aus dem Christenthume entspringt die allgemeine Kirche, nur von dieser giebt es eine welthistorische Vorstellung, nur die cristliche Kirche hat eine weltgeschichtliche Entwicklung, weil sie in ihrem Princip auf die ganze Menscheit angelegt ist. Darin liegt die innere grundsätliche Verschiedenheit der cristlichen Religion von der jüdischen. Man muß sich über den Grund der Sache nicht durch den äußeren historischen Schein so sehr verblenden lassen, daß man im Christenthum nichts weiter sieht, als eine Fortsetzung und bloße Resorm der jüdischen Religion. Vielmehr ist das Christenthum eine vollkommene und radicale Umwandlung der religiösen Vorstellungsweise, die hier zum erstenmal, von allen nationalen und politischen Einschränkungen frei, in den moralischen Grund des menschlichen Lebens selbst eindringt.

Seinen geschichtlichen Ursprung hat das Christenthum in ber Person und dem Leben Jefu. Die erlofende Rraft biefes Lebens liegt allein in bem fiegreichen Rampfe mit bem Bofen, ber fich im Tobe Jefu vollendet; es giebt keine höhere Bemahrung bes gottlich gefinnten Menschen, des radical guten Willens. Die Erscheinungen Jesu nach bem Tode, die Auferstehung und himmelfahrt, gehören nicht mehr zu den Bedingungen ber erlofenden Rraft feines Lebens; es handelt fich hier nicht um ihren Werth als Thatsachen, sondern um ihren Werth als Glaubensobjecte, und als solche erscheinen die Vorstellungen sowohl ber Auferstehung als ber himmelfahrt in ben Augen Rants zu materialiftisch, um moralisch fruchtbar zu fein. Bu ben Bebingungen ber Perfonlichkeit gehort weber bie Fortbauer bes Leibes noch bie raumliche Gegenwart in ber Welt. Wenn die Fortbauer berselben Person bavon abhängen foll, daß berfelbe Rörper wieder belebt wird, fo erscheint eine folche Borftellungsweise unserem Philosophen als "psychologischer Materialismus". Wenn das ewige Leben im Raume gegen=

Ĺ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Bernunft. Drittes Stüd. (Bb. VI. S. 300—303.) Bgl. oben Bg. 20 biefes Buches. Cap. III. S. 296—306. Cap. IV. S. 315—318.

wärtig sein soll, so erscheint ihm biese Ansicht als "kosmologischer Materialismus": bie Borstellung ber Auferstehung ist ihm materialistisch in psychologischer Kücksicht, die der Himmelsahrt in kosmologischer.

Der nächste Gegenstand bes driftlichen Glaubens ift die Geschichte Jesu, daher ift die driftliche Religion zunächst Geschichtsglaube. Genauer gesagt: das driftliche Glaubensobject ist die Erzählung von der Geschichte Jesu, die mundliche und schriftliche Ueberlieserung; daher ist der driftliche Geschichtsglaube, näher bestimmt, ein Traditions und Schriftglaube. Der Schriftglaube verlangt zu seiner Bewährung und Beglaubigung geschichtliche Zeugnisse, die selbst wieder Geschichtsforschung und Gelehrsamkeit voraussesen und das meiste Bertrauen verdienen, wenn sie von unparteisschen Zeitgenossen herrühren.

## 3. Ratholicismus, Proteftantismus, Aufflarung.

In Rudficht auf die Urgeschichte des Christenthums muffen wir biefe bemahrenden Zeugniffe bei ben romifden Geschichtsschreibern fuchen. hier aber finden wir folde Zeugniffe erft fpat, auch bann nur fparlich, und keine, die ben Ursprung bes Christenthums felbft erleuchten. So bleibt bie Geschichte bes Chriftenthums buntel bis zu bem Beitpuntte, wo innerhalb ber driftlichen Welt felbft bie Schriftgelehrsamkeit fic erhebt und ben driftlichen Glauben zu ihrem Gegenstande macht. Nent wird aus bem Geschichtsglauben ein ftatutarischer Wunder- und Rirchenglaube, eine Orthoborie, welche als firchliches 3mangsgeset auftritt, im Orient die cafaropapiftische Form ber Staatstirche, im Occibent bie hierarchische bes Papfithums annimmt und in beiben Fallen eine bespotische Rirchengewalt ausübt. So ift bie Geschichte bes Chriftenthums in ihrem erften Zeitraume buntel, in ben folgenden bas allzu belle Schauspiel eines vom reinen Religionsglauben fich mit jedem Schritte mehr entfernenden Rirchenglaubens. Statt der Erlöfung bes Menfchen erzeugt biefer Glaube ben fangtischen Glaubensftreit, die Berrichaft ber Priefter, bie Berfolgung ber Reger, bie Religionstriege, ein Geer furcht= barer Uebel, im hinblid auf welche man mit bem beibnischen Dichter ausrufen möchte: «tantum religio potuit suadere malorum!»

Welche von ben criftlichen Zeiten ift die beste? Offenbar biejenige, in welchem der Kirchenglaube sich dem Religionsglauben wieder anzunahern beginnt. Als bieses gute Zeitalter bezeichnet Kant sein eigenes,

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft. (Bb. VI. S. 303 bis 305. S. 804. Anmig.)

bie Epoche ber Aufklarung, welche im Protestantismus entspringt. Die menschliche Bernunft hat in theoretischer Rudfict ihre Grenze erkannt, fie bescheibet fich mit der Unerkennbarkeit der überfinnlichen Welt, fie habert nicht mehr über Egifteng und Richtegifteng ber Glaubensobjecte; bie moralische Bernunft hat begriffen, daß ber Geschichts= und Rirchen= glaube jur Erlofung und Seligfeit bes Menfchen nichts vermag; bie Belt nimmt zu in ber Ginficht, bag ber religiofe Glaube feine Burgel in der Gefinnung habe, die jeden außeren Zwang ausschließt, daß tein firchlicher Gewiffenszwang ausgeübt werden burfe, und die oberfte Staatsgewalt selbst moralisch verpflichtet sei, die Gewiffensfreiheit zu achten und zu schützen. 1 Damit find die Bedingungen gegeben, unter benen ber moralische Glaube Raum gewinnen, die fichtbare Rirche ihrem mahren Biele, ber unfichtbaren, zustreben und mit dieser bas Reich Gottes ericheinen fann, nicht als ein messianisches Ende ber Welt, wie es bie Apotalypse vertundet, sondern als ein moralisches in dem Willen und ben Gefinnungen ber Menschen. "Das Reich Gottes tommt nicht in fichtbarer Gestalt. Man wird auch nicht sagen: fiebe, bier ober ba ift es, benn sehet, das Reich Gottes ift inwendig in euch!""

# IV. Das Religionsgeheimniß.

#### 1. Der Begriff bes Dhyfteriums.

Unter dem Gesichtspunkte der Bernunftreligion ruht die Kirche und ihre Gemeinschaft auf dem Grunde des moralischen Glaubens. Diesem Begriff der Kirche liegt jenseits der Bernunftgrenzen eine andere Borstellungsweise gegenüber, die den Grund der Kirche als ein unsdurchdringliches und heiliges Geheimnis betrachtet. Heilig kann ein Geheimnis nur sein, sosern es moralischer Natur ist. Wie aber kann das Moralische geheimnisvoll sein? Das Geheimnis verschließt sich der theoretischen Bernunft, es ist von seiten unseres Verstandes undurchebringlich, weber erkennbar noch denkbar. Etwas kann sehr wohl unerstennbar sein und ist doch kein Geheimnis, das Unersorschliche ist nicht das Geheimnisvolle: die Freiheit ist kein Geheimnis und doch unerskennbar, die Schwere in der Natur ist allbekannt und doch in ihrem letzten Grunde unersorschlich. Also der Charakter des Geheimnisses liegt darin, daß etwas von uns nicht gedacht, nicht ausgesprochen, nicht mits

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rgl. oben Buch I. Cap. XVII. (S. 248 figb.) — <sup>9</sup> Religion innerhalb ber Grengen ber bloßen Bernunft. (Bb. VI. S. 304—313.)

Fifder, Gefd. b. Philof. V. 4. Muft. R. M.

getheilt werben kann: bas Geheimnisvolle ist bas Unmittheilbare, sein Gegentheil bas Mittheilbare ober Oeffentliche. Was sich nie mittheilen läßt und seiner Natur nach stets verborgen bleibt, ist ein ewiges Geheimniß.

Es giebt Geheimnisse, die nicht ewig sind und nur so lange bestehen, dis es dem weiter dringenden Geiste gelingt, den Schleier zu heben und zu durchschauen, was der früheren Welt verschlossen war: solche Geheimnisse sind die verdorgenen Kräste der Natur. Aber jede Natureinsicht ist an sich mittheilbar, das Naturgeheimnis besteht nur darin, daß man die gewonnenen neuen Einsichten in die Beschaffensheit oder Behandlung der Naturkräste nicht mittheilen will, daß man sie sorgsältig und gestissentlich geheim hält: ein solches Geheimnis ist ein "Arcanum". So sind auch die sogenannten geheimen Dinge in der politischen Welt an sich mittheilbar, nicht sie selbst, nur die Kenntnis davon ist verdorgen, das Geheimnis besteht hier in der willkürlichen Geheimhaltung: solche politische Geheimnisse sind werden dürsen.

Das ewige Seheimniß ist weber ein Arcanum noch ein Secretum, es kann auch nicht in unserem moralischen Handeln gesucht werden, denn die Gesinnung ist zwar verborgen, aber mittheilbar. Ewig gesheimnißvoll ist allein das göttliche Handeln: bieses Geheimniß ist ein "Mysterium". Wir glauben an das höchste Gut, d. h. an eine moralische Weltordnung, vermöge deren die vollendete Sittlichkeit die Ursache der vollendeten Glücksligkeit ausmacht; diese Weltordnung ist eine sittliche Weltregierung und besteht in einer göttlichen Wirksamkeit, an welche wir glauben, von der uns aber, wie sie geschieht, ewig verborgen bleibt: in diesem Punkte liegt das Mysterium, hier wird der Bernunstglaube zum "Vernunstgeheimniß".

# 2. Das Myfterium ber Weltregierung. Die Erinitat.

Die Regierung eines Staates erscheint als gesetzgebenbe, ausführenbe, rechtsprechende Gewalt. Nach dieser Analogie muß die göttliche Weltregierung oder Gott in seinem moralischen Verhältnisse zur Welt in diesen drei Formen gedacht werden: als Gesetzgeber, Regent und Richter der Welt. Als Gesetzgeber ist er absolut heilig, sein Zweck ist die Herrschaft des sittlichen Gesetzes in den Herzen der Menschen,

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Drittes Stud. Aug, Anmig. (Bb. VI. S. 314-316.)

das Reich Gottes auf Erden; als Regent ift er absolut gütig, er läßt unsere mangelhafte That durch die gute Gefinnung erganzt werben und um der letteren willen als voll gelten; als Richter ift er absolut gerecht, seine Onabe will burch die gute Gefinnung verdient fein. brei menschlichen Staatsgewalten konnen wir in einer gerechten Staatsverfaffung nur getrennt, bagegen bie brei gottlichen Gewalten in ber Weltregierung nur vereinigt benken: als eine Verfonlichkeit in brei verschiebenen Beziehungen, als "bie breifache moralische Qualität bes Weltoberhauptes". Diese Vorstellungsweise bilbet die Trinität des Vernunftglaubens, ihr Gegenstand ift die moralische Weltregierung, gebacht nach dem Postulate der Bernunft, nicht nach menschlichen Analogien, also gereinigt von allen anthropomorphischen Vorstellungen. In diesem Sinne barf die Trinitat als "bas Glaubensspmbol ber gangen reinen Religion" gelten. Auch die vorchriftlichen Religionen enthalten in der Tiefe ihres Glaubens eine trinitarische Gottesvorstellung, die sich in verschiedenen Formen bei den alten Perfern, Indern, Aegyptern, den spateren Juden u. f. f. wiederfindet. Praktisch genommen, ift die Trinität ein Bernunftglaube, b. h. ein burch bie eigene Bernunft geoffenbartes Beheimniß; theoretisch genommen, ift fie ein vollstandiges Mpfterium, beffen Ausbruck, wie man ihn auch stellen mag, ein unverftanbliches Symbol bleibt.1

## 3. Das Myfterium ber Berufung, Genugthuung und Ermablung.

Jebe ber göttlichen Sigenschaften enthält ein unauslösliches Seheimniß, einen Berein von Bebingungen, die der menschliche Berstand niemals vereinigen kann. Sott als der Sesetzgeber der Welt gründet ein Reich, dessen Bürger zu sein alle Menschen berusen sind: dieses Reich ist Sottes Schöpfung, diese Bürger sind seine Seschöpfe. Nun ist die erste Bedingung zur Berwirklichung moralischer Zwecke, also zum Bürgerrecht in dem moralischen Reiche die Freiheit, das unbedingte Bermögen der Selbstbestimmung. Wie können Seschöpfe frei sein? Wie läßt sich frei sein und geschaffen (berusen) sein vereinigen? In der Vorstellung Sottes als des moralischen Weltgesetzgebers liegt das unauslösliche Mysterium der Berusung.

Gott als Regent ber Welt macht, daß fein Gefet erfüllt und bie Menschen erlöft werben; die Erlösung ift ber Zweck ber göttlichen

<sup>1</sup> Reitgion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Drittes Stud. Allg. Anmig. (Bb. VI. S. 316-320.)

Weltregierung; aber bose, wie die Menschen in der Burzel ihres Willens (von Natur) sind, konnen sie auch durch die Wiedergeburt dem Gesetze nicht völlig gerecht werden. Die Genugthuung geschieht durch die göttliche Güte, die durch fremdes Verdienst die Menschen erlöst; also empfängt der Mensch ein Gut, welches nicht von ihm selbst herrührt. Wie lätt sich diese Erlösung, die in einem Erlöstwerden besteht, mit der Spontaneität des menschlichen Willens vereinigen? Diese Vereinigung ist das Mysterium der Genugthuung.

Bott als Richter der Welt entscheibet über Seligkeit und Berbammnig ber Menschen. Bor bem gerechten Richter ift bie Bebingung aur Seligkeit die gute Gefinnung. Nun ist der Mensch durch die urfprungliche Beschaffenheit seines Willens nicht gut, er ift unfähig, von fich aus die aute Gefinnung in fich zu erwecken, es ift alfo Gott, ber fie in ihm bewirkt. Berdient ift biefe gottliche Wirkung burch nichts. benn was fie allein verdienen konnte, die gute Gefinnung bes Menschen, ift erft bie Folge jener göttlichen Wirkung. Alfo ift es Gott, ber im Menichen die Bedingung gur Seligkeit ichafft, ohne alles Berdienft, ohne allen Grund von feiten bes Menichen, alfo vollkommen grundlog, aus reiner Willfür, nach seinem unbedingten Rathschluß. Die Seligfeit und Berbammnig ber Menichen ift eigentlich tein Richterspruch, fonbern eine Bahl Gottes, er richtet nicht, er hat schon gerichtet, b. h. er hat die Einen zur Seligkeit, die Anderen zur Berdammniß erwählt. Bie vereinigt fich diese grundlose Wahl mit der nach Berdienst austheilenben Gerechtigkeit? Wie vereinigt sich bie göttliche Gnabe mit ber gött= lichen Gerechtigkeit? Durch ben menschlichen Berftand ift biefe Bereinigung nicht zu begreifen: fie ift bas Mofterium ber Ermablung.

Alle diese Whsterien sind nur verschiedene Seiten eines und dessselben großen Geheimnisses. Woher kommt in der Welt das Gute und Böse? Wie kann aus dem Bösen das Gute hervorgehen? Wie können solche, die böse sind, gut werden? Warum werden es die Einen und nicht auch die Anderen? Warum beharren die Einen im Bösen, während sich die Anderen zum Guten bekehren? Alle diese Fragen treffen den verborgenen Grund der moralischen Welt, der sich nicht durch Begriffe erhellen läßt. Das intelligible Princip der Welt bleibt unerkennbar und läßt sich nicht ergründen, wie die in der Natur wirksamen Kräste oder die geheimen Beweggründe in der politischen Welt. Das moralische Weltgeheimniß liegt in der Erlösung des Menschen vom Bösen. Als Postulat der religiösen Vernunft ist diese Erlösung vollkommen gewiß

und mittheilbar für alle Welt; als Object des Verstandes, d. h. als Weltbegebenheit, ist sie vollkommen unbegreiflich. Die Trinität ist nichts anderes als der Lehrbegriff dieses Glaubens, als der in ein Dogma verwandelte Erlösungsglaube, als der theologische Versuch, die Thatsacke der Erlösung aus dem Wesen Gottes zu erklären. Soll der christliche Glaube von anderen Glaubensarten durch eine theoretische Form unterschieden werden, so ist eine solche Erklärung nothwendig, und in dieser Rücksicht bildet die Trinität die classische Formel des Kirchenglaubens. Für den praktischen oder religiösen Glauben ist das Symbol gleichgültig, er glaubt die Erlösung, aber fragt nicht: wie ist sie möglich? Und nur auf diese Frage giebt das Symbol die aus dem Wesen Gottes geschöpfte, geheimnisvolle und unbegreisliche Antwort.

### Sechstes Capitel.

# Offenbarungs- und Vernunftglanbe. Dienft und Afterdienft Gottes.

- I. Geoffenbarte und natürliche Religion.
  - 1. Naturalismus, Rationalismus, Supernaturalismus.

Die Aufgabe ber kantischen Religionslehre ist burchgängig kritisch. Hatte es sich in der Metaphysik um die reine Bernunst in Ansehung der Erkenntniß, in der Sittenlehre um den reinen Willen gehandelt, so handelt es sich hier um den reinen Glauben. Die drei Hauptpunkte der bisherigen Untersuchung waren das radicale Böse, die Wiedergeburt und Erlösung, die Kirche als das moralische Gottesreich auf Erden. Es bleibt noch ein Punkt übrig, welcher mit der Lehre von der Kirche und dem Bolke Gottes genau zusammenhängt: der Begriff des Gottesdienstes oder des Cultus. Wie die kritische Lehre überall das Echte vom Unechten sondert, wie sie eben noch zwischen unsichtbarer und sichtbarer, wahrer und falscher Kirche unterschieden hatte, so gilt es jetzt, den Unterschied zwischen "Dienst und Afterdienst unter der Herreschaft des guten Princips" darzuthun.

Ľ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber bloken Bernunft. Drittes Stüd. Allg. Anmkg. (Bb. VI. S. 320—325.)— <sup>2</sup> Ebenbas. Biertes Stüd. Bom Dienst und Afterbienst unter ber Herrschaft bes guten Princips ober von Religion und Pfassenthum. (Bb. VI. S. 329—332.)

Unser Gottesbienst richtet sich nach unserem Gottesglauben. Der religiöse Inhalt des letteren ist Gott als moralischer Gesetzeber der Welt, die Sittengebote (Pflichten) als Gottesgebote. Dieser Inhalt gilt in zwei möglichen Formen oder Vorstellungsweisen: entweder erscheinen uns jene Gebote darum als sittlich und verpslichtend, weil sie der götteliche Wille gegeben hat, oder sie erscheinen darum als göttlich, weil sie ewigen Forderungen der sittlichen Vernunst sind. Im ersten Fall ist der Glaubensinhalt geoffenbart, weil er durch eine göttliche Willensäußerung bestimmt wird; im zweiten ist er natürlich, weil er durch unsere eigene Vernunst gegeben ist: jene Vorstellungsweise macht "die geoffenbarte", diese "die natürliche Religion".

Das Berhältniß zwischen Offenbarungs= und Bernunftglauben läßt sich aus drei Standpunkten beurtheilen: entweder gelten beide für unvereindar, oder ihre Bereinigung gilt den Einen als eine mögliche, den Anderen als eine nothwendige; der erste Standpunkt erklärt die Offenbarung für unmöglich, der zweite läßt sie gelten (ohne sie für nothwendig zu halten), der dritte fordert sie; die Naturalisten verneinen die Offenbarung, die Rationalisten räumen die Möglichkeit derselben ein, die Supernaturalisten behaupten ihre Nothwendigkeit.

Wie urtheilt die kritische Philosophie? Sie kann die Unmöglickeit der Offenbarung nicht beweisen, also auch nicht behaupten: daher stimmt sie nicht mit den Naturalisten, die sich in ihrer Berneinung dogmatisch verhalten. Da sie die Unmöglickeit der Offenbarung nicht beweisen kann, so kann sie auch deren Möglickeit nicht widerlegen, sie läßt diesselbe gelten und stimmt in diesem Punkte mit den Nationalisten; sie kann die Nothwendigkeit der Offenbarung nicht beweisen, darum weder bestreiten noch behaupten. Wenn nun die Supernaturalisten diese Nothwendigkeit nicht dogmatisch beweisen wollen, so kann ihr Strett mit den Nationalisten auf einer gemeinschaftlichen Grundlage geführt werden: beibe anerkennen den sittlich-religiösen Glaubensinhalt und die Mögslickeit seiner Offenbarung; worüber sie streiten, ist der Werth der Offenbarung in Absicht auf die Religion, d. h. die Geltung und das Recht, welches die Offenbarung auf dem religiösen Gebiete in Anspruch nimmt.

#### 2. Die Offenbarung als Religionsmittel.

Der religiöse Glaubensinhalt soll allgemeingültig sein, also mittheilbar für alle. Ist er nicht allgemein verständlich, sondern nur wenigen zugänglich, so ist die Religion nicht natürlich, sondern gelehrt. Geset, bie göttliche Offenbarung ware nicht allgemein mittheilbar, so könnte die natürliche oder moralische Religion auch nie geoffenbart, und die geoffenbarte Religion nie die allgemeingültige sein: dies war der Gessichtspunkt, unter welchem S. S. Reimarus die geoffenbarte Religion dekampste; er zeigte, daß die Offenbarungsurkunden einer Einsicht und Erklärung bedürfen, die an einen besonderen und ausschließenden Vildungsgrad geknüpst seien und darum die Geltung einer geoffenbarten Religion nothwendig einschakken.

Wenn aber ber Inhalt ber göttlichen Offenbarung rein moralisch, also mit bem fittlichen Vernunftgesetz ibentisch und barum allgemein mittheilbar ift, so verträgt fich eine folche Offenbarung mit dem Bernunftglauben, und es kann in biesem Falle geoffenbarte und natürliche Religion in ber Hauptsache eines sein. Die Menschen hatten aus eigener Bernunft auf die geoffenbarten Wahrheiten kommen konnen und sollen, nur wurden fie niemals so fruh darauf gekommen fein; die göttliche Offenbarung hat ben langfamen und schwerfälligen Bang ber menfc lichen Bernunft beschleunigt, fie hat gehandelt, wie jede weise und richtige Erziehung, die ihren Bögling fo leitet, daß er aus eigener Rraft sein Ziel sicherer und früher erreicht, als wenn er sich selbst und bem Bufall überlaffen geblieben mare: bies mar ber Gefichtspunkt, unter welchem Leffing in feiner "Erziehung bes Menfchengefclechts" bie Offenbarung in der Religion rechtfertigte. In derfelben rationalen Beise will Rant die Berbindung zwischen Offenbarung und Religion gefaßt wiffen: die Offenbarung gelte als Religionsmittel, nicht als Religionsgrund; fie biene jur Entwicklung ber Religion, nicht zu beren Erzeugung. 1

Es giebt eine solche zugleich geoffenbarte und natürliche (rein moralische) Religion: die Lehre Jesu Christi. Hier ist der religiöse Glaubensinhalt vollkommen in der Tiese der menschlichen Bernunst begründet, doch hat dieser Glaube seinen geschichtlichen Grund und Ausgangspunkt in Christus, er ist durch ihn der Welt verkündet worden. Was Christus der Welt offenbart hat, ist in seiner reinsten und einsachsten Form der moralische Glaube in seiner ganzen Bollkommenheit. Hier tritt zum erstenmal die sittliche Bestimmung des Menschen ohne alle Blendung klar und anschaulich vor das Auge der Welt: das Gute besteht allein in der Gestinnung, die böse Gesinnung ist schon die böse That, im Herzen hassen

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grengen ber bloken Bernunft. Biertes Stud. Iheil I. Bom Dienft Gottes in einer Religion überhaupt. (286, VI. S. 333-387.)

heißt töbten, alle Wahrheit ist Wahrhaftigkeit, welche das innere Geset sorbert und kein bürgerliches Erpressungsmittel dem Menschen abzwingen kann. Die gute Gesinnung ist nur möglich durch die radicale Umwandslung des Willens, durch die Vernichtung der Selbstsucht; wo die Herrischaft der Selbstsucht gebrochen ist, da verstummen die seindseligen Gesinnungen, der Durst nach Rache und der Haß gegen die Feinde, Liebe und Wohlwollen werden die Triebsedern des wiedergeborenen Willens, der sich selbst das göttliche Gebot giebt: "liebe Gott über alles und beinen Nächsten als dich selbst."

Diese durch Christus geoffenbarte Lehre enthält nichts, das, einmal ausgesprochen, nicht in der Tiese jedes Gemüthes seinen natürlichen Wiederhall findet und als das Gebot der eigenen Bernunft, welches jeder sich selbst geben sollte und könnte, sosort einleuchtet. In dieser Anerkennung haben die Gebote Christi sämmtlich ihre Geltung: sie gelten unbedingt, nicht um ihrer geschichtlichen Offenbarung, sondern um ihres menschlichen Ursprunges willen. So ist in Rücksicht der christlichen Gebote die Offenbarung nur das Mittel zu ihrer Berbreitung, zu ihrer öffentlichen Geltung, nicht die ausschließende und oberste Bedingung zu ihrer Geltung überhaupt.

#### 3. Die Offenbarung als Religionsgrund.

Dieses richtige und normale Berhältniß zwischen Religion und Offenbarung wird umgekehrt, wenn die letztere nicht bloß Mittel und Behikel der Religion, sondern deren alleiniger Rechtsgrund sein will. Dann gelten die Gebote der Religion lediglich deshalb, weil sie geoffendart sind, weil es in den heiligen Schriften so geschrieden steht, dann gilt die Offenbarung nicht wegen ihres Inhalts, sondern wegen ihrer Thatsache: weil es so geschehen ist, weil es die heiligen Urkunden so berichten. Und damit andert sich von Grund aus die Religion selbst. Die Offenbarung gilt als Statut. Die Gültigkeit ihres Inhaltes ist bedingt nicht durch ihre Uebereinstimmung mit der moralischen Bernunst, sondern allein durch das Factum der Offenbarung, dieses Factum soll geglaubt werden, unabhängig von dem Zeugniß und der Prüfung des Geistes in uns. Der Glaube wird zum Besehl, zur «sides imperata», die Annahme dieses Glaubens wird mithin zur Besolgung eines Besehls:

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Biertes Stüd. Th. I. Abschn. I. Die hriftliche Religion als natürliche Religion. (Bb. VI. S. 237 – 344.)

ber Glaube verwandelt sich in Gehorsam, in den von der eigenen Bernunft unabhängigen, also blinden Gehorsam, er wird zur «fides servilis».

Nur in dieser Form kann der Offenbarungsglaube allgemein werben. Der blinde Gehorfam gegen die Offenbarungsstatute läßt fich erzwingen und burch Zwang verbreiten, bagegen ift die Ginfict in die Offenbarungsurfunde felbft, diese eigentliche Grundlage des Glaubens, auf gemiffe nur ben wenigsten jugangliche Bebingungen eingeschrankt, fie erfordert Schriftgelehrsamkeit zur Schrifterklärung. Ein Glaube aber, der sich auf Gelehrsamkeit gründet, ist nicht natürliche, sondern gelehrte Religion, beren Berbreitung nicht weiter reicht, als ber enge Kreis ber Gelehrtenbilbung. Benn nun eine folche Religion, zu beren Beurkundung Gelehrsamkeit gehört, boch allgemein verbreitet werben foll, so muffen die Gläubigen, die Anhanger diefer Religion, in zwei grundverschiedene Rlaffen zerfallen: in Wiffenbe und Gehorchenbe, in Alexiker und Laien; jene find die berufenen Glaubensinterpreten, die Bermalter ber Glaubensporschriften, biefe glauben, mas bie Rleriker fagen; die Einen verhalten fich in Glaubenssachen befehlend, die Anderen gehorchend. Wer nicht Aleriker ift, ber ift Laie. Wo fich baber ber Glaube blog auf die Thatsache der Offenbarung und beren Urkunde gründet, da folgt die Beherrschung der Laien durch die Aleriker, und die Gefahr liegt nabe, daß fich biefe auf bem Glaubensgebiete einheimische Berr Schaft auch über ben Staat erftrect, daß die Rleriker burch die Laien auch ben Staat beherrschen, und ber religiose Glaube als bespotische Bewalt auch im weltlichen Sinn auftritt. Wenn fich also die Offenbarung zum driftlichen Glauben nicht als Mittel, fondern als alleinige Bebingung verhalt, so muß biefe Urt ber driftlichen Religion fich firchlich=hierarchisch geftalten. Ein foldes Christenthum bleibt in feiner Grundlage judifch. 1

# II. Der Afterbienft Gottes.

#### 1. Der Religionsmahn.

Von hier aus lassen sich die Folgen dieser Glaubensversaffung klar übersehen. Die Offenbarung gilt nicht als Religionsmittel, sondern als Religionsgrund. Demnach gilt auch der historische Offenbarungs=

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Bernunft. Biertes Stüd. Th. I. Abfcn. II. Die driftliche Religion als gelehrte Religion. (Bb. VI. S. 344 bis 349.)

glaube nicht als Mittel, sondern als Zweck der Religion. Der Befit bes Mittels erscheint in biefer Glaubensverfaffung icon als ber Befit bes 3meds; bas außere, gehorsame Betenntnig ber Glaubensstatute, ber blinde Glaubensgehorsam gilt jest als die Sache selbst, als die vollkommen fertige Religion. Das Mittel hat nur relative Geltung. Wenn man ihm absolute zuschreibt, so giebt man ihm einen imaginaren Werth und taufcht fich felbst über ben mahren. Die Art diefer Taufchung läßt fich an einem Fall aus bem gewöhnlichen und profanen Menfchenleben anschaulich machen. Das Gelb repräsentirt den öffentlichen Werth ber Dinge, es ift ein Mittel, woburch wir uns fo viele Bebingungen jum Genuß und jur Bilbung verschaffen konnen, sein 3med ift biese für uns und andere nütliche Berwendung. Ift der Befit dieses Mittels auch icon ber Befit biefes 3medes? Beißt Gelb haben icon fo viel als besitzen, mas mir burch Gelb erwerben konnen ? Wer sich bas einbilbet, wird im bloßen Besitze bes Gelbes vollkommen befriedigt sein und nichts weiter wollen als Geld haben, er wird meinen, burch biefen Besit alles Weitere entbehren zu können ober eigentlich schon zu haben: biefe Ginbildung macht ben Geig; ber Befit bes Gelbes ericheint bem Beizigen als ber Befit alles anderen, als ber absolute Befit, ber nichts ju munichen übrig laft. Diese Taufchung nennen wir Bahn. im Befite ber Religionsmittel icon meint, auch im Befite ber Reli= gionszwede zu fein, wer fich burch ben blogen Gehorfam gegen bie Blaubensftatute, burch bie Befolgung ber Blaubensbefehle für erlöft halt, lebt in berjenigen Taufdung, welche im "Religionswahn" besteht. Und wenn ein statutarischer Glaube als die nothwendige und oberfte Bedingung bes religiöfen und gottwohlgefälligen Lebens gilt, so ist ein solcher Religionswahn die nothwendige Folge.1

## 2. Die Rechtfertigung burch ben Cultus.

Unter seiner Herrschaft wird der Dienst Gottes in etwas Anderes als die gute Gesinnung und den sittlichen Lebenswandel gesett. Was dieses Andere auch sei, unabhängig von der Gesinnung ist es ein äußer-liches, moralisch werthloses Thun, das als Gottesdienst gelten will, als solcher besohlen und gläubig gehorsam geübt wird. So erzeugt sich der unechte Cultus, "der Afterdienst unter der Herrschaft des guten

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber bloken Bernunft. Biertes Stüd. Th. II. Bom Afterdienst Gottes in einer statutarischen Religion. § 1. Bom allgem, subjectiven Grunde des Religionswahns. (Bb. VI. S. 850—853.)

Princips". Die Befolgung bes Religionswahns kann nichts anderes sein, als "Afterdienst Gottes". Was man ohne geläuterten und in der Wurzel umgewandelten Willen thun kann, ist vor Gott vollkommen werthlos und gilt nicht durch den Religionsglauben, sondern bloß durch den Religionswahn. Es ist dabei vollkommen gleichgültig, was man zur vermeintlichen Seier Gottes äußerlich thut: ob der Gottesdienst in öffentlichen Feierlichkeiten und Anpreisungen oder in persönlichen Aussopferungen, Bühungen, Kasteiungen, Wallsahrten u. dgl. besteht; ob man zur Shre Gottes Worte oder Naturgüter oder die eigene Person selbst opfert. "Alles, was außer dem guten Lebenswandel der Mensch noch thun zu können vermeint, um Gott wohlgesällig zu werden, ist bloßer Religionswahn und Afterdienst Gottes."

Wenn einmal der Schwerpunkt des Gottesdienstes in etwas anderes fällt als das moralische Leben, so ift bem falschen Cultus Thor und Thur geöffnet und nicht mehr abzusehen, wo er halt machen foll. Sat fich einmal die Religion in ben Religionswahn verkehrt, fo ift die Folge ein grenzenloser Afterbienft. Man bilbe fich nicht ein, daß man auf biefem Bebiete bes außerlichen und unechten Cultus Grengen bestimmen und Unterschiebe feststellen konne. Es macht keinen Unterschied, ob der außeren Opfer mehr oder weniger find, ob ihre Form grober ober feiner ift; fie find im Principe werthlos, barum ift ihr Grabunterschieb, wenn es einen giebt, im Principe gleichgultig. "Ob ber Anbachtler seinen ftatutenmäßigen Gang gur Rirche ober ob er eine Ballfahrt nach ben Beiligthumern in Loretto ober Palaftina anstellt, ob er seine Gebetsformel mit den Lippen ober wie der Tibetaner burch ein Gebetrab an die himmlische Behorde bringt, ober was für ein Surrogat bes moralischen Dienftes Gottes es auch immer sein mag, bas ift alles einerlei und von gleichem Werth. Es kommt hier nicht sowohl auf ben Unterschied in ber außeren Form, sondern alles auf die Annehmung oder Berlassung bes alleinigen Princips an, Gott entweber nur burch bie moralische Gefinnung, fofern fie fich in Sanblungen, als ihrer Erscheinung, als lebendig barftellt, ober burch frommes Spielwert und Nichtsthuerei wohlgefällig gu werben."

Diesem falschen Gottesbienst, welcher Art er auch sei, liegt ber Wahn zu Grunde, man könne durch eine außere Cultushandlung Gott genugthun, sich ihm wohlgefällig machen und sich vor ihm rechtfertigen: es ist der Glaube an eine Rechtsertigung durch den Cultus. Dieser vermeintlichen Rechtsertigung entgegen steht die Rechtsertigung durch

ben Glauben (b. h. die Wiedergeburt) und durch die Gnade. Der Glaube an eine Rechtfertigung durch den Cultus ift Religionswahn ober Aberglaube.

### 3. Fetifcbienft und Pfaffenthum.

Wenn nun als Bedingung bes gottlichen Wohlgefallens boch bie gute Gefinnung gilt, biefe aber für eine Onabenwirtung Gottes in uns erklart wird, so folgt bem erften Wahne ein zweiter. Man muß bann meinen, burch die außere Cultushandlung biefe Onabenwirkung erzeugen, gleichsam ben gottlichen Beiftand baburch an fich ziehen und herbeirufen, die göttliche Gnade sich geneigt machen zu können; dann schreibt man dem außeren Thun eine überfinnliche Rraft, der natürlichen Ursache eine übernatürliche Wirkung, ber finnlichen That eine wunderwirkende Macht ju: dies aber heißt jaubern und, wenn es in Rudficht auf Gott geschieht, "fetischmachen", ber bon ber Gefinnung und der Willensummandlung unabhängige Gottesbienft ift "Retischbienst" und ber Glaube an eine firchliche Observanz als nothwendiges Mittel zur Erlösung "Fetischglaube". Wo biefer Glaube herrscht, mo bas oberfte Glaubensgesetz ben Cultus ober gewiffe Cultusformen zur Bebingung ber Seligkeit macht, ba ift die moralische Freiheit ber Meniden vollfommen unterbrudt und ber firchliche Despotismus im uneingeschränkteften Sinne vorhanden. In einer folden Rirche berricht nicht Gott, sondern der Rlerus, und ihre Berfaffung besteht im Pfaffen-"Das Pfaffenthum ift also die Verfaffung einer Rirche, sofern in ihr ein Fetischbienst regiert, welches allemal ba anzutreffen ift, wo nicht Principien ber Sittlichkeit, fonbern ftatutarifche Gebote, Glauben&= regeln und Observanzen die Grunblage und das Wesentliche berselben ausmachen."

Ein solcher Religionswahn verdirbt nothwendig auch die Borftellung von Gott. Ein Gott, dessen Wohlgefallen wir durch den Cultus zu erwerben glauben, wird durch die trübsten menschlichen Analogien verunstaltet, er wird als ein Wesen vorgestellt, welches sich durch den Schein blenden und bestechen läßt, dessen Gnade man durch Lobpreisungen, Schmeicheleien, Demüthigungen und Geschenke gewinnen könne: der Gottesdienst wird zum "Hosbienst", der Gott zum Gözen, das Ibeal zum "Ibol", und der Cultus zur "Ibololatrie".

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Bernunft. Biertes Stud. Th. II. § 2. Das bem Religionswahn entgegengesetzte moralische Princip ber Religion. (Bb. VI. S. 858—359.) — 2 Ebenbas. Th. II. § 3. Bom Pfaffenthum

### 4. Glaubensmahrhaftigteit und Glaubensheuchelei.

Wenn Gott als das über allen menschlichen Reigungen erhabene und absolut beilige Wefen vorgestellt wirb, so lautet bas göttliche Gebot: "ihr follt beilig sein, benn ich bin beilig!" Bor biesem Gotte kann uns nichts weiter rechtfertigen, als bie reine Gefinnung und das gottselige Leben. Indessen macht auch bieser Begriff noch nicht allein ben moralischen Glauben. Denn noch fleht die Frage offen: welches ist die Bedingung unseres inneren gottwohlgefälligen Lebens? Wenn diese Bedingung, die erste und oberste, nicht in die Tugend, in unsere eigenste und innerste That, sondern in die gottliche Gnade und eine fremde Genugthuung geset wird, so ift der Glaube nicht rein moralisch, sondern seinem wahren Ursprunge untreu und auf dem Wege zur Ibololatrie. Wenn bie Bebingung zur Gottfeligkeit etwas anberes als bie Tugend, die Begründung der Religionslehre etwas anderes als die Tugendlehre fein soll, so suchen wir die göttliche Gnade und Bersohnung auf einem Wege, den nicht unser eigener Wille sich im sieg= reichen Rampfe mit dem Bofen bahnt; bann ift der Erlösungs= und Berföhnungsglaube, welcher Art er auch fei, in seinem Grunde nicht mehr rein moralisch und barum schon in seiner Burgel verkehrt. Der Grund bes Glaubens macht ben Charatter ber religiösen Gemuthsart. Bon ihm hangt es ab, ob wir ber Erlösung gewiß find ober nicht.

Die religiöse Gemüthsversassung ist eine ganz andere, wenn diese Gewißheit in ihr lebt, eine ganz andere, wenn sie ihr mangelt. Es giebt nur eine einzige Form der Glaubensgewißheit: die moralische. Nur wenn die Tugend und die sittliche Wiedergeburt den Ansang gemacht hat, können wir vollkommen gewiß sein, daß das Ende die Erlösung sein wird. Ohne diese Bedingung ist aller Glaube unsicher und fühlt sich auch unsicher: das Gefühl dieser Unsicherheit ist es, das ihn so leicht sanatisch macht. Nur der moralische Glaube ist nie fanatisch, weil er seiner Sache ganz gewiß ist. Jede Ueberzeugung, die im Innersten die Gewißheit entbehrt, auf der sie sest und sicher ruht, wird böse, wenn ihr eine andere Ueberzeugung widerspricht, oder sie auch nur einer anderen Denkart begegnet. Daß sie sich erhigt und böse wird, ist der Ansang des Fanatismus und die Folge ihrer eigenen innersten Unsicherheit. Die Erscheinung des Fanatismus ist nicht

als einem Regimente im Afterbienst bes guten Princips. (Bb. VI. S. 359-370. Bgl. S. 333. Anmig. S. 351. Anmig.)

anders zu erklaren. Daher ist berselbe besonders in der Religion zu Hause, weil hier die Ueberzeugungen, wenn sie nicht absolut gewiß sind, gar nichts gelten. Nur eine solche Gewißheit giebt den wahren Glaubensmuth, welchen daher nur die sittlich religiöse Ueberzeugung haben kann, und von welchem religiöse Affecte, wie der Haß des jüdischen Glaubens gegen die Nichtjuben, der Stolz des alten Islam, die Kleinmüthigkeit der Hindus, die passive Frömmigkeit einer gewissen Form des christlichen Glaubens durchaus verschieden sind.

Die Tugend allein giebt ben Muth, auf eigenen Fugen zu fteben. Wenn ber Glaube auf einem anderen Grunde rubt, fo balt er fich an Bebingungen, von benen er nie gewiß fein tann, baß fie erlofende Rraft haben. In Wahrheit ift er auch ungewiß und unsicher trot aller Sicherheit, die zu besitzen er fich und anderen einbilbet. Sein ganzes Ansehen zeugt gegen ibn, er fieht nicht aus, wie einer, ber innerlich seiner Sache gewiß ift, er hofft alles von ber gottlichen Gnabe und bavon, bag er an biefe Onabe glaubt, er ift nur besorgt, fich biefelbe geneigt zu machen, er sucht fie auf allen möglichen Wegen, nur nicht burch bie eigene fittliche Rraft, ba er auch biefe erft von ber gottlichen Onabe hofft. So gerath er in "einen achzenben, moralifch paffiben Buftanb, ber nichts Großes und Butes unternimmt, fonbern alles von Bunfchen erwartet". So ent= fteht bie Borftellung eines Gottes, beffen Bohlgefallen burch andere Mittel als burch die Tugend erworben werden fann, und so wird jeber Glaube, beffen Grund ber rein moralische nicht ift, ber von etwas anderem als ber eigenen Wiebergeburt anhebt, ein falicher Gottes= glaube, ber fich in nichts von ber Ibololatrie unterscheibet.1

Es ift eine moralische Pflicht gegen uns selbst, und zwar die erste von allen, daß wir nichts versichern, nichts betheuern, als wovon wir überzeugt oder bessen wir vollkommen gewiß sind. In der genauen Ersüllung dieser Pflicht besteht die Wahrhaftigkeit. Wer alles, wovon er überzeugt ist, auch sagt und öffentlich ausspricht, der ist offensberzig; wer nichts sagt, wovon er nicht überzeugt ist, der ist aufrichtig. Der Offenherzige sagt alles, was er mit Ueberzeugung glaubt; der Aufrichtige glaubt mit Ueberzeugung alles, was er sagt. Die Pflicht der Wahrhaftigkeit fordert unter allen Umständen die Aufrichtigkeit, sie fordert nicht ebenso die Ofsenherzigkeit. Ohne Aufrichtigkeit giebt

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Biertes Stud. II. § 3. (Bb. VI. S. 367-370. S. 369. Anmig.)

es gar keine Wahrhaftigkeit. Wer wirklich aufrichtig ist, ber kann nie lügen ober eine Unwahrheit sagen. Man mache uns nicht etwa solgensben Einwand: es könne wohl ber Fall sein, daß wir nach unserem besten Wissen eine Aussage machen, aber unser Wissen selbst nicht das beste sei, die Sache verhalte sich anders als wir meinen, so haben wir zwar eine Unwahrheit behauptet, aber nicht gelogen, denn wir haben ja selbst die Sache nicht besser gewußt, als dargestellt. Hier scheint die Wahrhaftigkeit in der Form mit der Unwahrheit im Inhalte der Aussage sich zu vertragen.

Dieser Schein ift nichtig. Wer nicht vollkommen überzeugt ift, ber tann auch nie glauben, bag er es ift, sonbern muß be einiger Selbftprufung finden, daß feiner vermeintlichen Ueberzeugung bie wirkliche Gewißheit fehlt; alfo betheuere er nichts und verfichere nicht, was ihm nicht ficher ift, fonft giebt er uns gegen befferes Wiffen eine Berficherung, bie er nie geben burfte, wenn es ihm mit ber Pflicht ber Bahrhaftigkeit Ernft mar. Die Unmahrheit ber Sache ift immer ein Zeugniß gegen die Wahrhaftigkeit beffen, ber fie verfichert. in der Unwahrheit ber Sache liegt bas Rennzeichen der Luge, benn jeder tann irren, fondern in bem Schein ber Sicherheit, ben die Ausfage annimmt. In biefem Punkte giebt es keine Selbsttaufchung. Die Bahrheit ber Sache ift nicht in allen Fallen ein Zeugniß fur bie Bahrhaftigkeit beffen, ber fie behauptet. Es giebt Dinge, von beren Dafein und Beschaffenheit fein Mensch eine absolute Gewifibeit haben Ber bennoch mit vollkommener Sicherheit über biefe Dinge urtheilt, ber ift unwahr, selbst in bem Fall, bag er bie Wahrheit, sach= lich genommen, gesagt batte. Ueber bie Bahrhaftigkeit und beren Begentheil entscheibet nie bas Object, sonbern allein bas Gewissen. Das Bewiffen fagt uns, ob wir mahrhaftig find ober nicht, es fagt zu jebem, ber mit Sicherheit behauptet, was er ohne Sicherheit weiß: "bu lügst!" Wo es fich also um die Pflicht ber Wahrheit handelt, ba ift das Gewiffen ber einzige Leitfaben.1

Wo wir schweigen burfen, ohne eine Pflicht zu verletzen, brauchen wir nicht offenherzig zu sein. Wo aber bas Gesetz forbert, daß ber Glaube bekannt werbe, ba ift es bie Pflicht ber Wahrhaftigkeit, nichts

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Bernunft. Biertes Stüd. Th. II. § 4. Bom Leitsaben bes Gewissens in Glaubenssachen. (Bb. VI. S. 370 u. 371.) Bgl. oben Buch II. Cap. I. S. 279—281. Bgl. Bb. IV. Buch I. Cap. V. S. 94.

zu bekennen ober gar zu beschwören, wovon wir nicht vollkommen überzeugt sind. Diese Gewißheit hat allein der moralische Glaube. Nur was wir moralisch sind und sein sollen, ist vollkommen gewiß: das sagt uns das Gewissen selbst. Bon einem Factum außer uns giebt es keine absolute Gewißheit in uns, darum kann kein Geschichtse oder Offenbarungsglaube absolut gewiß sein. Ein bloßer Geschichtsglaube, weil ihm die moralische Gewißheit sehlt, läßt sich nicht betheuern oder als absolut gewiß behaupten; eine solche Betheuerung läßt sich von anderen nicht sordern, und wer sie verweigert oder andersgläubig ist, läßt sich nicht verdammen. Solche Betheuerungen, Forderungen, Berbammungen sind und können niemals wahrhaftig sein, sie sind darum stets gewissenlos.

Jebe Berurtheilung im Namen bes Glaubens ift pflichtwibrig, jedes verbammende Regergericht urtheilt gewiffenlos. "Wenn sich ber Verfaffer eines Symbols, wenn fich ber Lehrer einer Rirche, ja ieber Menich, fofern er innerlich fich felbft bie Ueberzeugung von Saken als göttlichen Offenbarungen gesteben foll, fragte: getrauest bu bich wohl in Gegenwart bes Herzenskundigers mit Berzichtung auf alles, was bir werth und heilig ift, biefer Sate Wahrheit zu betheuern? fo mußte ich von ber menschlichen (bes Guten boch wenigstens nicht gang unfähigen) Ratur einen febr nachtheiligen Begriff haben, um nicht vorauszusehen, bag auch ber fühnfte Glaubenslehrer hiebei gittern mußte." Der namliche Mann, ber fo breift ift zu fagen: wer an biese ober jene Geschichtslehre als eine theure Wahrheit nicht glaubt, der ift verbammt, ber mußte boch auch fagen konnen: wenn bas, was ich euch hier ergable, nicht mahr ift, fo will ich verbammt fein! Wenn es jemand gabe, ber einen folden ichrecklichen Aussbruch thun konnte, fo murbe ich rathen, fich in Ansehung seiner nach bem verfischen Sprichwort von einem Sabgi zu richten: "Ift jemand einmal als Pilger in Metta gewesen, so ziehe aus bem Saufe, worin er mit bir wohnt; ift er zweimal ba gewesen, so ziehe aus berselben Straffe, wo er fich befindet; ift er aber breimal ba gewesen, so verlaffe bie Stadt ober gar das Land, wo er fich aufhält."

Jebe Unaufrichtigkeit in Glaubenssachen ist Heuchelei. Wer einen Glauben betheuert ohne innere vollkommene Ueberzeugung, ist ein Heuchler. Gegen die Heuchelei schützt keineswegs ber Vorwand, daß die öffentliche Gewalt das Glaubensbekenntniß besiehlt. Heuchelei ist das Gegentheil der Wahrhaftigkeit in Ansehung der Religion. Ueber die Wahrhaftigkeit

entscheibet nie eine öffentliche Vorschrift, sondern allein das Gewissen. Wenn man also den vorgeschriebenen Glauben behauptet ohne innerste Gewißheit, so ist man der Kirche gehorsam und vor dem eigenen Gewissen siene Gewissen, "O Aufrichtigkeit! du Afträa, die du von der Erde zum Himmel entstohen bist, wie zieht man dich (die Grundlage des Gewissens, mithin aller inneren Religion) von da zu uns wieder herad? Ich kann es zwar einräumen, wie wohl es sehr zu bedauern ist, daß Offenherzigkeit (die ganze Wahrheit, die man weiß, zu sagen) in der menschlichen Natur nicht angetrossen wird. Aber Aufrichtigkeit (daß alles, was man sagt, mit Wahrhaftigkeit gesagt sei) muß man von sedem Menschen sordern können, und wenn auch selbst dazu keine Anslage in unserer Natur wäre, deren Cultur nur vernachlässigt wird, so würde die Menschenrace in ihren eigenen Augen ein Gegenstand der tiessten Berachtung sein müssen."

Mit der moralischen Freiheit in der Religion nimmt im gleichen Maße die Wahrhaftigkeit ab, in eben dem Maße wächst die Seuchelei. Denn wer hier nicht wahrhaftig ist, der ist schoo ein Seuchler. Unter der Serrschaft eines statutarischen Glaubens wird die Seuchelei zur Gewohnheit und kommt dis zum Grade einer behaglichen Unbesangenbeit. Man empsiehlt für das Glaubensbekenntniß das weiteste Gewissen gleichsam als Sicherheitsmaxime nach dem argumentum a tuto: das Sicherste sei, alles zu glauben und diesen Glauben unbedenklich zu betheuern; wenn manches unwahr und unnütz sei, so sei doch nichts schädlich, und der liede Gott werde sich schon das Beste herausnehmen. Der sicherste Glaubensgrundsatz sei: "Je mehr desto besser!" Bis dahin können Menschen gebracht werden: daß sie die Religion als Mittel brauchen, um ihrem Bortheile im gemeinen Sinne des Wortes die letzte Spur der Wahrhaftigkeit zu opfern!

# III. Der mahre Gottesbienft.

Nur der moralische Glaube ift vollkommen gewiß und darum gültig für alle, er wird von dem Unterschiede zwischen Gelehrten und Nichtzgelehrten nicht berührt, denn dieser trifft nur den Geschichtsglauben und begrenzt dessen Mittheilbarkeit. Um sich den Inhalt des Geschichtszglaubens anzueignen, dazu gehören Mittel der Einsicht und Untersuchung die nicht jedem zugänglich find. Bon dieser Seite öffnet sich der Geschicht

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Biertes Stud. Th. II. § 4. (Bb. VI. S. 370-376. Die beiben Anmig, ju S. 375.)

Sifder, Gefd. b. Bbilof. V. 4. Mufl. R. M.

schichtsglaube bloß ben Gelehrten; von seiten seiner Form, als eine Erzählung von Begebenheiten, ist der Geschichtsglaube für die Menge und scheint in dieser Gestalt ganz besonders geeignet, Bolksreligion zu werden, aber hier verschließt er sich wieder den Gelehrten, die in der Ersorschung und Untersuchung jener Begebenheiten so viele bedenkliche, theils unglaubwürdige, theils unglaubliche Züge sinden, daß sie den Bolksglauben nicht theilen. So bleibt als die allgemein mittheilbare, für alle Menschen gültige, von der gelehrten Bildung unabhängige Religion nur die moralische übrig.

Wenn aber ber Geschichts- und Offenbarungsglaube durch den moralischen bedingt ist, so erleuchtet sich auch der wahre Grund, wie der religiöse Werth des Cultus. Dieser soll nicht etwa zerstört und der Religion entrissen werden, sondern an die Stelle der salschen Verbindung zwischen Gottesglaube und Gottesdienst soll die wahre treten. Die Verdindung ist salsch, wenn der Cultus die Bedingung der Religion ist, und diese nur in jenem besteht; sie ist richtig, wenn die Religion als sittliche Gesinnung dem Cultus zu Grunde liegt und dieser nichts anderes ist als die Darstellung oder das Sinnbild des Glaubens. "So viel liegt, wenn man zwei gute Sachen verbinden will, an der Ordnung, in der man sie verbindet! In dieser Unterscheidung besteht die wahre Aufstärung."

Hieraus erhellt, in welchem Sinne Kant ben Cultus billigt und in welchem er benselben verwirft: er läßt ihn als moralisches Symbol gelten, nicht aber als mystisches Gnabenmittel. Als moralisches Symbol ist der Cultus eine Darstellung der guten Gesinnung, ein sinnbildliches oder symbolisches Handeln. Die gute Gesinnung will in der Tiese des Gemüthes besestigt, nach außen in der Menscheit verbreitet, von Geschlecht zu Geschlecht sortgepslanzt und in der moralischen Gemeinschaft erhalten werden: in dieser Besestigung, Ausbreitung, Fortpslanzung und Erhaltung des wiedergeborenen Willens oder des praktischen Glaubens besteht das Reich Gottes auf Erden. Als ein Sinnbild der Besestigung erscheint die stille Andacht, das Privatgebet, die Einsehr des Menschen in das Innerste seines Gemüths, das Sinnbild der Ausbreitung ist die Theilsnahme an der öffentlichen Gottesverehrung, das Kirchengehen, das der Fortpslanzung die Aufnahme der Kinder in das Reich Gottes, die Taufe, das der Erhaltung das gemeinschaftliche gläubige Mahl, die Communion.

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Biertes Stud. Th. II. § 3. (Bb. VI. S. 363.)

Die Bedeutung bes Sinnbilbes liegt nicht im Bilbe, fonbern im Sinn. Der bebeutungsvolle Sinn dieser Cultushandlungen ift die moralische Gefinnung. Ohne biese ift jeder Cultus werthlos. Der Werth, welchen die Cultusbandlung unabhängig von der Gefinnung haben foll, ift eine Einbildung, welche ber Religionswahn erzeugt: bann ift bie Bebeutung ber Cultushanblung nicht mehr moralisch, sonbern mystisch und sacramental, und die Handlung gilt nicht als Sinnbild, sondern als Gnabenmittel, bem eine erlösende Kraft, eine Gott wohlgefällige Beschaffenheit ohne Rudfict auf unsere Gefinnung inwohnt. folche Cultuslehre widerspricht auf boppelte Weise ben reinen Religions= begriffen: fie macht erstens bie gottliche Gnade unabhangig von ber menschlichen Gefinnung und biese selbst zu einer Gnabenwirkung Gottes, fie bedingt zweitens bie gottliche Onabe burch ein außeres Thun, ein Werk, bem fie die magische Rraft zuschreibt, bas göttliche Wohlgefallen zu gewinnen. Die grundlofe Gnabe wiberftreitet bem Begriff ber Gerechtigkeit, die durch außere Mittel bedingte und auf ben Menschen herabgelentte Gnabe ift gar nicht mehr Gnabe, sonbern Bunft. So wird burch eine folche Cultuslehre ber Gottesglaube bis jur Ibololatrie verborben und ber Menfc verführt, ftatt ein Diener Bottes" lieber ein "Gunftling und Favorit bes himmels" fein zu "Bu diesem Ende befleißigt er sich aller erbenklichen Formlichkeiten, wodurch angezeigt werden foll, wie fehr er die göttlichen Gebote verehre, um nicht nöthig zu haben, fie zu beobachten, und damit seine thatlosen Bunfche auch zur Bergutung ber Uebertretung berfelben bienen mogen, ruft er: «herr! herr!», um nur nicht nothig ju haben, «ben Willen bes himmlischen Baters zu thun», und so macht er fich von den Feierlichkeiten im Gebrauch gemiffer Mittel gur Belebung mahrhaft praktischer Gefinnungen ben Begriff als von Gnabenmitteln an fich felbst, giebt sogar den Glauben, daß fie es find, selbst für ein wesentliches Stud der Religion aus und überläßt es der all= gutigen Borforge, aus ihm einen befferen Menschen zu machen, indem er fich ber Frommigkeit ftatt ber Tugend befleißigt, welche lettere boch mit ber erfteren verbunden allein bie 3bee ausmachen fann, die man unter dem Borte Gottfeligkeit (mahre Religionsge= finnung) verfteht."1

<sup>1</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Biertes Stud. Aug. Anmig. (Bb, VI. S. 876-389.)

IV. Summe ber kantischen Religionslehre. Rant und Leffing.

Bergleichen wir die kantische Religionslehre, wie sie das Bose, die Erlösung, die Kirche und den Cultus in ihrem Zusammenhange aus einem Grundgedanken entwickelt hat, mit den geschichtlich gegebenen Glaubensformen: so macht sie gegen alle Religionen gemeinsschaftliche Sache mit dem moralischen Kern und der Idee des Christensthums: sie verhält sich innerhalb der christlichen Kirche durchaus negativ zur katholischen und bejahend zum Kern der protestantischen Lehre, sie steht innerhalb des Protestantismus in der Lehre von der göttlichen Gnade gegen den calvinistischen Prädestinationsglauben, in der Lehre von den Sacramenten auf seiten der reformirten Borstellungsweise gegen die magische des katholischen und gegen die mystische des lutherischen Glaubens. Sie deckt sich mit keinem kirchlichen Dogma und ist sieher Ungleichheit deutlich bewußt, sie verhehlt dieselbe nirgends.

Darf man fie mit außerkirchlichen Lehren vergleichen, ich meine mit ber 3bee des freien, nicht tirchlich gebundenen Chriftenthums, mit reli= gibsen Borftellungen ohne symbolische Geltung, so besteht bie größte Uebereinstimmung zwischen Rant und Leffing. In feinem Puntte bat Leffing bie Aufflarung feines Zeitalters mehr überflügelt, als in feinen religiösen Ibeen, in feinem ift er ber fritischen Philosophie naber getommen. Sein Gegensat zu Reimarus, in welchem die Aufflarung am weitesten vorgeschritten mar, berührt icon ben tantischen Standpuntt; er weiß bie Offenbarung fo zu begreifen, bag ihr bas Rriterium ber allgemeinen Geltung nicht fehlt. Dit Leffings tieffinniger Anficht von ber Offenbarung als einer "Erziehung bes Menschengeschlechts" ift Rant gang einverftanben, er urtheilt über bie Geschichte ber Rirche genau fo, wie Leffing über bie Gefdichte ber Religion. Rant wurde zum Reprafentanten ber ibealen Religion fcwerlich einen Juben genommen haben, aber gewiß einen Menfchen, welcher fo bentt und handelt, wie Leffings Nathan. Soll die kantische Religionslehre durch ein Charafterbild anschaulich gemacht werden, fo wußte ich kein anderes zu mahlen als diefen Typus.

Was unser Philosoph "bie Religion bes guten Lebenswandels" im Gegensate zur "Religion der Gunstbewerbung" genannt hat, ist in Lessings Dichtung verkörpert: die eine in Nathan, die andere im Patriarchen. Jenem gilt die Pflicht, ein guter Mensch zu sein als die erste und einzige, dieser dagegen kennt nur "die große Pflicht zu glauben", die sittliche Gesinnung halt er für nichts. Den Glauben praktisch zu machen und die Religion von aller unfruchtbaren Glaubensschwärmerei zu läutern, ist in Nathans Erziehung die weise und wahrhaft fromme Absicht. Was gilt ein Glaube, der sich nicht praktisch bethätigen kann? Wenn sich Rechas Phantasie im frommen Wunder- und Engelglauben wohlgefällt, so zeigt ihr Nathan den unfruchtbaren Kern in dieser schimmernden Hülle:

"— einem Engel, was für Dienste, Für große Dienste könnt ihr bem wohl thun? Ihr könnt ihm banken, zu ihm seufzen, beten, Könnt in Entzüdung über ihn zerschmelzen, Könnt an bem Tage seiner Feier fasten, Almosen spenden. — Alles nichts. — Denn mich Deucht immer, daß ihr selbst und euer Nächster hierbei weit mehr gewinnt, als er. Er wird Nicht satt durch euer Fasten, wird nicht reich Durch eure Spenden, wird nicht herrlicher Durch eur Entzücken, wird nicht mächtiger Durch eur Bertrauen. Nicht wahr? Allein ein Mensch!"

Die Religion bes guten Lebenswandels im Gegensatze zur bloßen Glaubensschwärmerei ist das Thema in Nathans erster Unterredung mit Recha. Derselbe Gegensatz ist das erste Thema in Kants Religions-lehre und läßt sich nicht besser aussprechen, als mit jener Mahnung Nathans:

"— Geh! — Begreifft bu aber, Wie viel andachtig schwärmen leichter, als Gut handeln ift? Wie gern ber schlaffte Mensch Andachtig schwärmt, um nur — ift er zu Zeiten Sich schon ber Absicht beutlich nicht bewußt — Um nur gut handeln nicht zu barfen?"

Und auf die Frage Saladins, welcher Glaube der wahre sei, ist Nathans positive Antwort genau dieselbe, welche die kantische Religions-lehre giedt. Der wahre Glaube ist moralisch bedingt, nicht historisch; die verschiedenen Glaubensarten, sosern sie ausschließend sind, gründen sich auf Geschichte, geschrieben ober überliesert; es giebt nur ein Kriterium des wahren Glaubens, nur eine echte Glaubensstrucht: das sittliche Handeln. Wo unter den Folgen des Glaubens sich eine seindselige und eben darum selbstsüchtige Gesinnung kundgiedt, da darf man sicher schließen, daß der Glaube an der Wurzel verfälscht ist, und der King unecht. So lange man den Besitz eines Mittels für den Besitz

bes Zweckes halt, ift man im Religionswahn befangen und weit entfernt vom wahren Glauben. Der Besitz bes Ringes ist nicht ber Besitz seiner Kraft, vor Gott und Menschen angenehm zu machen. Dies ist die Entscheidung Nathans, die er seinem Richter in den Mund legt: 1

"- 3d bore ja, ber rechte Ring Befigt bie Bunberfraft beliebt zu machen, Bor Gott und Menichen angenehm. Das muß Enticeiben! benn bie falicen Ringe werben Doch bas nicht konnen! - Run, wen lieben zwei Bon euch am meiften? - Dacht, fagt an! 36r foweigt? Die Ringe wirten nur gurud? unb nicht Rach außen? Jeber liebt fich felber nur Am meiften? - O fo feib ihr alle brei Betrogene Betruger! Eure Ringe Sind alle brei nicht echt. Der echte Ring Bermuthlich ging verloren. Den Berluft Bu bergen, ju erfeten, ließ ber Bater Die brei für einen machen. - Wenn ibr Nicht meinen Rath flatt meines Spruches wollt: Beht nur! - Dein Rath ift aber ber: ihr nehmt Die Sache völlig, wie fie liegt. Sat von Euch jeber ficher feinen Ring von feinem Bater: So glaube jeber ficher feinen Ring Den echten. - - - Bohlan! Es eifere jeder feiner unbeftochenen. Bon Borurtheilen freien Liebe nach! Es ftrebe von euch jeber um die Bette, Die Rraft bes Steins in feinem Ring' an Tag Bu legen! tomme biefer Rraft mit Sanftmuth, Dit berglicher Berträglichkeit, mit Boblthun, Mit innigfter Ergebenheit in Gott Bu half!

So lautet ber Ausspruch bes bescheibenen Richters. Das Ariterium bes Glaubens ist bas geläuterte Leben und bessen Burzel die gute Gesinnung: dieses Urtheil ist das bescheibenste, es ist zugleich das strengste. Nicht anders wird auch jener weisere Mann am Ende der Zeiten urtheilen: er wird den Glauben richten nach der durch das Leben erprobten Gesinnung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. meine Schrift: G. E. Lessing als Resormator ber beutschen Litteratur. Th. II. Nathan ber Weise. (4. Aust. Cotta 1896.) S. 144—150. S. 187—194.

# Aritische Bufate, Rants Verhalten zu Ceffing betreffend.

1. Wir haben im Laufe bieses Wertes zu verschiebenen malen Anlaß gehabt, auf die Geistes- und Ideenverwandtschaft zwischen Kant und Lessing hinzuweisen, dem unbestritten ersten Krititer auf dem Gebiete der Philosophie und dem unbestritten ersten Krititer auf dem Gebiete der Kunst und Dichtung, beide Söhne derselben Ration und desselben Zeitalters. Die bedeutsamen Parallelen bestehen zwischen Lessings Laotoon und Kants Bernunfttritit, zwischen Lessings "Erziehung des Menschengeschlechts" und Kants Geschichts- und Keligionsphilosophie, zwischen Lessings theologischen Streitschriften und seinem Rathan auf der einen Seite und Kants "Keligion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft" und seinem "Streit der Facultäten" auf der anderen. Und was die Bergleichung zwischen dem lessingschen Rathan und dem kantischen Bernunftglauben betrifft, so haben wir diese Varallele in unseren obigen Ausführungen noch eben erleuchtet.

2. Run ift bie Frage, ob bie beiben großen Manner fich biefer Uebereinftimmung ihrer Geiftes- und Ibeenrichtung bewußt gewesen finb? Beffing, obwohl ber jungere, hat bie Spoche Rants nicht mehr erlebt, die Bernunftfritit erfcien einige Monate nach feinem Tobe. Ich erinnere mich feiner Stelle, worin Leffing von Rant geredet ober auch nur feinen Namen genannt habe, obwohl biefer ihm nach Menbelsfohns Recenfionen fantischer Abhanblungen in ben Bitteraturbriefen nicht unbefannt fein tonnte. Und es finbet fich in ben Werfen Rants wohl nur eine einzige, wenig bebeutsame Stelle, worin ber Rame Leffings portommt; fie fteht in ber Aritit ber Urtheilstraft, wo in ber Deduction ber afihetischen Urtheile nachgewiesen wirb, bag es bafür teine empirischen Beweisgrunde giebt und noch weniger Beweise a priori, weber Regeln noch Autoritäten. "Wenn mir jemand fein Gebicht vorliefet, ober mich in ein Schaufpiel führt, welches am Ende meinem Geschmad nicht behagen will, so mag er ben Batteux ober Bessing, ober noch altere und berühmtere Kritiker bes Geschmads und alle von ihnen aufgestellte Regeln jum Beweise anführen, bag fein Gebicht icon fei, auch mogen gewiffe Stellen, die mir eben miffallen, mit Regeln ber Sconbeit (so wie fie bort gegeben und allgemein anertannt find) gar wohl zusammenstimmen; ich ftopfe mir bie Ohren ju, mag feine Grunbe und fein Bernunfteln boren, und werbe eber annehmen, bag jene Regeln ber Rrititer falich feien ober wenigstens hier nicht ber Fall ihrer Anwendung fei, als bag ich mein Urtheil burch Beweisgrunde a priori follte bestimmen laffen, bag es ein Urtheil bes Gefdmads und nicht bes Berftanbes ober ber Bernunft fein foll."1

Aus dieser Stelle erhellt so viel, daß Kant im Jahre 1790, also neun Jahre nach dem Tobe Leffings von diesem in Ausdrücken rebet, die ihn keineswegs als ben ersten und berühmteften Kritiker des Zeitalters hervorheben.

<sup>1</sup> Rritit der Urtheilstraft. Buch I. § 33. (Bb. VII. E. 140 figb.)

- 3. Die Parallele zwischen bem Laotoon und ber Bernunftfritit liegt am Tage: dort handelt es fich um die Gebiete und Grenzen ber Runftvermögen, hier um die ber Bernunftvermögen; bas Thema bes Saotoon find "die Brengen ber Malerei und Poefie", bas ber Bernunftfritit bie Grengen ber Sinnlichfeit und Bernunft. Befanntlich bat ber Philosoph in feinem Briefe an Dt. Berg bom 7. Juni 1771 mit biefem Titel fein unter ber Feber befinbliches Werk bezeichnet, woraus ber Jubilaumscommentar etwas zu poreilig und unüberlegt brei falfche Schluffe gezogen. Baihinger hatte mit Unrecht gefchloffen: 1. bag Rant mit biefer erften Bezeichnung feiner Bernunftfritit ben Titel bes Saotoon nachgeahmt, 2. bag Dt. Berg ihn beshalb mit Beffing verglichen, 3. Rant aber aus Befcheibenheit biefe Bergleichung abgelehnt habe. Die Sache verhielt fich gang anders. In seinem fünf Jahre späteren Bersuch über ben Geschmad (1776) hatte M. Gerg jene Bergleichung gemacht, bie Rant mit ber Bemertung ablehnte (24, Rovember 1776), bag er einen folden Robfpruch nicht verbient habe. Die Irrthumer Baihingers hat icon E. Arnoldt ertannt und berichtigt. 1
- 4. Es fleht feft, bag von ben berühmten "Bolfenbuttler Fragmenten" Rant ben fiebenten Beitrag, "Bom 3wede Jeju und feiner Junger", welcher bas meifte und folimmfte Auffeben erregt hatte, gelefen und in einer Anmertung feiner Religionsphilosophie betampft hatte. Dieraus hat E. Arnoldt fcliegen wollen, bağ Rant auch bie vorhergebenben Beitrage und Leffings barauf bezügliche Erbrterungen, überhaupt fammtliche theologische Streitschriften Beffings muffe gelefen haben. Er ift forgfältig allen Spuren nachgegangen, woraus fich folieken laffe, bak unfer Bhilofoph ben Laotoon, ben Antiqueze, ben Nathan, bie Erziehung bes Menfchengeschlechts u. f. f. gefannt babe; er bat zu zeigen versucht, bag in Rants Anfichten, betreffend bie Offenbarung, Die Gewißheit giftorifder Bahrheiten und bie bon Bernunftmahrheiten, bie Bebeutung bes Siftorifden in ber Bibel, die Freiheit biblifcher und aller Forfchung aberhaupt, die Entbehrlichfeit ber biblifcen, fpeciell ber neuteftamentlichen Schriften, leffingiche Ginfiaffe, far pber wiber, bemerkbar feien, "unverkennbar Begiehungen, zweifellos gewußte unb gewollte". Urfunblice Beweise giebt es feine. Arnolbt ficht fic auf bie Unmoglichteit bes Gegentheils: es fei unmöglich, bag bie Sauptwerte Leffings auf Rant nicht einen tiefen Einbrud und Ginflug follten ausgeubt haben. "Denn fonft wurde er unter allen verftanbnigvollen Betrachtern biefer wunderbaren Producte intellectueller und moralifder Menidengrofe ber einzige gewefen fein, an welchem Beffings Dent- und Darftellungetraft nicht ben Bauber ausgenbt hatte, ibn bei ber erften Berührung fortan bis gur Erlebigung ber Fragen, mit benen fie fic abgiebt, unwiderftehlich zu feffeln."3

<sup>1</sup> S. bieses Werk. Bb. IV. Buch I. Cap. IV. S. 71—74, S. 73. Anmig. — Baihinger-Commentar. I. S. 152 sigb. E. Arnoldt: Einige Notizen zur Beurtheilung von Kants Verhältniß zu Lessing. Alter. Monatsschr. XXVI. S. 345. — 3 Religion innerhalb ber Gr. ber bi. B. II. Stüd. II. Abschn. (Bb. VI. S. 247): Jesus habe ben Tob weber als Schwärmer gesucht (Bahrbt) noch als politisches Parteihaupt gewagt (Reimarus). S. oben S. 327. — 3 E. Arnoldt: Einige Notizen u. s. f. s. 392.

5. Aber wer sieht uns benn bafür, daß Kant nicht dieser einzige war, daß ber Fall, welchen Arnoldt für unmöglich und undenkbar erklärt, nicht in Wirklicksteit stattgefunden hat? Bon den Charakterzügen der kantischen Religionslehre ist keiner so durchgreisend, so gewaltig und einleuchtend, als die Art und Weise, wie Kant "die Religion des guten Lebenswandels" von "der Religion der eiteln Gunstdewerdung" unterschieden und dieser entgegengestellt hat: die Rechtsertigung durch den Cultus im Gegensatz zur Rechtsertigung durch den Glauben und die wiedergeborene Gesinnung. Und unter allen Dichtungen der Welt giebt es keine, welche gerade diesen Gegensatz so mächtig und forührend zur Anschauung gebracht und dramatisch verkörpert hat, als Lessings Rathan. Selbst Hamann, der doch nicht gemacht war, von Lessings Dichtungen spupathisch bewegt zu werden, hat sich am Rathan geweidet und mit ergriffenem, auf die Fortsetzung gespanntestem Interesse die Freimaurergespräche gelesen.

6. Und Kant? Als er im Frihjahr 1779 ben größten Theil des Nathan kennen gelernt hatte, war sein Sindrud, von dem Hamann berichtet, nicht einmal gewinnend, geschweige bewältigend. Im Gegentheil, er betrachtete diese erhabene Dichtung als "den zweiten Theil der Juden". Leffing hat eine judenfreundliche Romddie gedichtet, der erste Theil sei das Lussspiel "Die Juden" gewesen, der zweite sei "Nathan der Weise". Lessings judenfreundliche Religionsanschauung war ihm zuwider. "Er kann", sagt Hamann an der angestührten Stelle von Kant, "keinen Helden aus diesem Bolke leiden. So göttlich streng ist unsere Philosophie in ihren Borurtheilen, bei aller ihrer Toleranz und Unparteilickkeit."

Wir wissen, daß und warum Kant in der jüdischen Religion den exemplarischen Thus der Gesetzesfrömmigkeit, des legalen Gottesreiches (der Theokratie), des Lohn- und Frohnglaubens sah. Diese bedeutsame Differenz lag zwischen ihm und Lessing. Dazu kam ein Zweites. Gerade dasjenige, was wir an Lessings Sprache und Beredsamkeit als bewunderungswürdige Krast, als unwiderstehlichen Zauber empfinden und preisen, hat unseren Kant, wie es schint, antipathisch berührt und abgestoßen. Weil er gewisse lessings Grundanschauungen für falsch hielt, darum mochte er sich durch die Kunst seiner Darstellung nicht blenden lassen und hegte gegen die letztere etwas von seinem uns wohlbekannten Wistrauen gegen rhetorische Künste.

7. Auch gab es gewisse Eigenschaften ber jübischen Race, die ihm, ohne allen Jubenhaß, von Grund aus zuwider waren, wie die schnode Gewinnsucht und das Sichherausstreichen auf fremde Kosten. Als Salomon Maimon einen Bersuch zur Nachbesserung der kritischen Philosophie gemacht hatte, bemerkte Kant brieflich gegen Reinhold (28. März 1794): "bergleichen die Juden gern versuchen, um sich auf fremde Kosten ein Ansehen von Wichtigkeit zu geben". Bielleicht war nicht bloß seine Beschenheit der Grund, warum Kant jenen Lobspruch seines jüdischen Freundes M. Herz, der ihn mit Lessing verglichen hatte, zurückwies.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Br. Hamanns an herber vom 6. Mai und 8. August 1779. (Hamanns Schriften, herausgegeben von Roth. Theil V. S. 247 u. S. 251.)

### Siebentes Capitel.

# Sakung und Aritik. Positive und rationale Wissenschaften. Der Streit der Facultäten.

#### I. Biffenicaft und Staat.

#### 1. Pofitive und rationale Biffenicaft.

Auf allen Punkten der kantischen Religionslehre hat sich der Begensat zwischen Bernunftglauben und ftatutarischem Rirchenglauben bervorgethan. Wenn beibe die Form eines wissenschaftlichen Systems annehmen, fo wird aus jenem "bie rationale", aus diesem "bie positive Theologie". Wie fich ber Vernunftglaube jum ftatutarischen Rirchenglauben verhalt, so verhalt sich die rationale Theologie zur positiven. Der Streit biefer Syfteme ift so alt, wie fie felbst, und wird gewöhn= lich fo geführt, daß sich die Gewalt der Rirche ober des Staates in bie Streitfrage einmischt und die Sache aus Gründen, welche nicht wiffenschaftlicher Art find, entscheibet. Rant hatte felbst bei Gelegenheit seiner Religionslehre einen folden Conflict erfahren. Wiber ihn hatte fic bie Streitfrage in eine perfonliche und politische Verfolgung jener gehäffigen Art verwandelt, beren wir in seinem Leben ausführlich gedacht haben. Diese Erlebnisse und die Wichtigkeit ber Sache felbst legten es bem Philosophen nahe, das Berhältniß der rationalen und positiven Theologie jum Gegenstande einer miffenschaftlichen Untersuchung ju machen, welche in der kantischen Religionslehre icon angelegt und begründet war. 1

Indessen haftet sie nicht an dem einzelnen Fall, sie begreift denselben aus seinem Princip und nimmt deshalb die Frage in ihrem
ganzen Umfange. Die Theologie ist keineswegs der einzige Fall, wo
es sich um das Verhältniß des Positiven und Rationalen handelt.
Derselbe Unterschied und dasselbe Verhältniß sindet sich in Ansehung
der Rechtslehre, auch hier steht die positive Rechtswissenschaft der
rationalen entgegen, und die wissenschaftliche Streitfrage kann auch hier
principiell werden. Um also die Sache in ihrem ganzen Umfange zu
würdigen, muß man dieselbe verallgemeinern: es handelt sich überhaupt
um das Verhältniß der positiven Wissenschaft zur rationalen. Die

1

<sup>1</sup> Bgl. diefes Wert. Bb. IV. Buch I. Cap. V. S. 93-97.

positive Bissenschaft beruht auf gegebenen Satzungen, die Vernunstwissenschaft ist durchgängig kritisch: es handelt sich also überhaupt um bas Verhältniß der Satzung zur Aritik.

Um bas Berhältniß und die barin enthaltene Sireitfrage wissenschaftlich zu würdigen und zu entscheiden, muß auch der Schauplatz, auf dem sie verhandelt wird, der rein wissenschaftliche sein. Man suche also die Wissenschaften in ihrem eigenen Reiche auf, wo sie in der gemeinschaftlichen Absicht, die Erkenntniß zu fördern, beisammen sind: dieses Reich ist die Universität, die Provinzen desselben, die Glieder dieses Gesammtorganismus der Wissenschaften sind die Facultäten, die, aus dem Interesse der Wissenschaft beurtheilt, denselben Werth und gleiche Geltung haben. Mit den Gelehrten verhält es sich, wie mit den Wahrheiten: die einen sind nicht vornehmer als die anderen.

#### 2. Die Rangordnung ber Facultaten.

Ueber die Eintheilung der Facultaten entscheibet nicht das Interesse ber Biffenschaft, sondern beren Berhaltniß jum Staat: baburch bestimmt fich ber Rang ber Facultaten. Es giebt Biffenschaften, welche burch ein besonderes Intereffe mit dem Staate verknüpft find, mit ihren Borftellungsweisen auf bas öffentliche, prattische Leben einfließen und beshalb in bem, mas fie lehren, von ber regierenden Staatsgewalt abhangig find; es giebt andere Wiffenschaften, benen ber Staat, mas ben Inhalt ihrer Lehre betrifft, nichts vorschreiben kann und barf, ohne ihr Dasein überhaupt zu vernichten; fie haben beshalb völlige Autonomie und find von ber Staatsgewalt unabhangig. Diefer Puntt macht ben Eintheilungsgrund, er unterscheibet bie "oberen Facultaten" von ber "unteren": jene enthalten bie abhangigen, biefe bie unabhangigen Wiffenschaften; bie erften empfangen vom Staat ein «crede», woburch ihre Lehren regulirt werben, bie andere bagegen fteht auf ihrem «credo», auf ber eigenen, von jedent fremden Ginfluß freien Ueberzeugung.

Das heil ber Wiffenschaft besteht allein in ber unabhängigen, burch keinen außeren Zwang gehemmten Untersuchung. Wenn ein Staat die Wiffenschaft frei läßt und dieser Freiheit die nöthigen Bedingungen verschafft, so sorgt er aufs Beste für die Sache der Wifsenschaft. In dieser Rücksicht verhält sich die Wissenschaft zum Staat, wie der Handel. "Ein französischer Minister berief einige der angesehensten Kausleute

zu sich und verlangte von ihnen Vorschläge, wie dem Handel aufzuhelsen sei, gleich als ob er darunter den besten zu wählen verstände. Nachdem Einer dies, der Andere das in Vorschlag gebracht hatte, sagte
ein alter Rausmann, der so lange geschwiegen hatte: «schafft gute Wege,
schlagt gut Geld, gebt ein promptes Wechselrecht u. dgl., übrigens aber
laßt uns machen». Dies wäre ungefähr die Antwort, welche die philosophische Facultät geben würde, wenn die Regierung sie um die Lehren
befrüge, die sie den Gelehrten überhaupt vorzuschreiben habe: den Fortschritt der Einsichten und Wissenschaften nur nicht zu hindern."

Daß aber die abhängigen Facultäten bie oberen genannt werben. bie unabhängige bagegen bie untere, erklart fich aus ber Ratur ber menfclichen Berhaltniffe. Der Grund liegt barin, "bag ber, welcher befehlen kann, ob er gleich ein bemuthiger Diener eines Anderen ift, fich boch vornehmer bunkt, als ein Anderer, ber zwar frei ift, aber niemanden zu befehlen hat". Es ift ber Ginfluß auf bas prattifche Leben, also die Rüglichkeit, wodurch fich dem Range nach die Facultaten abstufen. Es giebt gemiffe 3wecke, in Absicht auf welche ber Staat unter anderen Mitteln auch die Wiffenschaften braucht, Zwecke, in deren Berfolgung Staat und Wiffenschaft zusammentreffen: biese unter bem Be sichtspunkte bes Staats brauchbaren Wiffenschaften find die praktischen, bie anderen, welche jenen Zwecken nicht unmittelbar dienen, find die un= praktischen ober bloß theoretischen. So fallen die positiven Wissenschaften mit ben praktischen, die rationalen mit ben theoretischen zusammen, und in bem "Streit ber Facultaten" ericheint jest auf bem Bebiete ber Wiffenschaft felbst wieber ber alte, icon oben entwickelte Gegenfat zwischen Theorie und Brazis.1

Nun besteht ber unmittelbare und nächste Zweck bes Staates in bem Wohle ber Bürger. Das menschliche Wohl ist breisacher Art, es ist leiblich, bürgerlich, ewig: bas leibliche ist die Gesundheit, bas bürgerliche die Gerechtigkeit, bas ewige die Seligkeit. Diese Unterscheidung ist zugleich eine Abstusung. Urtheilen wir nach dem Instincte der Natur, so kommen erst die zeitlichen, dann die ewigen Interessen, und unter den zeitlichen erst die leiblichen, dann die bürgerlichen; urtheilen wir nach dem moralischen Werthe, so gilt gerade die umgeskehrte Reihensolge und Rangordnung. Der Zweck bedingt die Mittel. Der Staat braucht Leute, welche das Wohl seiner Unterthanen in allen

<sup>1</sup> Der Streit ber Facultaten in brei Abschnitten. (1798.) Erster Abschnitt. Einleitung. Eintheilung ber Facultaten überhaupt. (Bb. I. S. 213 u. 214.)

brei Rücksichten besorgen: er braucht "Geschäftsführer bes ewigen, bürgerlichen und leiblichen Wohls", b. h. Geistliche, Juristen und Aerzte. Solche Geschäftsführer zu bilben, find Wissenschen nöthig, bie eben barin ihre praktische Geltung haben: Theologie, Jurisprubenz und Medicin.

Daber find biese Biffenschaften in ber Universität bie oberen Facultaten, die von dem ewigen Gute zu ben zeitlichen abwarts steigen und barum der Theologie den Borrang laffen, diefer folgt die Rechtswiffenschaft, biefer die Beilfunde. Ihr praktischer Ginfluß, ihre Richtung auf die Zwecke bes Gemeinwohls bedingt ihre Abhangigkeit vom Staat, biefer giebt ihnen die Vorschrift und bindet fie durch ein Natürlich ift ber Grab und die Weise dieser Abhangigkeit Statut. nach ber Natur jener Wiffenschaften selbst verschieden, und eben bierin zeigt fich die Eigenthumlichkeit jeder Facultat. Am wenigsten gebunden ift die Abhangigkeit ber medicinischen. Das Statut, welches fie bindet, berührt in keiner Beise ihren Lehrinhalt; als Wiffenschaft kann bie Arznei= und Heilkunde nur auf ihre eigenen Untersuchungen, Beobachtungen und Experimente angewiesen sein: fie ift angewandte, praktische Naturwiffenschaft und beshalb, was ihre miffenschaftliche Grundlage betrifft, ber philosophischen Facultät am nächsten verwandt und, wie biefe, in bem Inhalt ihrer Lehre vom Staat unabhangig. Regierung hat nur bas Intereffe, baß es zur öffentlichen Gefundheits= pflege Aerzte gebe und nicht burch Afterärzte Schaben gestiftet werbe. In Ansehung bes leiblichen Wohles hat ber Staat nur die Pflicht, für bie Bequemlichkeit und Sicherheit seiner Unterthanen zu forgen. Deshalb verordnet er die medicinischen Facultaten; die Medicinal= ordnung, welche er vorschreibt, betrifft nicht bie medicinische Wiffenschaft, fondern die Gefundheitspolizei.

Anders verhält sich der Staat in Rūcksicht auf die theologische und juristische Facultät. Hier wird die Lehre selbst durch das vorgeschriebene Statut eingeschränkt und verpslichtet: nicht die Vernunft, sondern die Vibel bildet die Richtschur des Theologen, nicht das Naturrecht, sondern das Landrecht die des Juristen. Von diesem Kanon ist dem öffentlichen Glaubens= und Rechtslehrer keine willkurliche Abweichung gestattet. Die biblischen Glaubensvorschriften gelten dem positiven Theologen als unwandelbare Bestimmungen, durch Gott selbst geoffensart und darum jeder menschlichen Veränderung unzugänglich. Ein solches Ansehen können die öffentlichen Rechtsgeses nicht behaupten,

sie verändern sich thatsächlich mit den Zeiten und Sitten. Der positive Jurist hat keine so seste Grundlage, wie der positive Theologe. Wenn es bloß auf das Positive und bessen Festigkeit ankommt, so ist in diesem Punkte der Theologe besser daran als der Jurist. Indessen ist dieser theologische Vortheil mit einem anderen Nachtheile verbunden. Statute bedürsen der Auslegung: diese fordert, um positiv zu gelten, einen letzten entschenden, authentischen Interpreten. Einen solchen entbehren die Glaubensgesetze, denn als ihre authentische Auslegung kann nur die göttliche Ossenbarung selbst gelten, die sie gemacht hat. Dagegen die öffentlichen Rechtsgesetz erlauden um ihres menschlichen Ursprungs willen eine menschliche, also positive Auslegung, sei es durch den Kichter oder durch den Gesetzgeber. Was daher die positive Auslegung der bindenden Statute betrifft, so ist der Jurist besser daran, als der Theolog.

So fteht bei ben Facultaten bie innere Abhangigkeit gur außeren Beltung in einem geraben Berbaltniß: je größer bie Abhangigkeit ift und je tiefer fie in die Lehre felbft eindringt, um fo hoher fteht bem Range nach die Facultät. Die oberfte Facultät ift die theologische, die unterfte die philosophische. Diese ift in ihrer Lehre unabhängig: ihr Amed ift bie Wahrheit, unabhangig von jeder braftischen Geltung, von jebem öffentlichen Rugen: ihr Bermogen ift bie Bernunft, uneingeschränkt burch den Zwang fremder Statute, die autonome, nur fich felbft verpflichtete Bernunft. Nun ift bie Bernunfterkenntnig nach ben Principien, von benen fie ausgeht, entweder empirisch (hiftorisch) ober rational. Die philosophische Facultät umfaßt bas Gebiet ber gesammten Bernunftgelehrsamkeit, b. h. alle hiftorischen und rationalen Biffenschaften: fie ift burchaus universell. Alle Bernunfteinficht ift Erkenntnig burch hier gilt nichts auf guten Glauben, aus unbedingtem Ge-Gründe. horsam, hier sind die Grunde nur so weit aut, als sie geprüft und untersucht find; die Bernunfteinficht verhalt fich nirgends positiv, ftillftebend, blog annehmend, sondern überall brufend und untersuchend: baber ift die philosophische Facultat burchaus universell und burchgangig tritifd. Beil fie univerfell ift, umfaßt fie in ihrem Bereich auch die Wiffenschaften der oberen Facultäten: alle, so weit fie theoretisch Beil fie fritisch ift, pruft fie bie Voraussenungen, von benen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Streit der Facultäten. Erster Abschn. Der Streit der philosophischen Facultät mit der theologischen. I. Bom Berhältnisse der Facultäten, Abschn. 1. Begriff und Eintheilung der oberen Facultäten. (Bd. I. S. 215—222.)

jene in statutarischer Weise ausgehen. So behandeln die oberen Facultäten und die untere dasselbe Object, jene verhalten sich dazu positiv, diese kritisch: hieraus entsteht "der Streit der Facultäten", und zwar unvermeidlicher Weise. Ein nothwendiger Streit muß auch ein erlaubter und gesehmäßiger sein können. Daher kommt alles darauf an, den gesehmäßigen Streit der Facultäten von dem gesehwidrigen genau zu unterscheiden. Es leuchtet ein, daß jenes Verhältniß der rationalen Wissenschaft zu den positiven, der theoretischen zu den praktischen, der Aritik zur Satzung gleichkommt dem Verhältniß der unteren Facultät zu den oberen.

### 3. Der gefehwibrige und gefehmäßige Streit.

Was einen Streit unrechtmäßig macht, ist die Beschaffenheit entweber seiner Materie oder seiner Form: der Materie, wenn es sich um eine Sache handelt, die keinen Streit erlaubt; der Form, wenn der Streit auf eine gesetzwidrige Art gesührt wird. Wissenschaftlich genommen, muß jedes Object der Untersuchung ausgesetzt, also disputabel sein: aus sachlichen Gründen giebt es daher zwischen den Facultäten keinen gesetzwidrigen Streit. Wenn über diese Objecte zu streiten an sich verboten wäre, so gäbe es von Rechtswegen gar keine Wissenschaft. Es ist mithin nur die Form oder die Art und Weise der Streitsührung, die gesetzwidrig sein kann. Sie ist es, wenn die Gegner nicht um der Sache willen streiten, sondern um den subjectiven Bortheil, um das persönliche Ansehen, um den praktischen Sinsluß: kurz gesagt, wenn sie «pro domo» streiten. Dann handelt es sich nicht um die Erkenntniß der Sache, sondern um die größtmögliche Geltung der Person in der öffentlichen Meinung.

Im Bolke gelten die Theologen, Juristen und Mediciner als die Singeweihten, die sich am besten verstehen die ersten auf das ewige, die anderen auf das bürgerliche, die dritten auf das leibliche Wohl der Menschen. Man könne, so meinen die Leute, für das eigene Wohl in allen drei Rücksichten nicht besser sorgen, als wenn man diese Sorge jenen Männern des Faches ganz und gar überlasse, jenen "studirten Herrn", welche die Sache gelernt haben. So erscheinen sie dem Laienderstande des Volkes als "Wundermänner", im Besitze aller zum Wohle der Menschen probaten Geheimmittel. Nun ist es

<sup>1</sup> Der Streit ber Facultaten, Erster Abicon. I. Abicon. 2. Begriff und Gintheilung ber unteren Facultaten, (Bb. I. S. 222-225.)

möglich, daß die Philosophen mit dieser öffentlichen Meinung nicht übereinstimmen und keineswegs eine solche magische Borstellung von ihren Amtsgenoffen haben, vielmehr überzeugt sind, daß die Menschen aus eigener Bernunft und Kraft ihre Seligkeit, Rechtlichkeit und Gesundheit am besten und sichersten selbst besorgen können durch sittliche Gesinnung, bürgerliche Rechtschaffenheit, richtigen und mäßigen Zebensgenuß. Wenn nun aus dieser Meinungsverschiedenheit ein Streit der Faculetäten hervorgeht, so wird eigentlich nur um das öffentliche Ansehen, die praktische Gestung, den Werth in den Augen der Leute, mit einem Worte um den persönlichen Vortheil gestritten, und darin besteht die Art der gesehwidrigen Streitsührung.

Dagegen ift ber Streit gesehmäßig, wenn es fich bloß um bie Wahrheit ober die Sache der Wiffenschaft handelt: nicht bas Object macht ben Streit gesetwidrig, sondern die Absicht. Die philosophische Facultat ift nur für die Bahrheit ihrer Untersuchungen und Lehren verantwortlich. Ihr Object ift alles Lehrbare. Was baber jene Wiffenichaften betrifft, bie in den anderen Facultaten gelehrt werben, fo hat bie philosophische Facultät nicht bloß die Befugniß, sondern die Pflicht ber Aritif. Die oberen Facultaten find in ihren Lehren an gemiffe Borfcriften gebunden. Die Borfcrift von seiten bes Staates (Rirche) hat praktische Grunde, ber Bortrag von seiten bes akademischen Lehrers fann nur miffenschaftliche haben: baber find die oberen Facultaten für ben positiven Charafter ihrer Lehren bem Staat, für die Bahrheit berselben ber Wiffenschaft verantwortlich. Diese boppelte Berantwort= lichkeit liegt in ihrer Stellung. Wer als Theologe ober Jurift ben Lehrftuhl einer Universität betritt, verpflichtet sich, jeber wiffenschaftlichen Brufung seiner Lehre Rebe und Antwort zu fteben und die vom Staat sanctionirte Lehre auch wissenschaftlich zu vertheibigen. Der Staat ift für die Lehren, welche er fanctionirt, nicht wiffenschaftlich verantwortlich und tann es nicht fein, aber es liegt in feinem Intereffe, bag jene Lehren auch die Prufung ber Bernunft aushalten und die Probe ber Rritik bestehen. Seine akabemischen Lehrer find zugleich seine wiffenschaftlichen Bertheibiger. Ber unfähig ift, seine Behre miffenschaftlich zu rechtfertigen, ber gehört überhaupt nicht auf ben Lehrstuhl einer Universität; wer aus wissenschaftlicher Ueberzengung den sanctionirten

Der Streit ber Facultaten, Erfter Abicon. I. Abicon. 3. Bom gefetwibrigen Streit ber oberen Facultaten mit ber unteren. (Bb. I. S. 225—228.)

Lehren nicht beistimmt, ber paßt nicht auf ben Lehrstuhl einer "oberen" Facultät und wähle seinen Plat in ber philosophischen. Wie für die Thronrede des Königs im repräsentativen Staate dem Minister die politische Berantwortlichkeit zukommt, so haben für die sanctionirten Glaubens= und Rechtslehren die Prosessoren der beiden obersten Facultäten die wissenschaftliche Berantwortlichkeit; sie haben die Pflicht, diese Lehren zu vertheidigen; die philosophische Facultät hat die Pflicht, sie zu untersuchen und, wenn es die Prüfung so mit sich bringt, zu bestämpsen. Natürlich kann dieser in der Sache begründete Streit der Facultäten nicht durch eine freundschaftliche Uebereinkunst beigelegt, sondern nur durch ein wissenschaftliches Resultat beendet werden. Es ist nöthig, daß positive Lehren sind und als solche öffentlich gelten; es ist nöthig, daß sie geprüft werden. Der Streit der Facultäten kann darum nie aushören.

Es ist aber von der größten Wichtigkeit, daß derfelbe niemals seine natürlichen Grenzen überschreitet. Sobald er es thut, wird er gesetwidrig. Die Grenze ber Biffenschaft ift bie feinige: es ift ein Streit innerhalb ber wiffenschaftlichen und gelehrten Welt, er fuche nie einen anderen Schauplat; es ift ein Streit Gelehrter gegen Gelehrte, er nehme nie eine andere Richtung. Der Streit der Facultäten gehört nicht auf ben offenen Markt vor bas Bolt ober gar auf die Ranzeln. Was foll bas Bolt, welches man um bulfe anruft, in ber Wiffenschaft entscheiden ober gegen die Wahrheit ausrichten? Der Streit der Facultaten geht nie gegen Staat ober Regierung, und ber Staat selbst barf fich nicht als Partei in einem folden Streite betrachten, er wird ba= burch weder betroffen noch gefährbet. Rant vergleicht bie Universität mit einem Parlamente, beffen rechte Seite bie oberen Facultäten, bie linke bagegen die philosophische ist: wie die politischen Parteien, welche fich parlamentarisch bekampfen, durch das gemeinsame vaterlandische Interesse vereinigt und zusammengehalten werben, so sollen auch jene wiffenschaftlichen Parteien durch das gemeinschaftliche Interesse der Erkenntniß und Wahrheit verbunden fein. Ihr Rampf ift fein Arieg, sondern einmuthige Zwietracht, eine «discordia concors».

Der gesehmäßige Streit ber Facultäten betrifft die Sahungen, die positiven Glaubens und Rechtslehren: er besteht in wissenschaftelichen Gründen dasur und in kritischen Einwürfen dagegen; von beiden Seiten wird der Streit um der Wahrheit willen geführt. Der erste Anstoß, welchen die wissenschaftliche Kritik an dem Positiven nimmt,

erschüttert noch lange nicht beffen öffentliche Geltung und will bieselbe auch nicht erschüttern, sonbern nur bas Statut wiffenschaftlich unter-Richt die prattische, sonbern die miffenschaftliche Geltung besfelben wird fraglich. Wenn die Aritik in dem Streit erliegt, so gilt bie Sakung aus allen Rechtsgrunden, auch aus benen ber Bernunft, fie fteht jest nur um fo fefter; wenn bagegen bie Bertheibigungsgrunde immer schwächer werben, einer nach bem andern fällt, zulest alle bas Felb raumen, so ift die Satzung wiffenschaftlich unhaltbar. Ihre Um= bildung und Berbefferung wird nothwendig. Ift über diefe Nothwenbigfeit erft bie Wiffenschaft und bas Urtheil ber Bernunft im Rlaren, fo wird die öffentliche Ueberzeugung icon nachfolgen und die prattifche Aenberung felbst im Sinne bes Befferen nicht ausbleiben. Go ift ber Streit ber Facultaten, obwohl er nur innerhalb ber Grengen ber Wiffenschaft geführt wirb, jugleich ber Anfang ju einer wohlthätigen prattischen Reform. Gin folder Anfang tann auf teine anbere Beise grundlicher und gesehmäßiger gemacht werben. Best hat fich im Laufe ber Dinge bas Berhaltniß ber Facultaten umgekehrt: bie philosophifche geht voran, die anderen folgen, nach bem biblifchen Worte, bag bie Letten bie Ersten sein werben. Die Theologie gilt als bie oberfte Facultat, die Philosophie als die lette; fie nannte fich einst die Magd ber Theologie, aber es kommt barauf an, welchen Dienst die Magd ihrer Herrschaft leistet: ob fie der gnädigen Frau die Schleppe nach ober die Facel vorantragt?1

# II. Der Streit ber philosophischen und theologischen Facultät.

# 1. Das Berhaltniß gur Bibel.

Aus dem Gegensatz der positiven und rationalen Theologie erhellt das zwischen beiden streitige Object: der positive Theologe ist der Schriftzgelehrte für den Kirchenglauben, der Philosoph dagegen der Vernunstzgelehrte für den Religionsglauben; jenem ist die Theologie ein Inzbegriff gewisser Behren als göttlicher Offendarungen, diesem ist sie der Inbegriff sittlicher Pflichten als göttlicher Gebote; dort gilt die göttliche Offendarung als die erste und unbedingte Thatsache, hier gilt sie als bedingt durch die moralische Vernunst. Es handelt sich zwischen beiden um die Geltung der Schrift. Die Philosophie unterscheibet nach reiner

j

<sup>1</sup> Der Streit ber Facultaten. Erster Abicon. I. Abicon. 4. Bom gesetzmäßigen Streit der oberen Facultaten mit ber unteren. (Bb. I. S. 228—232.)

Bernunfteinsicht ben göttlichen Inhalt ber Schrift von den menschlichen Zusätzen, sie unterscheibet den Inhalt von der Darstellung, von der durch die Umstände der Zeit und die Fassungstraft der Menschen bebingten Lehrart; sie verhält sich zur Schrift nicht unbedingt annehmend, sondern prüsend, sowohl was den religiöß=fittlichen als den geschicht= lichen Inhalt derselben betrifft.

Die Schrift bedarf ber Auslegung, biefe ber Bernunft und ber Grundfage. Bas in der Schrift Uebervernunftiges gelehrt ober erzählt wird, barf man rein moralisch erklaren, bas Wibervernunftige muß man so auslegen. Die Lehren 3. B. der Dreieinigkeit und Gottmenschbeit, die Erzählungen ber Auferstehung und himmelfahrt erlauben und forbern eine moralische Deutung; ebenso bie Lehre von ber seligmachenben Rraft eines blog hiftorischen Glaubens, von ben Gnabenwirkungen Gottes, von der übernatürlichen Erganzung unserer ftets mangelhaften Gerechtigkeit. Die positiven Theologen felbft, fo ausschließlich biblisch fie sein wollen, konnen sich der Auslegung nicht enthalten, sie brauchen dazu ihre Vernunft nicht bloß als Organ, sondern auch als Maßstab. Wenn fie Stellen finden, wo bie Gottheit menschenagnlich geschilbert wirb, als habe fie menschliche Empfindungen und Leibenschaften, ba forbern bie biblifchen Theologen felbft, bag jene Ausbrucke auf eine bem mahren Wefen Gottes entsprechenbe Weise erklart werben: mas "ανθρωποπαθώς" gesagt sei, solle man "θεοπρεπώς" beuten. Woburch unterscheiben fie ben mahren Begriff Gottes vom falfchen? Es beißt: durch Offenbarung! Aber wodurch unterscheiben fie die mahre Offenbarung von ber falichen? Wonach beurtheilen fie, bag etwas göttliche Offenbarung fei? Darüber entscheibet allein unsere Ibee Gottes. Also ift bie Bernunft das zwar unfreiwillige, aber unvermeidliche Auslegungsprincip auch ber biblischen Theologen. So ift 3. B. kein Zweifel, baß in ihrem eigentlichen Sinn die paulinische Lehre von der Gnadenwahl nicht anders verstanden werden kann, als im Sinne ber Pradeftination, wie die Calvinisten sie nehmen; bennoch haben driftliche Rirchenlehrer fie anders gebeutet, weil fie die Prabestination nicht mit ben mahren Begriffen von Gott, b. h. nicht mit der Bernunft in Gin= Klang bringen konnten.

Wenn die biblischen Theologen der philosophischen Bibelerklarung vorwerfen, daß sie nicht biblisch, sondern philosophisch, nicht natürlich, sondern allegorisch und mystisch sei, so widerlegen sich diese Borwürfe aus dem Begriff der Religion. Die religiöse Erklarung kann

nur die rein moralische sein. Bon der Göttlichkeit einer Lehre giebt das einzig authentische Zeugniß der Gott in uns, die moralische Bernunft. So weit die Bibel religiös ift, so weit ist diese Bibelerklärung auch biblisch, sie ist so wenig mystisch, daß sie vielmehr das Gegentheil aller Geheimlehren ausmacht. Was daher den Streit um die Bibel und deren Auslegung betrifft, so läßt sich derselbe durch einen einsachen Vergleich beilegen. Es soll den Philosophen verboten seinen, ihre Vernunftlehren durch die Bibel zu bestätigen, aber es muß den biblischen Theologen ebenso verboten werden, in der Erklärung der Bibel die Vernunft zu brauchen. "Wenn der biblische Theolog aushören wird, sich der Vernunft zu seinem Behuf zu bedienen, so wird der philosophische auch aushören, zur Bestätigung seiner Säze die Vibel zu gebrauchen. Ich zweisle aber sehr", setz Kant hinzu, "daß der erstere sich auf diesen Vertrag einlassen dürste."

### 2. Rirchensecten und Religionssecten. Myftit und Pietismus.

Der Streit beiber erftredt fich jugleich auf ben Gegensat zwischen Rirchen- und Religionsglauben: ber Rirchenglaube ift ausschließend, ber Religionsglaube umfaffend; jener beruht auf Statuten, biefer auf fitt= lichen, allgemein gultigen Pflichten. Der Rirchenglaube tann wegen feines positiv geschichtlichen Charafters und seines bespotischen Zwanges fich teine mahrhaft allgemeine Geltung gewinnen und fichern, er hat fortwährend mit centrifugalen Beftrebungen zu tampfen. Ginzelne fonbern fich von ber öffentlichen Rirche ab und bilben Separatiften, biefe sammeln fich zu besonderen Gemeinden und bilben Secten, innerhalb ber gemeinschaftlichen Rirche trennt fich ein Theil vom anberen, und es entfteht ein Schisma, diefe getrennten Glaubensarten follen bann burd Bermischung, welche immer eine falsche Friedensftiftung ift, wieder ausammengeschmolzen werben (Spnkretiften). Solche Spaltungen find charafteriftische Folgen bes Rirchenglaubens, ber wohl die Anlage hat, fie hervorzurufen, aber nicht bie Macht, fie zu verhindern oder wieder aufzuheben. Rirchenfecten fummern ben reinen Religionsglauben nicht. Die Frage ift, ob es auch Religionsfecten giebt? Rirchen- und Religionssecten find ber Art nach verschieden: jene beziehen fich auf tirchliche Formen, die fie bejahen ober verneinen, diese geben auf ben

<sup>1</sup> Der Streit der Facultäten. Erster Abschn. II. Anhang einer Erläuterung bes Streits der Facultäten durch das Beispiel desjenigen zwischen der theologischen und philosophischen. (Bb. I. S. 233—247.)

religiösen Glauben selbst. Nun ist ber religiöse Glaube seiner Natur nach allgemein und barum über die Sectenspaltung erhaben. Wie also sind Religionssecten möglich?

Der Zwed ber reinen Religion ift nur einer: Die Erlösung bes Menichen burch seine Befferung. In ber Anerkennung biefes 3medes ift keine Berichiebenheit und barum keine Glaubensspaltung benkbar. Die Aufgabe ber Religion ist rein moralisch und barum vollkommen überfinnlich. Es ware benkbar, daß bei aller Uebereinstimmung im Zweck eine Berschiebenheit in den Mitteln zu diesem Zweck, in der Auflösung dieser Aufgabe stattfande. Gine Berschiedenheit in diesem Punkte murbe die Religion felbst sectenartig spalten. Ift die Aufgabe überfinnlich, so liegt der Glaube nahe, daß die Auflösung über= natürlich sein muffe. Doch ift bas Uebersinnliche als solches noch nicht übernatürlich: bas Moralische ift überfinnlich, aber beshalb nicht übernatürlich, im Gegentheil, es liegt in ber Natur bes Menschen und folgt aus bem Befen feiner Bernunft. Uebernatürlich ift allein Gottes unmittelbarer Ginfluß. Die Erfahrung eines folchen Ginfluffes ift weber durch unfere Sinnlichkeit noch durch unferen Berftand möglich, also eine unbegreifliche und irrationale Erfahrung, ein geheimnisvolles myftisches Gefühl. Es ift daber möglich, daß die Aufgabe der Religion rein moralisch und die Lösung derselben myftisch gefaßt wird. hier ift der Punkt, wo fich die Religionssecte bilbet.

Der myftische Glaube fteht bem Rirchenglauben entgegen, denn er legt den Brennpunkt der Erlösung allein in das menschliche Herz, un= abhängig von allen Formen der kirchlichen Orthodoxie. Wie man die philosophische Richtung, welche die Erfahrung zum Princip der Erkenntniß macht, Empirismus nennt, so konnte man die Glaubensrichtung, welche die Orthodoxie zum Princip der Erlösung macht, "Orthodoxismus" nennen. Um uns also genau auszudrucken, so widerstreitet die Mystik bem Orthodoxismus und fteht wider ihn auf der Seite des Religions= glaubens. Die religibse Myftit ift bas Gefühl eines unmittelbaren, göttlichen Ginfluffes im menschlichen herzen, ber Glaube an die badurch bewirkte gangliche Umwandlung des Menschen. Die Myftik ftimmt mit bem reinen Religionsglauben barin überein, daß ber Mensch von Natur boje ift und der Wiedergeburt bedarf, aber ihr gilt die lettere als Gottes unmittelbare Wirkung, beren fie fich auf bas innigste gewiß In biefem Puntte mirb bie Moftit zum Pietismus, welcher selbst aus biesem religiosen Beweggrunde in zwei besondere Formen

١.

eingeht, die sich als negative und positive unterscheiben. Unabhängig von Gottes unmittelbarem Einsluß, ist und bleibt das menschliche Gerz bose. Wird nun in diesem Gerzen die Gegenwart Gottes empfunden, so erhellt sich plöglich der dunkle Abgrund des Bosen, es ist ein Durchsbruch der göttlichen Gnade, wodurch der Gegensatz zwischen Gnade und Sünde, zwischen dem Guten, welches von Gott kommt, und der radical bosen Menschennatur sich mit einem male offenbart: das Gefühl des göttlichen Einflusses ist die Empfindung dieses Gegensates in seinem ganzen Umfange, in seiner ganzen Tiese.

Jett erft erkennt sich ber Mensch als bose, erst unter Gottes unmittelbarem Einfluß erschließt sich im Menschen die moralische Selbsterkenntniß. Diese Selbsterkenntniß wird hier als unmittelbare Wirkung Gottes empfunden, sie besteht in der tiessten Zerknirschung, in dem unendlichen Sandenbewußtsein; je sündhaster der Mensch sich sühlt, um so inniger zugleich fühlt er den göttlichen Einfluß, um so gewisser ist er der göttlichen Gnade: das Sündenbewußtsein selbst wird zum religiösen Genuß. Die Sünde trennt von Gott, das Gessühl der Sünde ist zugleich das Gesühl dieser Trennung, die schmerzsliche Empfindung derselben, dieser Schmerz ist Sehnsucht nach Gott, und eine solche Sehnsucht kann in dem menschlichen, von Natur bösen Herzen nur durch Gott selbst erweckt werden. Wer auf diesem Wege die Erlösung sucht, kann nicht tief genug die eigene Sünde empfinden und sich selbst in diesem Sündenbewußtsein, in dem Schmerz über seine eigene Sündhastigkeit gar nicht genug thun.

Jebe Sinschränkung dieses Schmerzes, jede Genugthuung im Gesühl der Sünde ist schon Selbstgerechtigkeit, d. h. neue Verhartung im Bösen. "Sier geschieht die Scheidung des Guten vom Bösen durch eine übernatürliche Operation, die Zerknirschung und Zermalmung des Horzens in der Buße, als einem nahe an Verzweislung grenzenden, aber doch auch nur durch den Sinsluß eines himmlischen Geistes in seinem nöthigen Grade erreichbaren Gram, um welchen der Menschsselbst bitten müsse, indem er sich selbst darüber grämt, daß er sich nicht genug grämen (mithin also das Leidsein ihm doch nicht so ganz von Herzen gehen) kann. Diese Höllensahrt des Selbsterkenntznisses bahnt nun, wie der selige Hamann sagt, den Weg zur Vergötterung. Nämlich, nachdem diese Gluth der Buße ihre größte Höhe erreicht hat, geschehe der Durchbruch, und der Regulus des Wiederzgeborenen glänze unter den Schlacken, die ihn zwar umgeben, aber

1

nicht verunreinigen, tuchtig zu bem Gott wohlgefälligen Gebrauch in einem guten Lebenswandel. Diese radicale Beränderung fängt also mit einem Bunder an und endigt mit dem, was man sonst als natürlich anzusehen pflegt, weil es die Bernunft vorschreibt, nämlich mit dem moralisch=guten Lebenswandel." Dies ist die negative Form der mystischen Auslösung, der Pietismus im engeren Sinne: die spener= france'sche Glaubensrichtung.

Die positive Form ist die milbere. Die Wiedergeburt wird auch als göttliche Gnade empsunden, aber diese Gnade erscheint nicht im Sündenbewußtsein, nicht in der "Höllensahrt des Selbsterkenntnissen", sondern in der Himmelsahrt der Erlösung, in dem Gefühle der innigsten Ausnehmung des Guten in das menschliche Herz, der innigsten Gemeinschaft und Bereinigung mit Gott. In diesem Gefühle wird das menschliche Leben in seinem Innersten glaubenshell, still und andächtig; die göttliche Gnade erscheint hier als die Heimath des Herzens, das von den bösen Neigungen geläutert und in Gott wiedergeboren ist, mit dem es nun in beständiger innerer Gemeinschaft lebt. In der Gestalt der Gemeinde oder Secte ist diese mystische Glaubensart die "mährischsinzendorf"sche" Richtung; unabhängig von der Gemeinde, ist sie das fromme, innerlich erleuchtete Stilleben der einzelnen Seele in Gott. So hat Goethe diese Religionsart in den "Bekenntnissen einer schönen Seele" dargestellt.

Diese beiben Arten ber Mystik, ber Pietismus und die herrnhutische Richtung, die spener'sche und zinzendorf'sche Frömmigkeit, sind die einzig möglichen Sectenunterschiede der Religion: in beiben Formen wird die Aufgabe der Religion rein moralisch, b. h. übersinnlich, und die Auflösung mystisch, d. h. übernatürlich, vorgestellt, in der negativen Form als der fürchterliche Kampf mit dem bösen Geist, in der positiven als die innige Verbindung mit dem guten, dort als "herzzermalmendes", hier als "herzzerschmelzendes Gesühl des göttlichen Einslusses".

Das Verhältniß bes Religionsglaubens zu biesen Religionssecten ift bas Berhältniß bes moralischen Glaubens zum mystischen. Der Unterschied liegt nicht in der Aufgabe der Religion, in welcher beide überseinstimmen, sondern in der Art, wie die Aufgabe gelöst wird. Bon dem Uebernatürlichen giebt es keine Erfahrung in uns, es giebt kein Gefühl eines unmittelbaren göttlichen Einflusses, kein mystisches Gefühl, in welchem vereinigt sein soll, was sich innerhalb der menschlichen Natur nicht vereinigen läßt: das Uebernatürliche und die Erfahrung.

Wie die Aufgabe der Religion, so ist auch deren Lösung überfinnlich, nicht mystisch, sondern moralisch und praktisch. Die Möglickeit dieser Auslösung erklärt sich aus der Ueberlegenheit des moralischen Menschen über den sinnlichen, d. h. aus der Freiheit, unerkennbar aus theoretischen, aber einleuchtend und gewiß aus praktischen Gründen. So steht der reine Religionsglaube im Widerspruche sowohl zu einem "seelenlosen Orthodogismus" als zu einem "vernunfttödtenden Mysticismus". Unter den Offenbarungsurkunden enthält die Bibel allein den rein moralischen Glauben: darum ist die reine Religion auch biblisch, sie ist moralischen, nicht historischer Bibelglaube. Der historische Glaube ist überhaupt nicht religiös. Will man den religiösen Bibelglauben Orthodogie nennen, so ist zwischen dieser biblischen Orthodogie und dem reinen Religionseglauben kein Zwiespalt.

Es ift für Rants religiose Dentweise febr bezeichnend, daß er ohne alle Anlage zur Mpftit boch bie religiofe Ratur ber letteren im Unterschiede vom Rirchenglauben zu murdigen und zu burchbringen wußte. In gemiffer Beife barf er fich ber Mbftit vermandter fublen, als dem Kirchenglauben. Das Frrationale der Mystik ift freilich die Sache bes tritischen Philosophen nicht, aber ben religiösen Schwerpunkt, ber im Moralischen liegt, hat er mit der Mpftit gemein. Wenn man jene Frommen betrachtet, "bie Stillen im Lande", beren einfacher Gottesbienst kein Dienst, sondern das schlichte Sinnbild glaubiger Anbacht ift, beren Gefinnungen rein fittlich, beren Chriftenthum gang innerlich ift, beren Bibelglaube auf bem eigenen inneren Beugniß beruht, die eben beshalb von den Kirchentheologen angeseindet werden, fo konnte man meinen, in diesen Leuten sei die kantische Religionslehre verkörpert. Diese Beobachtung war es, die Willmans zu dem Sat brachte: "die Mystiker seien die praktischen Rantianer"; er schrieb "über Die Aehnlichkeit ber reinen Doftit mit ber kantischen Religionslehre" eine Abhandlung, welche Rant selbst nicht ohne Billigung erwähnt hat. 1 Auf ben Zusammenhang zwischen Dopftit und Pantheismus hatte icon Leibnig wiederholt hingewiesen. Der Busammenhang zwischen Mystik und Religion ift ein wichtiges Thema ber religionsphilosophischen Be-Bon ber mpftischen Natur ber Religion nahmen Novalis und Schleiermacher ihren Ausgangspunkt. Wir heben es ausbrudlich bervor, daß Rant den religiösen Charafter der Mystif erfaßt und in feiner fittlichen Tiefe verstanden hat.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De similitudine inter mysticismum purum et Kantianam religionis doctrinam. Auct. C. A. Willmans. Hal. Sax. 1797. — <sup>2</sup> Der Streit ber Facultaten.

III. Der Streit ber philosophischen und juriftischen Facultat.

1. Die Streitfrage.

Bwischen ber juriftischen und philosophischen Facultat kann fich ein möglicher Streit nur auf die Rechtsgesetze beziehen. Daß folche Gesetze factisch bestehen und gelten muffen, kann unmöglich bestritten werben: die Vernunft kann die positiven Gesetze weber geben noch aufheben wollen. Bas die Philosophie im Namen der Vernunft allein in Anspruch nehmen kann, ift bas Recht, bie Gefete zu prufen. Der Magstab einer folden Prüfung kann nur die Vernunft felbst sein, der Zweck berselben nur die Berbefferung der Gesetze aus rationaler Ginficht; eine folche Berbefferung der Gesetze ift ein sittlicher Fortschritt der menschlichen Gesellschaft, ein wirklicher Fortschritt ber Menscheit jum Beffern. Wenn es baber eine sittliche Entwicklung bes menschlichen Geschlechts giebt, so muffen die öffentlichen Gesetze moralisch verbeffert und zu biesem Zwede durch Bernunfteinsicht geprüft werben, also bas Object ber Rechtswiffenschaft zugleich ein Object ber Philosophie sein burfen. Der Streit der philosophischen Facultät mit der juriftischen ift daber in ber Frage enthalten: "ob bas menschliche Geschlecht wirklich jum Befferen beständig fortichreite?"

Diese Frage bezieht sich auf die Zukunft der Menschheit, und zwar auf deren sittliche Zukunft. Um die Frage zu lösen, müssen wir im Stande sein, die Zukunft der Menschheit vorauszusagen. In der Natur lassen sich nach bekannten Gesetzen künftige Begebenheiten, wie Sonnen= und Wondsinsternisse, vorhersagen; in der Geschichte dagegen sind wissenschaftliche Borherbestimmungen künftiger Begebenheiten unmöglich. Die Boraussagung wird hier zur Wahrsagung. Es ist die Frage, ob es in Rücksicht der sittlichen Zukunft des Menschengeschlechts eine "wahrsagende Geschichte" oder, was dasselbe heißt, ob es "Geschichte a priori" giebt? Wie Kant diese Frage beantwortet, wissen wir schon aus seinen geschichtsphilosophischen Ansichten.

Die Bestimmung unserer geschichtlichen Zukunft richtet sich nach ber Art, wie die geschichtliche Bahn der Menscheit überhaupt aufgefaßt wird. Hier sind drei Ansichten möglich: die Sittengeschichte des

Erster Abschn. Allgem. Anmig. Bon Religionssecten. (Bb. I. S. 247—262. Bgl. besonders S. 254—257.) Anhang: von einer reinen Mystif in der Religion. (Bb. I. S. 272—279.)

<sup>1</sup> S. oben Buch I. Cap. XVII. S. 238-243.

menschlichen Geschlechts erscheint entweber als ein beständiger Rudschritt, b. h. als zunehmenbe Berschlechterung, ober als beständiger Fortschritt, d. h. als zunehmende Berbefferung, ober endlich als ein Bechsel von beiben, b. h., im Ganzen genommen, als ewiger Stillftand. Wenn fich die Menfcheit zunehmend verschlechtert, so ift ihr Biel bas absolut Schlechte, ein Zuftanb, worin an ber Menschheit nichts Gutes mehr übrig bleibt: biefe Anficht nennt Rant "bie terroriftische Borftellungsart". Wenn fich bie Menscheit zunehmend verbeffert, fo ift ihr Riel bas absolut Gute, ein Zuftanb, in welchem alle Uebel aus ber Menscheit verschwunden find; biese Anficht nennt Kant "bie eubamoniftische Borftellungsart" ober auch ben "Chiliasmus". Endlich, wenn die Geschichte amischen Ruchschritt und Fortschritt binund herschwankt, fo bleibt fie ichlieflich auf bemfelben Bunkte fteben, ihr ganzes Treiben ift ziel- und zwecklos, nichts als eine geschäftige Thorheit: Gutes und Boles neutralifiren fich gegenseitig, und bie gange Weltgeschichte erscheint als ein Possenspiel: diese Ansicht nennt Kant "bie abderitifche Borftellungsart". Beurtheilt man bie Beltgefchichte aus bem beschränkten Gefichtspunkte bloß ber Erfahrung, fo kann ihre Bewegung ben Ginen als rudidreitenb, ben Anberen als fortidreitenb, ben Dritten als ein Wechsel von beiben erscheinen, gleich ben Planetenbahnen, fo lange man biefelben geocentrifc betrachtete; bie Berwirrungen löften fich, als Ropernitus ben heliocentrischen Standpunkt ergriff und feststellte. Aber für die Betrachtung bes sittlichen Rosmos und ber Beltgefchichte fehlt biefer Sonnenftanbpunkt, ber, wie es icheint, in ber göttlichen Borfehung felbft gefucht werben muß.1

#### 2. Die Entideibung ber Streitfrage.

Der empirische Standpunkt kann über ben geschichtlichen Sang und die Zukunft des menschlichen Geschlechts nichts ausmachen. Geset, die Menscheit zeige dis jetzt nur Rückscritte, so kann die bloße Erschrung nicht wissen, ob der Wendepunkt zum Besseren nicht noch eintreten und eben dadurch herbeigeführt werden wird, denn alles Menschliche hat sein Maß. Ebensowenig kann die bloße Ersahrung mit Sicherheit die entgegengesetzte Ansicht behaupten. So bleibt als der einzig mögliche Standpunkt, um die geschichtliche Zukunst des mensch-

j

<sup>1</sup> Der Streit ber Facultaten. Zweiter Abidn. Der Streit ber philosophischen Facultat mit ber juriftischen. Erneuerte Frage: ob bas menfcliche Gefclicht in beständigem Fortschreiten zum Besseren fei? Nr. 1—4. (Bb. I. S. 280—286.)

r,

lichen Geschlechts zu bestimmen, nur die reine Vernunft übrig, die nach moralischen Gesetzen ben beständigen Fortschritt zum Besseren fordert. Diese Forderung ist freilich noch kein Beweiß, am wenigsten ein positiver, wie ihn in dem vorliegenden Falle die Philosophie braucht. Die positive Beweißssührung geschieht durch Thatsachen. Läßt sich also durch eine Thatsache beweisen, daß die Menschheit beständig zum Besseren fortschreitet? Auf diesem Punkte steht die juristisch=philossophische Streitsrage.

Benn ber Menschheit eine Tenbeng jum Guten, eine Richtung auf die sittliche Idee inwohnt, so ist davon der beständige Fortschritt zum Befferen die unausbleibliche Folge. Es ift die Frage, ob diese Tendenz jum Guten burch ein geschichtliches Factum bewiesen ift, burch eine Begebenheit, die gar nicht anders erklart werden kann, als durch jene moralische Anlage ber Menscheit? Giebt es eine folche Begebenheit, so ist sie das unzweideutige Zeichen, aus dem wir den beständigen Fortschritt der Menscheit erkennen; fie ift für den Sat des Philosophen ber positive Beweisgrund, sie ift nicht selbst die Ursache des Fortschritts, sondern nur das geschichtliche Symptom oder der Erkenntnißgrund beffelben. Unter der Tendenz zum Guten verstehen wir, bag in ber Menscheit bie Ibee ber Gerechtigkeit lebt, bag biefe Borftellung machtiger ift, als die Neigungen der Selbstliebe, daß die Menschen fahig find, ben reinen Rechtsstaat zu wollen, daß fie bereit find, diese Aufgabe mit perfonlicher Aufopferung zu lofen und alles zu thun, damit die Gerechtigkeit in der Welt verwirklicht werbe. Wenn die Menschheit eines folden Enthusiasmus, einer solchen That= traft fahig ift, fo hat fie die Richtung, in welcher beständig zum Befferen fortgeschritten wird. Wenn es eine Begebenheit giebt, die einen folchen Enthusiasmus, eine folche Thatkraft in ber Menscheit beweift, fo ift bie Frage gelöft, um die es fich handelt. Giebt es also ein Factum, das nur geschehen konnte, wenn die Rechtsidee mit einer solchen Ge= walt in bem menschlichen Geschlechte lebt?

Diese bebeutungsvolle, für das gesammte Menschengeschlecht charatteristische Begebenheit sindet Kant in dem Bersuch des französischen Bolks, den Rechtsstaat zu gründen. "Die Revolution eines geistreichen Bolks, die wir in unseren Tagen haben vor sich gehen sehen, mag gelingen oder scheitern; sie mag mit Elend und Greuelthaten dermaßen angefüllt sein, daß ein wohldenkender Mensch, wenn er sie, zum zweiten male unternehmend, glücklich auszusühren hoffen könnte, doch

bas Experiment auf folche Rosten zu machen nie beschließen wurde, biefe Revolution, fage ich, findet in den Gemuthern aller Zuschauer eine Theilnehmung bem Buniche nach, bie nabe an Enthufiasmus grenzt, bie also keine andere, als eine moralische Anlage im Menschengeschlecht jur Urfache haben tann." "Wahrer Enthufiasmus geht nur aufs Ibealische und amar rein Moralische, bergleichen ber Rechtsbegriff ift. und tann nie auf ben Gigennut gepfropft werben." "Selbft ber Chrbegriff bes alten friegerischen Abels verschwand por den Baffen berer. welche bas Recht bes Bolks, wozu fie gehörten, ins Auge gefaßt hatten und fich als Beschützer beffelben bachten, mit welcher Exaltation bas außere zuschauende Publikum bann ohne die mindefte Abficht ber Mitwirkung sympathisirte." "Diese Begebenheit ift bas Phanomen nicht einer Revolution, sondern ber Evolution einer naturrecht= lichen Berfaffung." "Nun behaupte ich, bem Menfchengeschlechte nach den Aspecten und Borzeichen unserer Tage die Erreichung bieses Zwecks und hiermit zugleich das von da an nicht mehr ganzlich rückgangig werbende Fortichreiten beffelben jum Befferen auch ohne Sebergeift vorher fagen ju konnen. Denn ein foldes Phanomen in ber Menschengeschichte vergißt fich nicht mehr, weil es eine Unlage und ein Bermogen in ber menfchlichen Ratur gum Beffern aufgebedt hat, bergleichen kein Politiker aus bem bisherigen Lauf ber Dinge herausgeklügelt hatte."1

Diese Stelle ergänzt Kants Urtheile über die französische Revolution. Unter allen Umftänden erschien ihm die Revolution, der gewaltsame Umfturz der staatlichen Ordnung, als ein Unrecht und die Conventseregierung als ein mit den Bedingungen des Rechtsstaates unvereindarer Despotismus. An dieser Stelle nimmt er die französische Revolution nach ihrer ursprünglichen Idee und betrachtet sie aus einem weltgeschichtlichen Gesichtspunkte, sie gilt ihm hier als weltgeschichtliche und epochemachende Begebenheit, d. h. nicht bloß als ein Factum, sondern als ein Zeitalter. "Denn ein solches Phänomen in der Menschengeschichte vergißt sich nicht mehr!" Kant sah voraus, daß die französische Revolution die Reise um die Welt machen werde. Nachdem seit jenem Phänomen sast ein Jahrhundert vergangen ist, kann die Welt selbst urtheilen, ob Kants Wahrsagung richtig war.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Streit ber Facultäten. Zweiter Abicn. Rr. 5 u. 6. (Bb. I. 5. 286 bis 290.) — <sup>2</sup> S. oben Buch I. Cap. XI. S. 148—156, insbef. S. 150.

Es ist klar, wohin seine Beweissührung zielt. Das Zeitalter der Staatsresorm ist gekommen, die Nothwendigkeit, daß sich der gegebene Staat nach den Forderungen der Gerechtigkeit umbilde, ist in das Bewüßtsein der Menschen eingetreten, dieses Bewüßtsein wird sich immer deutlicher gestalten und mit jedem Tage an Umfang und Sicherheit zunehmen, es wird nicht mehr unterdrückt oder aus der Welt vertrieben werden können. Der vorhandene Staat will mit dem Rechtsstaat übereinstimmen, er sucht diese Uebereinstimmung, nicht durch einen gewaltsamen Umsturz, sondern im gesetzmäßigen Wege allmählicher Entwicklung und Resorm: dies ist die ausgesprochene Idee und Aufgabe der neuen Zeit. In einem solchen Zeitalter nun ist der Streit der positiven und rationalen Rechtswissenschaft ebenso gesetzmäßig als sruchtbar.

# IV. Der Streit der philosophischen und medicinischen Facultät. 1. Die Bernunft als heiltraft.

Wir verstehen ben Streit ber unteren Facultat mit ben beiben oberen: die positiven Glaubens= und Rechtslehren brauchen die Bernunftkritik, so fehr fie dieselbe bestreiten. Aber was hat die philosophische Facultat mit ber medicinischen, die Bernunftkritik mit ber Beilkunde zu thun? Die medicinischen Lehren sind auch positiv, nicht weil sie vom Staate sanctionixt, sondern weil sie nur durch Erfahrung möglich sind. Bas bloß burch Erfahrung eingesehen werden kann, das kann unabhängig von der Erfahrung, d. h. durch bloße Bernunft nicht einleuchten. Bas also hat die bloße Vernunft mit der Medicin zu streiten? Als theoretische Wissenschaft hat die lettere für die Philosophie nirgends eine offene Seite. Es mußte also auf bem praktischen Gebiete ber Beilkunde sich ein offener Plat für die Philosophie finden. nichts als bloge Bernunft anwenden, fo konnen wir baraus gemiffe Glaubens= und Rechtsbegriffe ableiten, wir konnen bem positiven Glauben einen Bernunftglauben, bem positiven Recht ein Bernunftrecht gegenüberstellen, bagegen laffen fich medicinische Einfichten nicht ebenso aus ber reinen Bernunft ichopfen.

Inbeffen konnte es sein, daß die reine Bernunft von sich aus eine gewisse Seilkraft besage, daß sie selbst bem leiblichen Wohle bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Streit ber Facultaten. Zweiter Abschn. Rr. 5—10. (Bb. I. S. 286 bis 296.)

Menschen in gewiffer Rudficht zuträglich ware und beshalb als ein wohlthatiges Argneimittel betrachtet merben konnte. Diefes Mittel gu verschreiben, wurde bann bie Philosophie bas erfte und natürliche Wie aber kann ber Gebrauch ber blogen Bernunft bem Recht baben. Menschen heilsam sein zu seinem leiblichen Bohl? Es tann bier bie Bernunft nur in ihrer prattifchen Bebeutung genommen werben, nicht als Erkenntnigvermögen, sondern als Wille. Die Frage ift also: ob in der bloßen Willenstraft eine Beilkraft liegt? Es mußte mit Zauberei zugeben, wenn man mit bem Willen alle möglichen Rrantheiten curiren konnte. Davon kann natürlich nicht die Rede fein. Der Wille ift feine Panacee. Doch wenn er auch nur im Stande ift gur Erhaltung ber Gefundheit beigutragen ober gemiffe tranthafte Stimmungen zu vertreiben, so hat er icon baburch ohne 3meifel eine beilfame Wirkung auf unfer leibliches Wohl, und die Philosophie barf bann mit Recht auch in ber Medicin eine Proving in Anspruch nehmen, bie vielleicht größer ift, als man meint. Die ganze philosophisch=medi= cinifche Streitfrage betrifft biefen Ginfluß bes Willens auf die leiblichen Buftanbe, b. h. alles, mas wir moralisch auf ben Körper vermögen. Wir erinnern uns Rants eigener fritischer Gesundheitspflege, er mar fo zu fagen sein eigener Arzt nach Grundsagen ber blogen Vernunft. Auf Brund dieser an ihm selbst bemährten Erfahrungen schreibt er die Abhandlung: "Bon ber Macht bes Gemüthes, burch ben blogen Borfat feiner tranthaften Gefühle Meifter zu fein".1

#### 2. Medicinifce Bernunftlehren.

Diese Abhandlung ist zugleich Kants Antwort auf Huselands Makrobiotik, welche die Kunst lehren wollte, das menschliche Leben zu verlängern und Krankheiten sowohl zu verhindern als zu heilen: in der ersten Kücksicht war sie Diatetik, in der anderen Therapeutik. Es begreift sich, daß der heilsame Einsluß des Willens besonders auf dem Gebiete der Diätetik wirksam ist, und die Heilskren der Vernunft

<sup>1</sup> Der Streit ber Facultäten. Dritter Abschn. Der Streit ber philosophischen Facultät mit ber medicinischen. Bon ber Macht bes Gemüthes u. f. f. Ein Antwortschreiben an Herrn Hofrath und Professor Hufeland. Dieser hatte dem Philosophen seine Schrift "von der Kunst, das menschliche Leben zu verlängern" zugesendet und dadurch den odigen Aufsatz veranlaßt, der zuerst in Huselands Journal für praktische Heiltunde (Bb. V. 1797) erschien. (Bb. I. S. 298—319.)

mehr biatetischer als therapeutischer Art sein mussen. Der Philosoph giebt uns die treue Abschrift seiner eigenen wohlüberlegten Lebensordnung. Der erste diatetische Grundsatz betrifft die Nichtverweichlichung, die Abhärtung des Körpers in Kücksicht der Wärme, des Schlases, der gemächlichen Pflege überhaupt. Zu dieser Abhärtung gehört die geordnete Diat und der seste Wille.

Es giebt aber auch gemiffe frankhafte Empfindungen, von benen man fich nur befreien tann burch ben energischen Borfat, ihnen nicht nachzugeben. Läßt man fich von folchen Affecten beberrichen, fo ent= steht die Hypochondrie, das ewige Grübeln über den Sitz des Uebels, ben man überall sucht und nirgends findet. Grillenkrankheit, zu welcher Rant felbft eine natürliche Anlage hatte, hilft allein ber feste Borfat, nicht an die Sache zu benten. Auch gegen schmerzhafte Empfindungen spaftischer Art, die ihn am Schlaf hinderten, bot er seine Willensstarte auf und lentte seine Aufmerksam= teit auf gang andere, gleichgultige Borftellungen (z. B. auf ben viele Nebenvorstellungen enthaltenden Ramen Cicero) und erzeugte badurch bie einschläfernbe Berftreuung. "Ich bin gewiß", sest er hingu, "baß viele gichtische Zufälle, wenn nur die Diat bes Genuffes nicht gar zu fehr bamiber ift, ja Arampfe und felbst epileptische Bufalle, auch mohl bas für unheilbar verschrieene Pobagra bei jeber neuen Anwandlung beffelben burch die Festigkeit bes Borfages (seine Aufmerksamkeit von einem folden Leiben abzuwenden) abgehalten und nach und nach gar gehoben werben konnte."

Wir haben schon früher erzählt, wie Kant mit demselben Erfolge gegen Schnupsen und Husten die Willensenergie anzuwenden
und diese trankhasten Zusälle "durch den Borsat im Athemziehen"
zu bemeistern suchte. Zulet macht er die Gesundheitspolizei auf ein
öffentliches den Augen namentlich der Gelehrten schälliches Uebel aufmerksam, d. i. "die elende Ziererei der Buchbrucker", die den Leuten
aus afthetischen Rücksichten die Augen verderben. "Sie sollen desfalls
unter Polizeigesetz gestellt werden, damit nicht, so wie in Marokto
burch weiße Uebertünchung aller Häuser ein großer Theil der Einwohner blind ist, dieses Uebel aus ähnlicher Ursache auch bei uns
einreiße."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Streit der Facultäten. Dritter Abschn. Nr. 5 u. 6. Nachschr. (Bb. I. S. 313—315. S. 318 figb.)

Die krankhaften Bufalle, die durch ben festen Willen bemeistert werben konnen, sollen alle spaftischer Art sein, aber natürlich laffen fich nicht alle trampfhaften Zuftanbe burch ben Willen beherrichen. Rant felbft litt in ben letten Jahren an einer beständigen Ropfbedrudung, die fich ber Kraft bes Vorsates nicht unterwerfen ließ, im Gegentheil baburch verstärkt wurde. Sie hinderte ihn im Denken, im Berknüpfen und im Zusammenhalten ber Borftellungskette, bie Zwischenalieber entfielen ibm, er wußte mitten im Laufe ber Borstellungen nicht, wo er war und konnte sich geistig nicht mehr orientiren. Es war ein Mangel nicht blog bes Gebachtniffes, fonbern ber Beiftesgegenwart: bie Denktraft mar im Abnehmen. Die ungeheure Anftrengung felbst hatte fie aufgezehrt, und bagegen konnte kein Wille und keine Diat mehr helfen. Er hatte burch bie Energie bes Beiftes feinen Rorper gu beherrichen vermocht, jest konnte er ben Geift nicht mehr regieren; sein menschliches Dag mar erfüllt, er selbst fühlte fich am Ende. Er wußte, baß in feinen munblichen und schriftlichen Bortragen icon die Spuren ber abnehmenden Denkfraft und ber fich auflofenden Rette ber Borstellungen fichtbar bervortraten.

Im Gefühle ber schwindenden Geiftestraft beschloß Rant den Streit ber Facultaten und zugleich feine schriftstellerische Laufbahn mit diefer Selbstichilberung als Abschied vom Leben: "Es begegnet mir, bag, wenn ich, wie es in jeber Rebe jebergeit gefchieht, querft ju bem, was ich fagen will, ben Sorer ober Lefer vorbereite, ihm ben Gegenstand, wohin ich geben will, in ber Ausficht, bann ibn auch auf bas, wovon ich ausgegangen bin, zurudgewiesen habe, und ich nun das Lettere mit bem Ersteren verknupfen foll, ich auf einmal meinen Buborer (ober ftillschweigend mich felbst) fragen muß: wo war ich boch? wovon ging ich aus? Welcher Fehler nicht fowohl ein Fehler bes Beiftes, auch nicht bes Gebachtniffes allein, fonbern ber Beiftesgegenwart (im Berknupfen), b. i. unwillfurliche Berftreuung und ein fehr peinigenber Fehler ift." - "hieraus ift auch zu erklaren, wie jemand für fein Alter gefund zu fein fich ruhmen tann, ob er zwar in Ansehung gemiffer ihm obliegender Geschäfte fich in die Krankenlifte mußte einschreiben laffen. Denn weil bas Unvermögen jugleich ben Bebrauch und mit biefem auch ben Berbrauch und bie Erschöpfung ber Lebenstraft abhalt, und er gleichsam nur in einer niebrigeren Stufe (als vegetirendes Wefen) zu leben gesteht, nämlich effen, geben und ichlafen zu konnen, mas für feine animalische Existenz gefund, für die burgerliche (zu öffentlichen Geschäften verpflichteten) Ezistenz aber frant, b. i. invalid heißt, fo widerspricht fich biefer Candidat des Todes hier= mit gar nicht. Dabin führt bie Runft, bas menschliche Leben zu verlangern, bag man enblich unter ben Lebenben nur fo gebulbet wirb, welches eben nicht bie ergoglichfte Lage ift. Sieran aber habe ich felber Schuld. Denn warum will ich auch ber hinanstrebenben jungeren Welt nicht Plat machen und, um zu leben, mir ben gewohnten Genug bes Bebens fcmalern? Warum ein schwächliches Leben burch Entsagungen in ungewöhnliche Lange ziehen, bie Sterbeliften, in benen boch auf ben Buschnitt ber von Natur Schwächeren und ihre muthmagliche Lebens= bauer mitgerechnet ift, burch mein Beispiel in Berwirrung bringen unb bas alles, was man sonft Schicksal nannte (bem man fich bemuthig und anbachtig unterwarf), bem eigenen feften Borfate unterwerfen, welcher boch schwerlich zur allgemeinen biatetischen Regel, nach welcher bie Bernunft unmittelbar Beilkraft ausubt, aufgenommen werben und bie therapeutischen Formeln ber Officin jemals verbrangen wird?"

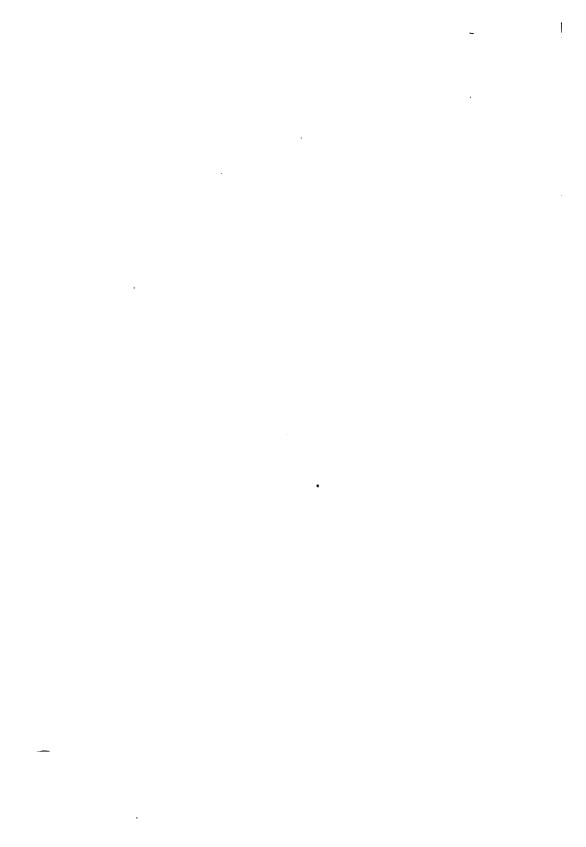

# Prittes Buch.

# Die Kritik der Urtheilskraft.

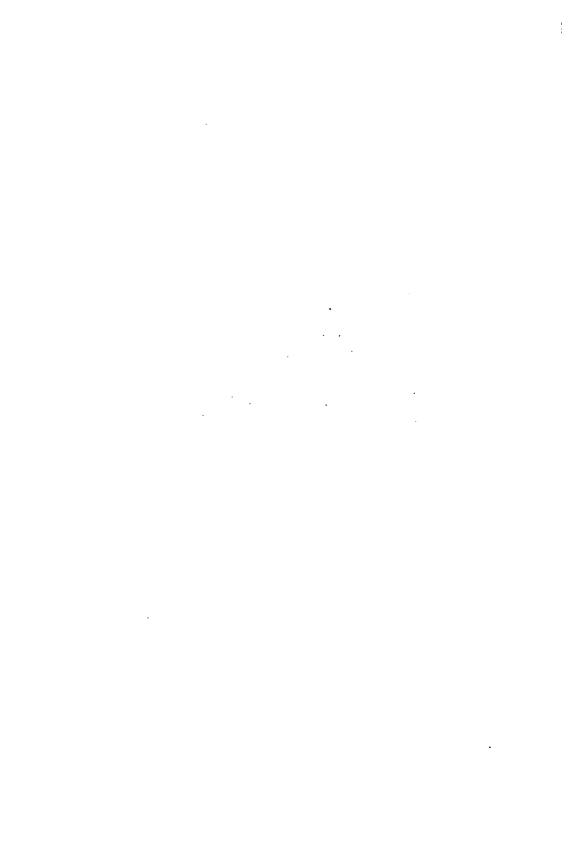

### Erftes Capitel.

Aufgabe und Entftehung der Kritik der Artheilskraft. Die Cehre von der natürlichen Bweckmäßigkeit. Teleologie und Aefthetik.

# I. Die Aufgabe ber Rritit ber Urtheilstraft.

1. Die Bude bes Spftems.

Das Shftem der reinen Vernunft ift in seinem ganzen Umfange dargestellt. Auf der Grundlage der Vernunftkritik hat sich das neue Lehrgebäude erhoben und in die beiden Flügel der metaphyfischen Naturund Sittenlehre (ber Natur= und Moralphilosophie) getheilt, mit welcher letteren die Grundzuge ber Geschichtsphilosophie und die Religionslehre genau zusammenhangen. Es bleibt noch eine Aufgabe übrig, beren Thema aus ber Verfaffung unferes Lehrgebaubes einleuchtet, und beren Löfung bie Bollenbung beffelben bezwedt. Soweit feine Ausführung uns vorliegt, fehlt ihm ber Abichluß, es gerfallt in die beiben Saupt= theile ber Natur= und ber Freiheitslehre, bie in berfelben Bernunft vereinigt, aber in ihren Principien einander entgegengesett find. Wenn biefer Begenfat unvermittelt bleibt, fo enthalt bas Syftem eine offenbare "Lücke", welche nicht bloß ben Eindruck eines auffallenden architett= onischen Mangels machen, sondern auch wider ben Zusammenhang, bie Einheit und Saltbarkeit bes gesammten Jundaments Bebenken erregen muß. Jene Bude auszufullen und bas Bernunftipftem im Geifte ber Bernunftfritit zu vollenden, ift baber die neue und lette Aufgabe.

Die Principien ber metaphysischen Naturlehre waren die reinen Berstandesbegriffe, ohne welche keine Erfahrung, also auch keine Gegenstände der Erfahrung, keine Natur oder Sinnenwelt möglich ist, und welche deshalb Naturbegriffe sind und heißen; das Princip der metaphysischen Sittenlehre war der Freiheitsbegriff: beide gelten zwar in dem Gebiet der Erscheinungen, aber in grundverschiedener Weise; jene geben die Grundsähe der Ersahrung, dieser die des sittlichen

Sandelns, die Geltung der erften ift nur theoretisch, die des anderen blog praktisch ober rein moralisch, der Freiheitsbegriff erklart nichts in der Natur, die Berftandes= ober Naturbegriffe begründen nichts in der fitt= lichen Welt. Grundverschieben, wie ihre Geltung, ift ihr Ursprung. Die Naturbegriffe entspringen aus bem Berftande, der Freiheitsbegriff aus ber Bernunft, jener verhalt fich gesetzgebend burch seine Raturbe= griffe, biefe burch ihren Freiheitsbegriff, bie Gesetzgebung bes Berftanbes ift theoretisch, die ber Bernunft praktisch, die theoretische Gesetzgebung gilt nur für die Erkenntniß, die praktische nur für den Willen, bas Gebiet ber Erkenntniß ift bie Natur ober ber Inbegriff ber Erfahrungsobjecte, das des Willens ift die fittliche Welt ober die moralische Ordnung ber Dinge. Wie fich die Natur gur Freiheit, die finnliche Welt aur fittlichen, die Naturbegriffe jum Freiheitsbegriff verhalten, fo verhalt fich ber Berftand jur Bernunft, bas Erkenntnigvermogen jum Begehrungsvermögen, die theoretischen Gemuthefrafte zu ben prattifchen. Sier find nun jene Gegenfate, ohne beren Bermittlung eine ausgemachte Bude sein und bleiben murbe, die in unserer Bernunft die theoretischen Bermogen von ben praktischen ober ben Berftand vom Willen, in unseren Vorstellungen die Naturbegriffe vom Freiheitsbegriff ober bie Anschauungen und Begriffe von ben Ibeen, in ben Erscheinungen bie natürliche Welt von der moralischen ober die finnliche von der intelligiblen völlig icheibet und trennt.

#### 2. Die Musfüllung ber Sude.

Aus bieser Betrachtung folgt bas Problem. Jene beiden Gesetzgebungen, die theoretische und praktische, sind einander entgegengesetzt und bestehen zusammen in demselben Subject. Die menschliche Bernunst ist eine und fordert deshalb in ihren Bermögen, wie in ihren Gedieten, Zusammenhang und durchgängige Einheit. Wenn ihre Grundkräfte einzander nur entgegengesetzt und zwischen ihnen keinerlei Berbindung möglich wäre, so würde der Zusammenhang in der Einrichtung unserer Bernunst und damit diese selbst ausgehoben sein. Wir können jenen Gegensatz zwischen den Bernunstkräften wie zwischen den Bernunstgedieten nicht verneinen und müssen ihre Berbindung sordern: diese kann daher nicht in der Ibentität, sondern nur in der Bermittlung beider, d. h. in einem Mittelgliede bestehen, welches die theoretische und praktische Bernunst, das Erkenntniß= und das Begehrungsvermögen, die Gebiete der Natur und der Freiheit verknüpst.

Nun ift die Möglichkeit einer folden Bereinigung in ber bis= berigen Ausführung ber tantischen Lehre ichon grundfätlich enthalten. Der Gegensat zwischen Verftand und Willen, wie zwischen Natur und Freiheit ift keineswegs so ausschließend geblieben, als ihn die Bernunft= tritit querft eingeführt und wir benfelben noch eben hingeftellt haben. Die beiben Bermogen und Gebiete wurden fich gegenseitig ausschließen, wenn fie einander bloß nebengeordnet waren. Sie find es nicht und konnen es nicht sein. Die Gesetze ber Freiheit sollen in ber Sinnenwelt ausgeführt werben, also muß die Natur selbst in ihrem intelligibeln Brunde zur Uebereinstimmung mit jenen Gesetzen angelegt fein. "Es muß boch einen Grund ber Ginheit bes Ueberfinnlichen, welches ber Natur jum Grunde liegt, mit bem, mas ber Freiheitsbegriff praftisch enthält, geben, wovon ber Begriff, wenn er gleich weber theoretisch noch prattifch zu einem Erkenntniß beffelben gelangt, mithin tein eigenthumliches Gebiet hat, bennoch ben llebergang von ber Denkungsart nach den Principien ber einen zu der nach Principien ber anderen möglich macht." 1 Die fittlichen Gefete find univerfell, fie find Weltgefete und gelten für alle finnlich-vernünftigen Befen, mahrend die Naturgesetze bloß fur die finnlichen Dinge gelten; baber reicht die prattische Bernunft weiter, als die theoretische, und ift ber letteren nicht neben-, fondern übergeordnet: b. h. fie hat den Primat. In dem Begriffe des Primats ber prattifchen Bernunft, biefem Rern ber tantischen Sitten= lehre, ift icon angezeigt, nicht blog bag, fonbern auch wie Natur und Freiheit zu vereinigen ober burch welches Mittelglied die Naturbegriffe mit bem Freiheitsbegriffe verknüpft find.

#### 3. Teleologie unb Urtheilstraft.

Naturerscheinungen lassen sich nur nach bem Gesetz ber mechanischen Causalität, dagegen freie Handlungen nur nach bem der moralischen erklären. Die moralische Ursache ist Endursache (Absicht)
ober Zweck, daher ist die einzig mögliche Art, Natur und Freiheit zu
vereinigen, die Verknüpfung zwischen dem Natur- und dem Zweckbegriff:
beide sind vereinigt in dem Begriff der natürlichen Zweckmäßigkeit.
Die Function unseres Verstandes besteht darin, die Natur zu erkennen,
die unserer praktischen Vernunst darin, die Freiheit zu verwirklichen:
jenes mittlere Vermögen zwischen beiden wird daher keine andere Func-

<sup>2</sup> Rritit ber Urtheilstraft. Einleitung. II. (Bb. VII. S. 14.)

tion haben können, als ber Freiheit bie Natur unterzuordnen oder, was baffelbe heißt, diese durch jene, b. h. durch ben Begriff des Zwecks vorzustellen. Gine solche mittelbare Vorstellung ist ein Urtheil: daher wird jenes Mittelglied zwischen der theoretischen und praktischen Vernunst kein anderes Vermögen sein können, als die Urtheilskraft.

Nun aber ist das Urtheil selbst eine Function des Verstandes und fällt also mit diesem zusammen ober steht mit ihm auf der Seite der (oberen) Erkenntnißvermögen. Soll die Urtheilskraft bas Mittelglied amifchen bem Ertenninig= und bem Begehrungsvermogen bilben, fo muß fie als ein besonderes Bermogen von jenen beiben unterschieden, also eine Urtheilstraft anderer Art als biejenige fein, welche theoretische Erkenntniffe leiftet. In jedem Erkenntnigurtheile wird ein besonderer Fall unter eine Regel subsumirt oder biese auf jenen angewendet; baber besteht ein solches Urtheil in der Anwendung einer gegebenen Regel ober in der Unterordnung eines besonderen Begriffs unter einen gegebenen allgemeinen, woburch jener bestimmt und erkannt wirb: biefes Urtheil nennt Rant "bas beftimmenbe". Wenn wir bagegen ohne gegebene Regel urtheilen ober einen besonderen Begriff unter einen allgemeinen subsumiren, ber nicht gegeben ift, mas offenbar geschieht, fobalb wir die Dinge als zweckmäßig beurtheilen, so ift ein folches Urtheil nach dem Ausbruck unseres Philosophen nicht bestimmend, sondern "reflectirenb". Bie fich ber Begriff ber naturlichen Zwedmäßigkeit zu bem Natur= und Freiheitsbegriff, fo verhalt fich die reflectirende Urtheilskraft zur theoretischen und praktischen Bernunft: sie bildet jenes nothwendige Mittelglied zwischen beiden und vollzieht jene Unterordnung der Natur unter die Freiheit (Zwedmäßigkeit), wozu der Primat der praktischen Vernunft uns berechtigt.

Wenn Natur und Freiheit vereinigt werden sollen, so ist diese Bereinigung nur durch den Begriff der natürlichen Zwedmäßigkeit möglich; wenn dieser Begriff seststeht, so ist das einzige ihm entsprechende Bermögen die reflectirende Urtheilskraft; wenn es eine solche Urtheilskraft giebt, so wird deren transscendentales Princip die natürliche Zwedmäßigkeit sein müssen, wie Raum und Zeit die Grundsormen der Sinnlichkeit, die Kategorien die des Verstandes, die Ideen die der Bernunst waren. Dieses "wenn" gilt zunächst hypothetisch. Es ist darzuthun, daß die natürliche Zwedmäßigkeit kein willkurlich gemachter oder erkünstelter Begriff, sondern ein Vernunstprincip ist: ein Begriff, welchen unsere Vernunst nicht entbehren kann, sondern nothwendig braucht,

zwar nicht zur Erflarung und Erkenniniß, wohl aber zur reflectirenden Betrachtung ober Beurtheilung ber Dinge.

Wir bestimmen jett die Aufgabe der neuen und letzten kritischen Untersuchung nur in der Absicht, um ihr Thema zu vorläufiger Orient= irung kenntlich zu machen. Es leuchtet ein, welche Lucke bes Systems auszufüllen ift und wodurch: fie besteht zwischen ber theoretischen und praktischen Gesetzgebung ber Vernunft und soll burch die Lehre von der natürlichen Zwedmäßigkeit ausgefüllt werben. Demnach zerfällt bas Syftem der Philosophie in drei Haupttheile: theoretische Philosophie, prattische Philosophie und Teleologie. Nun gründet sich das Vernunft= spstem auf die Untersuchung oder Kritik der Bernunftvermögen: die theoretische Gesetzgebung geschieht burch ben Berstand, die praktische burch die moralische Bernunft, die teleologische (fofern fie Gesetzgebung heißen darf) durch die reflectirende Urtheilskraft. Demnach hat die ge= sammte Bernunftkritik brei Hauptaufgaben zu lösen: diese find 1. die Rritik ber Erkenntnigvermögen ober, wie unfer Philosoph ben Inbegriff ber letteren genannt hat, ber reinen Bernunft, 2. die Aritik ber praktischen Bernunft und 3. die Aritik der (reslectirenden) Urtheilskraft. Die beiden ersten sind gelöst, die Kritik der Urtheilskraft ist das lette noch auszuführende Thema, um die Grundlegung der kritischen Philosophie zu vollenden.

#### 4. Das Befühl ber Luft und bie afthetifche Urtheilstraft.

Die restectirende Urtheilskraft, sofern sich dieselbe bloß reflectirend verhält, bilbet das Mittelglied zwischen der theoretischen und
praktischen Bernunft, zwischen dem Erkenntniß= und dem Begehrungsvermögen; aber sofern sich dieselbe doch auch urtheilend, also erkennend verhält, gehört sie zu den Erkenntnißvermögen und zwar zu
den oberen, da sie, wie diese, nach Principien urtheilt. Es giebt drei Arten grundsählicher Urtheile: theoretische oder wissenschaftliche, praktische
oder moralische, und teleologische. Es giebt demgemäß auch drei
odere Erkenntnißvermögen: das theoretische, praktische und teleologische,
oder Berstand, Bernunft und restectirende Urtheilskraft. Diese stellt sich
zwischen die beiden ersten und erscheint demnach in der Ordnung der
drei oberen Erkenntnißvermögen als das mittlere.

Wenn wir nun Verstand, Urtheilskraft und Vernunft als die Formen bes oberen Erkenntnisvermögens im weitesten Sinne betrachten, so erschöpfen sie nicht die gesammte Einrichtung unserer Vernunft, sondern

bilden unter den Grundkräften des Gemüths überhaupt diejenige Gruppe, welche alle Bermögen urtheilender oder erkennender (theoretischer) Art umfaßt. Das Gemüth aber verhält sich nicht bloß urtheilend oder erkennend, sondern auch begehrend oder wollend: seine beiden Grundkräfte sind das Erkenntnißvermögen in seinem ganzen Umsange (der die bestimmende, reslectirende und moralische Urtheilskraft in sich schließt) und das Begehrungsvermögen (Wille). Hier würde nun in der Versassung unserer gesammten geistigen Natur zwischen den Grundkräften des Erkennens und Wollens wieder eine Lücke sein, wenn es nicht eine dritte, mittlere Grundkraft gäbe, welche aus unserer inneren Ersahrung sogleich einleuchtet. Das Gemüth verhält sich nicht bloß erkennend und begehrend, sondern auch fühlend. Zwischen dem Erkenntnißvermögen und dem Begehrungsvermögen steht das Gefühl der Lust und Unlust, das sich mit jenen beiden verbindet und von ihnen unterscheidet.

Bergleichen wir jest bie Ginrichtung unferer Gemuthefrafte im Allgemeinen mit ber unserer oberen Ertenntnifpermogen im Besonderen. fo ericbeinen auf beiben Seiten brei Grundvermogen: bort bas Ertenntnifivermogen, bas Gefühl ber Luft ober Unluft und bas Begehrungs= vermögen, hier ber Berftand, die reflectirende Urtheilstraft und die (prattifche) Bernunft. Die mittlere Grundfraft bes Gemuthe ift bas Gefühl ber Luft und Unluft, bas mittlere Ertenntnigvermogen bie reflectirende Urtheilstraft. Wie fich bas Gefühl ber Luft und Unluft zum Erkenntniß= und Begehrungsvermögen, jo verhalt fich bie reflectirenbe Urtheilstraft jur theoretifchen und prattifchen Bernunft. Bas feiner Stellung und Bebeutung nach in ber Einrichtung unferes Gemuths bas Gefühl ber Luft und Unluft, bas ift feiner Stellung und Bebeutung nach in ber Einrichtung unferes Ertenntnigvermogens bie reflectirende Urtheilstraft. Es läßt fich hieraus icon vermuthen, daß amischen beiben, jenem Gefühl und dieser Urtheilstraft, eine eigenthum= liche Zusammengehörigkeit und Bermanbtschaft flattfinden wird, und es läßt fich aus unserer inneren Erfahrung auch leicht erkennen, was in ben folgenden Untersuchungen erft naber nachgewiesen und begrundet werben tann: baß es ein Gefühl ber Luft und Unluft giebt, welches weber intellectueller noch moralischer Art ift, daher nichts mit bem Erfenntniß- und Begehrungsvermögen zu thun bat, sondern fich von beiden unterscheibet und gerabe barin feine volle Eigenthumlichkeit offenbart: nämlich bas afthetische Gefühl. Und ebenso giebt es eine reflectirenbe Urtheilskraft, die weber theoretisch noch praktisch, weber wissenschaftlich noch moralisch urtheilt, sondern sich sowohl von der theoretischen als auch von der praktischen Bernunft unterscheidet, dadurch recht eigentlich die Mitte zwischen beiden halt und in ihrer vollen Eigenthümlichkeit erscheint: nämlich die ästhetische Urtheilskraft. Hier liegt nun die Zusammengehörigkeit des Gefühls der Lust und Unlust mit der reslectirenden Urtheilskraft deutlich am Tage: das Bermögen, die Objecte auf jenes Gefühl zu beziehen und demgemäß zu beurtheilen, ist der Geschmack. Die reslectirende Urtheilskraft wird sich demnach in die teleologische (im engeren Sinn) und ästhetische unterscheiden, welche letztere, weil sie recht eigentlich jenes mittlere Bermögen ist, das die Lücke ausfüllt, einen so wesentlichen Theil des Ganzen ausmacht, daß Kant seine "Teleologie" und Kritik der Urtheilskraft auch "die Kritik des Geschmacks" nennen konnte, als ob sie mit dieser sich völlig deckten.

Wir haben aus der systematischen Versassung der Bernunft und des Gemüths überhaupt, wie uns dieselbe nach der Richtschnur der kantischen Kritik einleuchtet, die Lücke des Systems, wie auch die einzig mögliche Art ihrer Ausfüllung dargethan und diesen Weg zur Bestimmung unserer Aufgabe nicht nach subjectivem Gesallen genommen, sondern weil ihn der Philosoph selbst zur Begründung der Kritik der Urtheilskraft gewählt und wiederholt erklärt hat, daß er sich über die Aufgabe der letzteren und die Art ihrer Lösung aus den Ergebnissen seiner Vernunstkritik und nach der Architektonik seines Systems orientirt habe. Wir mußten uns den Ideengang, der unserem Philosophen in der Bestimmung und Aussährung seines letzten Themas zum Leitsaden gedient hat, vergegenwärtigen, um nach dieser Richtschur zunächst die Entstehung der Kritik der Urtheilskraft versolgen zu können, deren Gesammtausgabe in die beiden Hauptprobleme der Teleologie (im engeren Sinn) und der Aesthetik zerfällt.

# II. Die Entstehung ber Rritik ber Urtheilskraft.

1. Das Problem ber Teleologie.

Das Werk entsteht in ben Jahren 1787--17901, in ber Aus= führung besselben bilbet die Kritik ber afthetischen Urtheilskraft ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Kritik ber Urtheilskraft erscheint im Frühjahr 1790. Die beiben folgenben Ausgaben, welche Kant noch erlebte (1798 und 1799), find von der ersten nicht sachlich, wohl aber durch mancherlei Hinzustftgungen und namentlich durch größere Sorgfalt und Correctheit sowohl der Schreibart als des Drucks in einem

ersten, die der teleologischen den zweiten Theil; dagegen in dem Entmidlungsgange der Ideen Kants, die zu der Entstehung seines letzten kritischen Hauptwerks geführt haben, verhält es sich mit der Folge jener beiden Themata umgekehrt: die Grundfrage der Teleologie hat unsern Philosophen weit früher beschäftigt, als die der Aesthetik, und man sieht, wie Kant durch den Begriff des Zwecks und dessen Geltung in der Natur der Dinge dazu gebracht wurde, die reflectirende Urtheilskraft von der bestimmenden zu unterscheiden.

Schon in den ersten Anfängen seiner vorkritischen Periode hatte er auf die Geltung dieses Begriffs hingewiesen und es in der Borrede zur "Naturgeschichte des himmels" ausgesprochen, daß man nach dem Gesetz der mechanischen Causalität zwar die Entstehung und Bersassung des Weltgebäudes, aber nicht den kleinsten organischen Naturkörper, weder ein Araut noch eine Raupe zu erklären vermöge; er wollte schon hier die organisirende Naturkraft von der bloß bewegenden und durch außere Ursachen bestimmten Arast unterschieden und die Grenze der mechanischen Grundsätze innerhalb der Ersahrung und Naturbetrachtung anerkannt wissen.

In seinen späteren Untersuchungen über die Entstehung der Menschenracen und die Bestimmung ihres Begriffs hatte ihn die einleuchtende Nebereinstimmung zwischen den Racen und Erdtheilen, die ihr entsprechende Anpassungsfähigkeit der Menscheit und beren Anlage zur Berbreitung über die Erde genöthigt, die zweckmäßige Organissation der menschlichen Natur zu lehren und gegen Forster den "Gebrauch der teleologischen Principien in der Philosophie" zu vertheidigen. Dieser Aufsatz erschien zwei Jahre vor der Aritik der Urtheilskraft und zwei Jahre nach den metaphysischen Ansangsgründen der Naturwissenschaft, er wurde geschrieben, als Kant schon mit der Ausarbeitung jenes letzten kritischen Hauptwerks beschäftigt war.

solchen Grade unterschieden, daß die zweite eine "verbesserte Auflage" hatte genannt werden können, was auch von seiten des Berlegers beabsichtigt war, aber von Kant verhindert wurde, weil ihm diese Bezeichnung sachlich nicht gerechtsertigt genug schien. In der Gesammtausgabe der Werke hat Rosenkranz die erste Ausgabe ohne Bergleichung der späteren, Hartenstein die zweite mit Bergleichung der ersten, B. Erdmann in seiner Separatausgabe (Leipzig, L. Boß, 1880) die zweite mit Bergleichung der britten, K. Kehrbach in der seinigen (Leipzig 1878) die erste mit Bergleichung der beiden solgenden zum Grundtert genommen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rgl. Bb. IV. Cap. X. S. 167 u. 168. — <sup>2</sup> S. oben Buch I. Cap. XVI. S. 223 u. 224.

Organisirende Ursachen sind zweckthätige und barum innere, mechanische dagegen äußere. In seiner metaphysischen Naturlehre hatte Kant bewiesen, daß in der Körperwelt keine anderen Ursachen als räumliche, also äußere oder mechanische erkennbar seien, daß jede Erklärung aus inneren Ursachen Holozoismus und dieser der Tod aller Naturphilosophie sei. Organische Wesen sind auch Körper. Wenn daher eine teleologische Betrachtung oder Beurtheilung derselben nothewendig ist, so kann diese nie die Geltung naturwissenschaftlicher Erkenntnißurtheile in Anspruch nehmen, sondern muß von einer Urtheilskraft herrühren, welche anderer Art ist, als die bestimmende.

Die Nothwendigkeit einer teleologischen Beurtheilung der organischen Körper vertheidigt Kant gegen Forster, der die organiscrenden Ursachen sür mechanische und erkenndare erklärt hatte. Unser Philosoph bestreitet nicht die Möglichkeit, sondern nur die Erkennbarkeit des mechanischen Ursprungs organischer Wesen, wir vermögen nach der Versassung unserer Bernunft nicht einzusehen, wie äußere oder mechanische Ursachen organische Körper erzeugen. Wir machen die Ersahrung, daß die letzteren zweckmäßig eingerichtet sind und werden durch diese Ersahrung genöthigt, uns die Entstehung der Organismen aus zweckthätigen (organiscrenden) Kräften herzuleiten, die wir als solche von den mechanischen unterscheiden müssen.

Nun find aber zweckthätige Kräfte nur so weit bestimmbar, als sie erkennbar sind, sie sind nur so weit erkennbar, als sie gegeben sind, und sie sind uns nur in unserer inneren Ersahrung, nie in der äußeren gegeben. Ober anders ausgedrückt: zweckthätige Kräfte sind uns nur so weit einleuchtend und erkennbar, als sie intelligent und bewußt sind, dagegen unerkennbar und unersorschlich, so weit sie ohne Intelligenz und Bewußtsein wirken, wie die Kräste in der Körperwelt. Daher sind zweckthätige Naturkräste unerkennbar, und es darf innerhalb der Naturphilosophie nicht von einer organisirenden Grundkrast geredet werden. Wenn wir nun in der Betrachtung der organischen Natur doch durch unsere Ersahrung selbst genöthigt werden, die Zweckbegriffe anzuwenden, d. h. diese Körper so zu beurtheilen, als ob sie durch zweckthätige Kräfte entstanden wären, so ist diese Art der Beurtheilung zwar nothwendig und durch unsere Vernunft gesordert, aber nicht erkennend oder bestimmend, sondern nur restectirend. Es muß daher ein Beurtheilungsvermögen geben, welches in

<sup>1</sup> Cbenbaj. Buch I. Cap. III. S. 37 u. 38.

unserer Vernunft gegründet und nur auf Ersahrungsobjecte anwendbar oder empirisch brauchbar ist, aber nicht dazu dient, die Erscheinungen zu erkennen oder zu bestimmen, weder durch metaphysische noch durch empirische Begriffe: dieses Vermögen ist die reslectirende Urtheilskraft und deren transscendentales Princip das der natürlichen Zweckmäßigkeit. Nach allen vorausgegangenen Untersuchungen läßt die nothwendige wie die unmögliche Geltung der Teleologie keine andere Fassung dersselben übrig, als welche Kant in der Kritik der Urtheilskraft ergriffen und ausgeführt hat.

Das aanze Thema ber Teleologie in seinem weitesten Umfange war icon in dem grundlegenden Sauptwerk der kantischen Lehre ent= halten, und es ift febr wichtig, biefen Busammenhang zwischen ber Rritit ber reinen Bernunft und ber Aritit ber Urtheilskraft beutlich au erkennen. Der Anknübfungspunkt liegt in bem Refultat der Ibeenlehre: in jenem "Anhang zur transscendentalen Dialektik", worin "von bem regulativen Gebrauch ber Ibeen ber reinen Bernunft" und "von ber Enbabsicht ber natürlichen Dialektik ber menschlichen Bernunft" gehandelt wird. Die Bernunftfritif lehrt uns die Entftehung ber Erscheinungen und ihrer Erkenntniß, fie zeigt, wie aus bem mannichfaltigen Stoff der Cinbrude (Empfindungen) burch die Grundformen ber Anicauung verlnupfte Ginbrude ober Erscheinungen werben, wie aus biefen burch bie Grundbegriffe bes Berftanbes verknupfte Ericheinungen ober Erfahrung, wie aus biefer burch bie Grundbegriffe ber Bernunft, b. h. bie Ibeen, verknüpfte Erfahrungen ober ein Spftem aller Erfahrung Berkenntniffe entsteht, bas zwar niemals vollendet und fertig werben fann, aber immer angestrebt werben foll und in unaufhörlich fortichreitender Ausbildung begriffen ift. Die Ibeen find nicht bie Ginbeit ber Dinge, sondern die unserer Erfahrung, auch geben fie nicht bie Einheit aller Erfahrung, fonbern forbern bieselbe, fie find nicht Objecte, fondern Riele, fie machen nicht bie Erfahrung, fondern requliren biefelbe und nothigen uns, bie empirifden Ginficten fuftematisch zu ordnen und in der Ausbildung biefes Spftems unausgesetzt nach einer höchsten Einheit zu streben, welche als solche nie objectiv erreichbar, aber ftets subjectiv nothwendig ift. Darum nannte ber Philosoph bie Ibeen Maximen ober regulative Principien. Das Syftem aller Erfahrung forbert ben einheitlichen und burchgangigen Busammenbang

<sup>1</sup> S. oben Buch I. Cap. XVI. S. 232-236.

aller Erscheinungen: die höchste Einheit in der höchsten Mannichfaltigkeit, ein geordnetes Stusenreich, worin alle Erscheinungen verknüpst sind, und das von den untersten Individuen durch die niederen zu den höheren Arten bis zu einer höchsten Gattung stetig empor= und von dieser ebens so stetig abwärts steigt. Wenn wir diese nothwendigen Forderungen in der Form der Gesetze aussprechen, so sind es die drei der durchsgängigen Cinheit, Mannichsaltigkeit und Verwandtschaft aller Erscheinungen oder, wie Kant sie genannt hat, der Homogeneität, Specisication und Afsinität (Continuität) in der Natur der Dinge.

Setzen wir, baf in Wirklichkeit aus einem einzigen Befen burch fortschreitenbe und ftetige Differenzirung bie unendliche Mannichfaltigkeit ber Erscheinungen in ftufenmäßiger Ordnung hervorgeht, so wird bieses Raturgefet ber Specification ein Raturspftem erzeugen, welches alle die Forberungen erfüllt, welche unferer Erfahrung burch bie Bernunft= ibeen geftellt und zur Richtschnur gemacht werben. Dann murbe bie Natur so logisch handeln, wie der urtheilende und systematisch ein= theilende Berftand: fie wurde ein lebenbiges Runftwerk fein, bas fich burch eigene zweckthätige Rrafte ausführt und zulett von einer höchsten Intelligenz abstammt. Jenes Gesetz ber Specification fallt bemnach mit ber natürlichen 3medmäßigkeit ober, mas baffelbe heißt, mit ber 3med= thatigkeit ber Naturkrafte, b. h. mit ber "Technik ber Natur" zusammen und besteht in einer völligen Uebereinstimmung zwischen bem Ratur= foftem ber Dinge und bem Ertenntniffoftem unferer Bernunft; die Natur erscheint, wenn fie ein solches Gesetz hat und er= füllt, unserem Urtheilsvermogen völlig angemeffen: fie ift und wirkt vernunftgemäß.

Aus biesen Erdrterungen erhellt, daß und in welchem Sinne der Philosoph zur Grundlegung seiner Kritik der Urtheilskraft folgende Bezeichnungen als gleichwerthig braucht: Shstem aller Ersahrung — Natursshstem — Naturgeset der Specification — specifische Gesetmäßigsteit der Natur — natürliche Zweckmäßigkeit (vernunstgemäße Wirkzungsart der Natur) — Uebereinstimmung oder Angemessenheit der Natur mit unserem Erkenntnißz oder Urtheilsvermögen. Nun aber ist das Shstem aller Ersahrung nicht gegeben, sondern gefordert, es hat nicht den Charakter der objectiven, sondern nur den der subjectiven Einheit oder der Maxime: daher ist auch die natürliche Zweckmäßigkeit

<sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. IV. Buch II. Cap. XIV. Nr. IV. Die kritische Bebeutung ber Jbeenlehre. S. 558—563.

kein constitutives, sondern ein regulatives Princip und das Urtheilsvermögen, welches dieser Richtschnur folgt, nicht die bestimmende, sondern die reflectirende Urtheilskraft, die sich zu den Erscheinungen nicht erkennend, sondern nur beurtheilend verhält und in der Anwendung ihres Princips die Grenze der Ersahrung nicht überschreitet.

Der Zusammenhang zwischen ber Aritik ber reinen Bernunft und ber Aritik ber Urtheilskraft, näher gesagt: zwischen ber Ibeenlehre ber ersten und ber Einleitung in die zweite, besteht barin, daß die Maxime der Specification oder ber specifischen Gesetzmäßigkeit der Natur gleichbedeutend ist mit dem Princip der natürlichen Zweckmäßigkeit. Die Ibeenlehre giebt unserer Erkenntniß das Gesetz der Specification oder die Maxime der specifischen Gesetzmäßigkeit der Natur; das Grundthema der Einleitung in die Aritik der Urtheilskraft ist das Princip der natürlichen Zweckmäßigkeit. Dieses zu setzen, nöthigt uns nicht bloß die Bollständigkeit unseres Bernunstspiems, sondern die Natur selbst und die Thatsachen unserer Erfahrung.

Wir verstehen unter ber Natur unsere Sinnenwelt ober ben Inbegriff aller möglichen Erfahrungsobjecte; alle natürlichen Dinge find Begenstände möglicher Erfahrung, jugleich ift jedes eine eigenthumliche Erscheinung. Unsere Verftandesbegriffe find die Bedingungen ber Erfahrung überhaupt, fie geben bie Grunbfake ber reinen Raturwiffenicaft ober die allgemeinen Naturgesetze: wir erkennen burch jene Beariffe die allgemeine Natur ber Dinge, nicht beren specifische Art und Bilbung. Doch ift biese auch eine Thatsache ber Erfahrung und unterliegt als folche bem Grundfat und Gefete ber Caufalität: baber gilt nach bem letteren nicht bloß die allgemeine, sondern auch die specifische Gesehmäßigkeit ber natürlichen Dinge. Nun ift die allgemeine Gefetzmäßigkeit die ber mechanischen ober außeren Urfachen, woraus die eigenthumliche Art und Bilbung ber natürlichen Dinge, insbesonbere bie Ginrichtung ber organischen Rorber nicht erklart werben tann: mithin bleibt für bie fpecififche Befegmäßigkeit nur die ber inneren Urfachen ober ber 3mede übrig.

Hieraus folgt: daß wir 1. ohne Teleologie die natürliche Gesetzmäßigkeit der Dinge nicht vollständig erfahren können und 2. von der Teleologie nur einen empirischen Gebrauch machen dürfen. Da aber unsere wissenschaftliche Erfahrung nicht weiter reicht als unsere Verstandesbegriffe, durch welche innerhalb der Körperwelt keinerlei innere Ursachen ober Zwecke zu erkennen sind, so folgt: 3. baß die Teleologie unsere Ersahrung nicht bestimmen, sondern nur leiten, d. h. berselben zum Leitsaden oder zur Richtschnur dienen kann, und daß demnach jenes nothwendige Bermögen unserer Bernunst, welches teleologisch urtheilt, nicht der Berstand und die bestimmende Urtheilskraft ist, sondern die restlectirende, zu der sich das Princip der natürlichen Zweckmäßigkeit verhält, wie Raum und Zeit zu unserer Sinnlichkeit, wie die Kategorien zu unserem Berstande und die Ideen zu unserer Bernunst.

### 2. Das Problem ber Aefthetit.

In der Kritik der Urtheilskraft erscheint das Thema der Aesthetik in einer eigenthumlichen breifachen Stellung: es ift 1. dem der Teleologie untergeordnet, benn die äfthetische Zwedmäßigkeit ift, wie fich zeigen wird, eine besondere Art der natürlichen; es ift 2. dem der Teleologie nebengeordnet, benn die Aritik der Urtheilskraft zerfällt in die Aritik der afthetischen und die der teleologischen Urtheilskraft, und es ift 3. nicht bloß ber eine und erfte, fondern ber wesentliche Theil bes Ganzen, der auch diejenigen Entbedungen enthalt, welche in ben vorhergehenden Untersuchungen am wenigsten ober so gut als gar nicht vorbereitet maren. Denn es handelt fich um zwei Ginficten, die Rant vor der Aritik der Urtheilskraft nicht gehabt hat: die erfte betrifft die Eigenthumlichkeit bes afthetischen Gefühls und Urtheils, b. h. ihre Verschiedenheit von allen übrigen Arten der Gefühle und Urtheile; die zweite betrifft die Allgemeinheit und Nothwendigkeit, d. h. die Apriorität der Principien, auf die fich das Geschmacksurtheil grundet, und ohne welche eine Rritit beffelben im Sinne unferes Philosophen unmöglich ware. 3mar hat bas Thema der Aesthetik unter ben früheren Arbeiten und Projecten Rants nicht gefehlt, wohl aber bas Problem, welches die Aritik der Urtheilskraft ftellt und auflöft.

In seiner vorkritischen Periode haben wir jene "Beobachtungen über bas Gefühl bes Schönen und Erhabenen" (1764) kennen gelernt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die obige Ausführung S. 409 u. 410 und S. 411—414. Rants Kritik ber Urtheilskraft. Borrebe und Einleitung: I. Bon der Eintheilung der Philosophie. II. Bon dem Gebiete der Philosophie überhaupt. III. Bon der Kritik der Urtheilskraft als einem Berbindungsmittel der zwei Theile der Philosophie zu einem Ganzen. IV. Bon der Urtheilskraft als einem a priori gesetzgebenden Bermögen. V. Das Princip der formalen Zwedmäßigkeit der Natur ist ein transscendentales Princip der Urtheilskraft. (Bb. VII. Borr. S. 3—7. Einl. S. 8—26.)

bie mit der englischen Moralphilosophie und Rouffeau zusammenhingen und das moralische Gefühl als eine Species des ästhetischen nahmen, welches letztere sie empirisch auffaßten und behandelten.

Als der Philosoph gleich nach seiner Inauguraldissertation an die Aussührung seiner neuen Lehre ging, hatte er zunächst die Absicht, ein Werk über die Grenzen der Sinnlichkeit und Vernunft zu schreiben, worin auch "ein Entwurf dessen, was die Natur der Geschmacks-lehre, Metaphysik und Moral ausmacht", enthalten sein sollte. So schrieb er an M. Herz den 7. Juni 1771.

Es konnte scheinen, daß schon damals eine Kritik bes Geschmacks beabsichtigt war, welche sich ber Kritik ber reinen und ber praktischen Bernunft nebenordnen und, wie biefe, auf transscendentale Principien gegrundet fein follte. Indeffen verhalt es fich fo teineswegs. Denn in ber Aritit ber reinen Bernunft, Die gehn Jahre foater erschien, verneint Rant bie Möglichkeit einer folden Geschmadslehre und läßt keine andere transscendentale Aefthetit gelten, als die Aritit des finnlichen Ertenntnifvermogens, b. i. die Lehre von Raum und Zeit. Er fagt es ausbrudlich in einer Anmerkung, womit er bie Ginleitung ber transscenbentalen Aefthetit begleitet: "Die Deutschen find die einzigen, welche fich jest des Wortes Aesthetit bedienen, um dadurch das zu bezeichnen, was andere Aritik bes Geschmads heißen. Es liegt hier eine verfehlte Soffnung zum Grunde, die ber vortreffliche Analyft Baumgarten faßte, bie fritische Beurtheilung bes Schonen unter Bernunftprincipien gu bringen und die Regeln berselben zur Wiffenschaft zu erheben. Allein biefe Bemühung ift vergeblich, benn gebachte Regeln ober Rriterien find thren Quellen nach bloß empirisch und konnen also niemals ju Befegen a priori bienen, wonach fich unfer Geschmacksurtheil richten mußte, vielmehr macht bas lettere ben eigentlichen Probirftein ber Richtigkeit ber ersteren aus. Um beswillen ift es rathsam, biese Benennung wiederum eingeben ju laffen und fie berjenigen Lehre aufzubehalten, die mahre Wiffenschaft ift, wodurch man auch ber Sprache und bem Sinne der Alten naber treten murbe, bei benen die Gin= theilung der Erkenntnik in alodnta und vonta sehr berühmt mar." Er wiederholt diefelbe Anmerkung in ber zweiten Ausgabe ber Bernunft= kritik (1787) mit einigen Mobificationen, welche Sartenstein in seinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb, IV. Buch I. Cap. XV. S. 254 sigb. — <sup>2</sup> Cbenbas. Buch I. Cap. IV. S. 71 sigb.

beiden Gesammtausgaben (1838 und 1867) hervorzuheben unterlassen hat. Es heißt hier: "Allein diese Bemühung ist vergeblich, benn gebachte Regeln ober Kriterien sind ihren vornehmsten Quellen nach bloß empirisch und können also niemals zu bestimmten Gesehen a priori dienen, wonach sich unser Geschmacksurtheil richten müßte" u. s. f. Am Schlusse wird hinzugesügt, als ob für die Geschmackslehre die Benennung Aesthetik gerettet werden solle, daß diese "theils im transscendentalen Sinn, theils in psychologischer Bedeutung zu nehmen" sei. Da nun nach der Bernunstkritik seine andere Psychologie als die empirische gelten darf, so läßt auch hier der Philosoph die Geschmackslehre nur auf empirischer Grundlage gelten. Wir dürsen annehmen, daß Kant diese Ansicht noch gegen Ende des Jahres 1786 (wo jene Ansmerkung bereits gedruckt war) festgehalten hat, und der Umschwung erst im Lause des nächsten Jahres ersolgt ist.

In die Zeit und auch in die Art der Entstehung der neuen Geschmackslehre gewähren uns Kants gleichzeitige Briefe an C. 2. Reinholb einen naheren Ginblid. Diefer hatte bamals feine "Briefe über bie tantische Philosophie" erscheinen laffen und foeben sein Lehramt in Jena angetreten. Der Philosoph bankt ihm für jene "berrlichen Briefe" und sendet ihm fur ben beutschen Merkur seinen uns bekannten Auffat "über ben Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie". 3m Laufe diefer Zuschrift vom 18. December 1787 fagt er: "Ich barf, ohne mich bes Eigenbunkels foulbig zu machen, wohl verfichern, bag ich, je langer ich auf meiner Bahn fortgebe, besto unbeforgter werbe, es konne jemals ein Biberfpruch ober fogar eine Alliance (bergleichen jest nichts ungewöhnliches ift) meinem Syftem erheblichen Abbruch thun. Dies ift eine innigliche Ueberzeugung, die mir baber ermachft, bag ich im Fortgange zu anderen Unternehmungen nicht allein es immer mit fich felbst einstimmig befinde, fonbern auch, wenn ich bisweilen die Dethode ber Untersuchung über einen Gegenftand nicht recht anzustellen weiß, nur nach jener allgemeinen Berzeichnung ber Elemente ber Erkenntniß und ber bagu gehörigen Gemuthstrafte gurudfeben barf, um Auffcluffe zu bekommen, beren ich nicht gewärtig war. So beschäftige ich mich jest mit ber Rritit bes Gefdmads, bei welcher Gelegenheit eine andere Art von Principien a priori entbeckt wird, als die bisherigen. Denn bie Bermogen bes Gemuths find brei: Ertenntnigvermogen, Gefühl

<sup>1</sup> Bgl. biefes Wert. Bb. IV. Buch II. Cap. IV. 6. 366.

ber Luft und Unluft und Begehrungsbermogen. Für bas erfte habe ich in ber Rritit ber reinen (theoretischen), für bas britte in ber Rritit ber praktischen Bernunft Principien a priori gefunden. Ich suchte fie auch für bas zweite, und ob ich es zwar sonft für unmöglich bielt, bergleichen zu finden, fo brachte bas Spftematische, bas bie Berglieberung ber mahren vorher betrachteten Bermögen mich im menschlichen Gemuthe hatte entbecken laffen, und welches zu bewundern und, wo möglich, zu ergrunden, mir noch Stoff genug für den Ueberreft meines Lebens an bie Sand geben wird, mich boch auf biesen Weg, so bag ich jest brei Theile ber Philosophie erkenne, beren jede ihre Principien a priori hat, die man abzählen und den Umfang der auf folche Art möglichen Erkenntniß ficher bestimmen kann: theoretische Philosophie, Teleologie und praktische Philosophie, von denen freilich die mittelfte als die ärmste an Bestimmungsgrunden a priori befunden wird. 3ch hoffe aegen Oftern mit biefer unter bem Titel ber "Rritit bes Gefcmads" im Manuscript, obgleich nicht im Drude fertig zu fein".1

Wir sehen: ber Philosoph hatte gegen Ende des Jahres 1787 für das afthetische Gefühl Principien a priori gesunden, was er sonst für unmöglich gehalten und noch ein Jahr vorher ausdrücklich verneint hatte. Die Ausarbeitung der neuen Geschmackslehre verzögerte sich, und das Werk, welches Ostern 1788 vollendet sein sollte, war auch zu Michaeli d. I., wie der Philosoph in seinem folgenden Briese in Aussicht gestellt hatte, noch nicht drucksertig. Mancherlei Gemmungen traten dazwischen: Amtsgeschäfte und die Polemik mit Sberhard, welche in der Schrift "über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll" zu Tage trat.

Inzwischen erweitert sich die Aritik des Geschmacks zur Aritik der Urtheilskraft, von der jene ein Theil ist, und die zur Herbstmesse 1789 erscheinen soll. So schrieb Kant den 12. Mai 1789. Doch bleibt auch diese Aussicht unerfüllt, und das Werk erscheint, gleichzeitig mit jener Schrift gegen Eberhard, erst zu Ostern 1790. Unter den Hemmungen hatten sich unserem Philosophen auch die Beschwerden des Alters sühlbar gemacht. "Es ist schlimm mit dem Altwerden", schrieb er den 1. December 1789. "Im 66. Lebensjahre sallen überdem subtile

<sup>1</sup> S. W. Bb. X. S. 505 u. 506. Mit diesem Briefe an Reinhold vgl. unsere obige Auseinandersetzung der Entstehungsart der Artit der Urtheilstraft. S. 401.

— 2 Br. an Reinhold vom 7, März 1788. (Bb. X. S. 508.) — 3 Ebendas. Bb. X. S. 516.

Nachforschungen immer schwerer, und man wünscht von ihnen ausruhen zu dürfen, wenn man sich nur so glücklich findet, daß andere sie aufnehmen und fortsetzen möchten. Das letztere glaube ich in Ihrer Person zu sinden, wofür ich Ihnen, so wie es das Publicum auch sein wird, lebhaft verbunden bin. Ich habe etwas über Eberhard unter der Feder. Dieses und die Kritik der Urtheilskraft wird hoffentlich Ihnen um Oftern zu Ganden kommen."

Die zweite Ausgabe ber Aritik der reinen Bernunft war bereits erschienen und die der praktischen Bernunft so gut wie drucksertig, als Kant die Begründung seiner neuen Geschmackslehre zur nächsten Aufgabe nahm. Dies sehen wir aus einem Briefe an Chr. G. Schüh, welcher nachweislich und erwiesenermaßen im Druck falsch datirt und (nicht den 25. Januar, sondern) wahrscheinlich den 25. Juni 1787 geschrieben ist , denn Kant sett im Eingange des Briefes voraus, daß Schüh berreits ein Exemplar der neuen Ausgabe der Bernunftkritik erhalten habe, die Oftern 1787 erschienen war. Am Schlusse heißt es: "Gerders Ideen, dritten Theil, zu recensiren, wird nun wohl ein anderer übernehmen und sich, daß er ein anderer sei, erklären müssen, denn mir gebricht die Zeit dazu, weil ich alsbald zur Grundlage der Kritik des Geschmacks gehen muß".

Die Begründung der neuen Geschmackslehre fordert, daß Rant in ber reinen Bernunft bie Principien bes afthetischen Gefühls und Urtheils gefunden, also die Entdeckung gemacht hat, beren Möglichkeit noch in ber zweiten Ausgabe ber Bernunftfritit in Abrebe gestellt mar. Das neue Werk entsteht bemnach in ber zweiten Salfte bes Jahres 1787, es verandert fich ichon in der erften Ausführung und heißt gegen Ende diefes Jahres nicht mehr "Grundlage ber Aritit bes Geschmacks", fonbern "Rritit bes Gefdmads". Die Principien bes letteren ftellen fich unter ben Grundfat ber natürlichen 3medmäßigkeit und bilben eine besondere Art ber Teleologie, die von ber logischen und moralischen völlig verschieben ift und zwischen beiben recht eigentlich bie Mitte halt. Da nun in der Eintheilung der gesammten Philosophie bie Teleologie bas Mittelglied zwischen ber theoretischen und praktischen Philosophie ausmachen foll, so ibentificirt Rant bie Teleologie als solche mit der Kritit des Geschmads. So fteht die Sache im December 1787, wie aus dem erften Briefe an Reinhold erhellt. Run aber ift die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Br. an Reinhold vom 7. Marz 1788. (Bb. X. S. 525 figb.) — <sup>9</sup> B. Erbmann: Rants Kriticismus u. f. f. S. 160. — <sup>8</sup> S. W. Bb. X. S. 499 u. 500.

Teleologie, wie schon aus der Ideenlehre der Bernunstkritik und aus der Geltung des Zwecksbegriffs in der organischen Ratursehre einleuchtet, das Princip der resectirenden Urtheilskraft überhaupt: daher mußte sich in der Aussührung die Kritik des Geschmacks zur Kritik der Urtheilskraft erweitern und durste ihr Gebiet nicht mehr auf die gesammte Teleologie, sondern nur auf einen Theil derselben erstrecken, der wegen der Neuheit seines Inhaltes, und weil er der wesentliche war, der erste wurde. So gestaltet sich von der Mitte des Jahres 1787 dis gegen die Mitte des Jahres 1789 dieses dritte und letzte der kritischen Hauptwerke Kants in sortschreitender Entwicklung zu dem, was es ist: zuerst heißt es "Grundlage der Kritik des Geschmacks", dann "Kritik des Geschmacks", zuletzt, wie aus dem dritten Briese an Reinhold hervorgeht, "Kritik der Urtheilskraft".

Bur Einführung und Begründung dieses Werks waren zwei Aufsgaben zu lösen: 1. mußte aus der systematischen Berfassung und Einsheit der Bernunft der Grundsatz der Teleologie (natürlichen Zweckmäßigsteit) und die Nothwendigkeit der restectirenden Urtheilskraft dargethan und 2. aus dem Princip der Teleologie die Unterscheidung dieser Urtheilskraft in die asthetische und teleologische hergeleitet werden. Die Lösung dieser beiden Aufgaben ist das Thema der Einleitung.

# III. Die Einseitung in die Aritit der Urtheilskraft. 1. Die beiben Einseitungen.

Rant hat zu seiner Aritik ber Urtheilskraft zwei Einleitungen versaßt, von denen er die eine in das Werk selbst ausgenommen, die andere zurückgelegt und einige Jahre später Jac. Sig. Beck, dem Commentator seiner Hauptwerke, zu beliebigem Gebrauche mitgetheilt hat, als dieser seinen "erläuternden Auszug aus den kritischen Schristen des Hr. Prof. Rant auf Anrathen desselben" herausgab. Beck machte einen wörtlichen Auszug aus dem Manuscript, der daszenige enthielt, "was er Eigenthümliches darin gesunden", und veröffentlichte dieses Excerpt als Anhang des II. Bandes (1794) unter dem Titel: "Ansmerkungen zur Einleitung in die Aritik der Urtheilskraft". Bierzig Jahre später erschien dieser Aussassel in einer von Fr. Chr. Starke ges machten "Sammlung kleiner vorzüglicher Schriften Rants" unter dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. biefes Werf. Bd. V. S. 161—163. — <sup>2</sup> J. S. Bed: Erf. Ausz. u. f. w. Bb. II. Borr. S. I u. II.

Titel: "Ueber Philosophie überhaupt und die Aritik der Urtheilskraft insbesondere". Die beiden Herausgeber der sammtlichen Werke Kants ließen nur den ersten Theil dieser Bezeichnung stehen und gaben der Schrift den für ihren Inhalt zu weit gesaßten Titel: "Ueber Philosophie überhaupt". Hartenstein hat in seiner zweiten Gesammtausgabe (1867) den genaueren, sachgemäßen Titel gewählt: "Ueber Phislosophie überhaupt zur Einleitung in die Aritik der Urtheilsstraft".

Beck Auszug kommt ber gegenwärtigen Ginleitung in die Aritik ber Urtheilstraft an Umfang beinahe gleich, baber muß ber handfcriftliche Auffat bes Philosophen weit umfangreicher und teineswegs ein bloger "Entwurf ber Ginleitung" gewesen fein, wie ber jungfte Berausgeber ihn genannt bat. Rant felbst bat, als er jene hanbichrift= liche Aufzeichnung feinem Commentator mittheilte, erklart, bag er biefelbe ehebem gur Ginleitung in fein Werk bestimmt und nur wegen ihrer Starte verworfen habe. Es ift bemnach ficher, bag ber Aufjag, welchen Bed erhielt, tein Entwurf, fonbern bie urfprungliche Ginleitung felbft in einer Ausbehnung mar, welche bie Brengen einer Ginleitung zu weit überschritten hatte. Der Philosoph fah fich beshalb zu einer fürzeren Fassung genothigt, die nicht in einem Auszuge aus dem porhanbenen Manuscript, sonbern in einer neuen Bearbeitung und Umfcreibung beftand, aus welcher bie gegenwärtige Ginleitung bervorging, bie bem Werke felbst sowohl durch bas Mag ihres Umfangs als burch bie pracifere Artikulirung ber in ihr enthaltenen Themata beffer und genauer angepaßt mar.

Eine solche vortreffliche Einleitung schreibt ober redigirt man am besten nach vollendetem Werk. Es ist mir deshalb wahrschein- lich, daß jene erste Einleitung, woraus Beck sein Excerpt gemacht hat, der Aussührung (der beiden Theile) des Werks vorausging und in der zweiten Halfte des Jahres 1787 entstand, wogegen die neue, welche Kant in sein Werk aufnahm, nachträglich versaßt wurde,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rants vorzügliche Kleine Schriften und Aufsätze. Bb. I. (Leipzig 1838.) S. W. (Hartenstein. Erste Ausgabe. Bb. I. S. 187—172. Zweite Ausgabe. Bb. VI. S. 373—404.) B. Erdmann hat in seiner Separatausgabe der Kritit der Urtheilstraft den Aufsatz unter der Neberschrift: "J. S. Becks Auszug aus Kants ursprünglichem Entwurf der Einleitung in die Kritit der Urtheilskraft" (1789, 1794) dem Hauptwerfe folgen sassen. (S. 371—373. Eins. S. XIV.—XVII.) — <sup>2</sup> S. W. Bb. I. S. 138.

vielleicht erst im Januar 1789. Wenn der Philosoph in einem Briefe vom 29. December 1789 dem Redacteur der Berliner Monatsschrift Joh. Erich Biester schreibt: "ich habe jetzt eine Arbeit von etwa nur einem Monat zu vollenden", so kann darunter wohl kein anderes Werk als die Kritik der Urtheilskraft gemeint sein. Ich glaube, daß die ursprüngliche Einleitung, die wir auszugsweise kennen, das Erste, und die gegenwärtige Einleitung das Letzte war, was in der Ausarbeitung jenes Werkes niedergeschrieben wurde.

Wenn wir den bed'ichen Auszug in seinen sieben, durch besondere Ueberschriften bezeichneten Abtheilungen mit den neun Nummern unserer Einleitung vergleichen, so tritt uns in beiden derselbe Entwurf und der gleiche Gang der Disposition entgegen, der von dem System und der Eintheilung der gesammten Philosophie zu der Begründung und Eintheilung der reslectirenden Urtheilskraft fortschreitet und mit einem Schema des vollendeten Vernunftspstems schließt.

Beibe Einleitungen sind barin unterschieden, daß Kant jenen von uns erläuterten Zusammenhang zwischen der Kritik der reinen Vernunft und der Kritik der Urtheilskraft, zwischen der Ideenlehre und dem reslectirenden Urtheilsvermögen, zwischen dem Princip der Specification (specifischen Gesehmäßigkeit) der Natur und dem der natürlichen Zwecksmäßigkeit in der ersten genauer und ausführlicher erörtert hat, als in

<sup>1</sup> S. Wb. X. S. 536. — 2 Der Entwurf, ber beiben Ginleitungen in bie Kritit ber Urtheilstraft ju Grunbe liegt, erhellt aus folgenber Parallele:

Das erste Thema betrifft bas System und die Eintheilung der gesammten Philosophie. Im Auszuge lauten die beiden ersten Ueberschriften: 1. Bon der Philosophie als einem System. 2. Bon dem System aller Bermögen des menschlichen Gemüths. In der Einleitung: I. Bon der Eintheilung der Philosophie. II. Bon dem Gebiet der Philosophie überhaupt.

Das zweite Thema betrifft die Gründung und Eintheilung der Urtheilsfraft. A. Die Begründung. Im Auszuge lauten die beiden folgenden Ueberschriften: 3. Bon der Erfahrung als einem System für die Urtheilstraft. 4. Bon der restectirenden Urtheilstraft. In der Einleitung: III. Bon der Kritif der Urtheilstraft als einem Berbindungsmittel der zwei Theile der Philosophie zu einem Sanzen. IV. Bon der Urtheilstraft als einem a priori gesetzenden Bermögen. V. Das Princip der formalen Zwedmäßigseit der Ratur ist ein transscendentales Princip der Urtheilstraft. VI. Bon der Berbindung des Gefühls der Lust mit dem Begriffe der Zwedmäßigseit der Ratur. B. Die Eintheilung. Im Auszuge lauten die beiden nächsten Ueberschriften: 5. Bon der Aesthetit des Beurtheilungsvermögens. 6. Bon der Nachsuchung eines Princips der technischen Urtheilstraft. In der Einleitung: VII. Bon der ästhetischen

ber zweiten. Auf bieser breiten, systematischen Grundlage ruht bie Teleologie und die Nothwendigkeit der restectirenden Urtheilskraft, auf dieser die apriorische Begründung des ästhetischen Gesühls und Urtheils, d. h. die Kritik des Geschmacks. Als der Philosoph im Juni 1787 schried: "ich muß alsbald zur Grundlage der Kritik des Geschmacks gehen", trug er sich mit den Ideen, die er in seiner ersten Einleitung so aussührlich behandelt hat, daß sich dieselbe zur Kritik der Urtheilskraft, wie die Grundlegung der Metaphysik der Sitten zur Kritik der praktischen Bernunsk verhalten mochte, vielleicht auch verhalten sollte.

Da wir nun die spstematische Begründung der Teleologie und der restectirenden Urtheilskraft auf der Grundlage der Vernunftkritik und nach der Richtschnur beider Einleitungen bereits aussührlich entwickelt haben<sup>1</sup>, so ist jetzt darzuthun, in welche Arten der Begriff der natürlichen Zweckmäßigkeit und das ihm entsprechende Urtheilsvermögen sich unterscheiden.

### 2. Die afthetifche und teleologifche Urtheilstraft.

Zwecke sind Absichten, die durch zweckhätige Kräfte gesetzt sein wollen, welche letztere, nach unserer Ersahrung zu urtheilen, keine andere als intellectuelle Vermögen sein können, da uns zweckhätige ober innere Ursachen in der körperlichen Natur unerkennbar sind und bleiben. Wenn wir daher natürlichen Dingen eine zweckmäßige Versassung zuschreiben, so beziehen wir dieselben auf eine Intelligenz, deren Absichten sie uns zu erfüllen scheinen. Diese Intelligenz ist entweder unsere eigene, die sich nur vorstellend, d. h. betrachtend und urtheilend verhalten kann, oder eine von der unsrigen verschiedene, welche dem Dinge selbst, d. h. seiner Erzeugung oder Entstehung zu Grunde liegt. Im ersten Fall besteht die natürliche Zweckmäßigkeit des Dinges in seiner Uebereinstimmung mit unserer Betrachtung, im zweiten dagegen in seiner Uebereinstimmung mit der Idee, die das Object hervorgebracht hat und sich

Borftellung ber Zwedmäßigleit ber Ratur. VIII. Bon ber logifchen Borftellung ber Zwedmäßigleit ber Ratur.

Das britte Thema betrifft die Ginrichtung und das Schema des vollenbeten Spftems der Vernunftkritik. Im Auszug lautet die letze Ueberschrift: Gine encyklopädische Introduction der Kritik der Urtheilskraft in das Spftem der Kritik der reinen Bernunft. In der Ginleitung: IX. Bon der Berknüpfung der Gesetzgebungen des Verstandes und der Vernunft durch die Urtheilskraft.

<sup>1</sup> Bgl. oben Buch III. Cap. I. G. 406-409.

in seinem Dasein offenbart: die Zweckmäßigkeit der ersten Art ist subjectiv, die der zweiten objectiv; jene ist bloß formal oder ästhetisch, da es die bloße Borstellung des Dinges ist, die mit einer gewissen Art unseres Gefühls übereinstimmt, diese dagegen real oder logisch, da es der Begriff eines Naturzwecks ist, der sich, wie es uns scheint, in dem Dasein des Dinges verwirklicht. Auf die ästhetische Art der natürlichen Zweckmäßigkeit gründet sich das ästhetische, auf die logische das teleologische Urtheil.

Segen wir, daß die 3wedmäßigkeit bes Dinges nur in feiner Beziehung auf unfere Intelligeng ober Borftellung besteht, fo tann ber 3weck, ben es erfallt, in nichts anderem, als in unserer blogen Betrachtung liegen, die als folche nichts von dem Stoff des Dinges und ber Art feiner Rusammensekung erfährt, sondern blok die Form desfelben erkennt und beurtheilt: baber ift die subjective Zwedmäßigkeit gleich ber formalen. Es ift tein Unterschied, ob wir fagen: "bie bloße Form bes Dinges" ober "unsere bloge Betrachtung beffelben": baber ift ber Charafter ber subjectiven ober formalen Zwedmäßigkeit lediglich in unferer Betrachtung, b. h. in bem zwedmäßigen Berhaltniß ober in ber Uebereinstimmung berjenigen vorstellenden Krafte zu suchen, die in unserer Betrachtung ber Dinge zusammenwirken. Diese find Ginbild= ungskraft und Verstand. Wenn in ber blogen Betrachtung eines Dinges biefe beiden intellectuellen Bermögen unwillfürlich übereinstimmen ober fich wechselseitig forbern, so entsteht eine harmonie unserer Gemuthstrafte, also ein harmonischer ober zwedmäßiger Gemuthszustand, ber als folder lediglich subjectiv ift, ben wir aber mit ber Erscheinung, wodurch er gewedt worben, nothwendig verknupfen und die lettere bemgemäß als zwedmäßig beurtheilen. Diefe Beurtheilung ift gar nicht prattifc, fondern blog theoretisch, benn fie ift nur betrachtender Art; fie enthalt nichts, wodurch wir bas Object felbst bestimmen, baber ift fie nicht erkennend, sondern blog reflectirend; fie bezieht das Object auch nicht auf einen bestimmten Zwedbegriff, ber in bem Dafein bes Dinges angestrebt ober erreicht erfcheint, baber ift fie nicht teleologisch. fondern afthetisch.

Nehmen wir nun, daß die bloße Form ober Borstellung eines Gegenstandes jene Betrachtung in uns weckt, in welcher unsere intels lectuellen Bermögen der Einbildung und des Berstandes unwillfürlich harmoniren: so entsteht ein Berhältniß unserer Gemüthskräfte, das wir als solches percipiren mussen. Was wir empfinden, ist keine Sinness

affection, fondern ein Gemuthezustanb. Die Empfindung deffelben ift ein Befühl, und zwar, je nachbem unfere Gemuthetrafte übereinftimmen ober einander widerstreiten, also ber Gemuthezustand harmonisch ober disharmonisch gestimmt ift, ein Gefühl ber Luft ober Unluft. Benn nun die bloße Form ober Betrachtung eines Gegenstandes ein folches Gefühl in uns wedt, fo verhalten fich beibe (jene Borftellung und diefes Gefühl), wie Grund und Folge: daber entfteht zwischen beiben eine nothwendige Berknüpfung ober ein fonthetisches Urtheil, bas, weil es fich auf einen Gemuthezustand ober auf unser Befühl ber Luft und Unluft grundet, lediglich subjective, aber wegen feiner Rothwendigkeit jugleich allgemeine Geltung bat, b. h. für jeden Urtheilenden überhaupt gilt. Diefes Gefühl verhält fich weder begehrend noch erkennend. Was wir durch daffelbe vorstellen, ist nur bie afthetische Zwedmäßigkeit ober Beschaffenheit bes Gegenstandes, wo= burch berfelbe in feiner Beife, wie es burch unsere Empfindungen, Un= schauungen und Begriffe geschieht, bestimmt und erkannt wirb. Gine folche rein theoretische und völlig erkenntniflose Betrachtung ber Dinge ift nur burch bas Gefühl ber Luft und Unluft möglich. Darum fagt Rant: "Was an der Vorstellung eines Objects bloß subjectiv ift, b. h. ihre Beziehung auf bas Subject, nicht auf ben Gegenstand ausmacht, ift bie afthetische Beschaffenheit berselben; mas aber an ihr gur Beftimmung des Gegenstandes (zum Erkenntniffe) dient ober gebraucht werben kann, ift ihre logische Gultigkeit". "Dasjenige Subjective aber an einer Borftellung, mas gar tein Ertenntnifftud merben tann, ift die mit ihr verbundene Lust oder Unlust; benn durch sie erkenne ich nichts an bem Gegenstande ber Borftellung, obgleich fie wohl bie Wirtung irgend einer Ertenntniß fein fann."1

Die restettirende Urtheilskraft zerfällt bemnach in die afthetische und teleologische. "Hierauf gründet sich die Sintheilung der Kritik der Urtheilskraft in die der äfthetischen und der teleologischen, indem unter der ersteren das Bermögen, die sormale Zweckmäßigkeit (sonst auch subjective genannt) durch das Gefühl der Lust oder Unlust, unter der zweiten das Bermögen, die reale Zweckmäßigkeit (objective) der Natur durch Berstand und Bernunst zu beurtheilen verstanden wird." Das Thema der ästhetischen Betrachtung ist die Naturschönheit, das der teleologischen sind die Naturzwecke.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. Einleitung. VII. (Bb. VII. S. 28-32.) — <sup>2</sup> Ebendas. Einleitung. VIII. (Bb. VII. S. 32-36.)

#### 3. Das Spftem ber reinen Bernunft.

Der Begriff ber natürlichen Zweckmäßigkeit hat unserem Philosophen zuerst in der Nothwendigkeit einer teleologischen Beurtheilung der Natur, insbesondere der organischen, eingeleuchtet. Die Bernunstkritik nöthigte ihn, diese Betrachtungsart von der Berstandeserkenntniß und darum die reslectirende Urtheilskraft als ein besonderes Bermögen von der bestimmenden zu unterscheiden. Das Princip der natürlichen Zweckmäßigkeit vereinigt die beiden Bernunstgebiete der Natur und der Freiheit, indem es zwischen den beiden Bernunstprincipien der natürlichen Gesetzmäßigkeit und der moralischen Zweckmäßigkeit (Berbinblicksteit) das verknüpsende und von beiden unterschiedene Mittelglied außemacht. Die gleiche mittlere Stelle und Geltung behauptet unter den Bernunstvermögen die (reslectirende) Urtheilskraft zwischen Berstand und Bernunst.

Das Brincip ber natürlichen Zweckmäßigkeit hat bemnach bie boppelte Geltung ber afthetischen Zwedmäßigkeit und ber Naturamede, baber zerfällt die reflectirende Urtheilskraft in die beiben Arten ber ästhetischen und teleologischen. Das System ber reinen Bernunft forbert, daß die Lude zwischen bem Princip der natürlichen Gesekmäßigkeit und bem ber moralischen Zweckmäßigkeit burch bas britte mittlere Princip ber natürlichen Zwedmäßigkeit ausgefüllt werbe: bies geschieht, ftrenggenommen, nur burch bie afthetische Zwedmäßigkeit, nicht burch bie Naturzwede, ba biefe eine reale und logische Geltung in Anspruch nehmen und eine apriorische nicht haben. Und ebenso verlangt das System ber reinen Bernunft, bag bie Sude zwischen bem Bermogen ber Begriffe und bem ber Ibeen (Berftand und Bernunft) burch bas britte mittlere ber restectirenden Urtheilstraft ausgefüllt werbe: bies geschieht eigent= lich nur burch die afthetische Urtheiletraft, die fich rein betrachtend und gar nicht erkennend verhält, während die teleologische ber Erkennt= niß dient, wenn fie auch nicht dieselbe macht.

Bur Bollendung des Systems der reinen Bernunft und zur Aussfüllung seiner Lücke erscheint demnach die äfthetische Urtheilskraft mit ihrem Princip der formalen Zweckmäßigkeit als die richtige Mitte und als der eigentliche Repräsentant der ressectirenden. "In einer Aritik der Urtheilskraft ist der Theil, welcher die ästhetische Urtheilskraft entshält, ihr wesentlich angehörig, weil diese allein ein Princip enthält, welches die Urtheilskraft völlig a priori ihrer Ressezion zum Grunde legt, nämlich das einer formalen Zweckmäßigkeit der Natur nach ihren

besonderen (empirischen) Gesetzen für unser Erkenntnisvermögen, ohne welche sich der Berstand in sie nicht sinden könnte, anstatt daß gar kein Grund a priori augegeben werden kann, ja nicht einmal die Mögelichkeit davon aus dem Begriffe einer Natur als Gegenstandes der Erssahrung im Allgemeinen sowohl als im Besonderen erhellt, daß es objective Zwecke der Natur, d. i. Dinge, die nur als Naturzwecke möglich sind, geben müsse."

Da nun der eigenthumliche Charafter der Urtheilsfraft, insbesondere der afthetischen, darin besteht, daß sie betrachtend ist, ohne ertennend zu sein, und zu den theoretischen oder urtheilenden Bernunftkräften (welche Rant die oberen Erkenntnißvermögen nennt) gehört, ohne irgend welche Erkenntniß ju liefern, fo muß fie in ber Berfaffung unseres Gemuths eine besondere, von dem Erkenntniß= wie von bem Begehrungsvermögen verschiebene Burgel haben. Diese ift das Gefühl ber Luft und Unluft, und bas Bermögen, burch biefes Gefühl zu urtheilen, ist ber Geschmad ober die afthetische Urtheilskraft, und awar nur biefe.2 Wenn es verschiebene Gemuthsfrafte giebt, fo muß es auch ein Berhaltniß ber harmonie und Disharmonie berfelben, alfo auch ein Gefühl biefes Gemuthszustandes geben, bas als folches keinem der anderen Bermögen anhängt noch von ihnen abhängt, sondern eine Grundfraft bes Gemuths, die mittlere amifchen bem Erkenntnißund dem Begehrungsvermögen, ausmacht.

Hieraus erklärt sich das Schema des Systems der reinen Bernunft, wie es Kant an den Schluß seiner beiden Einleitungen gestellt hat. Er unterscheidet die Grundfräfte des Gemüths überhaupt, die der Erkenntniß im Besonderen, die Grundsate, die jene Bermögen beherrschen (Bernunstprincipien oder Principien a priori), und die Bernunstgebiete, die er in der ersten Einleitung als "Producte" jener Bernunftgebiete, die er in der ersten Einleitung als "Producte" jener Bernunftgebiete, die er in der ersten Einleitung als "Producte" jener Bernunftgenet. In diesem viersachen Gliederbau des Bernunstspstems bildet jedes Glied eine dreitheilige Gruppe. Die Gemüthskräfte sind: "Erkenntnisvermögen, Gesühl der Lust und Unlust, Begehrungsvermögen; die (oberen) Erkenntnisvermögen: "Berstand, Urtheilskraft, Bernunft"; die Principien a priori: "Gesehmäßigkeit, Iweckmäßigskeit, Berbindlickkeit oder Endzweck"; die Bernunstgebiete: "Natur, Runst. Sitten".

<sup>1</sup> Aritik der Urtheilskraft. Einleitung. VIII. (Bb. VII. S. 34.) — \* Ebendas. Einleitung. VIII. (S. 36.) — \* Beck Auszug (Bb. I. S. 172) = Aritik der Urtheilskraft. Einl. IX. (Bb. VII. S. 39.)

Das Gefühl ber Luft und Unlust ist ber afthetische Sinn: ihm entspricht unter ben oberen Erkenntnisvermögen die Urtheilskraft, unter ben Principien die Zweckmäßigkeit, in der Welt der Objecte die Kunst. Genauer gesagt: ihm entspricht unter den theoretischen Vermögen die äfthetische Urtheilskraft, unter den Principien die sormale oder äfthetische Zweckmäßigkeit, unter den Erscheinungen die Schönheit der Natur und Kunst, d. h. die afthetische Weltvorstellung. Man sieht, wie der Philosoph sein Schema für die afthetische Urtheilskraft eingerichtet und so prokustesartig gestaltet hat, daß die teleologische darin keinen Plat sindet.

Das Princip ber natürlichen Zwedmäßigkeit, die bloß subjective ober formale Geltung hat, d. h. nur in bem zwedmäßigen Berhaltniß unferer Gemuthstrafte besteht, also auf dem Gefühle der Luft und Unlust beruht, gilt nur für die äfthetische Urtheilskraft, daher sind bie Regeln biefer Urtheilskraft ober bie afthetische Gesetzgebung anderer Art, als die des Verstandes und der (prattischen) Vernunft: sie gilt, wie die erste, für alle Erscheinungen, aber nicht in objectivem, sonbern nur in subjectivem Sinn, b. h. nicht für unsere Erkenntniß, sondern bloß für den Geschmack, nicht für das bestimmende, sondern bloß für bas reflectirende Urtheil; fie ift, wie jene beiben, autonom, aber die Tragmeite ihrer Gesetze reicht nur soweit als bas gesetzgebenbe Bermogen. Das Naturgefet gilt nicht blog für ben Berftanb, ber es giebt, sondern für alle finnlichen und empirischen Objecte; das Sittengeset gilt nicht bloß fur ben reinen Willen, ber es giebt, sondern auch für ben finnlichen ober empirischen Willen, es ift ein unbedingtes Gebot für alle finnlich=vernünftigen Wesen. Dagegen gilt die Geschmacksregel ober das afthetische Geset bloß für die asthetische Urtheilskraft, die es allein giebt und allein befolgt. Beil fie ihr Gefet felbst giebt, ift fie autonom. Weil fie aber biefes Gefet nur fich felbft giebt, barum mußte man, wie Rant fagt, die afthetische Gesetzgebung im Unterschiede von ber theoretischen bes Berftandes und ber praktischen ber Bernunft eigentlich Beautonomie nennen.1

<sup>1</sup> Beds Auszug. (Bb. I. S. 156.) Bgl, Kritit ber Urtheilstraft. Ein-leitung V. (Bb. VII. S. 25 figb.)

### 3meites Capitel.

# Die kritische Grundfrage und die Themata der Aritik der Urtheilskraft. Die Analytik des Schönen.

# I. Die Grundfrage ber Aefthetik.

Um Rants Lehre vom Schönen zu verstehen, ift vor allem nöthig, baß wir die neue, ber Bernunftkritik conforme Stellung und Richtung ber Grundfrage ins Auge faffen. Die bogmatischen Philosophen hatten bie Rriterien bes Schonen aus ber uns gegebenen Natur ber Dinge, ob fie bieselbe nun rationaliftisch ober empiriftisch erkennen wollten, ob fie ben afthetischen Charakter in gemiffe Eigenschaften ober in gewiffe Berhaltniffe ber Dinge setten, berguleiten gesucht und fich mit ihrer Beschmadslehre in einem ahnlichen Jrrthum befunden, wie mit ihrer Lehre von Raum und Zeit. Satte boch felbft Rant auf biefem Gebiete noch in ber zweiten Ausgabe feiner Bernunftkritit die Anficht ber Empiriften unterftutt und die Möglichkeit einer apriorischen Begrundung ber Regeln und Ariterien bes Geschmads verneint, er wollte ber Aesthetif als einer Lehre vom Schonen feine andere Grundlage einraumen, als bie empirifche und pfychologische. Diese Meinung anderte fich vollig, als er bie gründliche Prüfung ber Sache unternahm, gleich nachdem er die Aritik der reinen Bernunft zum zweiten mal bearbeitet und die der prattischen vollendet hatte.1

Die Einsicht, welche in der Geschmackslehre die kritische Spoche herbeiführte, lag in der neuen Fassung des Problems. Der Philosoph erkannte, daß die Dinge nicht an sich ästhetisch sind, daß es unabhängig von unserer Betrachtung nichts Schönes oder Erhabenes giebt, so wenig, wie das Gute unabhängig vom Willen, die Wahrheit unabhängig vom Berstande, die sinnlichen Eigenschaften der Dinge unabhängig von unseren Sinnen existiren. Das Aesthetische ist eine gewisse Borstellungsart in uns, es ist eine Eigenthümlichkeit nicht der Dinge, sondern unserer Vorstellung, d. h. ein Prädicat, das wir mit der letzteren verbinden; darum lautet die kritische Grundsrage nicht: wie sind ästhetische Dinge, sondern: wie sind ästhetische Urtheile möglich? Nun sind die ästhetischen Prädicate, wie schön, erhaben u. s. f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. vor. Cap. S. 407-412.

keineswegs in dem Inhalt der Borftellung gegeben und gehören aljo nicht zu den Merkmalen ber letteren, fondern fie find in ber Art und Beife enthalten, wie wir biefelbe empfinden und beurtheilen. Ohne die Beziehung ber Borftellung auf jenen subjectiven Gemuthsauftand, welchen wir als bas Gefühl ber Luft und Unluft icon tennen gelernt haben, giebt es tein afthetisches Urtheil. Diefes per= bindet demnach die Vorstellung mit einem Prädicat, welches nicht in ihr enthalten ift, sonbern berfelben hinzugefügt wirb: baber ift jedes afthetische Urtheil synthetisch. Es konnte als solches bloß empirisch Aber bas Geschmacksurtheil nimmt zwar nicht ben Werth einer objectiven Erkenntniß, wohl aber eine allgemeine und nothwendige Gelt= ung in Unspruch, die auf einen apriorischen Ursprung hinweift und embirifden Bahrnehmungen ober Einbruden nie gufommt. Das afthetische Urtheil ift bemnach ein spnthetisches Urtheil a priori. Das Grundproblem der Bernunftkritik erneut fich in einer Frage, welche mit ber Erkenntnig nichts zu thun bat, und auf welche bie Bernunftkritik felbst fo wenig gefaßt mar, daß fie vielmehr bas Thema berjelben für unmöglich erklart hatte. Wie find solche synthetische Urtheile a priori, wie die afthetischen, möglich? In der Auflösung dieser Frage liegt der Rern bes Problems.

Wir folgen in der Auseinandersetzung des letzteren dem Borbilde der Bernunftkritik. Bevor gefragt werden durfte: "wie ist Erkenntniß möglich?" mußte man fragen: "was ist Erkenntniß?" Demnach lautet die erste Frage: "was find afthetische Urtheile?" und die zweite: "wie sind sie möglich?" Die erste Frage geht auf den Inhalt oder die Merkmale des afthetischen Urtheils, die zweite auf seine Entstehung oder Begründung.

Wir muffen das afthetische Urtheil zergliedern und in seine Elemente auflösen, um seine wesentlichen Merkmale zu sinden. Diese Untersuchung besteht in der "Analytik der afthetischen Urtheilse kraft". Die Begründung, welche die Aufgabe der zweiten Untersuchung ausmacht, geschieht durch die "Deduction der reinen ästhetischen Urtheile". Unser Philosoph unterscheidet zwei Arten der ästhetischen Borstellung oder der Prädicate des ästhetischen Urtheils: das Schöne und das Erhabene. Nicht die Fassung des Problems, wohl aber diese Stellung und Eintheilung des Themas erinnert uns an seine "Beobachtungen über das Gesühl des Schönen und Erhabenen" und erscheint noch wie eine Nachwirkung seiner ersten ästhetischen Schrift. Die Ana-

Ihtik ber afthetischen Urtheilskraft zerfallt bemnach in zwei Themata: in die Analytik bes Schonen und bie bes Erhabenen.

Jebes Urtheil ist, wie uns die transscendentale Logik in ihrer Kategorientasel gelehrt hat, durch die vier Merkmale der Qualität, Quantität, Relation und Modalität bestimmt. Dies gilt auch von dem ästhetischen Urtheil. Daher wird die Analytik der ästhetischen Urtheilsekraft, insbesondere die des Schönen, diese vier Fragen zu beantworten haben: was ist das Geschmacksurtheil in Ansehung seiner Qualität, Quantität, Relation und Modalität?

## II. Die Analytik bes Schonen.

### 1. Das unintereffirte Boblgefallen.

Das Pradicat schön ift allemal ber Ausbruck eines Wohlgesfallens, bas wir an einer Borstellung empfinden und darum berselben auschreiben. Jede Beurtheilung eines Gegenstandes als schön gründet sich auf unser Wohlgesallen, das als solches nicht unter den Merkmalen der Vorstellung, sondern nur in ihrer Beziehung auf uns enthalten, daher auch nicht aus dem Inhalte der Vorstellung geschöpft sein kann, sondern derselben hinzugesügt oder mit ihr verknüpft werden muß: beshalb ist jedes ästhetische Urtheil synthetisch.

Aber nicht jede wohlgefällige Vorstellung ist schön: es muß also ein Wohlgefallen eigenthümlicher Art sein, bessen Verbindung mit einer Vorstellung unser Urtheil ästhetisch macht. Die Frage: was ist schön? ober worin besteht das ästhetische Urtheil, welches dieses Prädicat einer Vorstellung zuschreibt? fällt daher mit der Frage zusammen: worin besteht der Charakter des ästhetischen Wohlgesallens im Unterschiede von allen übrigen Arten des Wohlgesallens? Aus der Beantwortung dieser Frage erhellt die Qualität des Schönen oder des Geschmacksurtheils, die in der Analytik des letzteren das erste Thema bilbet.

Auch das Angenehme wie das Gute und Rügliche find wohls gefällige Borftellungen, die wir aber bei näherer Untersuchung sowohl von einander als von dem Schönen genau unterscheiden muffen, da ihre Beziehungen auf uns verschiedener und ganz anderer Art find, als die äfthetische. Das Angenehme in der ganzen Fülle der ihm angehörigen

<sup>1</sup> Kritit ber Urtheilstraft. Erster Theil: Kritit ber afthetischen Urtheilstraft. (Bb. VII. S. 41—226.) Abschn. I.: Analytit ber afthetischen Urtheilstraft. (S. 43 bis 133.) Buch I.: Analytit bes Schonen. (S. 43—91.)

Fifder, Gefd. b. Philof. V. 4. Muft. R. M.

Empfindungen, wie lieblich, anmuthig, ergokend, erfreulich u. f. w., ift ber Ausbrud eines finnlichen Wohlgefallens, bas Gute und Rüpliche ber eines praktischen. Die angenehmen Empfindungen beziehen fich nicht auf den empfundenen Gegenstand, sondern nur auf unseren Empfindungszuftand: fie find blof fubjectiv. Wenn wir urtheilen: "bie Biese ift grun", so gebort bieses Prabicat zu bem mahrgenommenen Objecte; wenn wir urtheilen: "bie Wiese ift angenehm", so bezeichnen wir damit die Art und Beise, wie wir uns burch den Anblick derselben finnlich erregt finden. "Angenehm ift bas, was den Sinnen in ber Empfindung gefällt." Es gefällt ohne Begriff. Anderer Art ift bas Wohlgefallen am Guten und Nüglichen. Nüglich ift, mas zu etwas gut ift, gut bagegen, mas an fich gut ift, b. h. blog um feiner felbft willen geschieht ober geschehen foll. Nüplich find die Mittel, gut ber Zwed, und zwar ber Endzwed; beibe find Objecte unseres Wohl= gefallens, und zwar bes prattifchen, benn fie beziehen fich auf unferen Willen: beibe gefallen burch ben Begriff bes 3meds, bem fie bienen ober ben fie erfüllen; das Rügliche gefällt als Mittel, das Gute als Endawed, jenes gefällt mittelbar, dieses unmittelbar. "Gut ift bas, was vermittelst der Bernunft durch den blogen Begriff gefällt. Wir nennen Einiges wozu gut (bas Nügliche), mas nur als Mittel gefällt, ein Anderes ift an sich aut, mas für sich selbst gefällt." Das Gute ift Object nicht bloß bes praftischen, sonbern naber bes moralischen Wohlgefallens.1

Sieraus erhellt, wie sich das Angenehme, Nützliche und Sute unterscheiben und worin sie übereinstimmen. Das Angenehme kann zugleich schädlich sein, die Glückseligkeit ist die größte Summe der Ansnehmlichkeiten des Lebens und doch kein unbedingtes Gut. Uber wie verschieden diese Arten des Wohlgefallens sind, das sinnliche (pathologische), praktische und moralische, so haben sie doch etwas miteinander gemein. Die angenehmen Empsindungszustände, wie die nützlichen Objecte und das Gute als Endzweck erscheinen begehrenswerth und werden begehrt. Der Hungrige empsindet an der Speise, die ihn sättigt, der Arbeiter an der Brauchbarkeit seiner Werkzeuge, der Tugendhafte an dem Sittengeset das höchste Wohlgesallen, aber diese Empsindungen sind alle bedingt durch einen Begehrungszustand, der im ersten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kritit der Urtheilstraft. Erster Theil, Abschn. I. Buch II. § 3 u. 4. (Bb. VII. S. 46—48.) — <sup>2</sup> Ebendas, § 4. (S. 49 figd.)

Fall finnlich, im zweiten praktisch, im britten moralisch ift. In allen brei Fällen wird etwas begehrt, das zu unserer Befriedigung dient, und das wir zu derselben bedürfen: daher gründet sich unser Wohlgefallen in jenen drei Arten auf gewisse Bedürfnisse unserer Natur, gleichviel ob diese sinnliche oder vernünstige sind. Wir wollen das vorgestellte Object genießen oder als Werkzeug brauchen oder als Endzweck verwirklichen, es ist nicht die bloße Borstellung des Objects, sondern dieses selbst, dessenuß, Gebrauch oder Verwirklichung uns die Befriedigung verschafft, die wir begehren und bedürsen. Unser Wohlzesallen verbindet sich hier nicht mit einer bloßen Vorstellung, sondern es geht auf die Sache selbst, d. h. auf das Dasein des Objects, das mit unseren Ledenszwecken oder Interessen unwittelbar zusammen-hängt. Wir wollen etwas von oder mit ihm, daher sind wir an seiner Existenz interessisten an ihm.

"Etwas aber wollen und an bem Dasein beffelben ein Wohlgefallen haben, b. h. daran ein Interesse nehmen ist ibentisch." 1 Nicht die bloße Borftellung ber Speise interesfirt ben hungrigen, sonbern ber reelle Genuß berselben, nicht die bloße Vorstellung guter Werkzeuge intereffirt den Arbeiter, sondern beren reeller Gebrauch, nicht die bloße Borftellung ber Pflicht genugt bem moralischen Gefühl, sondern es begehrt, daß dieser Ibee gemäß gehandelt, daß die Pflicht erfüllt werde und wirksam erscheine. Ohne ein solches Interesse am Dasein bes Objects giebt es weder ein finnliches noch ein praktisches noch ein moralisches Wohlgefallen. Alle diese Arten des Wohlgefallens find intereffirt, und da alle Arten unserer Intereffen in ben Fallen, die wir unterschieden haben, erschöpft find, so muß basjenige Wohlgefallen, welches weber pathologisch noch praktisch ift, völlig uninteressirt sein. Sben darin besteht ber Charakter bes afthetischen Wohlgefallens. "Man muß nicht im minbeften fur bie Erifteng ber Sache eingenommen, sonbern in biesem Betracht ganz gleichgültig sein, um in Sachen bes Geschmacks ben Richter zu fpielen. Wir konnen aber biefen Sat, ber von vorzuglicher Erheblichkeit ist, nicht besser erläutern, als wenn wir dem reinen unintereffirten Wohlgefallen im Geschmacksurtheile basjenige, mas mit Interesse verbunden ift, entgegenseten, vornehmlich, wenn wir zugleich gewiß sein konnen, daß es nicht mehr Arten des Intereffes gebe, als die eben jest namhaft gemacht werben follen."

<sup>1</sup> Kritik der Urtheilskraft. § 4. (S. 50.) — 3 Cbendas. § 2. (S. 45 figb.)

Schon in der Grundlegung der neuen Geschmacklehre ift darge than worben, daß die afthetische Betrachtung der Dinge fich keineswegs erkennend verhalte. Das afthetische Urtheil ift kein Erkenntnigurtheil. Daher ift das Schone, wie vom Angenehmen, Rüglichen und Guten, so auch vom Wahren unterschieden. hier zeigt sich sehr deutlich der Unterschied ber kantischen Aesthetik von ber bogmatischen, bie bas Schone entweder in sensualistischer Beise bem Angenehmen ober in metabhpfischer bem Wahren und Guten gleichgesett hatte. fritische Philosophie untersucht, soll von allen beterogenen Bestimmungen gesonbert und in seiner Reinheit erkannt werben. Dies ift immer ber 3med ihrer Berglieberungen: barum nennt fie fich Aritik ber reinen Bernunft. So hat fie in ihren früheren analytischen Untersuchungen bie reine Anschauung, ben reinen Berftand, ben reinen Willen, ben reinen Glauben bargethan und festgestellt. Jest handelt es fich um bas rein äfthetische Urtheil und bas rein äfthetische Wohlgefallen. mar alles Wohlgefallen nicht afthetischer Art burch irgend ein Interesse entweber pathologisch ober praktisch (moralisch) bedingt, also interessirt, und ba alle unsere Interessen oder Lebenszwecke, die finnlichen wie bie intellectuellen, in den angegebenen Fällen enthalten find, so läßt fich der obige Satz umkehren und als unmittelbare Folgerung aussprechen: alles interessirte Wohlgefallen ist nicht ästhetisch. äfthetische Wohlgefallen ift demnach völlig uninteressirt. Dan berftehe biefes Wort nicht unrichtig und nehme es in bem Sinn, ben ber Philosoph ausbrudlich erklart hat: interessirt fein heißt etwas wollen ober begehren.

Wenn mir ein Gegenstand ohne alles Interesse gefällt, so mischt sich in dieses Wohlgefallen keine Art der Begierde, kein Bedürfniß und keine Regung des Willens, ich will von dem Gegenstande nichts haben oder mit ihm vornehmen, ich bezwecke nichts mit ihm oder durch ihn, ich will ihn weder genießen noch brauchen, weder erkennen noch verwirklichen, sondern bloß betrachten. In der reinen Betrachtung verstummt jede Begierde und Willensunruhe. Der Wille und die bloße Betrachtung verhalten sich negativ zu einander: so wie jener in Absicht auf den Gegenstand sich regt, trübt und verdunkelt sich diese. Der Willicht auf den Gegenstand sich regt, trübt und verdunkelt sich diese. Der Willicht sewegt, gespannt, unruhig, die bloße Betrachtung ist imm. ruhig. Wenn wir uns zu den Objecten völlig bedürfniße und begietloß, d. h. völlig uninteressist verhalten, so können wir uns wanders als bloß betrachtend oder rein ästhetisch zu ihnen verhalten

Gegenstand der bloßen Betrachtung ist die Form. Das Dasein des Objects kann uns in verschiedener Weise, je nach der Art unserer Be-dürsnisse, interessiren, dagegen kann die bloße Form kein Interesse oder Bedürsniß erregen, weil sie keines befriedigt. Wenn uns also die bloße Betrachtung eines Gegenstandes doch Befriedigung gewährt, so besteht die letztere in einem uninteressirten oder rein ästhetischen Wohlgefallen. Was uns durch bloße Betrachtung gefällt, ist schon.

Das interessirte Wohlgesallen reicht so weit, als unsere Bedürsnisse und Begehrungen, die immer mit den Dingen selbst verwickelt und von Absichten erfüllt sind, die durch den Dienst der Dinge erreicht werden sollen. Daher ist alles interessirte Wohlgesallen so abhängig, wie die Bedürsnisse, und so ernst, wie die Lebenszwecke. Das ästhetische Wohlzesallen ist frei, weil es von keinem Bedürsnisse abhängt, und spielend, weil es nichts mit dem Ernste des Lebens zu thun hat. Was uns geställt, ist entweder die bloße Vorstellung oder das Dasein des Gegenstandes: im ersten Fall ist unser Wohlgesallen rein ästhetisch, uninteressirt, frei und spielend, im anderen ist es nicht ästhetisch, sondern interessirt, unsrei und von dem Ernste des Daseins und der Arbeit gedrückt.

"Das Geschmacksurtheil ist bloß contemplativ, b. i. ein Urtheil, welches indisserent in Ansehung des Daseins eines Gegenstandes, nur seine Beschaffenheit mit dem Gesühl der Lust und Unlust zusammenhält. Aber diese Contemplation selbst ist auch nicht auf Begriffe gerichtet, denn das Geschmacksurtheil ist kein Erkenntnißurtheil (weder ein theoretisches noch praktisches) und daher auch nicht auf Begriffe gegründet oder auch auf solche abgezweckt." Das ästhetische Wohlgefallen ist das "einzig freie", welches Kant, da es von dem Werth der Objecte unabhängig ist, auch mit dem Worte Gunst bezeichnet. "Ein Gegenstand der Neigung und einer, welcher durch ein Bernunftgesetz uns zum Bezehren auferlegt wird, lassen uns keine Freiheit, uns selbst irgendworaus einen Gegenstand der Lust zu machen. Alles Interesse setzen Bedürsniß voraus oder bringt eines hervor, und als Bestimmungsgrund des Beisalls läßt es das Urtheil über den Gegenstand nicht mehr freisein."

Der Geschmad empfindet und beurtheilt auch die finnlichen Genuffe, wie die sittlichen Formen nach seiner, von den natürlichen Trieben wie von den moralischen Gesehen unabhängigen Art. Es ist ein großer

<sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 5. (S. 50 u. 51.)

Unterschied, ob man im Effen und Trinken bloß Appetit ober Geschmad zeigt: dieser verhalt sich mahlend, jener nicht. "Was das Interesse der Neigung beim Angenehmen betrifft, fo fagt jedermann: Sunger ift ber beste Roch, und Leuten von gesundem Appetit schmedt alles, was nur egbar ift: mithin beweiset ein solches Wohlgefallen keine Bahl nach Geschmad. Nur wenn bas Bedürfniß befriedigt ist, kann man unterscheiben, wer unter vielen Geschmad habe ober nicht." Ebenso ift ein großer Unterschied zwischen bem sittlichen Beschmad und ber moralischen Gefinnung. "Es giebt Sitten (Conduite) ohne Tugend, Söflichkeit ohne Wohlwollen, Anftandigkeit ohne Chrbarkeit u. f. w. Denn wo das sittliche Gesetz spricht, da giebt es objectiv weiter keine freie Bahl in Ansehung beffen, mas zu thun fei, und Geschmad in seiner Aufführung (ober in Beurtheilung anderer ihrer) zeigen, ift etwas gang anderes, als feine moralische Denkungsart außern, benn biefe enthalt ein Gebot und bringt ein Bedürfniß hervor, ba hingegen ber fittliche Geschmad mit ben Gegenständen des Wohlgefallens nur spielt, ohne fich an eines zu bangen."1

Wir unterscheiden demnach das sinnliche, afthetische und praktische ober moralische Wohlgefallen: der Gegenstand des ersten ift bas Un= genehme, ber bes zweiten bas Schone, ber bes britten bas Gute; das Angenehme vergnügt, das Schöne gefällt, das Gute wird ge= billigt. Was uns vergnügt, ist ein Object der Neigung; was uns gefällt, ein Object ber Gunft; mas wir billigen, ein Object ber Acht= Das Angenehme gehört nur in bas Gebiet ber finnlichen, das Gute nur in das der vernünftigen, das Schone nur in das der finnlich-vernanftigen Befen: baber ift bas lettere fpecifisch mensch= lich, das Angenehme ift auch in der thierischen Empfindung, das Gute nur in ber reinen Intelligeng, bas Schone nur in ber Menfcheit möglich. Darum erkannte Schiller in dem afthetischen Gefühl bas Object wie die Richtschnur ber menschlichen Erziehung und Bildung. Er ift in seinen Briefen über die afthetische Erziehung der Menscheit der neuen Lehre Kants gefolgt und hat namentlich zwei Punkte, die jener hervorgehoben, vollkommen erleuchtet und seinen Betrachtungen zu Grunde gelegt. Der Philosoph hatte bem Sat von dem uninteressirten Charakter bes äfthetischen Wohlgefallens eine "vorzügliche Erheblichkeit" zugeschrieben und baraus gefolgert, daß dieses Wohlgefallen das einzig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rritit der Urtheilsfraft. § 5. (S. 51 u. 52.) — <sup>2</sup> Ebendaf. § 5. (S. 51.)

freie sei und sich zu den Gegenständen seiner Betrachtung spielend berhalte. Nun hat niemand die Lehre von der ästhetischen Freiheit und dem ästhetischen Spiel so tief aufgefaßt, so aussührlich entwicklt, so fruchtbar angewendet, wie Schiller.

Die erste Frage in der Analytik des Schönen betraf die Qualität besselben. Jetzt ist die Antwort gefunden, sie lautet: "Geschmack ist das Beurtheilungsvermögen eines Gegenstandes oder einer Borstellungsart durch ein Wohlgefallen oder Mißsallen ohne alles Interesse. Der Gegenstand eines solchen Wohlgefallens heißt schön."

### 2. Das allgemeine Wohlgefallen.

Bergleichen wir das intereffirte Bohlgefallen mit dem unintereffirten ober rein afthetischen, so gewinnen wir eine neue Ginfict in bie Natur bes letteren. Das Intereffe ift jederzeit verfonlich, jeder hat fein eigenes, welches nach Zeit und Umftanden verschieben ausfällt; was bem Einen angenehm und nütlich erscheint, ift einem Anderen teines von beiben, vielleicht fogar wiberwärtig und schäblich; was wir heute begehren, wird in einer anderen Zeit nicht mehr begehrt, in einer anderen fogar vermieben: bas intereffirte Boblgefallen, ausgenommen bas rein moralische, ist daher particular. Der Satz ist so richtig, daß man ihn umkehren barf: jedes particulare, b. h. nur in den Privat= gefühlen ber Individuen begrundete Boblgefallen ift immer intereffirt. Die Interessen find verschieden, wie die einzelnen Menschen. Wie sich bie Bebürfniffe ber Individuen unterscheiben, so unterscheiben sich ihre Neigungen, Begierben und Intereffen. Wo also das Wohlgefallen besonderer Art ift, da ift es ftets vom Interesse abhängig. Bergleichen wir jest bas interessirte Wohlgefallen mit bem uninteressirten, so springt folgender Schluß in die Augen: das besondere Wohlgefallen ift ftets interessirt, das ästhetische Wohlgefallen ift gar nicht interessirt, also ist bas lettere nicht besonderer, sondern allgemeiner Art, nicht particular, sondern universell. Mithin hat auch bas äfthetische Urtheil allgemeine Geltung: in ber Anerkennung bes Schonen flimmen alle überein, während die Urtheile über bas Angenehme und Rügliche fo verschieben find, wie die Individuen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. meine Schiller-Schriften: Bb. II. Schiller als Philosoph, Buch II. Cap. VII. S. 181—150. — <sup>2</sup> Aritit ber Urtheilstraft. Erster Theil. Absch. I. Buch I. Erstes Moment bes Geschmadsurtheils ber Qualität nach. § 5. (Bb. VII. S. 52.)

Diefe Allgemeingultigkeit giebt bem afthetischen Urtheile ben Schein einer objectiven Geltung, ju biefer gebort bie Bestimmung burch Begriffe (bie logische Bestimmung), der allgemeine Begriff ift ber für alle gultige ober objective. Wenn nun bas afthetische Urtheil biese objective Geltung annehmen barf, fo ideint es eben baburd ein logisches Urtheil zu werben. Dieser Schein ift falich. Wenn man ihm nachgiebt, fo verblendet man fich über den Ursprung und die Geltung der ästhetischen Urtheile. Das ästhetische Urtheil beruht auf einem freien Wohlgefallen, welches fich allein auf das Gefühl der Luft ober Unluft grundet, biefes Gefühl ift burchaus verschieben von bem Bermogen ber Begriffe. Das afthetische Urtheil grundet fich auf keinen Begriff, auf teine logische Borstellung, die als solche auch mit teinerlei Wohl= gefallen, weber mit Luft noch mit Unluft, verbunden ift. Es ware gar nicht zu begreifen, wie ein logisch begründetes Urtheil jemals afthetisch werben follte, es mußte benn einen Uebergang vom Begriff jum Befühle ber Luft und Unluft ober vom Berftande jum Gefühl geben: ein Uebergang, welcher nur bann möglich mare, wenn fich beide Bermögen bloß bem Grabe nach unterschieben. Sie find ber Art nach verschieben: baber kann bas afthetische Urtheil nie logisch begrundet sein, ber logische Begriff ift meber ber Grund noch ber 3med bes afthetischen Urtheils. Auch nicht ber 3med. Denn wenn bas afthetische Urtheil einen Begriff bezweckte, so hatte es die Absicht auf Erkenntnig und ware von biefer Absicht ober biefem Intereffe abhängig, also nicht auf ein freies, unintereffirtes Boblgefallen gegrundet und mithin nicht afthetisch.

Das afthetische Urtheil ist bemnach wohl allgemein, aber nicht vermöge eines Begriffs. Die afthetische Allgemeinheit ist nicht die logische, weil das afthetische Wohlgesallen von keiner logischen Borstellung abhängt, da eine solche Borstellung weber den Grund noch den Zweck eines solchen Wohlgesallens ausmacht. Das äfthetische Urtheil hat demnach keine logische Allgemeinheit. Nach seiner logischen Quantität ist es lediglich singular: es gründet sich auf das Gefühl, und das sich sühlende Subject ist stets das einzelne. Daher müssen wir beides von dem ästhetischen Urtheil behaupten: es gilt für jeden, und es gilt nur für den Einzelnen; das Erste ist seine ästhetische, das Andere seine logische Geltung, nach der ästhetischen Quantität ist es universell, nach der logischen singular. Bereinigen wir beides: das ästhetische Urtheil gilt für jeden als Einzelnen, es gilt für alle Einzelnen, es ist daher gemeingültig, aber hat nicht objective, sondern subjective Alls

gemeinheit. Wie erklärt sich biese Allgemeinheit ober Gemeingultige keit bes ästhetischen Urtheils? Es ist ein einzelnes Urtheil, weil es nicht auf Begriffen, sondern bloß auf dem Gefühle beruht, das seiner Natur nach singular ist; es ist zugleich ein allgemeines oder gemeinsgultiges Urtheil, sosern das ästhetische Wohlgefallen (Gesühl der Lust oder Unlust) selbst für alle Einzelnen gilt oder sich denselben mittheilen läßt. Also die allgemeine Mittheilbarkeit des ästhetischen Gesühls ist der eigentliche Erklärungsgrund des ästhetischen Urtheils. Wie aber kann ein Gesühl allgemein mittheilbar sein? In diesem Punkte liegt, wie sich Kant selbst ausdrückt, "der Schlüssel zur Kritit des Geschmacks".

Unter welcher Bebingung ift nun ein Gefühl ober ein Boblgefallen fabig, allen mitgetheilt zu werben? Rein Sonderintereffe ift allgemein mittheilbar, es haftet am Individuum und ift burch beffen Beburfniffe und Begierben bebingt, die felbst wieder burch die Objecte, worauf fie fich beziehen, empirisch bedingt find. hier ift es ber empirische Gegenstand selbst, welcher gefällt, nicht bloß die Vorstellung oder Betrachtung beffelben. Das Wohlgefallen ift von bem Object unmittelbar abhängig, die Beurtheilung des letteren ift abhängig von biefem Wohlgefallen. Wenn wir einen Gegenstand als angenehm beurtheilen, fo muffen wir ibn als angenehm empfunden haben: biefes Befühl ber Luft geht ber Beurtheilung vorher und ift beren Bebingung. Wenn der Beurtheilung das Gefühl der Luft vorhergeht, fo ift es nicht von ber Betrachtung, sondern vom Dasein bes Objects abhangig, also empirisch bedingt und daher keineswegs allgemein mittheilbar. Soll bemnach bas Gefühl ber Luft mittheilbar für alle fein, so darf es der Beurtheilung des Objects nicht vorhergehen, sondern muß ihr folgen. Wenn aber ein folches Gefühl aus der Beurtheilung bes Gegenstandes hervorgehen soll, so muß es nicht auf ein Interesse am Gegenstande, fondern allein auf die bloße Betrachtung beffelben Wir konnen biefes auf die bloge Betrachtung gegegründet sein. grundete Gefühl ber Luft "contemplatives Wohlgefallen" ober "contemplative Luft" nennen.

Was ein Gefühl allgemein mittheilbar macht, ist allein bieser contemplative Charakter, bieser theoretische Ursprung. In der Betrachtung eines Gegenstandes wirken unsere vorstellenden Kräfte, die das Object bildend und begreisend verknüpfen: die bildende Verknüpfung

<sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 6-9. (6. 52-59.)

vollzieht die Phantasie, die begreisende der Verstand; jene giebt der Borstellung die anschauliche, dieser die gesehmäßige Einheit. In der freien Betrachtung des Gegenstandes müssen diese beiden Vermögen, Verstand und Sindildungskraft, zusammenwirken. Wenn wir das Product der Einbildungskraft (anschauliche Vorstellung) mit dem Producte des Verstandes (Begriff) verdinden, so entsteht das Urtheil; Urtheile sind immer allgemein mittheilbar, aber die so bestimmten Urtheile sind nicht ästhetisch, sondern logisch.

So befinden wir uns mit jenem Gefühle ber Luft, welche gur allgemeinen Mittheilung fabig fein foll, zwischen einer Schlla und Charnbbis. Wenn wir das Gefühl vor der Betrachtung auffuchen, so findet es fich empirisch bedingt und darum zur allgemeinen Mittheilung unfahig; wenn wir es nach ber Betrachtung auffuchen, fo finden wir bas allgemein Mittheilbare nicht mehr als Gefühl, fondern als Urtheil und Erkenntnig. Das allgemein mittheilbare Gefühl ift contemplativ, aber es ift nicht Erkenntniß; es grundet fich auf Betrachtung, aber es ift nicht Ginficht. Also zwijchen Contemplation und Erkenntnig, zwischen Betrachtung und Ginficht finden wir das zur allgemeinen Mittheilung fabige Gefühl. Die Betrachtung besteht in bem Busammenwirken von Berftand und Ginbilbungstraft, die Erkenntniß besteht in der Ginheit beiber Bermogen, im Urtheil, welches die Borftellung bes einen burch ben Begriff bes anderen bestimmt. Bas ift nun Betrachtung ohne Erkenntniß? Offenbar bas Zusammenwirken von Berftand und Einbilbungstraft ohne bie Bereinigung beiber im Urtheil, eine Berbindung beiber, welche bie Unterordnung ausschließt: eine folche Berbindung, in welcher beibe unabhangig übereinstimmen. Diese Betrachtung ohne Erkenntniß ift bas zwedmäßige Berhaltniß ober bie Sarmonie von Berftand und Ginbilbungsfraft. Die Betrachtung ohne bie Absicht auf Erkenntniß ift bie absichtslose harmonie von Verstand und Einbildungstraft ober bas freie Spiel beiber Rrafte.

Das Berhältniß ber betrachtenben Gemüthskräfte ift bemnach kein Urtheil, sondern ein bloßer Gemüthszustand, ber lediglich subjectiv und in Ansehung seiner Beschaffenheit rein menschlich ist. Einbildungstraft und Berstand sind Bernunftkräfte, also ist ihr Berhältniß ein Bernunstzustand: ein Zustand, der nicht diesem oder jenem Individuum angehört, sondern der menschlichen Gemüthsversassung als solcher. Unserer Gemüthszustände werden wir durch das Gefühl inne. Wir können

fie nur fühlen. Sobalb wir fie zu erkennen suchen, find fie nicht mehr unsere Zustände, sondern unsere Gegenstände. Das Gefühl jener contemplativen Bersassung, worin Berstand und Einbildungskraft harmontiren, ist das eines rein menschlichen Gemüthszustandes, also selbst ein rein menschliches und eben darum allgemein mittheilbares Gefühl: dieses Geschll erklärt die Allgemeinheit des afthetischen Urtheils.

An dieser Stelle gewinnt die kantische Aefthetik eine ihrer tiefften Von wo die Analyse bes Schonen auch ausgeht, immer wird die tief eindringende Untersuchung auf diesen Punkt hingeführt Sier läßt fich auch ber Unterschied zwischen bem afthetischen und religiösen Gefühl beutlich einsehen: bas religiöse grundet fich auf ein Bernunftbeburfnig, bas afthetische auf einen Bernunftzustanb; jenes kann nur moralischer Natur sein, dieser nur ästhetischer. Bernunft= zustand ist nicht Vernunftkraft, er ist weder ein theoretisches noch ein praktisches Bermögen, überhaupt kein Bermögen, sondern ein Berhältniß ber Gemuthstrafte. Es ift klar, bag bie in ber Bernunft vereinigten Rrafte, so verschieden fie find, boch in einem Berhaltniffe zu einander fteben muffen: biefes ift ein Buftand entweder ber harmonie ober ber Disharmonie, biefen Zustand percipiren wir burch bas Gefühl, und zwar ben ber harmonie burch bas Gefühl ber Luft, ben ber Disharmonie durch das der Unluft, dieses Gefühl ift weder finnlich noch moralifch, fonbern rein afthetisch. Wenn wir jest bas Schone mit bem Angenehmen und Guten vergleichen, fo erklart fich ber von beiben verschiedene Umfang seiner Geltung: bas Angenehme ift nie allgemeingultig, bas Gute ift allgemeingultig vermöge feines Bernunftbegriffs, das Schone ift allgemeingultig ohne Begriff. Diese afthetische All= gemeinheit bilbet die Quantitat des afthetischen Urtheils und die zweite Erflarung bes Schonen: "Schon ift bas, was ohne Begriff allgemein gefällt".1

## 8. Die afthetifche Zwedmäßigkeit.

Aus bieser Erklärung folgt eine neue wichtige Einsicht. Das Schöne gefällt "ohne Begeiff". Was durch Begriffe gefällt, das gefällt nicht rein ästhetisch. Nennen wir das durch Begriffe bedingte Wohlgesallen "intellectuell", so werden wir jetzt das ästhetische Wohlgesallen von dem intellectuellen ebenso sorgfältig unterscheiden muffen, wie vorher von dem sinnlichen und moralischen.

<sup>1</sup> Kritit ber Urtheilstraft. Zweites Moment bes Geschmadsurtheils, nämlich seiner Quantität nach. § 6-9. (S. 52-62.) Bgl. Buch III. Cap. I. S. 425-427.

Bas uns gefällt, gilt in irgend einer Rücksicht als zweckmäßig. Etwas ist zwedmäßig, b. h. es entspricht ber Absicht, um beren willen es existirt, es ist aus einer Absicht entstanden, d. h. der Begriff ober die Vorstellung der Sache war die Ursache ihres Daseins: das Object selbst ist eine absichtliche Wirkung. Etwas als zwedmäßig beurtheilen heißt baber bie Absicht feines Daseins auffuchen. Ift biefe gefunden, fo ist damit die Zweckmäßigkeit der Sache erkannt. Wenn ich meine Absicht erreicht, meine Aufgabe gelöft, mein Werk glücklich vollbracht habe, so freue ich mich ber gelungenen That und des guten Erfolges: biefes Gefühl ift auch eine Luft, ein praktisch bedingtes Wohlgefallen. Wenn ich in der Betrachtung frember Werke der Natur oder der Runft bie ursprünglichen Absichten erkenne und erreicht finde, so gewährt mir ber Anblid biefer zwedmäßigen Gebilbe ein Gefühl ber Befriedigung: biefe Buft grundet fich auf die wohlerkannten Zwecke, auf den beutlichen Begriff ber Abfichten, fie ift um fo großer, je beutlicher biefe Erkenntniß und dieser Begriff ift: daher ift ein foldes Wohlgefallen intellectuell.

Wenn nun bas Schone ohne Begriff gefällt, fo ift bas afthetische Wohlgefallen weber praktisch noch intellectuell. Das Schone gefällt, also ift es zwedmäßig; es gefällt ohne Begriff, also wird es nicht als zweckmäßig, nicht als absichtliche Wirkung erkannt. Sobald ber Begriff ber Absicht hinzukommt, erlischt bas Gefallen ohne Begriff (bas äfthetische Wohlgefallen); hier gilt ganz eigentlich bas Goethe'sche Wort: "Man fühlt die Absicht, und man wird verftimmt". Das Schone barf nicht gefallen wollen. Was gefallen will, das will nicht bloß betrachtet, sondern begehrt werden, es will uns nicht bloß zur reinen Betrachtung ber Form ftimmen, sonbern Interesse am Gegenstande selbst ober am Dasein des Objects in uns erregen, also uns, sei es burch Reiz ober Rührung, sinnlich afficiren. Reiz und Rührung find finnliche Affectionen, nicht rein afthetische Wirkungen. Das Object wirkt bann nicht burch die Form, sondern durch ben Stoff. Wenn fich ber Geschmad nur burch folde Wirfungen bestimmen lagt, wenn er gereigt und gerührt fein will und nur fur folche Erregungen em= pfänglich ift, fo ift er nicht afthetisch, sonbern roh und barbarisch.

Wird berfelbe nicht allein burch die Form, sondern auch durch Reiz und Rührung bestimmt, so ist er nicht rein, sondern sinnlich. Man darf auch in Ansehung des Geschmacks das reine Urtheil vom empirischen unterscheiden. Das reine Geschmacksurtheil ist bloß formal, das empirische ist material: das erste wird nur durch die Form bestimmt,

bas andere auch durch finnliche Empfindungen, die mit der Begierbe, ausammenhangen. Sobalb sich aber mit bem Schonen bas Angenehme, mit bem Geschmade die Sinnenluft vermischt, fo find beibe nicht mehr rein afthetisch, sondern von finnlichen Intereffen abhangig; bie rein afthetische Wirkung barf im Object keine andere Urfache haben, als bie reine Form im strengsten Sinn bes Worts: bie Form ohne alles auf die Sinne berechnete Beiwerk. Wenn alfo bas Schone ohne Begriff gefällt, so ift es zwedmäßig, ohne barum als absichtliche Wirkung zu gelten: es ift zwedmäßig, ohne als zwedmäßig vorgestellt zu werben. In seiner zwedmäßigen Birkung barf bie Borftellung bes 3weds nicht gegenwärtig fein, benn fie vernichtet bie afthetische Wirkung. Die vorgestellte Zwedmäßigkeit ift bie objective. Wenn nun bas Schone ohne Begriff gefällt, fo tann bie afthetische Zwedmäßigkeit in teiner Beise objectiv, sondern bloß subjectiv sein. Wir haben in diesem Puntte icon fruber die Grenze zwischen bem afthetischen und teleologischen Urtheil erkannt.

Es ift febr wichtig, biefe Grenze genau zu bestimmen. hier unterscheibet fich die Kritik der afthetischen Urtheilskraft von den dogmatischen Theorien, die in Ansehung des Schonen bei den Metaphysikern der vorkantischen Zeit gegolten hatten. Wenn wir ein Ding als objectiv zweckmaßig beurtheilen, so gilt es als eine absichtliche Wirkung: die Absicht, um beren willen es existirt, liegt entweder in ihm selbst ober außer ihm; das Object gilt als zwedmäßig in Beziehung entweder auf einanderes ober auf seinen eigenen Begriff. Wir unterscheiben bemnach bie objective Zwedmäßigkeit als außere und innere. Wenn ein Object für ein anderes zweckmäßig ist, so gilt es als Mittel; wenn bagegen ber 3med beffelben kein anderer ift als fein Dafein, so existirt bas Object um feiner felbft willen, es ift zwedmäßig an fich, und wenn fein Dafein biefem feinem Zwecke entspricht, fo lagt bas Ding nichts au munichen übrig: Die außere 3medmäßigkeit ift Die Ruglichkeit, Die innere die Bollkommenheit. Ob nun ein Gegenstand als nüglich ober als vollkommen beurtheilt wird: beibe Urtheile find nur durch ben beutlich gebachten 3medbegriff möglich und um fo vollkommener, je beutlicher bie vorgestellte Zwedmäßigkeit ift; baber find folche Urtheile in keiner Weise afthetisch. Das Wohlgefallen, welches sich mit ber Betrachtung diefer objectiven Zwedmäßigkeit, b. h. mit der Einsicht in ben Nugen ober in die Bollkommenheit der Objecte verknüpft, ift eine intellectuelle Luft, teine afthetische.

Bolltommenheit ift ein metaphyfischer Begriff. Das Ding erscheint als volltommen, wenn es bem Begriffe entspricht, ber nach unferer Berftanbeserkenntniß fein Befen ausmacht. Nun galt bei ben vortantischen Philosophen der Unterschied zwischen Sinnlichkeit und Berftand für grabuell: daher nahmen fie jene als unklaren, verworrenen Berftand und unterschieden bemnach in unserer Erkenntniß ber Bolltommenheit ber Dinge die klare und unklare Form berfelben. In die dunkel ober verworren gedachte, b. h. finnlich vorgestellte Bolltommenheit festen bie beutschen Metaphyfiker ben Begriff bes Schonen. hatte biefe von Leibniz eingeführte Lehre spftematisch gemacht und ein Lehrgebäude der Aefthetik, das erfte dieser Art, darauf gegründet. Rest galt bas Schone für wefensgleich mit bem Wahren und Guten und von beiben nur graduell verschieden. Der Unterschied zwischen bem Geschmacks- und Erkenntnigurtheil, amischen bem afthetischen und intellectuellen Wohlgefallen war aufgehoben ober auf eine nur grabuelle Differeng gurudgeführt. Rant entbedt ben specifischen Unterschied, er widerlegt burch biefe Ginfict ben afthetischen Standpunkt ber Metaphysiker, insbesondere Baumgartens Lehre und begrundet ben wesentlichen Unterschied zwischen ber Aefthetit und der Metaphysik. "Es ift von ber größten Bichtigkeit, in einer Rritik bes Geschmads zu entscheiben, ob fich auch die Schonheit wirklich in ben Begriff ber Bolltommenheit auflösen laffe."1

Das Schöne ist weder von einem Interesse noch von einem Begriff abhängig: es ist mithin gar nicht abhängig, sondern vollkommen frei. Die Schönheit ist unfrei, wenn sie zu irgend etwas dient, sei es um eine Begierde zu befriedigen oder einen Begriff zu versinnlichen. Sie ist ein Object bloß der Betrachtung, sie gefällt durch die bloße Form, d. h. durch eine Zweckmäßigkeit, die wir fühlend und betrachtend genießen, ohne den Begriff eines Zwecks damit zu verknüpfen, wir empsinden die ästhetische Wirkung als wohlthuend und unsere Gemüthsträfte beledend, wir empsinden sie als zweckmäßig, aber nicht als beabsichtigt. Darin besteht die Causalität des Schönen oder die Relation des ästhetischen Urtheils. Aus diesem dritten Moment folgt die Erklärung des Schönen: "Schönheit ist Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sosen sie ohne Vorstellung eines Zwecks an ihm wahrgenommen wird"."

<sup>2</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 15. (S. 71.) — 2 Sbenbaf. § 17. Drittes Moment ber Geschmadsurtheile nach ber Relation ber Zwede, welche in ihnen

#### 4. Die afthetische Nothwendigfeit.

Was allgemein gilt, muß eben darum auch nothwendig gelten, nun war die Allgemeinheit bes afthetischen Urtheils weber die praktische bes Guten noch die theoretische bes Wahren, sonbern jene subjective Bemeingültigkeit, die fich aus der Universalität (allgemeinen Mittheil= barkeit) des afthetischen Gefühls erklart hat. Diefer Allgemeinheit des äfthetischen Urtheils entspricht feine Nothwendigkeit, die weder aus praktischen noch theoretischen, weder aus moralischen noch logischen Brunden folgt, sondern aus ber Natur bes afthetischen Gefühls. Die Universalität bes afthetischen Urtheils mar bie Geltung beffelben für alle Einzelnen, b. h. Gemeingültigkeit. Diefer entspricht ber Gemeinfinn. Die afthetischen Urtheile grunden fich auf ein rein menschliches Gefühl, welches wir ben afthetischen Gemeinfinn nennen wollen: barum haben fie eremplarische und in biefem Sinne nothwendige Geltung. In biefer Nothwendigkeit besteht die "Modalität des afthetischen Urtheils". Aus biefem vierten Moment folgt die Erklarung: "Schon ift, was ohne Begriff als Gegenstand eines nothwendigen Wohlgefallens erkannt mirb".1

Die Analytit des Schönen ist vollendet. Fassen wir alles in eine Erklärung zusammen, so ergiebt sich die kantische Definition des Schönen: "Schön ist, was ohne Interesse allen durch seine bloße Form nothewendig gefällt". Was ohne Interesse gefällt: darin besteht die Eigenthumlichkeit des ästhetischen Wohlgefallens (Qualität). Was allen gesällt: darin besteht die ästhetische Allgemeinheit (Quantität). Was durch die bloße Form gefällt: darin besteht die ästhetische Zweckmäßigkeit (Relation). Was nothwendig vermöge des ästhetischen Gemeinsinnes gefällt: darin besteht die ästhetischen Gemeinsinnes gefällt: darin besteht die ästhetischen Gemeinsinnes

in Betrachtung gezogen wird. § 10-17. (Bb. VII. S. 62-82.) Die Lehre von ber anhängenden Schönheit und von ihrem Jbeale (§ 16 u. 17) werden wir im vierten Capitel näher erörtern,

<sup>2</sup> Kritit ber Urtheilstraft. Biertes Moment nach ber Mobalität bes Bohl- gefallens an ben Gegenstänben. § 18—22. (Bb. VII. S. 83—87.)

# Drittes Capitel.

# Die Analytik des Erhabenen.

# I. Die Thatsache bes Erhabenen.

1. Das Schone und Erhabene.

Wir haben mit ber vollständigen Analhse des Schönen keineswegs die afthetische Urtheilskraft erschöpft, vielmehr sindet eine einsache Beobachtung, daß die Sattung des ästhetischen Urtheils verschiedene Arten unter sich begreift, von denen wir nur die eine kennen gelernt haben. Wir können einen Gegenstand rein ästhetisch beurtheilen, unser ästhetisches Wohlgefallen ist dabei völlig uninteressirt, allgemein und nothwendig, und doch empsinden wir den Gegenstand nicht als schön. Genau dieser Fall sindet statt, wenn wir ein Object als erhaben vorstellen. Offenbar wird durch das Prädicat "erhaben" ebensowenig vom Gegenstande erkannt, wie durch das Prädicat "schön", offenbar ist dieses Prädicat ebensalls rein ästhetisch, allgemeingültig, nothwendig und doch ist erhaben etwas ganz anderes als schön. Worin liegt der Unterschied?

Das Schone gefällt burch bie bloge Form, biefe aber ift als bas freie Object unserer ruhigen Betrachtung begrenzt. Nehmen wir bem Gegenstande bie Formbegrenzung und magbolle Ginbeit, aber laffen ihm alle übrigen afthetischen Beschaffenheiten: er fei ein Gegenstand unferes unintereffirten, allgemeinen, nothwendigen Bohlgefallens; ein solcher Gegenstand ift nicht schön, wohl aber afthetisch, er ift erhaben. Was ift das Erhabene? Unter welchen Bedingungen wird ein Object als erhaben beurtheilt, ober wie kommt bas afthetische Urtheil zu biesem Pradicate? Das ift die Frage, welche in der "Analytik des Erhabenen" aufgeloft werben foll. Wir erfennen fogleich, baf bie afthetische Gemuthsverfassung im Erhabenen eine gang andere fein wirb, als im Rur das formbegrenzte Object fällt gang und mühelos in unfere Anschauung, nur ein foldes tann Gegenstand einer völlig rubigen Betrachtung fein, einer folden Betrachtung, worin unfere Gemuthetrafte einfach und fpielend übereinftimmen. 3m Erhabenen bagegen bat bie Betrachtung nicht den Charafter der Aube, hier werden nicht, wie beim

<sup>2</sup> Kritit ber Urtheilstraft. Theil I. Abschn. I. Buch II. Analytit bes Erhabenen. § 24. (Bb. VII. S. 95 figb.)

Schönen, die Gemüthskräfte leicht und spielend harmoniren. Wir können voraussehen, daß in der Betrachtung des Erhabenen eine Bewegung unserer Gemüthskräfte stattfindet, die erst durch den Streit zur Harmonie kommt. Der äfthetische Borstellungszustand oder die Harmonie unserer Gemüthskräfte ist im Erhabenen ganz anderer Art, als im Schönen.

## 2. Das mathematifc und bynamifc Erhabene.

Das Erhabene ist im Unterschiede vom Schönen das Unbegrenzte oder Formlose. Das Unbegrenzte ift erhaben, nur sofern es afthetisch beurtheilt wird. Nun gehört die Grenze zur Größenbestimmung, biefe allein konnen begrenzt ober unbegrenzt sein: baber ift das Erhabene im Unterschiede vom Schonen quantitativer Ratur. Die Große in ber Natur ift sowohl extensiv als intensiv, Größe ber Ausbehnung (in Raum und Zeit) und der Kraft: jene ist "mathematisch", biese "bynamisch". Segen wir nun die Eigenthumlichkeit des Erhabenen in bie unbegrenzte Größe, fo muffen wir bas mathematisch Erhabene und das dynamisch Erhabene unterscheiben: jenes ift die erhabene Broge, biefes die erhabene Macht. Bur Beurtheilung ber Große gehort der Maßstab, die afthetische Beurtheilung nimmt den ihrigen nicht aus ber objectiven Erkenntnig, sondern aus unserer subjectiven Faffungs= traft: bas Mag ber erhabenen Große ift unfere Anschauung, bas ber erhabenen Macht unsere Wiberstandskraft. In Diesem Sinne läßt Rant bas mathematisch Erhabene auf unsere Intelligenz, bas bynamisch Erbabene auf unferen Willen bezogen fein.

Unbegrenzt groß erscheint ber afthetischen Betrachtungsweise basjenige, womit verglichen jedes afthetische Maß zu klein ist. Wenn eine Naturgröße jedes Maß unserer Anschauung überbietet, so nennen wir eine solche Erscheinung aus ästhetischen Gründen schlechthin "groß"; wenn eine Naturmacht alle unsere sinnliche Widerstandskraft übersteigt, so ist eine solche Erscheinung "gewaltig": das mathematisch Erhabene ist das schlechthin Große, das dynamisch Erhabene ist das Gewaltige.

Aus ber afthetischen Beurtheilung ift jebe objective Zwedmaßigkeit ausgeschloffen. Es ift möglich, daß etwas in Rudficht auf einen beftimmten Zwed bas richtige Größenmaß so weit übersteigt, daß jener

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft, § 23. (S. 93.) — <sup>2</sup> Chendas. § 25. (Bd. VII. S. 95 u. 96.)

Fifder, Gefd. b. Philof. V. 4. Muff. R. M.

Zweck baburch zu nichte gemacht wird: bann ist die Größe burch Uebermaß zweckwidrig, aber ein solches Uebermaß ist keine ästhetische Borftellung, und eine solche zweckwidrige Größe barum nie erhaben. Wenn ein Object, mit dem Zwecke seines Daseins verglichen, zu groß ist, so erscheint es als "ungeheuer"; wenn es in Vergleichung mit dem Zwecke, sinnlich vorgestellt zu werden, zu groß ist, so erscheint es als "colossalich". In beiden Fällen liegt die Beurtheilung der Größe in ihrer Vergleichung mit einem bestimmten Zweckbegriff, sie ist daher nicht ästhetisch, sondern teleologisch.

Die Analhtik bes Erhabenen fragt: worin besteht das schlechthin Große und das Gewaltige? Worin liegt der Grund, daß wir solche Objecte vorstellen und als erhaben beurtheilen?

## 3. Die logifche und afthetifche Größenichatung.

Wir nennen eine Erscheinung schlechthin groß, mit welcher verglichen alles andere absolut klein erscheint, ober, was baffelbe heißt, die über alle Bergleichung groß ift. Wenn wir uns zu ber Größe ber Naturerscheinungen erkennend verhalten, fo bestimmen wir bieselbe burch Meffung, b. h. durch Bergleichung mit anderen Großen, wir brauchen eine gewiffe Größe als Magftab ober Einheit und erkennen durch die Bablung berfelben, wie groß eine gegebene Große ift. Die Großenschätzung burch Größenvergleichung ift mathematisch und, sofern fie burch Bahlbegriffe geschieht, jugleich logisch. Für eine folche Art ber Schätzung find alle Größen relativ, teine ift über alle Bergleichung ober schlechthin groß, sonbern größer ober kleiner in Rucksicht auf die mit ihr verglichene Größe. Je nachbem man ben Maßstab mahlt, erscheint das Rleine groß und das Große klein; nach der zu schätzenden Größe bestimmen wir ben Maßstab ober die meffende Größeneinheit, fie kann ein Jug, eine Meile, ber Durchmeffer ber Erbe u. f. w. fein. In Beziehung auf ben Menschen erscheint die Erde groß; mit ber Größe des Planetenspftems verglichen, erscheint fie klein, wie biefes selbst klein erscheint in Bergleichung mit den zahllosen Sonnenwelten u. s. w. Die teleskopischen und mikroskopischen Betrachtungen belehren uns auf eine fehr anschauliche Beise über bie relative Größe aller Erschein= ungen, jene laffen uns die große Welt, die wir bewohnen, in verschwindender Kleinheit erscheinen, diese zeigen uns in ungeahnter Größe,

<sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 26. (G. 102 figb.)

was wegen seiner Aleinheit kaum wahrzunehmen war. Daher giebt es für unsern Berstand und seine bestimmende Urtheilskraft nichts schlechthin Großes oder Erhabenes, da er jede gegebene Größe logisch und mathematisch beurtheilt, durch Zählung oder Messung erkennt und niemals aushört, gegebene Größen zu vergleichen: er kennt daher nur relative, nicht absolute Größen, d. h. solche, die über alle Vergleichung groß sind, oder mit benen verglichen alles andere klein ist.

Nun ift jede Größenbetrachtung zugleich Größenschätzung. Wenn es für jene etwas schlechthin Großes geben foll, so barf biefe nicht bie logische oder mathematische, sondern muß eine solche sein, deren Dagflab ober Grundmaß nicht durch Zahlbegriffe bestimmt werden kann. Ein folches Grundmaß ift die subjective Fassungstraft unserer Unschauung: bie Beurtheilung gegebener Größen nach biesem Maßstab ift bie afthetische Großenschätzung, bie (nicht burch ben Berftanb, sonbern) burch unsere Ginbildungstraft geschieht und fein bestimmendes, sonbern ein reflectirendes Urtheil enthalt. Die Einbildungstraft nimmt fich felbft jum Dagftab und beurtheilt baber eine Erscheinung, beren Größe burch biefes Dag nicht gefaßt werben tann, ober mit welcher verglichen, alles Mag unserer Einbildung zu klein ift, als schlechthin groß. Um eine gegebene Große anschaulich ober bilblich vorzustellen, muffen wir die einzelnen Theile berfelben nicht bloß einen nach bem andern auffassen, sondern auch alle zusammenfassen: wenn mit ber Auffaffung (Apprehenfion) bie Busammenfaffung (Comprehenfion) gleichen Schritt halt, fo liegt das Bild ber Große völlig in ber Faffungs= und Borftellungstraft unferer Phantafie. Die Auffaffung ber Theile kann ins Unendliche fortgeben, nicht ebenso beren Zusammenfaffung, die, je weiter jene vorrudt, um fo fcwieriger ihr nachkommt und zulett eine Grenze erreicht, die fie nicht mehr zu überschreiten verhier ift bie Schrante ber Ginbilbungstraft, fie bezeichnet bas Maximum ihres Fassungsvermögens ober "bas afthetisch größte Grundmaß ber afthetischen Größenschatung". Eine folde Schrante giebt es in ber logischen und mathematischen Größenschätzung nicht, ber Berftand tann in ber Auffaffung und Busammenfaffung ber Größen, ber wachsenben wie ber abnehmenben, ins Unenbliche fortschreiten, ba es ihm nicht um bas Bilb ber Größe, sonbern um ihren arithmetischen

<sup>2</sup> Kritit ber Urtheilstraft. A. Bom mathematisch Erhabenen, § 25 u. 26. (S. 96-101.)

(algebraischen) Begriff ober ihre Gleichung zu thun ift. Das Maß ber Einbildung ober das Grundmaß der äfthetischen Größenschätzung ist das Bild des Objects. Wenn die Auffassung seiner Theile weiter geht, als deren Zusammensassung, die letztere also das Bild des Objects nicht zu Stande bringen kann, so ist das Maß unserer Einbildungskrast überschritten. Ein solches Object nun, dessen Größe bildlich vorzustellen unsere Phantasie sich vergeblich bemüht, oder in Vergleichung mit welchem jedes Bild, d. h. das Grundmaß unserer ästhetischen Größenschaftung zu klein ist, erscheint als schlechthin groß.

## 4. Wiberftreit und Garmonie zwijden Ginbilbungefraft und Bernunft.

Run forbert die Bernunft traft jener Ibee ber Ginheit und bes Bangen, die fie unserer Erkenntnig jum Ziel fest, daß wir jedes Object in seiner Totalität vorstellen, also auch das Bilb beffelben vollenden; aber biefe Forberung tann die Einbilbungsfraft nicht erfullen. Sieraus entsteht in uns ein Wiberftreit zwischen Sollen und Ronnen, zwischen Bernunft und Ginbilbungetraft, ein Difberhaltnig unferer Gemuthsfrafte, beffen erfte Empfindung nur bie unferes Unvermögens ober bas Befühl ber Unluft fein tann. Bir fühlen bie Ohnmacht unferer Einbilbungsfraft, unferes finnlichen Borftellungsvermögens und bamit bie unserer Sinnlichkeit überhaupt; wir erscheinen uns selbst als Sinnenwefen unendlich klein und nichtig in ber Bergleichung mit bem fclecht= bin Großen. Aber indem wir als Sinnenwefen bor uns felbft gleich= fam verschwinden und in ben Staub finten, offenbart fich barin qugleich unfere höhere Natur, benn wir felbft find es, benen ihre eigene Sinnlichkeit unendlich klein und nichtig erscheint: also muffen wir unendlich mehr fein, als bloß finnliche Wefen, es muß uns ein ber finnlichen Natur ichlechterbings überlegenes Bermögen inwohnen, welches tein anderes als unsere überfinnliche Natur ober die reine Bernunft felbft fein tann. Wenn wir uns felbft als Sinnenwesen vernichtet fühlen, so fühlen wir uns eben baburch als überfinnliche, intelligible, vernünftige ober rein moralische Wesen, weil wir sonst unsere eigene Nichtigfeit nicht empfinden ober berfelben inne fein tonnten. Baren wir nur finnliche Wesen, so konnten wir nicht vor uns felbst als folde erscheinen und die Nichtigkeit unserer finnlichen Ratur burchschauen. Die Ohnmacht unserer Sinnlichkeit und ihres Einbildungsvermogens

<sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 26. (S. 101. S. 102-106.)

fühlen wir nur traft unserer übersinnlichen Natur und unserer reinen Bernunft. In der Ohnmacht der ersten fühlen wir die Macht der zweiten.

Die Vernunft ift das Vermögen der Ideen, diese laffen fich nicht finnlich vorstellen, baber tann ber Bernunft bie Ginbilbungsfraft nicht gleichkommen: eben barin offenbart sich bas Bermögen ber reinen Bernunft, daß ihre Begriffe von teiner finnlichen Borftellung gefaßt werben können, daß es von ihnen tein Bilb noch Gleichniß giebt. Wenn baber die Einbilbungstraft nicht zu leisten vermag, was die Bernunft fordert, so besteht eben barin bas richtige Berhaltnig beiber: bieses Nicht= tonnen ber Einbilbungsfraft ift ihre ber Bernunft angemeffene Saltung. Jebe Uebereinstimmung mit ber letteren ware ein Widerspruch in ber Natur biefer Bermogen, baber giebt es zwischen Bernunft und Ginbilbungstraft teine tiefere Uebereinstimmung, als wenn biefe bie Schrante ihrer Kraft, ihr Unvermögen und ihre Ohnmacht empfindet. Nicht baß fie unvermögend ift, fonbern bag fie ihr Unvermögen empfindet, macht bie Einbilbungetraft conform ber Bernunft. Wir empfinden bas Unvermögen unserer Ginbilbungetraft, ihren Biberftreit mit ber Bernunft, ihre Unfahigkeit zu leiften, mas jene forbert: biefe erfte Empfindung ift ein Gefühl der Unluft. Aber indem wir diefes Unvermögen ber Einbilbungstraft fühlen, fo fühlen wir uns eben baburch als reine Bernunft, die burch ihre Ideen faffen kann, was bilblich vorzustellen die Einbildungstraft schlechterbings nicht vermag: biefe unterwirft fich ber Bernunft, ertennt beren Ueberlegenheit und ftimmt eben baburch mit berfelben überein. Was wir jest empfinden, ift die Sarmonie zwischen Einbildungefraft und Bernunft; diese zweite Empfindung ift ein Gefühl ber Luft, vermittelt durch jenes erfte Gefühl der Unluft.1

# II. Die Erklarung bes Erhabenen.

#### 1. Das erhabene Subject.

Die Harmonie zwischen Sinbilbungskraft und Bernunft besteht darin, daß die Bernunft als das höhere, der sinnlichen Vorstellung unendlich überlegene Bermögen anerkannt wird. Jedes andere Berhältniß wäre Disharmonie. Wir empfinden die Harmonie zwischen Einbildungskraft und Bernunft, sobald wir unser übersinnliches Wesen

<sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 26 u. 27. (G. 106-111.)

ober unsere reine Intelligenz erhaben fühlen über unsere Sinnlichkeit: bieses Gefühl ist das Erhabene. Es ist auch ein Gefühl der Lust, auch ein ästhetisches Wohlgesallen und eine Folge reiner Betrachtung, die sich auf die Harmonie unserer Gemüthskräfte gründet, aber hier besteht die Harmonie nicht zwischen Einbildungskraft und Verstand, sondern zwischen Sindildungskraft und Bernunst: diese Uebereinstimmung ist die Ueberlegenheit der Vernunst und das Gesühl derselben die erhabene Gemüthsstimmung. Das Erhabene ist daher unsere Gemüthszerhebung. Wir nennen erhaben auch in objectiver Hinsicht nur, was uns durch seine bloße Vetrachtung in diese Gemüthsstimmung versetzt. Erhaben ist, was uns erhebt. Das Erhabene im kantischen Sinn ist allein das Erhebende.

Erhebend find biejenigen Objecte, in beren freier Betrachtung fic unsere Bernunft über unsere Sinnlichkeit erhebt, ober (was baffelbe beißt) beren reine Betrachtung niemals burch unsere finnliche Borftellungetraft zu Stande tommt; bas find folde Objecte, beren Groke jeden finnlichen Makstab übertrifft, sowohl das Kraftemak unferer Ginbilbung als bas unferes finnlichen Biberftanbes. Diefe Objecte find schlechthin groß und gewaltig. Solche Erscheinungen erheben uns; barum erscheinen sie uns erhaben: bas Große ift bas Erhabene im mathematischen, bas Gewaltige bas im bynamischen Sinn. Bergleichen wir bamit bie kantischen Erklarungen, fo find biefelben jest völlig ein= leuchtenb: "Erhaben ift bas, mas über alle Bergleichung groß ift". "Erhaben ift bas, mit welchem in Bergleichung alles Andere Hein ift." "Erhaben ift, mas auch nur benten zu konnen, ein Bermogen bes Gemuths beweift, bas jeben Magftab ber Sinne übertrifft." "Erhaben ift bas, mas burch seinen Wiberftand gegen bas Interesse ber Sinne unmittelbar gefällt." "Man tann bas Erhabene fo beschreiben: es ift ein Gegenstand (ber Natur), beffen Borftellung bas Gemuth bestimmt, fich die Unerreichbarkeit ber Natur als Darftellung von Ibeen au benten." In der Betrachtung bes Erhabenen wird die Gewalt ber Bernunft über die Sinnlichkeit durch die Einbildungskraft ausgeübt.1

Der Kern in allen biefen Erklarungen ift berselbe. Sie bezeichnen ein Object, in beffen bloger Betrachtung jedes beschränkte Bermögen nieberfinkt, seine Ohnmacht erkennt, und eben beshalb bas unbeschränkte

<sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 25. (S. 97, 99, 100.) Allg. Anmig. zur Exposition ber afthetischen ressectirenben Urtheile. (S. 120.)

Bermögen ber Bernunftfreiheit sich erhebt. Das Bewußtsein dieser Freiheit ist eigentlich moralisch, die bloße Betrachtung ist rein äsihetisch. Wenn wir in der bloßen Betrachtung unserer Bernunftfreiheit innewerden, so ist dieses Bewußtsein oder diese Wahrnehmung der eigenen Unendlichteit ästhetisch: es ist die Einbildungskraft im Gefühl ihres Unverwögens, die jenes Bewußtsein in uns erweckt.

Sieraus erklart fich, warum im Erhabenen unfere Betrachtung nicht, wie im Schonen, ruhig ist, sondern bewegt. Die harmonie ber Gemuthsfrafte ift hier nicht einfach und positiv, wie im Schonen bie Uebereinstimmung zwischen Ginbilbungetraft und Berftand. Im Erhabenen wird das finnliche Bermögen überwältigt und niebergeworfen, um bas überfinnliche zu erheben und aufzurichten. Das für bie Gin= bilbungstraft Ueberschwängliche ift gesehmäßig für bie Bernunft. Das Gemuth wird abgeftogen und angezogen, bas Gefühl bes Erhabenen ift baber ber ichnelle Bechsel biefer beiben Gemuthsbewegungen, es ift eine aus Unluft entspringende Luft, eine in Sarmonie fich auflofende Diffonang, wir fühlen uns unenblich flein und gerabe baburch unenb= lich groß. Genau fo beschreibt Fauft bas erhabene Gefühl, welches ihm bie Erscheinung des Erdgeiftes erwedt bat: "In jenem fel'gen Augenblide ich fühlte mich fo flein, fo groß!" Diefe Gemuthsbewegung in ber bloßen Betrachtung eines Objects hat benjenigen afthetischen Charakter, welcher bas eigentliche Wefen bes Erhabenen ausmacht. So gelangen wir zur letten Erklarung bes Erhabenen. Borber murbe gesagt: erhaben ift, mas uns erhebt, die erhebenben Objecte find die erhabenen.

Aber genau genommen sind es nicht die Objecte, die uns erheben, sondern unsere Betrachtung derselben, d. h. wir selbst erheben in dieser Betrachtung unsere Bernunft über unsere sinnliche Vorstellungstraft und bringen dadurch diese beiden Bermögen in ihr richtiges Berhältniß, d. h. in Harmonie. Also müssen wir, genau genommen, erklären: erhaben ist, was sich über das sinnliche Dasein erhebt. Zu dieser Erhebung ist nur die reine Vernunft in einem Sinnenwesen sähig, nur der Wensch als sinnlich-vernünstiges Wesen kann sich wahrshaft erheben. Darum ist das wahrhaft Erhabene nur der Mensch im Triumphe seiner moralischen Kraft über das sinnliche Vermögen und Dasein. In diesem Triumph erscheint das rein moralische Wesen des Wenschen, und diese Sphäre unserer Freiheit ist das eigentliche Gebiet des Erhabenen. Nicht die Natur als solche ist erhaben, sondern allein der Mensch in seiner Erhebung, die als solche immer morals

ischer Natur ist. "Also ist die Erhabenheit in keinem Dinge der Natur, sondern nur in unserem Gemüthe enthalten, sosern wir der Natur in uns, dadurch auch der Natur (sosern sie auf uns einsließt) außer uns überlegen zu sein, uns bewußt werden können. So nimmt Schiller das Erhabene, wenn er den Astronomen zuruft: "Euer Gegenstand ist der erhabenste freilich im Raume, aber, Freunde, im Raum wohnt das Erhabene nicht!"

#### 2. Die Subreption.

Die Einficht in die eigentliche Natur bes Erhabenen ift gunachft nicht afthetisch, sondern fritisch. Man muß bas Gefühl bes Erhabenen genau analpfiren, um zu biefer Erkenntniß zu gelangen. Das afthetische Gefühl analyfirt nicht fich felbft. Die Zerglieberung ist Sache ber Kritik. Jenes ift in die Betrachtung feines Begenstandes vollkommen verfentt und nimmt barum für objective Erhabenheit, mas im Grunde nur fubjective ift. So ift das Gefühl des Erhabenen in einen Schein gehüllt und in einer Taufdung befangen, welche erft die fritische Untersuchung bes Geschmads entbect und vernichtet: biefer Schein ift auch eine unvermeibliche Mufion, nicht in logischer, fonbern in afthetischer Rud-Das Gefühl bes Erhabenen ift eine burch Unluft bedingte Luft, eine negative Luft, die wir am beften Bewunderung nennen. uns mit Bewunderung und Achtung erfüllt, ift nicht das Sinnenobject, sondern die in uns entbundene Bernunftfreiheit, die Idee der Menschheit, die sich unwillkurlich in der Betrachtung solcher Objecte erhebt, welche vorzustellen tein finnliches Bermögen ausreicht, und vor denen unfer finnliches Dasein gleichsam verfinkt. Beil wir in biefer Betrachtung bloß in bas Object versentt find und nicht zugleich uns felbft beobachten (mas nicht mehr afthetisch, sonbern fritisch mare), so gewinnt unwillfürlich bas Object ben Schein bes Erhabenen. Wir leihen bem letteren ben erhabenen und bewunderungswürdigen Charafter, welchen in der Betrachtung beffelben unfere eigene überfinnliche Natur offenbart: biefes Leihen ober biefe unwillfurliche Unterschiebung nennt Rant eine "gemisse Subreption". "Also ift bas Gefühl bes Erhabenen in ber Natur Achtung für unfere eigene Bestimmung, die wir einem Objecte der Natur durch eine gemiffe Subreption (Berwechselung einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. B. Bom Dynamifc-Erhabenen in ber Natur. § 28. (S. 116.) Bgl. 25 u. 26. (S. 94. S. 105.)

Achtung für das Object, statt der für die Idee der Menscheit in unserem Subjecte) beweisen, welches uns die Ueberlegenheit der Bernunstbestimmung unserer Erkenntnisvermögen über das größte Vermögen der Sinnlichkeit gleichsam anschaulich macht." Es liegt in der Natur des Erhabenen, daß es die Sinnlichkeit zurückstößt und unter allen ästhetischen Vorstellungen am wenigsten auf die Sinne eingeht, daher auch am wenigsten sich mit solchem Beiwerk bekleidet, welches die letztere gewinnt und anzieht. Das wahrhaft Erhabene ist nie reizend: sein Charakter ist großartige Einfalt, so ist auch der Stil, in dem es dargestellt sein will.

#### 3. Das erhabene Object.

Wenn uns die kantische Analytik des ästhetischen Urtheils lehrt, daß es im Grunde keine objective Erhabenheit giebt, so ist diese Erklärung bloß auf die Erscheinungen der Natur oder Sinnenwelt zu beziehen und nicht so zu verstehen, als ob jener Schein des Erhabenen, den wir ihnen leihen, eine willkürliche Erdichtung wäre. Vielmehr giebt es gewisse Erscheinungen, die uns entweder durch ihre Größe, wie der gestirnte Himmel, das Weltmeer u. s. w., oder durch ihre Gewalt, wie Gewitter, Orkane, Erdbeben, Meeresstürme u. s. w. nöthigen, sie als schlechthin groß und gewaltig vorzustellen, weil sie das Maß unserer sinnlichen Vorstellungs- und Widerstandskraft absolut übersteigen, wir müssen in der bloßen Betrachtung solcher großen und gewaltigen Objecte die Ohnmacht unserer Sinnlichkeit fühlen, uns durch dieses Gefühl und die freie Betrachtung über die Schranken unserer sinnlichen Natur erheben und dadurch unserer Freiheit oder des unbeschränkten Bermögens unserer Bernunft inne werden.

Aus bieser Erhebung entspringt jenes "begeisterte Wohlgefallen", bas wir als bas Gefühl bes Erhabenen bezeichnen, nur in ber Betrachtung solcher Objecte empfinden und daher nothwendig mit der Borstellung berselben verknüpsen. "Die Qualität des Gefühls des Erhabenen ist: daß sie ein Gesühl der Unlust über das ästhetische Beurtheilungsvermögen an einem Gegenstande ist, die darin doch zugleich als zweckmäßig vorgestellt wird, welches dadurch möglich ist, daß das eigene Unvermögen das Bewußtsein eines unbeschränkten Bers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 27. (S. 107 u. 108.) B. Bom Dynamisch-Erhabenen in ber Natur. § 28. (S. 111—118.) Allg. Anmig. zur Exposition u. s. s. (S. 129.)

mogens beffelben Subjects entbedt, und bas Gemuth bas lettere nur burch bas erstere afthetisch beurtheilen fann." Die Nothwendigkeit biefes äfthetischen Urtheils folgt aus bem bestimmten Berhaltnig unserer Bemuthstrafte, bas in der Einrichtung unferer Bernunft felbst begrundet ift und von dem die Möglichkeit aller afthetischen Betrachtung abhangt. Darin liegt ber tieffte Grund, warum bie lettere ben Charafter ber Gemeingültigkeit und Nothwendigkeit bat. "In biefer Mobalitat ber äfthetischen Urtheile, nämlich ber angemaßten Rothwendigkeit berselben liegt ein Sauptmoment für die Kritit der Urtheilstraft. Denn die macht eben an ihnen ein Brincip a priori kenntlich und hebt fie aus ber empirischen Psychologie, in welcher fie sonft unter ben Gefühlen bes Bergnügens und Schmerzes (nur mit bem nichtssagenben Beiwort eines feineren Gefühls) begraben bleiben murben, um fie und bermittelft ihrer die Urtheilstraft in die Classe berer zu ftellen, welche Principien a priori jum Grunde haben, als solche aber fie in die Transscendentalphilosophie binüberzuziehen."2

Das Gefühl bes Erhabenen ift Rraft= und Freiheitsgefühl, bas nur aus unferem eigenften Wefen hervorgeben und burch tein Object ber Welt gemacht werben kann, wohl aber burch gewiffe Objecte, bie wir als ichlechthin groß und gewaltig vorstellen muffen, hervorgerufen wirb. Rraft wird burch Rraft gewedt. Unsere moralische Rraft ift unbeschränkt, unsere finnlichen Rrafte find beschränkt; fie find, mit jener verglichen, absolut nichtig, jene ift, mit ihnen verglichen, absolut groß. Wir empfinden die Große ber einen burch die Nichtigkeit ber anderen, und umgekehrt. Je tiefer baber alle Rrafte unferer finnlichen Natur niedergeschlagen werben, um fo höher und mächtiger erhebt fich bas Gefühl unserer Freiheit und moralischen Kraft. Nun find es bie gewaltigen und unwiderstehlichen Machte ber Natur, gegen welche alle finnlichen Menschenkrafte vergeblich aufgeboten werben, und beren Unblid uns die Nichtigkeit der letteren und ihres Widerstandes fo fuhlbar macht, daß eben baburch bas moralische Araft= und Freiheitsgefühl geweckt wird. Die Vorstellung ber erhabenen Naturfrafte weckt bie erhabene Willensfraft. Das bynamisch Erhabene außer uns wedt bas moralisch Erhabene in uns und ruft baburch unser höchftes Kraftgefühl hervor.

Die brohenden und zerstörenben Naturgewalten, die jedes mensche lichen Widerftandes spotten und deshalb unsere Furcht erregen, diese

<sup>1</sup> Kritit ber Urtheilstraft. § 27. (S. 110.) — 2 Cbenbaf. § 29. (S. 118.)

furchtbaren Mächte der Natur sind recht eigentlich im dynamischen Sinn erhaben. Aber das Erhabene ift ein Object freier Betrachtung, und es giebt teinen Affect, ber für bie Gemuthsfreiheit erbrudender und tödtlicher wäre, als die Furcht. Man kann das Erhabene durch bie Furcht so wenig empfinden, wie das Schone durch den Appetit. Daher wird der Anblick jener furchtbaren Mächte nur dann mit dem Befühl bes Erhabenen verknüpft sein, wenn man fie nicht fürchtet. Nur suche man biefe Furchtlofigkeit nicht etwa in bem behaglichen Befühle ber Sicherheit vor der Gefahr, die von uns glücklicherweise so weit entfernt ift, daß wir nicht nothig haben, fie zu fürchten. Das heißt die Furcht nicht überwinden, sondern genießen und den Zustand berselben, weil man für ben eigenen Leib nicht zu zittern braucht, auf die ruhigste oder angenehmfte Art in der Phantafie erleben. Gefahr Trot bieten und die Zerstörung unseres leiblichen Daseins nicht fürchten, sondern die unzerftorbare moralische Rraft bagegen ein= segen und sich mit diesem Aufschwunge des Gemüths über das ganze Reich der vergänglichen Dinge erheben: darin besteht der wahrhaft erhabene, unerschütterliche und freie Willenszustand, wie jenes Kraftund Freiheitsgefühl, das wir nur im Anblid vernichtender Gewalten, fei es in Wirklichkeit ober in ber Phantafie, erleben. Wenn wir fie in ber Phantafie erleben, so find wir in die Betrachtung des Objects bergeftalt verfentt, daß wir unseren inneren, burch ihren Anblid hervorgerufenen Zustand nicht erkennen und barum unsere Erhabenheit für die ihrige ansehen. So entsteht das dynamisch Erhabene ober so ver= wandelt sich die furchtbare Naturerscheinung in eine erhabene. heißt die Natur hier erhaben, bloß weil sie die Einbildungskraft zur Darftellung berjenigen Falle erhebt, in welchen das Gemuth die eigene Erhabenheit seiner Bestimmung selbst über die Natur sich fühlbar machen kann."1

Wenn wir nun jenes Kraft = und Freiheitsgefühl, das durch den Anblick furchtbarer Erscheinungen hervorgerufen wird und mitten in der Gesahr über ihr steht, nicht bloß in der Phantasie ersahren, sondern in der Wirklichkeit bewähren, so sind wir selbst erhaben, und was allen erhabenen Erscheinungen zu Grunde liegt und ihr Wesen aus= macht, erscheint jetzt selbst als ein Gegenstand, dessen Erhabenheit jedem, auch ohne alle Cultur des ästhetischen Urtheils, auf der Stelle

<sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. B. Bom Dynamifc-Erhabenen ber Natur. § 28. (S. 111-113.)

einleuchtet. Es giebt bemnach Objecte, die erhaben sind und als erhabene Erscheinungen ohne alle Subreption beurtheilt werden: wir sinden sie nicht in der Natur, sondern in der moralischen Welt, ihre Erhabenheit ist nicht dynamischer, sondern moralischer Art und erscheint in solchen Menschen, die das wirklich sind und thun, was wir im afthetischen Gefühl des Erhabenen bloß vorstellen und phantasiren.

Das nächste und treffende Beispiel, welches Rant mahlt, um seine Lehre von ber objectiven Erhabenheit auch im Sinblid auf die wilben Bolfer zu bestätigen, ift die friegerische Tapferkeit, der helbenmuth, welchen ber Arieg braucht und erzeugt, und ben alle Bolfer, die robeften wie die civilifirteften, mit Recht als eine erhabene Erscheinung betrachten, weil die Gefahr ihn nicht schredt und die Aufopferung bes Lebens ihm nichts koftet. Obgleich unfer Philosoph kein Freund ber Rriege mar und in bem emigen Frieden bas erhabenfte Biel ber Menschheit erblickte, hat er boch wegen ber Tobesperachtung, welche ber Rrieg mit fich bringt, die afthetische Erhabenheit bes letteren im Gegenfat zu ben Schwächen langer Friedenszuftande vollftandig zu murbigen gewußt. Für bas afthetische Urtheil ift ber Felbherr immer erhabener. als ber Staatsmann. "Selbst der Krieg, wenn er mit Ordnung und heilighaltung ber burgerlichen Rechte geführt wirb, hat etwas Erhabenes an fich und macht zugleich die Denkungsart bes Bolks, welches ihn auf diese Art führt, nur um besto erhabener, je mehreren Gefahren es ausgesett mar und fich muthig barunter hat behaupten konnen; ba hingegen ein langer Frieden ben blogen Sanbelsgeift, mit ihm aber ben niedrigen Gigennut, Feigheit und Beichlichkeit berrichend zu machen und die Denkungsart bes Bolks zu erniedrigen pflegt."1 Man ift an bie Worte bes Chors in ber Braut von Meffina erinnert:

> Denn der Menich verkummert im Frieden, Mugige Rub ift bas Grab bes Muthe,

> Aber ber Krieg läßt bie Kraft erscheinen, Alles erhebt er zum Ungemeinen, Selber bem Feigen erzeugt er ben Muth.

Auch jenes erhabene Gefühl, welches ber Anblick zerstörenber Naturgewalten in uns weckt und zurückläßt, hat Schiller völlig im Geiste Rants bargestellt, wie er uns die Feuersbrunst und die Gemüthstimmung schilbert, womit ber seiner Habe völlig beraubte Mensch auf

<sup>1</sup> Rritit ber Urtheilsfraft. § 28. (5. 112-114.)

bie leergebrannte Statte hinblidt: "Mußig fieht er feine Werte und bewundernd untergehen!"

Run ift bie Borftellung jener moralischen Rraft, welche nicht bloß aum subjectiven Gefühl bes Erhabenen gehört, fondern in bem objectiven Charatter beffelben ericheinen und ausgebrudt fein will, nothwendig mit der Idee des fittlichen Endameds verbunden. "Alfo muß das Erhabene jederzeit Beziehung auf die Denkungsart haben, d. i. auf Maximen, bem Intellectuellen und ben Bernunftibeen über bie Sinn= lichkeit Obermacht zu verschaffen."1 Daber ift es bie von ber 3bee ber Freiheit und Menschenwurde erfüllte Gesinnung und Thatkraft, die im genauesten Sinn den erhabenen Charatter und Gegenstand ausmacht. Der gute Wille ift als folder tein mahrnehmbares, also auch kein afthetisches Object, doch wird er das lettere, wenn er als Kraft erscheint, als feuriger Thatenbrang, ber ihn zu handeln nöthigt. Dann ift bas Gute nicht bloß Maxime, sonbern Affect, nicht bloß ibeale Willensrichtung, sonbern ein von ben höchften Zweden ber Menschbeit gang ergriffener Gemuthszuftanb: es ift nicht blog Gefinnung, sondern Begeisterung ober Enthusiasmus. "Die 3bee bes Guten mit Affect heißt ber Enthufiasmus. Diefer Gemuthezustand icheint erhaben zu fein, bermaßen, daß man gemeiniglich vorgiebt, es konne ohne ihn nichts Großes ausgerichtet werben." 2

Der Enthusiasmus ift nicht Schwärmerei: jener ift ein erhabener, biese ein kranker Gemüthszustand; ber Enthusiast erhebt seine Einbildungskraft über die Sinnenwelt und lebt mit ganzer Seele für die Berwirklichung der Ibeen oder die Ausgaben der übersinnlichen Welt, der Schwärmer dagegen verliert sich brütend und grüblerisch in die Geseimnisse der Geisterwelt und verwandelt sie in imaginäre Objecte, die er wahrzunehmen sich einbildet; die Phantasie des ersteren ist zügelslos, die des anderen regellos; jener mit seiner ungesesselten Sinsbildungskraft kann die wirkliche Welt und ihre Gesetze vergessen, dieser dagegen wird mit seiner verkehrten Sinbildung dieselbe versälschen, daher läßt sich der Enthusiasmus mit dem Wahnsinn, die Schwärmerei mit dem Wahnwitz vergleichen. In dieser Würdigung des Enthusiasmus und der Schwärmerei begegnen uns in der Kritik der Urtheilskraft dieselben Ansichten wieder, die wir in dem Versuch nüber die Krankheiten

<sup>2</sup> Kritit ber Urtheilstraft. Allg. Anmig. zur Exposition ber afthetischen resectirenden Urtheile. (S. 128.) — 2 Ebendas. (S. 125.)

bes Ropfs" und in der Sathre "Träume eines Geistersehers" u. s. w. kennen gelernt haben.

Wie bas Gefühl bes Erhabenen ein begeistertes Bohlgefallen, so ift ber Enthusiasmus bie begeisterte gute Gefinnung. Bas bie Begeisterung von der rein moralischen Gefinnung unterscheibet, ift ber Affect, der durch seine fortreikende Kraft die Gefinnung in unwillfürliche Sandlung verwandelt und barum afthetisch wirkt, aber zugleich burch seine blinde, ungestüme Art die Ueberlegung beeinträchtigt und die Gemuthsfreiheit hemmt. Man muß die Affecte wohl von den Leidenicaften unterscheiben, womit man fie nur zu haufig verwechselt bat: iene find Gefühls= ober Empfindungszuftanbe, diese bagegen Begehrungs= auftande: ber Affect bestimmt die Temperatur und Triebkraft des Willens, bie Leibenschaft bie Richtung und bas Object beffelben; jener kann bas Bute flürmisch und unüberlegt verfolgen, biefe ergreift und verfolgt ihre unsittlichen Zwede mit voller Absicht und Ueberlegung. Daber wirb im Affect die Freiheit bes Gemuthe nur gehemmt, in ber Leibenschaft aber aufgehoben. Unwille und Born find Affecte, Sag und Rache find Leibenschaften.2

Je affectlofer und freier (im moralischen Sinne) bas Gemuth ift, um so erhabener erscheint ber Charafter, wenn diese Affectlofigkeit fich in seiner Sandlungsweise barftellt. Gine folde rubige Erhabenbeit nennt unfer Philosoph edel und bewunderungswürdig. Die Leidenschaft ift nie erhaben, die Affecte konnen es sein, wenn sie feuriger, thatkraftiger, ruftiger Art find, wie bie "waderen Affecte", welche Rant von ben "fcmelzenben" unterscheibet. Es gilt bie gute Sache, welche affectvoll ergriffen und gewollt wird. So fann ber Unwille und Born über bas Schlechte, felbft die Berzweiflung barüber, wenn fie entruftet und nicht etwa verzagt ift, einen erhabenen Ginbrud machen. In folden Affecten erscheint die Rraft jum Guten mit bem Bewußtsein ibrer fiegreichen Macht über ben Wiberstand bes Schlechten. Mit Recht rebet man von einem eblen Born und einer edlen Entruftung.8 Wie erhaben hat Schiller diese Affecte empfunden! Wie ergreifend und herrlich baben bie beiben Freunde bes Dichters. Danneder und Boethe, uns ben Ausbruck berfelben bargeftellt!

<sup>1</sup> Kritit ber Urtheilstraft. (S. 129.) Bgl. dieses Werk. Bb. IV. (4. Aust.) Buch I. Cap. XVI. S. 263—265. — 2 Ebendas. Erster Theil. Abschn. I. Buch II. Allg. Anmtg. u. s. w. (S. 125 Anmtg.) — 2 Ebendas. (S. 126.)

Nur die tabferen Affecte bes Guten find erhaben, nie die schmelzenben, da diese unsere Rraft jum Guten, wie unsere Widerstandstraft gegen das Bose und die Uebel der Welt nur als Ohnmacht und alles Bertrauen barauf mit Unluft empfinden, woraus ein weicher, leicht rührbarer und gerührter Seelenzustand hervorgeht, der nie eine erhabene, boch in der Form der Frommigkeit und des Gottvertrauens eine fcone SinneBart zeigen tann, aber als Sang gur Ruhrung in eine völlig merthlofe Empfinbelei ausartet. Wie ber Enthusiasmus burch seine moralische Thatkraft von aller Schwärmerei, burch bie ungeftume Macht feines Affects von der Besonnenheit der rein moralischen Befinnung, burch bie Uneigennütigkeit seiner affectvollen Empfindung von aller Leidenschaft, so ift er durch die Energie und Tüchtigkeit feiner Affecte von aller Empfindsamteit ober Sentimentalität unterschieben. Wie die Schwarmer, fo find auch die sentimentalen Leute nicht Enthufiaften, fondern Phantaften: beibe nehmen Objecte, bie nur in ihrer Phantafie find, für wirkliche Dinge; jene seben Geifter, wo keine find und fein konnen, diese tauschen fich nicht bloß über die Macht, sondern auch über die Existenz der Uebel, fie halten die wirklichen für unüberwindlich und die eingebildeten für wirklich: baber befinden fie fich mit Borliebe in schmerzlich gerührter Stimmung und genießen ihre kraftlosen und weichen Affecte als die Vorzuge feiner und gefühlvoller Seelen.1

Die erhabene Gemüthkart steht im Gegensatz gegen die zahlreichen Mächte der Welt, die dem Guten widerstreben, und das tiese und schmerzeliche Gefühl dieses Contrastes kann sie dergestalt beherrschen, daß sie sich isolirt und von der Welt zurüczieht. Nun ist die Frage: ob "die Absonderung von aller Gesellschaft auch als etwas Erhabenes anzusehen sei?" Es wird also gesragt: ob mit den Affecten erhabener Charaktere auch eine gewisse Art des Weltschmerzes oder der pessimistischen Stimmung sich vertragen könne? Da man die großen Denker heutzutage auf den Pessimismus zu untersuchen pslegt, so sollte man dei Kant nicht übersehen, wie er in seiner Kritik der Urtheilsekrast diese Frage gestellt und beantwortet hat. Sie lautet in der kürzesten Form: giedt es eine erhabene Misanthropie? Menschenbaß und Menschenschen sind nie erhaben, jener ist eine häßliche Leidenschaft, diese ein surchtsamer und verächtlicher Affect. Es kann daher

<sup>2</sup> Rritif ber Urtheilstraft. (S. 126 u. 127.)

nur von einer solchen Misanthropie die Rebe sein, welche sich mit der Philanthropie nicht bloß verträgt, sondern aus ihr hervorgeht: b. i. eine solche, die nicht das Wohlwollen für die Menschen, nur das Wohlgefallen an ihnen nach einer langen und traurigen Ersahrung verloren hat.

Der Gegenstand dieser Erfahrung find die wirklichen Uebel, bie nicht etwa bas Schickfal über uns verhängt, sonbern welche bie Menschen fich gegenseitig anthun, und die aus ihren feindseligen Befinnungen, b. h. aus ber haflichen Difanthropie entspringen. Aus bem grundfätlichen Wohlwollen folgt eine grundfätliche Antipathie wiber jene gehäffigen Gefinnungen, bie bas Gegentheil aller Menfchenliebe ausmachen und in ber Menschenwelt ebenfo weit berbreitet als tief eingewurzelt find. Die Leiben, welche bas Schickfal uns gufügt, erweden schmergliche und mitleibige Affecte, die schmelzender, aber nicht erhabener Art find, wogegen biejenigen Leiben, welche bie menschliche Bosheit und Schlechtigkeit verursacht, energischen Unwillen und jene grundsätliche Antipathie hervorrufen muffen, die zu den ruftigen Affecten gehört und ben Ginbrud einer erhabenen Trauer macht. Wenn Sauffure von einer Alpengegend in Savoyen fagt: "es herricht baselbst eine gemisse abgeschmadte Traurigkeit", so kannte er "boch auch eine intereffante Traurigkeit, welche ber Unblid einer Gin= obe einflößt, in die fich Menschen wohl verfeten mochten, um von ber Welt nichts weiter ju horen noch ju erfahren, bie benn boch nicht fo gang unwirthbar fein muß, baß fie nur einen bochft muhfeligen Aufent= halt für Menichen barbote. Ich mache biefe Unmerkung nur in ber Absicht, um zu erinnern, bag auch Betrübnig (nicht niedergeschlagene Traurigfeit) ju ben ruftigen Affecten gegablt werben tonne, wenn fie in moralischen Ibeen ihren Grund hat, wenn fie aber auf Sympathie gegrundet und als folde auch liebensmurbig ift, fie bloß zu ben ichmelzenden Affecten gehöre, um baburch auf bie Gemuthestimmung, bie nur im erften Fall erhaben ift, aufmertfam zu machen."1

Die erhabene Gemüthkart wurzelt, wie die religiöse, in der moralischen Kraft und Gesinnung. Da nun die Furcht nie erhaben sein kann, so mußte sich unser Philosoph die Frage auswersen: ob denn die Gotteksurcht, dieser Grundzug der religiösen Gesinnung, den Charakter einer erhabenen Gemüthkart entbehre? Es giebt, wie seine

<sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. (S. 129-131.)

Religionslehre gezeigt hat, eine mahre und eine falsche Gottesfurcht: jene ist erhaben, weil sie das Gegentheil aller niedrigen Furcht ist, biefe bagegen niedrig und klein, wie die Furcht felbft, die fich in ben Staub mirft, weil fie vor der Macht Gottes, wie vor einer gerftorenben Naturgewalt, gittert und burch bie außeren Beichen ber Demuth bie göttliche Strafe abwenden und die Gunft Gottes erwerben möchte. Eine solche Furcht verfälscht die Erhabenheit Gottes, mahrend die mahre Bottesfurcht, b. h. die gottgefällige Gefinnung, allein im Stande ift, diefe Erhabenheit zu erkennen. "Auf folche Beife unterscheibet fich Religion von Superstition, welche lettere nicht Ehrfurcht für bas Erhabene, sondern Furcht und Angst vor dem übermächtigen Besen, beffen Willen ber erschreckte Mensch fich unterworfen fieht, ohne ibn boch hochzuschäten, im Gemuthe grundet, woraus bann freilich nichts als Gunftbewerbung und Einschmeichelung ftatt Religion bes guten Lebensmanbels entspringen tann." So ftimmt Rants Lehre vom Erhabenen in der Kritik der Urtheilskraft mit seiner Religionslehre völlig überein und bestätigt durch das afthetische Gefühl, was diese von der religiösen Gefinnung erklart hatte.1

Da sich die erhabenen Gefühle und Erscheinungen auf das moralische Gefühl grunden, so ergeben fich hieraus einige Folger= ungen, die das Urtheil über das Erhabene in seinem specifischen Unterschiebe von bem Urtheil über bas Schone betreffen. Beibe find allgemeingültig und nothwendig, weil fie allgemein mittheilbar find, aber ber Sinn für das Erhabene wird in seiner Ausbildung mit ber bes moralischen Gefühls gleichen Schritt halten muffen und fich barum langsamer entwickeln, als ber Sinn für bas Schone; er bebarf, um richtig zu urtheilen, mehr als biefer ber Cultur, fo wenig er burch bie lettere erzeugt wirb. Die Urtheile über bas Schone wie über bas Erhabene find afthetischer Art und gehoren ju bem Beurtheilungsvermogen, welches wir Geschmad nennen, doch laffen wir biefes Wort in der Anwendung lieber von der Beurtheilung bes Schonen, als von ber bes Erhabenen gelten. Dies zeigt fich besonders in ber negativen Die Unempfindlichkeit und Gleichgultigkeit für das Schone erscheint uns stets als ein Mangel an Geschmack, bagegen bie für bas Erhabene als ein Mangel an Gefühl. Wem ber Sinn für bie Schönheit einer Erscheinung fehlt, von bem fagen wir: er habe

<sup>2</sup> Aritit ber Urtheilstraft. § 29. (S. 114-116.) Fifder, Geid. b. Philoj. V. 4. Muft. R. M.

keinen Geschmack. Wem dagegen der Sinn für die Erhabenheit der Natur oder großer Charaktere abgeht, von dem sagen wir: er habe kein Gesühl. "Beides aber sordern wir von jedem Menschen und sehen es auch, wenn er einige Cultur hat, an ihm voraus, nur mit dem Unterschiede, daß wir das Erstere, weil die Urtheilskraft darin die Einbildung bloß auf den Verstand als Vermögen der Begriffe bezieht, geradezu von jedermann, das Zweite aber, weil sie darin die Einbildungskraft auf Vernunft als Vermögen der Ideen bezieht, nur unter einer subjectiven Voraussetzung (die wir aber jedermann ansinnen zu dürsen uns berechtigt glauben) sordern, nämlich des moralischen Gefühls im Menschen, um hiermit auch diesem ästhetischen Urtheile Nothwendigkeit beizulegen."

## Biertes Capitel.

Die Deduction der reinen afthetischen Artheile und die Dialektik der afthetischen Artheilskraft.

# I. Natur und Runft.

1. Die freie Sconheit.

Wir haben in der restectirenden Urtheilskraft das mittlere, vom Berstande zur Bernunft gleichsam auf dem Uebergange begriffene Bermögen, dessen Princip die natürliche Freiheit oder Zweckmäßigkeit war, entdeckt und die ästhetische Beurtheilung von der logischen und moralischen genau unterschieden. Zwischen dem logischen und ästhetischen Urtheile steht das teleologische, zwischen dem Schönen und Suten, steht der Begriff des Erhabenen; in der Mitte, gleich weit entsernt von dem Sinnlichen, Logischen und Moralischen, sleht das Schöne. Es ist unabhängig von jedem Interesse sinnlichen, steht das Schöne. Es ist unabhängig von jedem Interesse sinnlichen Betrachtung der Dinge. Kants großes Berdienst ist, daß er zuerst diese Sigenthümlichkeit der ästhetischen Borstellungsweise erleuchtet hat. Das erste von ihm zur Erläuterung gewählte Beispiel ist gerade in dieser Rücksicht gut und

<sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 29. (G. 116-118.)

lehrreich, denn es läßt den Punkt, auf den es ankommt, deutlich hervorspringen. "Wenn mich jemand fragt, ob ich ben Palast, ben ich vor mir sebe, schon finde, so mag ich zwar sagen: ich liebe bergleichen Dinge nicht, die bloß für bas Angaffen gemacht find, ober wie jener irokefische Sachem: ihm gefalle in Paris nichts beffer als bie Garkuchen; ich kann noch überbem auf gut rouffeauisch auf die Eitelkeit ber Großen schmalen, welche ben Schweiß bes Volkes auf so entbehr= liche Dinge verwenden; ich kann mich endlich gar leicht überzeugen, bak, wenn ich mich auf einem unbewohnten Gilande ohne Soffnung, jemals wieder zu Menschen zu kommen, befande und ich burch meinen bloken Wunsch ein solches Brachtgebäude hinzaubern könnte, ich mir auch nicht einmal biese Mube barum geben wurde, wenn ich schon eine butte hatte, die mir beguem genug mare. Man kann mir alles diefes einräumen und gut heißen, nur davon ift jett nicht die Rede. will nur wiffen, ob die bloge Borstellung des Gegenstandes in mir mit Bohlgefallen begleitet sei, so gleichgültig ich auch immer in Ansehung ber Ezistenz des Gegenstandes dieser Vorstellung sein mag. Man fieht leicht, daß es auf dem, was ich aus dieser Vorstellung in mir selbst mache, nicht auf dem, worin ich von der Existenz des Gegenstandes abhange, ankomme, um zu sagen, er sei schon, und zu beweisen, ich habe Ein jeder muß eingestehen, bag basjenige Urtheil über Schönheit, worin fich bas minbeste Interesse mengt, sehr parteilich und kein reines Geschmacksurtheil sei. Man muß nicht im Minbesten für bie Ezistenz ber Sache eingenommen, sondern in diesem Betracht ganz gleichgültig fein, um in Sachen bes Geschmads ben Richter zu spielen." 1

Wenn nun ein Object durch die bloße Betrachtung unmittelbar gefällt, so gründet sich dieses Gesühl der Lust auf das freie Spiel unserer vorstellenden Kräfte, d. h. auf die spielende Uebereinstimmung zwischen Sindilbungstraft und Verstand. Die Sinsicht in dieses Verhältniß der Gemüthsträfte ist maßgebend für die Erkenntniß des Schönen. Die Sindilbungstraft harmonirt mit dem Verstande, d. h. sie bildet ihre Vorstellung vollsommen gesehmäßig, sie handelt nicht regellos, sondern intellectuell; sie stimmt mit dem Verstande spielend überein, d. h. sie steht nicht unter dem Zwange des Verstandes und bildet ihre Vorstellung nicht nach vorgeschriebenen Begriffen, sondern handelt völlig

<sup>1</sup> Aritit ber Urtheilstraft. Erster Theil. Abschn. I. Buch I. § 2. (Bb. VII. S. 45.) Bgl. oben S. 434 u. 485.

ungezwungen, frei und unabhängig von jeder gegebenen Regel. In der ästhetischen Betrachtungsweise ist die Einbildungskraft ebenso gesehmäßig als frei: sie ist gesehmäßig ohne Geseh, sie schaft zwedmäßig ohne Abssicht. Es liegt darum in der Natur der ästhetischen Einbildungskraft, daß ihre Borstellungen jede absichtliche Gesehmäßigkeit, jede erzwungene Regelmäßigkeit ausschließen. Das absichtlich Regelmäßige ist steif und beshalb stets geschmackswidrig. Ein englischer Park in seiner scheinbaren Regellosigkeit ist dem Spiele der ästhetischen Einbildungskraft weit ans gemessen, als die steise und prosaisch symmetrische Gartenkunst des französischen Geschmacks.

Wenn das Object durch die bloße Betrachtung gefällt, so gefällt es durch seine bloße Form. Was die letztere außerdem noch gefällig macht, ist nicht mehr rein ästhetisch, sondern sinnliches, auf Reiz und angenehme Empfindungen berechnetes Beiwerk. Die Form ist die Hauptsache, sie ist das eigentlich ästhetische Object. In der bildenden Kunst besteht die reine Form in der Zeichnung, in der musikalischen in der Composition.

Das rein afthetische Object ist die freie Schönheit. Frei ist das vorgestellte Object, wenn es weder von einem andern abhängt, noch zu seiner Betrachtung einen Begriff verlangt, durch ben es bestimmt und vervollständigt wird. So find 3. B. alle Zierrathen, wie Schmuck, Rahmen u. bgl. bienende Schönheiten ober "äfthetische Parerga". 3 Daber nennt Rant alle Objecte des afthetischen Boblgefallens, in benen fich eine Gattung vertorpert, "anhangende Schonheiten", weil ihre Betrachtung ben Gattungsbegriff voraussetzt und ihre Schonheit biefem Begriffe gleichsam anhängt. Jebes Kunstwerk ift nach einer Ibee geschaffen, die in unserer Betrachtung gegenwärtig sein muß, oder wir können das Kunstwerk selbst nicht afthetisch beurtheilen. Das eigentliche Gebiet der freien Schönheit, wie Kant den Begriff nimmt, wird darum nicht in der Kunft, sondern bloß in der Natur entdeckt werden. Auch bie animalische Naturschönheit ist noch anhängender Art. Wir muffen bie Gattung, ben Thpus bes Thier- und Menschenleibes kennen, um biese Natursormen ästhetisch zu würdigen und sie als schon ober nicht schön zu beurtheilen. Je nachdem fich die Gattung vollkommener oder unvollkommener in ben Individuen ausprägt und barftellt, bestimmt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aritit der Urtheilstraft. Erster Theil. Allg. Anmig. zum ersten Abschnitt der Analytik. (Bb. VII. S. 87—91.) — <sup>2</sup> Ebendaf. § 14. (S. 69 figd.) — <sup>3</sup> Ebendaf. § 14. (S. 70.) .

fich bas afthetische Urtheil: bier verbindet fich ber Begriff ber Schonheit mit dem der Bolltommenheit, das afthetische Wohlgefallen mit dem intellectuellen. Daher ift das Gebiet der freien Schönheit eigentlich nur auf dem Schauplat des ungebundenen, elementaren Raturlebens Je absichtsloser die Naturerscheinungen find, je weniger fie etwas Bestimmtes bedeuten, um fo freier ift ihre Schonheit, um fo reiner ihre afthetische Wirkung. So werben wir mit bem Begriffe ber freien und ungebundenen Schönheit auf die landschaftliche Natur und bas Stilleben hingewiesen, und Rouffeaus afthetische Empfindungsweise rechtfertigt fich noch vor bem Richterstuhle ber kantischen Rritik. Bugleich bemerken wir, wie unter bem Gefichtspunkt ber letteren Schonheit und Erhabenheit in der objectiven Welt unendlich weit von ein= ander abstehen und gleichsam die Pole ber afthetischen Welt ausmachen: bas Gebiet ber Schönheit ift bie einsame, freie, absichtslos waltenbe Natur, das idulische Naturleben; das der Erhabenheit ber fittliche Bille in feiner Singebung und Aufopferung fur die Ibee ber Menfcbeit. Man konnte bie freie Schonbeit im Sinne Rants mit ben Worten bes Chors in ber Braut von Meffina bezeichnen: "Auf den Bergen ift Freiheit! Der Sauch ber Grufte fteigt nicht hinauf in die reinen Lufte, die Welt ift vollkommen überall, wo ber Menfc nicht hinkommt mit seiner Qual!"1

#### 2. Die anhangenbe Goonbeit.

Der Begriff ber "anhängenben Schönheit" bahnt uns ben Weg zu einer wichtigen afthetischen Lehre. Das Object gefällt auch hier bloß burch seine Form, aber biese gefällt mehr ober weniger: bas ästhetische Wohlgefallen ist graduell verschieden, das ästhetische Urtheil richtet sich nach der Formvollkommenheit, die eine unendliche Stusenleiter von Graden erlaubt. Freie Schönheiten sind nicht graduell verschieden. Schöne Landschaften lassen sich sewer ober gar nicht vergleichen, jede ist nur sie selbst. Dagegen beurtheilen wir den thierischen oder menschlichen Körper ästhetisch verschieden, wir sinden den einen schöner als den andern, je nachdem uns seine Form mehr oder weniger vollkommen erscheint. Nun ist diese Vollkommenheit nichts anderes als der Ueberzeinstimmungsgrad zwischen Gattung und Individuum; je reiner der Typus der ersten sich in der Wildung des zweiten darstellt, um so vollkommener ist die Form des letzteren, um so schöner das Individuum

<sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. Erfter Theil. § 16. (6. 74-77.)

selbst. Mithin besteht hier die afthetische Beurtheilung in der Bergleichung des Objects mit seinem Gattungsbegriff: diese Vergleichung ist intellectuell, die Beurtheilung der anhängenden Schönheit daher ein intellectuelles Geschmackurtheil. Ein solches Urtheil verlangt eine Richtschur oder ein Richtmaß, wonach sich der Grad des ästhetischen Wohlgesallens bestimmt. Die vorgestellte Form wird beurtheilt, indem wir sie mit dem Begriff der Gattung vergleichen: daher ist der letztere das Richtmaß unseres Urtheils. Nun ist die Gattung als solche keine Erscheinung, sondern eine Idee; die im Individuum verkörperte Idee ist das Ideal. Die Gradunterschiede unseres ästhetischen Wohlgesallens und Urtheils sind demnach nur möglich kraft eines Ideals, womit wir die gegebene Erscheinung vergleichen. Hier entsteht die Frage: welches ist das Ideal des ästhetischen Urtheils?

## 3. Das Ibeal ber Schonheit.

Die Ibee ber Gattung ift ber 3med, bem bas Individuum entfprechen foll, fie ift beffen innerer 3med. Ericheinungen, bie teinen 3med haben, ber fich bilblich vorftellen lagt, haben auch tein 3beal: es giebt von Landschaften und Gegenden teine Ibeale, benn biefe find nicht gattungsmäßige (anhangenbe), sonbern individuelle (freie) Schonbeiten. Erscheinungen, bie ihren 2med außer fich haben, find ebenso wenig eines Ibeals fabig: es giebt von Mitteln, Gerathschaften und bergleichen teine Ibeale. Erscheinungen, welche bienenber Natur find, felbst wenn ihre 3wedmäßigkeit innerer Art ift, erlauben nur ein untergeordnetes, relatives Ibeal, also kein foldes, bas für die afthetische Urtheilstraft überhaupt maßgebend sein tann. Das afthetische Ibeal muß die hochfte Ibee ber afthetischen Urtheilskraft sein. Es bleiben mithin nur solche Objecte übrig, die ihren 3med in fich felbst haben und ichlechterbings nicht bienenber Natur find. Die einzige Erscheinung biefer Art ift ber Menich, barum ift nur ber Menich fähig, bas Ibeal ber Schönheit zu sein: die höchfte Borftellung ber afthetischen Urtheil&fraft ift bas menfolice 3beal. Sier unterscheiben fich auf bas Deutlichste die freie und anhängende Schönheit: jene in ihrer Bollendung ift bie ibyllische Natur, biese in ihrer Bollenbung ift bas mensch= liche Ibeal. Sier unterscheibet fich auf bas Deutlichste bie reine Bernunft und die afthetische Urtheilskraft: bas Ibeal ber ersten ift Gott, das der zweiten der Menfch.

Bu ber Bestimmung bes menschlichen Ibeals gehören zwei Begriffe: 1. bie Ibee bes Selbstzwecks, biefer Grundbegriff ber moralischen

Bernunft, und 2. die Borftellung ber normalen menschlichen Erschein= ung. Erft durch die lettere wird die Ibee des Menschen zum afthetischen 3beal. Kant nennt fie beshalb "bie afthetische Normalibee": Idee, weil diese Vorstellung nicht empirisch gegeben ift, auch burch fie nichts embirisch gegeben werden kann; afthetische Ibee, weil es die Einbildungsfraft ift, die fie hervorbringt, und Normalidee, weil fie unserem äfthetischen Urtheile die Rorm ober Richtschnur giebt. Die afthetische Normalibee ift tein Gattungsbegriff, ben ber Berftanb macht; fie ift nicht eine Summe von Merkmalen, sondern eine individuelle Bor= stellung, welche die Einbildungstraft aus dem ihr geläufigen Stoff bekannter Borftellungen hervorbringt. Aus fo vielen Menschen, die fie wahrgenommen, bilbet die Phantafie die normale Erscheinung, gleich= fam ben muftergultigen Menfchen, ben "Ranon", wie bie Alten gefagt Rach diesem Ranon beurtheilt fie die menschlichen Formen, nach seiner Borfdrift richtet fich die kunftlerische Darftellung. jur Normalibee hinzukommen muß, um fie individuell und lebendig ju machen, ift das Charakteristische. Das Normale und das Charakteriflische vereinigen und burchbringen fich in ber wirklichen Schonheit. Wenn das Charafteriftische auf Roften des Normalen übertrieben wird, so geht die Schönheit verloren und es entsteht die Karikatur; wenn sich bas Normale auf Rosten bes Charafteristischen und Individuellen geltend macht, so entsteht die leblose, abstracte Figur, welche nicht schon ift, fondern nur richtig, nicht kunftlerisch, sondern akabemisch, nicht afthetisch, sondern schulgerecht.1

# II. Die fcone Runft.

#### 1. Der Begriff ber Runft.

Der Begriff des Ideals bahnt uns den Weg zu einer neuen äfthetischen Einsicht. Das Ideal ift in der natürlichen Erscheinung nicht vollskommen dargestellt, es ist nicht empirisch gegeben, sondern soll ästhetisch gegeben werden, also muß dasselbe als natürliche Erscheinung ästhetisch hervorgebracht werden: dies geschieht durch die Kunst.

Die Erkenntniß bes Schönen ift nicht Wissenschaft, sonbern Aritik, bie Erzeugung besselben nicht Wissenschaft, sonbern Kunft. Wie das Schöne vom Angenehmen und Nüglichen, so ist die schöne Kunft von ber angenehmen und mechanischen zu unterscheiben: sie soll das Ibeal

<sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 17. (S. 77-82.)

in eine natürliche Erscheinung verwandeln: ihre Aufgabe ist daher die vollkommene Darftellung ber afthetischen Ibee. Das Schone ift bemnach die Aufgabe und Absicht ber Runft, mahrend es doch eine absichtliche Wirkung weber sein noch als solche gelten will. Die Runft handelt absichtsvoll, doch foll ihr Werk als ein absichtsloses erscheinen und beurtheilt werden, fie foll schaffen, wie die Ginbilbungstraft vorftellt: gesetmäßig ohne Geset, zwedmäßig ohne 3wed. "Alfo muß bie 3wedmäßigkeit im Producte ber iconen Runft, ob fie awar absichtlich ift. boch nicht absichtlich scheinen: b. i. die schone Runft muß als Natur anzusehen sein, ob man fich ihrer zwar als Runft bewußt ift. Natur aber erscheint ein Product ber Runft baburch, bag zwar alle Punktlichkeit in ber Uebereinkunft mit Regeln, nach benen allein bas Product bas werden kann, was es sein soll, angetroffen wird, aber ohne Beinlichkeit, ohne daß die Schulform burchblickt, b. i. ohne eine Spur zu zeigen, bag bie Regel bem Runftler vor Augen geschwebt und seinen Gemuthstraften Fesseln angelegt habe."1

#### 2. Eintheilung und Werth ber Runfte.

Der Begriff bes Ibeals enthält zugleich das Eintheilungsprincip ber Runft. Die Runft ift ber Ausbrud afthetischer Ibeen, die afthetische Normalibee ift ber Menich. Nun ift bie Ausbrucksweise bes Menichen, wodurch er sein Inneres offenbart, eine breifache: nämlich Wort, Geberbe und Ton ober Articulation, Gesticulation und Modulation; bas Wort ist die ausbrucksvolle Vorstellung, die Geberde der ausdrucksvolle Rorper, ber Ton die ausbruckvolle Stimmung und Empfindung. Die Erscheinung bes menschlichen Ibeals in seinem ganzen Umfange forbert baber brei verschiebene Runfte: bie afthetische Darftellung ber Befuhle und Gebanten ift bie rebenbe Runft, bie bes menschlichen Rorpers bie bilbenbe Runft, die ber Affecte und Stimmungen die Mufik. Die rebenden Runfte find Berebfamteit und Dichttunft, die bilbenden Plaftik und Malerei, die ihre Ideen in der Sinnenanschauung ausbruden: die Plastit geht auf die Sinnenwahrheit, die Malerei auf den Sinnenschein. Das nächste Object der Blaftit ist ber menschliche Körper. ihre weiteren find die Rorper, welche mit bem menfclichen Dafein aunachft zusammenhangen, das Saus und die Gerathe: fie ift Bilbhauer-

<sup>1</sup> Kritit ber Urtheilstraft. Buch II. Debuction ber reinen afihetischen Urtheile. § 43-45. (Bb. VII. S. 163-167.)

kunst, Baukunst, Tektonik. Unter ben bilbenben Künsten steht am höchsten bie Malerei, genauer gesagt die Zeichenkunst, weil sie Grundlage aller bilbenden Kunst ausmacht und den größten Umsang der Darstellung hat, denn sie kann alles sichtbar Gestaltete ausdrücken. Zur Malerei im weitesten Sinn rechnet Kant auch die kunstvolle auf den schonen Sinnenschein berechnete Zusammenstellung der Objecte, die malerisch ordnende Gartenkunst, die ässhetische Einrichtung und Decoration der Zimmer, die Bekleidung der Wände, Anordnung der Zimmergeräthe u. s. f., zuleht auch die menschliche Kleidung, das künstelerisch behandelte Kostüm.

Bon ber rebenden und bilbenden Runft, in welcher letteren die Beichnung bas Befentliche ausmacht, unterscheibet Rant bie Musit und Malerei, soweit biese nicht Zeichnung ift, sondern Farbenkunft. und Form (Zeichnung) machen uns Vorstellungen anschaulich, Ton und Farbe bagegen ftellen für fich nichts Bestimmtes vor und beziehen fich nicht auf Borftellungen, fondern auf Empfindungen, beren genußreiches und icones Spiel burch bie fünftlerische Zusammenstellung ber Farben und Tone bewirft wirb. Gleichartige Sinnesempfindungen, wie bie bes Gefichts ober bes Gehors, find graduell verschieben, und die verschiedenen Empfindungs= ober Stimmungsgrade stehen zu einander in bestimmten Berhaltniffen; bie richtigen Berhaltniffe ober bie wohl= gemeffenen Proportionen ber Tone und Farben bilben beren Form unb Ordnung: biefe ift durch bie Wiffenschaft mathematisch bestimmbar und wird durch die Runft afthetisch vernehmbar. Beurtheilen wir die Musik (und nach ihrer Analogie die Farbentunft) als finnliche Darftellung ber Tonverhaltniffe, die selbst mathematisch bestimmte Ordnungen und Formen find, fo gilt bie Dufit burchaus als icone Runft. Diefes Urtheil wird baburch bestätigt, daß zu ihrer Auffaffung bas bloße Sinnesorgan nicht ausreicht, benn bas befte Bebor im akuftischen Sinn ift noch lange nicht mufikalisches Gebor. Beurtheilen wir bagegen bie Mufik bloß als bas genußreiche Spiel ber Empfindungen, so ift ihre Wirkung ein finnliches Wohlgefühl, welches Rant bis in die körperlichen Organe verfolgt. Dann gilt die Musik nur als angenehme Runft.1

Diese Erwägung bestimmt ben boppelseitigen Werth, welchen Rant ber Musik in ber Rangordnung ber Runste zuerkennt. Offenbar ist bie bochte unter allen Runsten bie Poesie, benn nirgenbs bringt bie Gin-

<sup>2</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 51. (6. 183-189.)

bilbungefraft tiefer und umfaßt ein größeres Gebict. Beurtheilen wir ben Werth ber Runfte nach bem Umfange und ber Starte ber Ginbilbungstraft, wie weit biefelbe reicht und wie tief in bie menschliche Natur fie eindringt, so ift fein Zweifel, daß die Dichtkunft ben erften Rang behauptet. Dagegen ift die Beredsamkeit, wenn fie fich mit poetischen Mitteln ausschmudt, eine falsche Runft. Bill fie überzeugen, so ift fie ein Geschäft bes Verstandes; will fie blenden und überreden, so braucht fie die Mittel ber Ginbilbungstraft als Aunstgriffe, Runftgriffe aber find nicht Runft. "In der Dichtfunft geht alles ehrlich und aufrichtig zu. Sie erklart fich, ein bloges, unterhaltenbes Spiel mit ber Einbildungsfraft, und zwar ber Form nach einftimmig mit Berftanbesgesehen, treiben zu wollen, und verlangt nicht, ben Berftanb burch finnliche Darftellung zu überschleichen und zu verftriden." muß gefteben", fagt Rant anmerkungsweise, "baß ein icones Gebicht mir immer ein reines Bergnugen gemacht bat, anftatt bag bie Lefung der besten Rebe eines romischen Volks- ober jetigen Varlaments- ober Ranzelrebners jeberzeit mit bem unangenehmen Gefühl ber Migbilligung einer hinterliftigen Aunst vermengt mar, welche die Menschen als Maschinen in wichtigen Dingen zu einem Urtheile zu bewegen versteht, bas im ruhigen Nachbenken alles Gewicht bei ihnen verlieren muß."1

Bergleicht man mit ber rebenben Runft bie anberen Runfte, fo fteht ber Sprace nichts naber als ber Ton, ber Poefie nichts naber als die Mufit. Sie ift die Sprache der Empfindung. Rant beurtheilt an biefer Stelle die Mufit burch ihre Bergleichung mit ber menfclichen Stimme. "Der Reis berfelben, ber fich fo allgemein mittheilen laft, icheint barauf zu beruhen, baß jeber Ausbrud ber Sprace im Busammenhang einen Ton hat, ber bem Sinne beffelben angemeffen ift, daß dieser Ton mehr ober weniger einen Affect des Sprechenden bezeichnet und gegenseitig auch im Sorenben hervorbringt, ber benn in biesem umgekehrt auch die Ibee erregt, die in der Sprache mit solchem Tone ausgebrückt wird, und bag, fo wie die Modulation gleichsam eine allgemeine jedem Menschen verständliche Sprache der Empfindungen ift, die Tonkunst diese für sich allein in ihrem ganzen Nachdruck, nam= lich als Sprache der Affecte ausübt und fo nach dem Gesetze der Affociation die bamit natürlicherweise verbundenen afthetischen Ibeen allgemein mittheilt: bag aber, weil jene afthetischen Ibeen teine Be-

<sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 53. (G. 192. Anmig.)

griffe und bestimmte Gebanken sind, die Form der Zusammensehung dieser Empsindungen (Harmonie und Melodie) nur, statt der Form einer Sprache, dazu dient, vermittelst einer proportionirten Stimmung derselben (welche, weil sie bei Tönen auf dem Berhältniß der Zahl der Lustbebungen in derselben Zeit, sofern die Töne zugleich oder auch nacheinander verbunden werden, beruht, mathematisch unter gewisse Regeln gebracht werden kann) die ästhetische Idee eines zusammenshängenden Ganzen einer unnennbaren Gedankensülle einem gewissen Thema gemäß, welches den in dem Stüde herrschenden Affect aussmacht, auszubrücken."

In biefer Bedeutung als icone Runft fteht bie Mufik über ben bilbenben Runften, die von der Malerei burch die Bilbhauerei jur Baukunft herabsteigen; als angenehme Kunft beurtheilt, die nur mit Empfindungen fpielt und teine bestimmten Borftellungen bietet, ftebt die Mufit unter ber bilbenben Runft und ift von allen Runften bie unterfte. Sie geht von Empfindungen zu unbeftimmten Ibeen, die bilbende Runft von bestimmten Ideen zu Empfindungen; die plastischen Eindrude find bleibend, die mufikalischen vorübergebend. Bu biefer ber Musik ungunstigen Bergleichung fügt Rant noch ben Borwurf, ben er personlich gegen sie auf dem Herzen hat: "Außerbem hangt der Mufik ein gewiffer Mangel ber Urbanitat an, bag fie, vornehmlich nach Beschaffenheit ihrer Instrumente, ihren Ginfluß weiter, als man ihn verlangt, (auf die Nachbarschaft) ausbreitet und fo fich gleichsam aufbrangt, mithin ber Freiheit anberer außer ber musikalischen Gesellschaft Abbruch thut, welches die Runfte, die zu den Augen reden, nicht thun, indem man seine Augen nur wegwenden barf, wenn man ihren Einbruck nicht einlaffen will. Es ift hiermit fast so, wie mit ber Ergötzung durch einen fich weit ausbreitenden Geruch bewandt. Der, welcher fein parfümirtes Schnupftuch aus der Tasche zieht, tractirt alle um und neben fich wider ihren Willen und nothigt fie, wenn fie athmen wollen, que gleich zu genießen; baber es auch aus ber Mobe gekommen ift." Dazu fügt er bie Anmerkung: "Diejenigen, welche zu ben hauslichen Unbachtsübungen auch bas Singen geiftlicher Lieber empsohlen haben, bedachten nicht, daß sie dem Bublicum durch eine folche larmende (eben baburch gemeiniglich pharifaische) Anbacht eine große Beschwerbe

<sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 53. (S. 198.)

auflegten, indem fie die Nachbarschaft entweber mitzusingen ober ihr Gebankengeschäft nieberzulegen nöthigten".

Uebrigens will Rant feine Eintheilung ber Runfte ausbrucklich nur als Bersuch betrachtet wiffen, ber feine ausschließende Geltung beansprucht. Das Wichtigfte ift ber Grundgebanke felbft: bag bie Runfte unter ben Gefichtspunkt bes menfchlichen Ibeals gestellt und von hier aus unterschieben werben. Diefer konnte fruchtbarer und ftrenger burchgeführt werben, als Rant in feiner Stigge versucht bat; er faßt das eintheilende Princip so eng, daß er sich die Möglichkeit nimmt, die Architektur als eine felbständige Runft zu begreifen. Ueber= haupt leiftet er mehr in ber Affociation, als in ber Unterscheibung ber Runfte. So wird ber Malerei bie Gartenfunft, ber Mufit bie Farbentunft zugesellt, bie beiben letteren bilben eine eigene Gattung unter bem Namen bes "fconen Spiels ber Empfindungen". Diefes Spiel felbst ift in gewiffer Rudficht nichts weiter als ein angenehmer Bechfel, und hier bietet fich von felbft bie Bergleichung mit allen von ber Runft im weitesten Sinn erfundenen Spielen, die ben Menfchen angenehm unterhalten und erheitern. So wird bem Tonfpiele bas Glucks= spiel und Gebankenspiel verglichen, welche insgesammt ben vergnüglichen Bechsel ber Empfindungen zum Biel haben.

Das Gebankenspiel ift das spielende Urtheil ober der Wiß. Bei dieser Gelegenheit giebt Kant seine Erklärung des Lächerlichen. Der Wiß ist der lächerliche Einfall, es werden Vorstellungen in uns erregt, die unsere Erwartung spannen, wir sind begierig, wie sich die Reihe dieser Vorstellungen vollenden wird, da wird eine neue Idee hinzugesügt, welche den angeregten vollkommen widerspricht und unsere Erwartung damit in nichts auflöst: in dieser Auslösung besteht das Lächerliche. "Das Lachen ist ein Affect aus der plöglichen Verwandlung einer gespannten Erwartung in nichts." Wir haben etwas ganz Anderes erwartet, als plöglich eintritt. Diese plögliche Täuschung ist als spielende Ueberraschung ein angenehmer und darum ergöglicher Wechsel von Empfindungen; es ist die angenehme Verstreuung, womit wir uns vom Ernste des Lebens abspannen. Den Druck des Lebens zu erleichtern, habe uns die Natur den Schlaf und die Hoffnung gegeben, sagte Voltaire. "Den Schlaf, die Hoffnung und das Lachen", sett Kant hinzu.

<sup>1</sup> Kritik ber Urtheilskraft. § 53. (S. 195.) Bgl. Kants Brief an Sippel vom 9. Juli 1784. (Bb. IV. dieses Werks. Buch I. Cap. VI. S. 110.)

Das Erhabene und Lächerliche find entgegengesetzte Empfindungsweisen: im Erhabenen geht das ästhetische Wohlgesallen in das moralische über, im Lächerlichen besteht das ästhetische Wohlgesallen im Wechsel angenehmer Empfindungen; das Erhabene wird von Kant moralisch, das Lächerliche sensualistisch begründet. Während er Burkes physiologische Theorie vom Gefühle des Schönen und Erhabenen ganz verwirft, weil badurch die Gemeingültigkeit dieser Gefühle unbegreislich gemacht werde<sup>1</sup>, giebt er selbst von den Wirkungen des Lächerlichen eine rein physiologische Erklärung.

#### 3. Das Benie.

Wir haben ben Begriff ber Kunst bestimmt und eingetheilt. Jetzt entsteht die Frage nach ihrer Möglickeit. Der Geschmack erklärt das ästhetische Urtheil, nicht das ästhetische Product. Welches also ist das kunstlerische Bermögen? Das Schöne ist die Absicht der Kunst, aber nicht die Wirkung dieser Absicht; die Kunst handelt gesehmäßig ohne Geseh, absichtlich ohne Absicht. Das Geseh, wonach sie schafft, ist keine Berstandesregel, keine Kunstvorschrift, also kann dieses Geseh nur eine Naturnothwendigkeit innerer Art sein; es ist die Natur des Künstlers, die das Geseh giebt, es ist eine angeborene Gemüthsanlage, welche der Kunst die Regel vorschreibt: diese Anlage ist Genie, das Kunstwerk ist Product des Genies, und die Kunst selbst nur durch Genie möglich.

Das Genie ift nicht die Geschicklichkeit, nach einer Regel zu handeln, sondern die Macht, die Regel zu geben: es ist schöpferisch und durchaus originell. Seine Originalität ist gesehmäßig und darum vordildlich; nicht alles Originelle ist genial, auch der Widersinn kann originell sein: das Genie ist in seiner Ursprünglichkeit mustergültig oder exemplarisch. Es handelt mustergültig und zugleich vollkommen natürlich, es ist in keiner Weise durch den Verstand oder Willen gemacht, in keiner Weise von der Reslexion abhängig: es ist in seiner Art völlig reslexionslos oder naiv. Weil es naturmäßig schafft, darum ist sein Product weder wissenschaftlich noch moralisch, sondern ästhetisch oder künstlerisch. Das Genie kann nur künstlerisch wirken und sein Product kann nichts anderes sein als ein Kunstwerk. Darum giebt es nur in der Kunst Genies, nicht in der Sittlichkeit noch in der Wissenschaft.

<sup>2</sup> Rritit ber Urtheilstraft. Aug. Unmig, jur Exposition ber afthetischen reflectirenben Urtheile. (S. 181 figb.) — 2 Ebenbas. § 54. Anmig. (S. 195—200.)

Bas auf Begriffen beruht, kann gelernt werben; was dagegen hervorzubringen nur burch Naturanlage möglich ift, bas ift unlernbar. Darin ift bas Genie einzig in ber Rangordnung ber Beifter. bas Genie erzeugt, batte niemals burch Rachahmung erzeugt, also niemals erlernt werben konnen: barin liegt ber specifische Unterschied awischen bem Genie und bem wiffenschaftlichen Ropf, ber abfolute Unterschied zwischen ihm und bem blogen Nachahmungsgeifte, ber nichts felbft hervorbringen, fonbern nur bienen tann, wie bas Bertzeug bem Werkmeifter, wie ber Pinfel bem Maler, baber ber Philosoph bie Ropfe diefer Art mit dem Worte "Pinfel" bezeichnet. Es giebt auch in ber Biffenschaft erfinderische und bahnbrechende Beifter, sogenannte "große Röpfe", die aber anderer Art als bie Genies find, benn was fie entbedt und erfunden haben, hatte auch fonnen gelernt werben und ift vollständig begriffen und gelernt worden. In ben Werten Newtons, eines ber größten Röpfe, ift nichts Unlernbares, fein ganger Entbedungsgang läßt fich burchicauen und volltommen begreiflich barftellen. Dagegen die Schöpfung eines Aunftwerks ift schlechterbings unnach= ahmlich, unlernbar. Somer ift nicht ebenso begreiflich, wie Newton! "Im Wiffenschaftlichen alfo ift ber größte Erfinder vom mubseligften Nachahmer und Lehrlinge nur bem Grabe nach, bagegen von bem, welchen die Natur für die schone Runft begabt hat, specifisch unterfcieben." In bem Genie wirken alle afthetischen Bermogen, Geschmad, Berftand, Ginbilbungefraft, in ber hochften Belebung auf icopferifche Beise; aber wie biese Bermogen in der genialen Natur gemischt find, bas läßt fich ebensowenig kritisch bestimmen, wie bas Genie felbst. Sier ift bie Grenze, wo bie Rritif ber Runft mit ihren rationalen Ginfichten ftill ftebt. 1

Es ist interessant, an bieser Stelle die kritische Philosophie mit ihren Nachsolgern zu vergleichen. Kant unterscheibet genau zwischen Wissenschaft und Kunst: als letzen Grund der Erkenntniß erklärt die Kritik der reinen Vernunst das reine Bewußtsein; als letzen Grund der Kunst erklärt die Kritik der ästhetischen Urtheilskrast das Genie. Fichte macht das reine Bewußtsein zum Princip der Philosophie, Schelling das Genie, indem er den Unterschied zwischen Wissenschaft und Kunst, Philosophie und Poesie aushebt. So wird aus dem kantischen Kunstprincip in der Naturphilosophie ein Weltprincip, in der ihr verwandten Komantik ein Lebensprincip.

Rritit ber Urtheilstraft. § 46-50. (S. 168-188.)

III. Die Debuction ber reinen Gefchmadsurtheile.
1. Der Bestimmungsgrund ber afthetifden Urtheile.

Das afthetische Urtheil ift burchgangig bestimmt. Das Schone und Erhabene muß unterschieben werben, ebenso die freie und anhängende Schönheit, der Begriff der anhängenden Schönheit oder Formvoll= kommenheit führte zur Lehre vom Ibeal, diese zur Lehre von der Aunft, biefe jum Begriff bes Genies. Die Frage: mas find afthetische Urtheile? ift vollständig beantwortet. Jest ift zu untersuchen, wie afthetische Urtheile möglich find? Die Möglichkeit ber Runft erklart fich aus bem Benie, wie das afthetische Urtheil aus bem Geschmad. Wie ift ber Ge= schmack felbst möglich? Die Auflösung biefer Frage geschieht burch bie "Deduction ber reinen afthetischen Urtheile". Go verlangte bie Bernunftkritik die Deduction der reinen Berftandesbegriffe, d. h. die Rechtfertigung berfelben in Rudficht auf die Erfahrung, die Begrundung ihrer Rechtsanspruche auf empirische Geltung ober objective Realität. Damals wurde gefragt: mit welchem Rechte konnen Begriffe, bie boch in ihrem Ursprunge burchaus subjectiv find, allgemeine und nothwendige, b. h. objective Geltung in Anspruch nehmen? Jest wird gefragt: mit welchem Rechte konnen Geschmacksurtheile, die doch völlig subjectiv find, die Beiftimmung jedes Einzelnen oder nothwendige Geltung beanspruchen? Dies ift die Frage, welche in der Deduction ber reinen afthetischen Urtheile gelöft werben foll.

In jedem ästhetischen Urtheil wird eine anschauliche Borstellung (Wahrnehmung) als ein Object des Wohlgefallens beurtheilt und letzteres dem Objecte von uns hinzugesügt: daher war das ästhetische Urtheil synthetisch. Das ästhetische Wohlgefallen ist nicht particular, wie die sinnlich afsicirte Empfindung, sondern es wird in jedem anderen Subjecte vorausgesetzt, und die Beistimmung der anderen gilt, ohne daß wir ihre Urtheile eingeholt und deren Uebereinstimmung mit dem unsrigen ersahren haben: das ästhetische Wohlgesallen ist allgemein. Diese Allgemeinheit ist nicht empirisch begründet, sondern unabhängig von allen empirischen Beweisgründen; daher muß das ästhetische Wohlgesallen in der menschlichen Natur als solches begründet sein und a priori gelten: ästhetische Urtheile sind daher synthetische Urtheile a priori. Die Aufgabe der Aritit der Urtheilskraft gehört unter das allgemeine Problem der Transscendentalphilosophie: wie sind synthetische Urtheile urtheile a priori möglich?

<sup>1 6.</sup> oben Buch III. Cap. II. E. 481-433.

Das Wohlgefallen gründet fich auf das Gefühl der Luft ober Unluft. Wie tann ein Gefühl a priori fein? In diesem Puntte liegt bie Schwierigkeit. Durch bas Gefühl nehmen wir nur unseren Gemuthszustand mahr; jebe Bahrnehmung, fie fei außere ober innere, ift empirisch und barum nie a priori. Eine gang andere Bewandtniß hatte es mit ben reinen Berstandesbeariffen, bie nicht mabraenommen, sonbern nur gedacht werben konnten. Wir haben in ben fritischen Untersuchungen ein Gefühl a priori tennen gelernt: bas moralische. Diefes Gefühl mar bie nothwendige Wirkung bes Sittengesetes auf unfere Empfindung, es war bedingt durch die Borftellung ber Bflicht, also burch einen Bernunftbegriff von allgemeiner Geltung. äfthetische Gefühl ift burch feinerlei Begriffe bebingt. Daber ift die Aufgabe ber afthetischen Deduction in jeder Rudficht eigenthumlicher und von allen ahnlichen Aufgaben im Reiche ber Rritit verschiebener Art. Wir beurtheilen einen Gegenstand burch bas Gefühl ber Luft, burch biefe individuelle, von bem Begriffe bes Gegenftandes gang unabhängige Empfindung; wir urtheilen zugleich, bag bem vorgestellten Begenftand biefes Gefühl in jebem anberen Subjecte anbangt. Wie ift bas möglich? "Wie ift ein Urtheil möglich, bas bloß aus bem eigenen Befühle ber Luft an einem Gegenstande, unabhangig von beffen Begriff, biefe Luft, als ber Borftellung beffelben Objects in jedem anderen Subject anhangig, a priori, b. i. ohne fremde Beistimmung abwarten au bürfen, beurtheilt?"1

Es handelt sich in der ganzen Frage bloß um den Bestimmungsgrund des afthetischen Wohlgesallens. Ist dieser allgemeiner Natur, so
ist es auch das afthetische Wohlgesallen. Also wodurch wird das letztere
bestimmt? Nicht durch den sinnlichen Eindruck, sondern durch die bloße
Betrachtung oder Beurtheilung des Objects, aber diese Beurtheilung
wird nicht durch Begriffe bestimmt. Begriffe bilden die Materie oder
den Inhalt des Urtheils: diese Anschauung wird unter diesen Begriffs
subsumirt. Wenn nun die Betrachtung des Objects nicht durch Begriffs,
also nicht durch den Urtheilsinhalt bestimmt wird, so kann sie nur
bestimmt werden durch die von jedem bestimmten Stoff unabhängige
Urtheilssorm, d. h. durch die Form der Urtheilskrast. Dann ist es
nicht diese Anschauung, die diesem Begriff untergeordnet wird, sondern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kritik ber Urtheilstraft. Erster Theil. Abschin, I. Debuction ber reinen äfthetischen Urtheile. § 36. Bon ber Aufgabe ber Debuction ber Geschmacksurtheile. (S. 144—146.)

es ist das Bermögen der Anschauung, das sich dem Bermögen der Begriffe subsumirt: es ist die Berbindung dieser beiden Gemüthskräfte, die Uebereinstimmung zwischen Sindilbungskraft und Berstand, worin die reine Form der Urtheilskraft besteht. Wenn also ein Object uns durch seine bloße Betrachtung unmittelbar gefällt, so ist der Grund kein anderer als die Zwedmäßigkeit dieser Vorstellung für die bloße Form unserer Urtheilskraft oder ihre Angemessenheit zur harmonischen Beschäftigung der vorstellenden Gemüthskräfte, d. h. der Vorstellungszustand, in welchem Einbildungskraft und Verstand spielend übereinstimmen. Aurz gesagt: der Bestimmungsgrund des ästhetischen Wohlgesallens ist die Form unserer Urtheilskraft; diese Form ist in allen dieselbe, also ist auch das dadurch bestimmte Wohlgesallen in allen dasselbe Gestühl der Luft, mithin haben die ästhetischen Urtheile mit Recht Ansspruch auf allgemeine Geltung.

#### 2. Die afthetifche ober erweiterte Denfart.

Der äfthetische Sinn ift Gemeinfinn. Wenn wir einen Gegenstand rein afthetisch beurtheilen, so urtheilen wir zugleich in ber Seele jebes anderen ober benten an ber Stelle beffelben. Daber ift bie afthetische Betrachtungsweise eine erweiterte Denkart, ba fie fich über bie Schranken des blogen Privaturtheils erhebt. Alles Denken, sofern es im Urtheilen besteht, muß drei Forderungen erfüllen, welche man als Maximen bes gemeinen ober gefunden Menschenverftandes ansehen tann. Man urtheilt nicht, wenn man nicht selbst urtheilt, sondern nur fremde und überlieferte Meinungen nachspricht: Daber heißt die erste Forberung: "Selbstdenken". Unfer Denken kann felbstandig, alfo porurtheilsfrei, aber zugleich fehr bornirt und in die Schranken ber pri= vaten Urtheilskraft bergeftalt eingeengt fein, daß wir unfahig find, uns in ben Standpunkt anderer zu versetzen. Darum forbert bie zweite Maxime: "an der Stelle jedes Andern benten". Dies geschieht durch die erweiterte Denkart, welche das Gegentheil der bornirten und die Boblthat der afthetischen Betrachtung ift, vermöge deren wir uns über die subjectiven Privatbedingungen des Urtheils, worin so viele wie eingeklammert find, erheben und in ben Standpunkt anberer, also in einen allgemeinen Standpunkt versetzen, von dem aus wir über unser eigenes Urtheil reflectiren. Aber es ift nicht genug, vorurtheilsfrei,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kritit ber Artheilstraft. Erster Theil. Abschn. I. Debuction u. s. f. § 37 u. 38. (S. 146 u. 147.) Bgl. oben Cap. II. S. 439—448.

Fifder, Gefd. b. Bhilof. V. 4. Muft. R. M.

b. h. nach eigener Art, und in der Seele anderer, d. h. in Uebereinftimmung mit dem ästhetischen, allgemein mittheilbaren Gefühl zu denken, es soll auch vernunftgemäß, d. h. solgerichtig gedacht werden. Daher lautet die dritte Forderung: "jederzeit mit sich selbst einstimmig denken". "Die erste ist die Maxime der vorurtheilsfreien, die zweite der erweiterten, die dritte der consequenten Denkungsart." "Man kann sagen: die erste dieser Maximen ist die Maxime des Verstandes, die zweite die der Urtheilskrast, die dritte die der Vernunst." Es leuchtet ein, daß und warum die erweiterte Denkungsart mit der Aussübung der ästhetischen Urtheilskrast zusammenfällt.

# IV. Die Dialettit ber afthetischen Urtheilstraft.

#### 1. Die Antinomie bes Gefdmads.

Diese Erklärung ber äfthetischen Urtheile enthält zugleich die Auflösung bes Wiberspruchs, ben die Kritik in der Gültigkeit der ästhetischen Urtheile entbeckt. Die Entdeckung und Auslösung widerstreitender Bernunftsätze ist bekanntlich die Sache der Dialektik. Es giebt auch eine Dialektik der ästhetischen Urtheilskraft, wie es eine der theoretischen und eine der praktischen Bernunft gab.

Der Bestimmungsgrund bes Geschmack ift bloß subjectiv: barum ift ber Geschmack individuell ober jeder hat feinen eigenen. Die Sarmonie in Geschmacksurtheilen erscheint als eine aufällige Uebereinftimmung, welche nicht auf Begriffe gegründet noch burch Beweise festgestellt werben tann: barum lagt sich über ben Geschmad nicht bisputiren. Doch ftreitet man über bie afthetischen Ginbrucke und Urtheile, über Runft und Runftkritik. Dies ware unmöglich, wenn nicht objective Bestimmungsgrunde bes Geschmads angenommen wurben. Ueber bie Berichiebenheit ber Empfindungen und Sensationen ftreitet niemand, aber sein afthetisches Urtheil vertheidigt jeder, fo fehr er den Geschmad selbst für etwas Eigenartiges halt. Man wird also in Ansehung bes Befcmads beibes behaupten: bag er blog individuell und zugleich allgemeingültig ober allgemein mittheilbar sei, daß er keine Rorm und baß er eine Norm habe, daß er fich nicht auf Begriffe und bag er fich auf Begriffe grunde, daß man über ben Geschmad nicht bisputiren und boch ftreiten konne. Offenbar verhalten fich biefe Sate, welchen

<sup>2</sup> Kritik ber Urtheilskraft. Erster Theil. Abschn. I. Debuction u. f. f. § 40. Bom Geschmad als einer Art von sensus communis. (S. 151—155.)

Ausdruck sie auch annehmen mögen, wie Thesis und Antithesis, sie bilden eine Antinomie, welche Kant so formulirt: "1. Thesis. Das Geschmacksurtheil gründet sich nicht auf Begriffe, denn sonst ließe sich barüber disputiren (durch Beweise entscheiden). 2. Antithesis. Das Geschmacksurtheil gründet sich auf Begriffe, denn sonst ließe sich darüber auch nicht einmal streiten (auf die nothwendige Beistimmung anderer mit diesem Urtheile Anspruch machen)."

Nach bem, was wir ausgemacht haben, ift bie Auflösung einfach. Das äfthetische Urtheil gründet sich auf das Gefühl, also nicht auf Begriffe: mithin hat die Thefis Recht. Aber das afthetische Gefühl grundet fich auf die harmonie der Gemuthetrafte, b. h. auf einen rein menschlichen, allgemeinen Gemuths- ober Borftellungszuftand, also ift auch bas afthetische Gefühl allgemein mittheilbar und nicht bloß individuell: mithin hat die Antithefis ebenfalls Recht. Das Wort Begriff ift vielbeutig. In einem anberen Sinn nimmt es die Thefis, in einem anderen die Antithefis: biefe Berschiedenheit klar machen, heißt bie Antinomie ber afthetischen Urtheilskraft auflosen. Begriff ift jede Borftellung von umfaffenber und allgemeiner Geltung. Wenn fich biefe Borftellung anschaulich barftellen lagt, fo ift ber Begriff bestimmt; wenn fie fich nicht anschaulich machen lagt, so ift ber Begriff unbeftimmt. Bon ben Objecten ber Unschauung, von ben Bebingungen ber Erfahrung haben wir bestimmte Begriffe: bagegen von ber 3medmagig= teit ber Natur, von ihrer Angemeffenheit zur Form unferer Urtheils= fraft, von der Sarmonie zwischen Berftand und Phantafie nur einen unbestimmten. Bergleichen wir mit bieser Unterscheidung ber Begriffsarten unsere Antinomie, so ift ihre Auflösung einleuchtenb. Das Beschmadsurtheil grundet fich nicht auf Begriffe, namlich nicht auf bestimmte: in biesem Sinn bat bie Thesis Recht. Das Geschmacksurtheil grundet fich auf Begriffe, nämlich auf unbestimmte: in biefem Sinn hat die Antithesis Recht. So vertragen sich beide Sätze vollkommen miteinander, und ihr Biberftreit ift beseitigt.2

# 2. Der Ibealismus ber 3medmäßigfeit.

Die Zwedmäßigkeit ber Natur für die Form unferer Urtheilskraft ift ein unbestimmter Begriff, weil biefelbe nicht weiter bestimmt werden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kritit der Urtheilstraft. Erster Theil. Abschn. II. Die Dialektik der äfthetischen Urtheilskraft. §. 55 u. 56. Borstellung der Antinomie des Geschmads. (S. 203—205.) — <sup>2</sup> Sbendas. Die Dialektik u. s. f. § 57. Auflösung der Antinomie des Geschmads. (S. 205—208.)

kann. Der Bestimmungsgrund dieser Zweckmäßigkeit kann nur in dem liegen, wovon wir keinen Begriff haben noch jemals gewinnen können: "in dem übersinnlichen Substrate der Menscheit", in ihrem intelligibeln Wesen. Dieses Princip der subjectiven Zweckmäßigkeit ist die einzige Möglichkeit, die Antinomie des Geschmacksurtheils zu lösen, der einzige Erklärungsgrund des Geschmacks. Nehmen wir irgend ein anderes Princip als diese Idealität der natürlichen Zweckmäßigkeit, so ist das Geschmacksurtheil unmöglich.

Das Princip des Geschmack ist entweder empirisch oder rational und bemgemäß die Geschmacklehre entweder Empirismus oder Rationalismus. Segen wir, fie fei Empirismus, fo ift ber Geschmack gleich bem Gefühle bes Angenehmen und Unangenehmen, b. h. finnlich: bann ift bas Beschmackurtheil particular, wie die Empfindung, es ift ein Wahrnehmungsurtheil, alfo nicht mehr afthetisch. Segen wir, bie Beschmadslehre fei Rationalismus, so ift bas Princip bes Geschmads entweber ein Berftandes- ober ein Bernunftbegriff ober ber Begriff ber natürlichen Amedmäßigkeit: im ersten Fall ware bas Geschmadsurtheil logisch, im zweiten moralisch, in beiben Fallen ein allgemeingültiges Erkenntnigurtheil, also nicht mehr afthetisch. Es bleibt baber nur ber Rationalismus mit bem Princip ber natürlichen Zwedmäßigkeit übrig: biefes gilt entweder objectiv ober nur subjectiv und begrundet baber entweder ben Realismus ober ben 3bealismus ber 3medmäßigkeit. Segen wir, die Geschmadslehre beruhe auf bem Realismus der Zwedmäßigkeit, fo mußte bie Ratur felbft die Abficht haben, ihre Producte ber menschlichen Betrachtung wohlgefällig zu machen, fie mußte nicht Ratur, fondern Rünftler und Runftwerk fein: bann richtet fich unfere Beurtheilung nach Naturzwecken, mit benen wir die Naturprodukte vergleichen, und unfer Beschmadsurtheil ift nicht mehr afthetisch, sonbern teleologisch.

Also ist das einzig mögliche Princip des Geschmacks die Idealität der natürlichen Zweckmäßigkeit. Nur dadurch läßt sich die Antinomie der ästhetischen Urtheilskrast auflösen. Richtet sich das Geschmacksurtheil nach der subjectiven Zweckmäßigkeit, so ist es einerseits bloß subjectiv, andererseits auf ein Princip oder eine Idee gegründet und darum allgemeingültig. Demnach sind es die Principien des kritischen oder transscendentalen Idealismus, wodurch allein die Antinomien und Widersprücke der Bernunft gelöst werden können. Wenn Raum und Zeit sur Beschaffenheiten der Dinge an sich gelten, so giebt es für die Antinomien der rationalen Kosmologie keinerlei Lössung, so ist die

۲

Freiheit undenkbar, also auch die Antinomie der praktischen Vernunft unlösbar. Wenn die äsihetische Zweckmäßigkeit eine Beschaffenheit der Dinge an sich ist, so ist die Antinomie des Geschmacks unlösbar, und der Geschmack selbst unmöglich. Daher ist es 1. die Idealität des Raumes und der Zeit und 2. die Idealität der natürlichen Zweckmäßigkeit, wodurch allein in der menschlichen Vernunst Erkenntniß, Freiheit, Geschmack möglich und begreislich werden, worauf sich das Wahre, Gute und Schöne, jedes in seiner Weise, gründen.

### Fünftes Capitel.

# Die Analytik der teleologischen Artheilskraft.

# I. Das Princip ber Teleologie.

1. Die objective 3medmäßigfeit.

Das Princip ber natürlichen Zwedmäßigkeit vereinigte ben Natur= begriff mit dem Freiheitsbegriff. Ohne diese Bereinigung blieb ein unversöhnlicher Gegensatz zwischen Natur und Freiheit, sinnlicher und fittlicher Welt, theoretischer und praktischer Bernunft. Auch ift gezeigt worden, daß die Ginrichtung ber menschlichen Bernunft dieses Princip fordert und enthält. Das Princip selbst ist weder theoretisch noch praktisch, es wird dadurch weder unsere Erkenntniß der Dinge noch unfer Sandeln bestimmt, es wird überhaupt baburch nicht bestimmend, sondern allein reflectirend geurtheilt. Als natürliche Zwedmäßigkeit unterscheibet fich dieses Princip von allen Freiheitsbegriffen, b. h. es ift in teiner Beife praktifch; als naturliche Zwedmäßigkeit unterscheibet es sich von allen Naturbegriffen, d. h. es ift in keiner Weise theoretisch im Sinne ber Erkenntnig. Diesem Unterschiede nach beiben Seiten entspricht die reflectirende Urtheilstraft, fie ift ein brittes, von Berftand und Wille berschiedenes Bernunftvermögen; die natürliche Zwedmäßigkeit gilt nicht als Erkenntnifprincip, sondern bloß als Maxime ber Beurtheilung. Innerhalb diefer wohlbestimmten Grenze mußte amischen subjectiver und objectiver Zwedmäßigkeit ber Natur unterfcieben werben. In keinem Falle wird bie Erfcheinung als zwedmagia bestimmt, fie wird nur so betrachtet ober beurtheilt; diese Beurtheilung felbst kann eine doppelte sein: es kommt barauf an, ob bie Erscheinung in Beziehung auf ihr eigenes Dasein ober nur auf unsere Betrachtung als zweckmäßig gilt, ob mit anderen Worten ihr Zweck darin besteht, zu sein (was sie ist) oder bloß von uns betrachtet zu werden: im ersten Falle beurtheilen wir die natürliche Zweckmäßigkeit als eine objective, im anderen als eine subjective; dort ist ihre Geltung teleologisch, hier ästhetisch. Die ästhetische Urtheilskrast ist untersucht; es bleibt noch die teleologische übrig, deren Kritik die Lehre von der natürlichen Zwecksmäßigkeit und damit das kritische Lehrgebäude selbst abschließt. Zunächst muß erklärt werden, was das teleologische Urtheil ist, und worin die objective Zweckmäßigkeit der Natur besteht. Dies geschieht "durch die Analytik der teleologischen Urtheilskrast".

### 2. Die objectiv-formale 3medmäßigfeit.

Wenn der Zweck der Erscheinungen nur darin besteht, daß sie von uns betrachtet werden, so ist es nicht ihr Dasein, sondern bloß ihre Borstellung oder Form, die wir als zweckmäßig beurtheilen. Die ästhetische Zweckmäßigkeit ist lediglich subjectiv und deshalb rein sormal. Es giebt eine Zweckmäßigkeit, welche ebenfalls nur sormal ist, aber nicht subjectiv und deshalb nicht ästhetisch. Offenbar sind die Größen, die Zahlen und Figuren zu mathematischen Erkenntnissen wie zur Lösung mathematischer Ausgaben tauglich; aus dem Begriffe des Zirkels, der Parabel, der Kegelschnitte überhaupt lassen sich leicht und sicher eine Menge der wichtigsten geometrischen Probleme auslösen. In dieser Kücksicht sind diese Figuren ohne Zweisel zweckmäßig; ihre Zweckmäßigsteit liegt in ihrer Form, sie ist lediglich sormal, aber sie ist in keiner Weise ästhetisch.

Nicht die bloße Betrachtung ist der Zweck, welchen sie erfüllen ober zu welchem sie gemacht sind, sondern die Lösung von Aufgaben; sie sind zweckmäßig, um mit ihrer Hulse gewisse Einsichten zu gewinnen: ihre Zweckmäßigkeit ist intellectuell und barum objectiv. Wir haben hier das Beispiel einer Zweckmäßigkeit, welche zugleich objectiv und bloß formal ist. Will man von der Schönheit mathematischer Figuren reden, so ist diese sogenannte Schönheit nicht im ästhetischen, sondern nur im intellectuellen Sinn zu verstehen. Die mathematische Zweckmäßigkeit ist nicht ästhetisch, sie ist auch nicht teleologisch; mathematische Figuren sind nicht Naturerscheinungen sondern Constructionen. Ihr ganzes Da-

Rritif ber Urtheilstraft. Zweiter Theil. Kritif ber teleologischen Urtheils- fraft. § 61. Bon ber objectiven Zwedmäßigkeit ber Natur. (S. 229-231.)

sein ist ihre Form; wir machen biese Form und bamit zugleich beren Zweckmäßigkeit: biese Zweckmäßigkeit ist objectiv, benn sie liegt in ber Natur ber construirten Größe, aber sie ist nicht natürlich, benn es sehlt ber mathematischen Größe bas natürliche (ben Raum erfüllenbe) Dasein; sie ist nichts als ein construirter, b. h. anschaulich gemachter Begriff.

### 3. Die objectiv-materiale 3medmäßigfeit.

Wenn wir also in der teleologischen Betrachtungsweise von einer natürlichen Zweckmäßigkeit im objectiven Sinne reden, so können wir darunter nicht die mathematische verstehen und überhaupt keine objective Zweckmäßigkeit, die bloß formal ist. Das natürliche Dasein im Unterschiede von der bloßen Größe ist materiell, die natürliche Zweckmäßigkeit im objectiven Sinn daher nicht bloß formal, sondern material. Mit anderen Worten: es handelt sich hier um solche Naturerscheinungen, deren Dasein nicht anders beurtheilt werden kann, als nach dem Principe der Zweckmäßigkeit. Zedes natürliche Dasein ist eine Wirkung. Wenn das Dasein zugleich Zweck sein soll, so ist die Ursache desselben durch die Vorstellung der Wirkung bestimmt: es ist die Ibee der Wirkung, ohne welche die Ursache niemals eine solche Erscheinung hätte hervorbringen können. Nun ist die Frage: ob es solche Erscheinungen giebt, deren Dasein wir als die Wirkung zweckthätiger Ursachen zu beurtheilen genöthigt sind?

Wir werben die objectiv=materiale Zweckmäßigkeit im Sinne der teleologischen Urtheilskraft noch genauer begrenzen müssen. Wenn geurtheilt wird, daß etwas in der Natur kraft einer zweckthätigen Ursache existirt, so gilt die Erscheinung ihrem materiellen Dasein nach als beabsichtigt. Es ist damit noch nicht gesagt, was mit der Erscheinung selbst bezweckt wird, ob bloß beren Dasein und nichts Anderes; es ist noch nicht gesagt, ob der Zweck, den das Ding durch seine Existenz erfüllt, bloß in ihm selbst oder außer ihm in anderen Dingen liegt. In beiden Fällen gilt die Existenz des Dinges als zweckmäßig, also die Zweckmäßigseit desselben als material, aber diese beiden Fälle sind wohl zu unterscheiden: im ersten hat das Ding keinen anderen Zweck als sein eigenes Dasein, dieser Zweck liegt in ihm selbst, seine objective und materiale Zweckmäßigkeit ist innerer Art; im anderen existirt es

<sup>2</sup> Kritit der Urtheilstraft. Abth. I. Analytit der teleolog. Urtheilstraft. § 62. Bon der objectiven Zwedmäßigkeit, die bloß formal ift, zum Unterschiede von der materialen. (S. 232 –237.)

um anderer Dinge willen, benen es burch fein Dasein bient ober nutt. ber eigentliche Zwed bes letteren liegt außer ibm, seine objective und materiale Zwedmäßigkeit ift eine außere ober relative, es ift ein Mittel entweber für ben Menichen ober für andere Raturwefen: bie auf ben Menfchen bezügliche Zwedmäßigkeit ber Dinge nennen wir "Runbarkeit". bie auf andere Naturwesen bezügliche "Zuträglichkeit". So ift 3. B. bas fruchtbare Land, welches die Fluffe anschwemmen, nutbar fur ben Menichen, und bie Sanbicichten, welche bie Meere abseten, gutraglic für die Fichten, aber niemand wird urtheilen, daß die Flüffe ihren Schlamm ablagern, um bas Pflanzenreich zu vermehren und ben Menfchen zu nuten, ober baf bie Meere bie Sandebenen abseken, um Fichtenwälber zu erzeugen. Bielmehr wird man biefe Wirkungen rein mechanisch erklaren; ber fruchtbare Erbichlamm und bie Sandftriche find teineswegs Runftwerte ber Fluffe und Meere, ihre 3medmagigteit für andere Besen ift ihrer Entstehung und ihrem Dasein felbst voll= tommen jufallig: eine folche jufallige Zwedmäßigfeit tann niemals ein nothwendiges teleologisches Urtheil begründen. Man kann über ben natürlichen Rugen ber Dinge allerhand Reflexionen anftellen, aber bie Natur der Dinge felbst nothigt uns nicht zu folchen Urtheilen teleologischer Art.

Best leuchtet ein, auf welche Vorstellung fich bie natürliche 3medmakigfeit im objectiven Berftande gurudgieht und einschränkt: wir reben hier nicht von der blok formalen, sondern materialen, nicht von der außeren, sonbern inneren Zwedmäßigfeit ber Dinge. Die außere 3medmäßigkeit ift ber Rugen, welchen bie Dinge burch ihr Dafein uns ober anderen Befen gemähren; aber ber Gebrauch, welchen wir von ben Dingen machen, ift biefen felbst vollkommen außerlich, gleichgultig, que fällig und hat mit ihrer Entstehung gar nichts gemein. Bur Erklarung und Beurtheilung ber Dinge ift bie Borftellung ihrer Nugbarkeit ober Butraglichkeit ohne alle Bebeutung; Die mechanische Erklarung und Ableitung ber Dinge leibet baburch nicht ben minbesten Abbruch. Die Urfachen, aus benen die Dinge entstanden find, und die Zwecke, ju benen fie von anderen Wesen gebraucht werben, fteben mit einander in feiner ber natürlichen Beurtheilung offenen Gemeinschaft. Man fieht leicht, daß die Naturbetrachtung überhaupt aufhört, sobald wir die Richtschnur ber außeren Zwedmäßigkeit verfolgen. Bier ift ein Ding Mittel, ein anderes ift 3med, dieses ift wieder Mittel fur andere, die auch mieber Mittel find, fo fest fich die Rette ber Mittel und 3mede

von Erscheinung zu Erscheinung fort und läuft zuletzt auf die Frage hinaus: welches Wesen ist der Zweck aller übrigen und Mittel für keines? Was ist der Endzweck der Schöpfung? Diese Frage müßte beantwortet werden, um den Nuten der Dinge zugleich als deren Entstehungsgrund zu beurtheilen. Aber die Auslösung dieser Frage, die einer Einsicht in den Schöpfungsplan gleichkäme, übersteigt die Grenze der Naturbetrachtung und liegt also jenseits der teleologischen Urztheilskrast.

Wenn wir bemnach von der teleologischen Betrachtungsweise die sormale Zweckmäßigkeit der mathematischen Figuren und die materiale des nüglichen Gebrauchs ausschließen, so bleibt nur die materiale Zweckmäßigkeit innerer Art übrig. Die materiale Zweckmäßigkeit bedeutet, daß die Erscheinungen ihrer Ezistenz nach als zweckmäßig beurtheilt sein wollen; die innere Zweckmäßigkeit bedeutet, daß die Ezistenz der Erscheinungen keinen anderen Zweck hat als sich selbst. Mithin stehen der teleologischen Betrachtung solche Erscheinungen gegenüber, von welchen wir urtheilen müssen, daß sie Natur nicht aus mechanischen, sondern aus zweckthätigen Ursachen hervorgebracht habe. Was die Natur erzeugt, ist Naturproduct; was die Natur bezweckt, ist Naturzweck. Also handelt es sich hier um solche Naturproducte, die als Naturzwecke beurtheilt sein wollen, um solche Dinge, die nur als Zwecke möglich sind oder erscheinen.

Ein Ding ist nur als Zweck möglich, b. h. sein Dasein wird bewirkt, indem es zugleich bezweckt wird. Die Wirkung ist in diesem Falle nicht bloß die Folge, sondern zugleich das Ziel der Ursache, sie ist in der Ursache gegenwärtig als der Trieb, der ihre Wirkungsweise bestimmt. Dasselbe Wesen ist hier zugleich Ursache und Wirkung. Wenn eine Erscheinung sich selbst bezweckt, so ist sie Ursache und Wirkung ihrer selbst. Auf diesen Begriff sührt uns die Vorstellung der inneren Zwecksmäßigkeit der Natur, die Vorstellung der Dinge als Naturzwecke. Wie aber ist es möglich, daß etwas sich selbst bewirkt? Antworten wir zuerst mit einem Beispiele, um die Sache anschaulich zu machen. Wenn aus dem Samenkorn der Baum, die Frucht, der Samen und daraus wieder ein anderer Baum hervorgeht, so hat der Baum ein anderes Wesen berselben Gattung und in diesem Sinne sich selbst erzeugt; wenn er

<sup>2</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 63. Bon ber relativen 3medmagigfeit ber Ratur jum Unterschiebe von ber inneren. (G. 237-241.)

wächst, so erzeugt er sein eigenes Individuum; wenn die Erhaltung jedes seiner Theile von der Erhaltung der anderen abhängt und zu berselben beiträgt, so erzeugen auch die Theile des Baumes sich selbst: wir haben in der Fortpslanzung und dem Wachsthume des Baumes, in der Erzeugung und Erhaltung seiner Theile das Beispiel einer Naturerscheinung, welche Ursache und Wirkung ihrer selbst ist, das Beisspiel eines Naturproducts, welches zugleich Naturzweck ist. 1

### II. Das Object ber Teleologie.

### 1. Die Naturprobucte als Naturzwede.

Jebes Ding in der Natur hat seine Ursache. Diese ist entweder ein anderes Ding oder sie liegt in der Natur jenes Wesens selbst, bessen Dasein zugleich die Wirkung ausmacht: im ersten Fall wirkt die Ursache mechanisch, im anderen zweckthätig, die mechanische Ursache ist causa efficiens (wirkende Ursache), die zweckthätige causa sinalis (Endursache). Es giebt daher eine doppelte Causalität: das System der wirkenden Ursachen und das der Endursachen, der Causalzusammenhang nach Art der ersten ist «nexus effectivus», der nach Art der zweiten «nexus sinalis». Im effectiven Causalzusammenhange wird eine Crscheinung von einer anderen hervorgebracht, dagegen im sinalen ist das wirkende Brincip die Vorstellung oder Idee der zu erzeugenden Wirkung. Wir können darum die wirkenden Ursachen auch reale und die Endursachen ideale nennen. Alle in der Welt wirksamen Ursachen sind eines von beiden: entweder reale oder ideale.

Bei menschlichen Kunftproducten begreift sich sehr leicht, wie die Wirkung zugleich Ursache sein kann. Die Borstellung oder Idee der Wirkung ist die Ursache. Ein Haus wird gebaut, es wird vermiethet und badurch zu einer Quelle von Einkunsten, diese sind eine reale Wirkung des Hauses; jetzt wird ein Haus gebaut, um vermiethet zu werden und Gelb daraus zu gewinnen: die Absicht (vorgestellte Wirkung) ist die Ursache des Hauses, die ideale Ursache desselben.

Wie werben bemnach die Erscheinungen beschaffen sein, die wir als entstanden aus idealen und natürlichen Ursachen beurtheilen? Wir reben nicht von menschlichen Kunstproducten, sondern von den Natur= producten idealer Ursachen. Die Ursache wird bestimmt durch die

<sup>2</sup> Kritit ber Urtheilstraft. § 64. Bon bem eigentümlichen Charafter ber Dinge als Raturzwede. (S. 241-244.)

Ibee ber Wirkung, diese Ibee ist der Begriff des Ganzen, die abssolute Einheit der Vorstellung, die alles zur Erscheinung Gehörige in sich begreift. Setzen wir nun, daß der Begriff des Ganzen einer Erscheinung ursächlich zu Grunde liegt, so ist jeder Theil des Dinges durch jenen Begriff bedingt und nur durch seine Beziehung auf das Ganze möglich, kein Theil ist von den übrigen unabhängig, sondern mit allen anderen im Begriffe des Ganzen verknüpft, sie bringen gemeinschaftlich das letztere hervor und stehen daher in einer durchzgängigen Gemeinschaft oder wechselseitigen Causalität.

#### 2. Die organifirten Raturprobucte.

Wenn aber unter der Idee des Ganzen die Theile daffelbe ge= meinschaftlich hervorbringen, so ift baburch ihr Berhaltnig und Busammenhang bestimmt: ba keiner unabhängig von ben anderen sein kann, so existirt jeder burch alle übrigen, jeder ist also Ursache und Wirkung ber anderen; mithin fteben alle in bem Berhaltnig ber Wechselwirkung ober Gemeinschaft. Jeber Theil bringt mit ben anderen gemeinschaftlich bas Ganze hervor, er ift also Mittel bes Bangen und baburch zugleich Mittel für alle übrigen Theile; jeder existirt nicht bloß durch alle anderen, sondern auch um aller anderen willen: ihr Berhaltniß ift mithin eine Zwedgemeinschaft, worin jeder Theil ein Werkzeug der anderen ausmacht. Endlich, wenn diese Theile gemeinschaftlich das Ganze hervorbringen, so bringen fie da= burch auch fich gegenseitig hervor, jeber ift in Beziehung auf alle übrigen nicht bloß Werkzeug, sondern hervorbringendes Organ: ihr Berhaltniß ist daher eine productive Zweckgemeinschaft oder Organi= fation. Sobald die Theile eines Dinges sich wechselseitig hervor= bringen, muffen wir von dem Dinge urtheilen, daß es fich selbst organifire. Es find die fich felbst organifirenden Wefen, die organi= firten Naturkörper, welche wir nach dem Princip der inneren Zweckmäßigkeit der Natur zu beurtheilen genothigt find und als burch ideale und natürliche Urfachen entstanden benten. Aus dem Princip ber inneren Zwedmäßigkeit tann nichts Unberes folgen als lebenbige, fich selbst organisirende Bejen, und wo uns folde Erscheinungen entgegentreten, da muffen wir fie nach bem Reflexionsprincip ber inneren 3medmäßigteit beurtheilen.

#### 8. Natur- und Runftproduct.

hieraus erhellt ber Unterschied zwischen Runft= und Naturproduct. Jenes ift zwedmäßig, es ift in allen seinen Theilen burch bie 3bee

bes Ganzen bestimmt, jeder seiner Theile ist auf alle übrigen bezogen und mit ihnen zweckmäßig verknüpft, aber es organisirt nicht sich selbst, seine Theile sind nicht Organe, sie bedingen einander, aber sie bringen sich nicht gegenseitig hervor. Rein Rad in der Uhr erzeugt das andere Rad, keine Uhr die andere Uhr, dieses Product kann sich nicht selbst bilden und sortpstanzen, es kann weder seine Berluste ersehen noch aus Störungen sich wiederherstellen, es ist eine todte Maschine, in der alles durch bewegende Kräfte geschieht und aus mechanischen Ursachen solgt. Dagegen Körper, die sich selbst organisiren, wie die lebendigen Wesen der Natur, können wir nicht bloß aus mechanischen Principien erklären und ihre Erscheinungen nicht allein aus dem Bewegungsvermögen herleiten, ihre Kraft ist hervorbringend, darstellend, plastisch, sie ist bildende, sortpstanzend bildende Kraft. Die Analogie der Kunst reicht hier nicht aus, sie erklärt zu wenig, sie erklärt das Charakteristische bieser Erscheinungen, nämlich die Selbstorganisation, gar nicht.

Butreffender ist die Analogie des Staates, der die Individuen nicht bloß als Theile zusammensügt, sondern als Glieder ordnet, der nicht Staatsmaschine, sondern Staatsorganismus ist, in welchem jeder einzelne Bürger zugleich als Mittel und Zweck des Ganzen gilt. Kant bezeichnet an dieser Stelle die französische Revolution als den Ueberzgang aus dem mechanischen in das organische Staatswesen, als den Bersuch einer Staatsorganisation, welche in allen Gliedern die Idee des Ganzen im politischen Sinne verwirklicht. Schiller hat im Eingange seiner Briese über die ästhetische Erziehung des Menschen diesen Gedanken ausgeführt; vielleicht daß ihm dazu jene Bemerkung in der Kritik der Urtheilskrast die erste Anregung gegeben.

# III. Die Geltung bes teleologischen Urtheils.

Wir sehen, welches Object Kant als das Thema der teleologischen Urtheilskraft betrachtet: die organisirende Natur und die lebendigen Körper. Die restectirende Urtheilskraft überhaupt hat es mit zwei Hauptbegriffen zu thun, mit der Schönheit und dem Leben: die Schönheit gehört der afthetischen, das Leben der teleologischen Urtheilskraft. Siner der frühesten Gedanten Kants tritt hier in die volle Beleuchtung der kritischen Philosophie: daß in der Natur das Leben nicht Mechanis-

Rritit der Urtheilstraft. § 65. Dinge als Naturzwede find organifirte Wefen. (S. 244—248. S. 247. Anmig.)

mus, sondern Organisation sei, und daß sich diese nicht aus den beswegenden Kräften der Materie hinreichend erklären lasse. Er mußte den Begriff des Lebens im Unterschiede vom Mechanismus bestimmen und auseinandersetzen. In seiner Abhandlung über den Gebrauch der teleologischen Principien in der Philosophie wurde gezeigt, daß zweckthätige Ursachen zur Erklärung des Lebens gesetzt werden mussen, aber in keiner Weise bestimmt werden können, weder als blinde noch als intelligente. Das Urtheil über die zweckthätige Naturkraft ist kein bestimmendes, es kann also nur ein restectirendes sein; es ist als Erskenntniß unmöglich, aber als Betrachtung nothwendig: diese Lehre ist das Thema der Kritik der teleologischen Urtheilskraft.

Die kritische Bestimmung bat in diesem Buntte ihre großen Schwierigkeiten. Der Begriff ber natürlichen Zwedmäßigkeit will fehr vorsichtig behandelt und zwischen ben Alippen, die ihn von entgegengesetten Seiten bedroben, behutsam hindurchgesteuert werben. Beben in ber Natur ift Organisation, ihre Ginrichtung ift innere 3medmäßigkeit, ihre Urfachen find zwedthatige Arafte. Wie follen biefe bestimmt werben? Entweder als ber Materie inwohnend ober als ber Materie nicht inwohnend, entweder als natürliche ober als übernatürliche Rrafte. Wenn wir die zweckthatigen Rrafte ber Materie auschreiben, fo gerathen wir in ben Splozoismus, ben "Tob aller Raturphilosophie"; wenn wir die zwedthätigen Arafte außer die Materie und mithin über die Natur feten, so gerathen wir in den Theismus; bann ift die Beurtheilung ber natürlichen Zwedmäßigkeit nicht mehr teleologisch, sondern theologisch, und das Naturleben nicht mehr Natur= product, sondern gottliches Runfiproduct: eine Borftellung, welche die Brenze ber Naturbetrachtung überschreitet.

Die teleologische Betrachtung barf weber Hplozoismus noch Theis=
mus sein, und doch scheint es, daß sie eines von beiden sein musse.
Sie will Naturbetrachtung sein, darum hütet sie sich vor dem theistischen Princip, denn Teleologie ist nicht Theologie; aber sie darf auch nicht Hplozoismus werden, dies verbietet die Naturphilosophie. Hplozoismus und Theismus sind die Klippen, welche zu vermeiden sind. Gerade in diesem Punkte liegt die fritische Schwierigkeit. Was bleibt übrig? Daß die teleologische Urtheilskraft sich bloß an die Natur, d. h. an die Ersahrung halt und im Gediete der Erscheinungen bleibt, aber

<sup>1</sup> Bal. oben Buch I. Cap. XVI. 6. 232-236.

nicht Naturerkenntniß sein will (sonst wäre sie Hylozoismus), sonbern bloß Raturbetrachtung; daß sie ihr Princip nicht für einen bestimmenden Naturbegriff, sondern nur für eine Maxime der Naturbeurtheilung ausgiebt. Sie läßt die Frage nach der Beschaffenheit der zweckhätigen Kräste ganz offen; sie läßt ganz unbeantwortet, od es materielle oder göttliche Kräste sind, die hier wirken, od es absichtliche oder unabsichtliche Zwecke sind, die hier ausgesührt werden; sie versährt gar nicht bestimmend, sondern bloß reslectirend. So bleibt sie innerhalb der Naturbetrachtung, ohne metaphhsisch zu werden; sie wird in ihren Urtheilen nicht theologisch, aber auch nie hylozoistisch. Wenn sie von der Sparsamseit, Weisheit, Vorsorge, Wohlthätigkeit der Natur redet (Ausdrücke, die alle den Begriff der Zweckmäßigkeit bezeichnen und variern), so hütet sie sich, diesen Ausdrücken ein dogmatisches Gepräge zu geben: sie will damit nur Erscheinungen beurtheilen, aber nicht Principien bestimmen.

Die Organisation als innere Zweckmäßigkeit ber Dinge ist nicht erkennbar: mit dieser kritischen Ginsicht vermeibet die teleologische Betrachtungsweise den Holozoismus ebenso sehr wie den Theismus. Aber die Einsicht in diese Unerkennbarkeit selbst ist bedingt durch die teleoslogische Beurtheilung. Wären die Organismen nicht innerlich zweckmäßig, sondern bloß mechanisch, so wären sie vollständig erkennbar, und dann wäre kein Grund, warum wir nicht Organismen machen könnten so gut wie Maschinen. Das Wort: "gebt mir Materie, und ich will euch eine Welt daraus bauen" wäre dann auch aus die lebendigen Körper anwendbar. Weil diese sich selbst organismen, darum können wir sie nicht machen, darum können wir sie nicht wachen, darum können wir sie nicht vollständig erkennen. "Denn nur so viel sieht man vollständig ein, als man nach Begriffen selbst machen und zu Stande bringen kann." Erkennen heißt schaffen. Dieses Wort stammt, wie man sieht, aus der kritischen Philosophie, und es war schon alt, als die spätere Naturphilosophie es nachsprach.

Um also genau zu bestimmen, wohin uns die Analytik der teleoslogischen Urtheilskraft geführt hat, so ist dargethan worden: das Leben in der Natur kann nur als Organisation oder innere Zweckmäßigkeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aritit der Artheilstraft. § 66. Bom Princip der Beurtheilung der inneren Zweckmäßigkeit in organisirten Wesen. § 67. Bom Princip der teleologischen Beurtheilung über Natur überhaupt als System der Zwecke. § 68. Bon dem Princip der Teleologie als innerem Princip der Naturwissenschaft. (S. 248—258.)—

<sup>2</sup> Ebendas. § 68. (S. 258.)

gebacht und beurtheilt werden; damit ist das große Princip, welches Aristoteles zuerst ergriffen und für die Philosophie gewonnen hatte, von Kant wieder entdeckt und kritisch gerechtsertigt worden. Diese Rechtsertigung ist zugleich eine Einschränkung. In seiner kritischen Geltung erscheint jenes Princip als eine Maxime der Beurtheilung, als ein bloßes Regulativ der Ersahrung. Wenn der Gedanke einer organisirenden, nach Ideen thätigen und wirksamen Natur die kritische Schranke abstreift, die bescheidene Stellung einer Reslezionsmaxime ausgiebt und sich der Welt als absolutes Princip verkündet, so wird aus der kantischen Kritik der teleologischen Urtheilskraft schelling'sche Naturphilosophie. Die Kritik der ästhetischen Urtheilskraft bildet den Ausgangspunkt für Schiller und die solgende Aesthetik, die Kritik der teleologischen Urtheilskraft den Ausgangspunkt für Schelling und dessen Naturphilosophie.

Wir haben noch zwei Fragen zu beantworten. Wie verhält sich das Princip der Organisation zum Principe des Mechanismus? Wie verhält sich überhaupt die teleologische Betrachtung zur Erkenntniß der Dinge? Auf die erste Frage antwortet die Dialektik, auf die zweite die Methodenlehre der teleologischen Urtheilskraft.

### Sechstes Capitel.

# Die Dialektik der teleologischen Urtheilskraft.

- I. Die Antinomie ber Urtheilstraft.
- 1. Die mecanische und teleologische Erklärungsart.

In ben metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft hatte Rant bewiesen, daß die Formen wie die Bewegungserscheinungen der Körper nur aus äußeren oder mechanischen Ursachen zu erkennen sind; in der Kritik der teleologischen Urtheilskraft wird erklärt, daß die organischen Körper nicht bloß nach mechanischen Grundsähen beurtheilt werden können: hier sind zwei verschiedene Principien, die von unserer Betrachtung und Beurtheilung der Körper gelten sollen, also zwei Maximen der Urtheilskraft, die, wie es scheint, einander widerstreiten. Wenn ein solcher Widerstreit wirklich besteht, so bildet derselbe eine "Antinomie der Urtheilskraft". Die erste Maxime behauptet: "Alle Erzeugung materieller Dinge und ihrer Formen muß als nach bloß

mechanischen Gesetzen möglich beurtheilt werden". Die zweite: "Einige Produkte der materiellen Natur können nicht als nach bloß mechanischen Gesetzen möglich beurtheilt werden (ihre Beurtheilung erfordert ein ganz anderes Gesetz der Causalität, nämlich das der Endursachen)". Nun ist es in den Untersuchungen der kritischen Philosophie allemal das Geschäft der Dialektik, solche Antinomien, welche aus der Natur unserer Erkenntnisvermögen folgen und darum einen unvermeiblichen Schein mit sich führen, zu entdecken und auszulösen. Die obige Antinomie enthält daher das Thema, welches die "Dialektik der teleologischen Urtheilskraft" zu untersuchen hat.

Die Ableitung ber Körper und ihrer Formen aus äußeren, materiellen Ursachen ober bewegenden Kräften ist die Sache der physsischen ober mechanischen Erklärungsart, dagegen die aus inneren, idealen Ursachen oder zwedthätigen Kräften die Sache der teleoslogischen, welche letztere nach dem Borbilde der Kunst auch die technische heißen darf. In unserer Antinomie behauptet die Thesis die durchgängige und alleinige Geltung der ersten Erklärungsart, wogegen die Antithesis diese Geltung verneint und für die organisirten Körper, eine andere Beurtheilungsart fordert.

Setzen wir, daß jene beiden Maximen von derselben Urtheilskraft gelten, so ist ihre Antinomie unauslöslich. Wenn sie bagegen von verschiedenen Arten der Urtheilskraft gelten sollten, die Thesis von der bestimmenden, die Antithesis von der reslectirenden Urtheilskraft, so ist ihr Widerstreit gar keine Antinomie, sondern hat nur den Schein berselben: die beiden Sate streiten nicht mit einander.

Setzen wir, daß jene beiden Behauptungen nicht als Maximen unserer Urtheilskraft angesehen werden, sondern ohne alle Beziehung auf unser Erkenntnifvermögen von der Natur der Dinge selbst gelten sollen, so ist ihre Antinomie unauflöslich, wenn nämlich beide Sätze bewiesen werden können; wenn sie unbeweisbar sind, so haben wir eine unmögliche Contradiction, aber keine Antinomie.

### 2. Der Schein und bie Auflösung ber Antinomie.

Um baher unsere Antinomie aufzulösen ober ben blogen Schein berselben barzuthun, burfen ihre Sage nicht bogmatisch, sonbern muffen

<sup>1</sup> Kritit der Urtheilstraft. Zweiter Theil. Abth. II. Dialektik der teleologischen Urtheilskraft. § 69. Was eine Antinomie der Urtheilskraft sei? § 70. Borstellung dieser Antinomie. (S. 259–261.)

kritisch genommen, b. h. auf unser Erkenntnisvermögen bezogen und auf ihren intellectuellen Ursprung aus unserer Bernunft geprüft werden: sie sind nicht Principien der Dinge, sondern Maximen der Urtheilskraft. Dann sind die Arten der Urtheilskraft, von denen sie gelten, wohl zu unterscheiden: die Thesis gilt von der bestimmenden, die Antithesis von der reflectirenden Urtheilskraft. Wir sehen den Weg vor uns, auf welchem die Dialektif der teleologischen Urtheilskraft ihre Ausgabe löst.

Sobald wir jene Sate dogmatisch nehmen, handeln fie nicht mehr von unserer Erklarungs- ober Beurtheilungsart ber Rörper, sonbern von der Entstehungs = oder Erzeugungsart der letteren: fie find nicht mehr Maximen, fondern Naturgesete, die unabhängig von ber Erscheinung ber Rörper und ihrer Erfahrung gelten. Dann lautet ber erfte Sat: "Alle Erzeugung materieller Dinge ift nach blok mechanischen Befegen möglich". Und ber zweite: "Ginige Erzeugung berfelben ift nach blog mechanischen Gesetzen nicht möglich". Sier ift nun ein contrabictorischer Widerstreit. Wenn der eine Satz mahr ift, so muß der andere falsch sein; die Thesis behauptet ein allgemeines Naturgesetz, dessen Beltung die Antithefis verneint: es ift ein Wiberftreit zwischen Grundfaten, die von der Erfahrung gelten follen, aber in diefem Falle nicht gelten konnen, ba ber Ursprung ober Urgrund ber Dinge nie ein Object unferer Erfahrung fein tann. Daber ift teine ber beiben Behauptungen beweisbar, also auch ihr Widerstreit eigentlich keine Anti= nomie, fonbern nur eine Contradiction folder Sage, die beibe ungultig find. "Die Bernunft tann weber ben einen noch ben anbern biefer Grundfate beweisen, weil wir von der Möglichkeit der Dinge nach blok embirischen Gesethen ber Natur kein bestimmendes Princip a priori haben tonnen."2

Die Thesis ift kein Gesetz ber Physik, sondern eine Maxime unserer Urtheilskraft: sie erklart nicht, daß alle materiellen Dinge nur mechanisch entstehen können, sondern daß nur ihre mechanische Entstehung unserem Berstande einleuchtet, da wir nach der Einrichtung unseres Erkenntnißvermögens keine anderen Ursachen der materiellen Erscheinungen zu erkennen im Stande sind, als die äußeren oder mechanischen. Die Antithesis ist ebenfalls kein physikalischer Lehrsat, sondern eine Maxime

<sup>1</sup> Kritik ber Urtheilskraft. § 70. (S. 261.) § 71. Borbereitung zur Auflbsung obiger Antinomie. (S. 263 sigb.) — 2 Sbenbas. § 70. (S. 261.)

Sifcher, Gefc. b. Philof. V. 4. Muft. R. M.

ber Urtheilskraft: fie fagt keineswegs, daß einige Producte ber materiellen Natur, nämlich die organischen Körber, unmöglich mechanisch entsteben können, sonbern nur, bag uns bie mechanische Entstehung biefer Rorper nicht einleuchtet, ba wir nach ber Beschaffenheit unseres Ertenntniftvermogens nicht im Stanbe find, aus blog mechanischen Urfachen bie Erfahrungsthatsache ber organischen Zwedmäßigfeit zu erklaren. Die fragliche Antinomie besteht bemnach nicht zwischen Naturgesetzen ober Grundfaten ber Erfahrung, sonbern zwischen Maximen ber Urtheilstraft: fie betrifft nicht bie Entftehungsart ber materiellen Dinge und ihrer Formen, fondern nur unfere Erklarungsart berfelben; fie behauptet in ber Thefis bie burchgangige Geltung ber mechanischen, in ber Antithesis bie auf bie organischen Rorper eingeschränkte Geltung ber teleologischen Erklarungkart. Da nun beibe Behauptungen mit Fug und Recht gelten, so wurde zwischen biefen Maximen eine unauflosliche Antinomie sein, wenn die Antithesis wirklich das verneinte, was die Thefis beiabt.

So aber verhalt sich die Sache nicht. Wenn die Thefis erklart, bag nur die mechanische Entstehung ber materiellen Dinge und ihrer Formen erkennbar sei, so hat fie bamit weber bie mechanische Entftehung aller Rorper, noch auch die Ertennbarkeit aller mechanischen Entstehung behauptet. Es konnte fehr mohl fein, bag es gemiffe Rorper giebt, beren mechanische Entstehung unerkennbar ift. Dies behauptet bie Antithefis von den organischen Rorpern; fie widerstreitet also in diesem Buntte feineswegs ber genau und richtig verftanbenen Thefis. biefe lehrt: bag nur bie mechanische Entstehung ber materiellen Dinge und ihrer Formen erkennbar sei, so folgt unmittelbar, daß jede andere Art ihrer Entstehung, wie die Erzeugung aus zwedthätigen Urfachen, unerkennbar ift. Wenn nun die Antithesis behaupten wollte, daß bie Entstehung ber organischen Rorper aus zwedthatigen Urfachen ertennbar mare, fo murbe bamit freilich ber Thefis miberfprocen, aber es konnte zu keiner Antinomie kommen, weil fich ber Streit beiber Sate sogleich entscheiben ließe: die Thefis hat Recht und die Antithefis bat Unrecht.

Indessen behauptet die letztere die Erkennbarkeit zweckthätiger Ursachen in der Natur so wenig, daß sie dieselbe vielmehr aussbrücklich verneint: ihre teleologische Erklärungsart nimmt keineswegs dieselbe Geltung in Anspruch, als die mechanische, und macht dieser daher nirgends das Feld streitig, sie giebt, genau zu reden, über-

haupt keine Regel zur Erklärung, sondern nur zur Beurtheilung der organischen Körper; sie ist kein Erkenntnißprincip, sondern ein Resslexionsprincip, also kein Grundsatz der bestimmenden, sondern der reslectirenden Urtheilskraft. Nur wenn man diese beiden Arten der Urtheilskraft nicht unterscheidet, so entsteht zwischen ihren Principien ein unaussossicher Widerstreit. "Aller Anschein einer Antinomie zwischen den Mazimen der eigentlich physischen (mechanischen) und der teleoslogischen (technischen) Erklärungsart beruht also darauf: daß man einen Grundsatz der reslectirenden Urtheilskraft mit dem der bestimmenden und die Autonomie der ersteren (die bloß subjectiv für unseren Bernunstgebrauch in Ansehung der besonderen Ersahrungsgesetze gilt) mit der Heteronomie der anderen, welche sich nach den von dem Berstande gegebenen (allgemeinen oder besonderen) Gesehen richten muß, verwechselt."

Aller Streit zwischen ber Naturphilosophie und ber Aritik ber Urtheilskraft, zwischen ber mechanischen und ber teleologischen Erklärungsart wird demnach vermieden, wenn die letztere als ein Grundsatz ber reslectirenden Urtheilskraft austritt, der 1. die Möglichkeit-einer mechanischen Entstehung der organischen Körper nicht leugnet, sondern nur die Unerkennbarkeit einer solchen Erzeugungsart behauptet und aus der Einrichtung unseres Verstandes erklärt, 2. die Erkennbarkeit organissieneher oder zweckthätiger Ursachen keineswegs behauptet, vielmehr verneint und das Princip der Zweckmäßigkeit nur zur Beurtheilung der organischen Natursormen braucht, also 3. dieses Princip bloß auf Thatsachen der Erfahrung anwendet und zwar nicht als einen constitutiven, sondern als einen regulativen Grundsatz, d. h. als einen Leitfaben der Beobachtung.

Der Begriff ber Naturzwecke ist und bleibt ein "Frembling in der Naturwissenschaft", diese in genauestem Sinne verstanden.<sup>3</sup> Da wir aber in unserer Betrachtung und Ersahrung der organischen Naturerscheinungen genöthigt sind, jenen Begriff anzuwenden, was auch diejenigen thun und thun müssen, welche ihm alle Geltung absprechen, so ist der Gebrauch desselben zu reguliren und dergestalt zu begrenzen, daß er das Gebiet der Ersahrung nicht überschreitet. Dies geschieht, sobald über den Ursprung der organischen Körper und der materiellen Dinge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aritit ber Urtheilskraft. § 71. (S. 264.) — <sup>2</sup> Cbenbas. § 72. Bon ben mancherlei Systemen über die Zwedmäßigseit der Natur. (S. 264—267.) — <sup>2</sup> Ebendas. § 72. (S. 265.)

überhaupt, b. h. über die erzeugende Urkraft selbst teleologisch geurtheilt wird. Wir können die mechanische Entstehung der organischen Rörper nicht begreifen: der Grund liegt in der Einrichtung unseres Berstandes; die Folge ist, daß wir genöthigt sind, die Erscheinungen und Formen der organischen Natur teleologisch zu beurtheilen. Aber wir dürfen den Ursprung der organischen Rörper, wie der Dinge überhaupt, nicht teleologisch bestimmen oder feststellen. Alle Bersuche dieser Urt sühren zu verschiedenen, einander widerstreitenden und inselegammt ungültigen Systemen.

Es sind bemnach zwei Punkte, welche die Dialektik der teleologischen Urtheilskraft noch auszumachen hat. Um die Nothwendigkeit der teleologischen Beurtheilung zu begründen, muß gezeigt werden, daß unser Berstand nicht die Mittel besitzt, die organischen Körper mechanisch zu erklären. Um die Grenzen der teleologischen Beurtheilung zu sichern und ihren Weg nicht auf falsche Ziele zu richten, muß gezeigt werden, daß alle Systeme über die Zwecke und zweckthätigen Kräste der Natur ungültig sind und nicht leisten, was sie versprechen.

# II. Die Syfteme der dogmatischen Teleologie.

### 1. Die zu erflarenbe Thatfache.

Es ist ein Factum der Ersahrung, daß die organischen Körper uns als zweckmäßig eingerichtet erscheinen und wir demgemäß über sie urtheilen. Diese Chatsache ist zu erklären. Sie solgt entweder aus der Einrichtung der Natur selbst oder aus der unseres Berstandes. Wenn alle Bersuche der ersten Erklärung vergeblich sind, so bleibt nur die zweite übrig. Wenn alle möglichen Shsteme über die erzeugenden Ursachen der Dinge nicht begründen können, wie jener unwillfürliche Schein zweckmäßiger Naturgebilde oder unsere nothwendige Borstellung derselben entsteht, diese Thatsache vielmehr unerklärt und unerklärlich lassen, so sind diese dogmatischen Theorien sämmtlich verssehlt. Wir wollen sehen, welcher Art diese Shsteme sind, und ob sie ihre Aufgabe lösen.

### 2. Der Jbealismus und Realismus ber natürlichen Zwedmäßigkeit.

Wenn die Natur selbst die Erscheinung zweckmäßiger Producte erzeugen soll, so muffen ihre Kräfte zweckthätig ober zweckähnlich wirken, und es muß berselben eine Technik zugeschrieben werden, welche entweder absichtsvoll ober absichtslos, entweder planmäßig ober blind und plantos

verfährt. Im ersten Fall hat die Natur selbst Zwecke, die sie in ihren Producten verwirklicht, daher ist die Zweckmäßigkeit der letzteren eine reale; im anderen Fall dagegen hat die Natur keine Zwecke, daher können ihre Producte auch nicht wirklich zweckmäßig eingerichtet sein, sondern nur so erscheinen; diese Zweckmäßigkeit kommt nicht auf Rechenung der Natur, sondern auf die unserer Borstellungsart, sie ist also keine reale, sondern eine ideale oder bloß vorgestellte. Auf den Begriff der Naturzwecke und der zweckthätigen Naturkräfte gründet sich bemnach das System des "Realismus", auf das der blind und planslos waltenden Naturkräfte das des "Ibealismus der natürlichen Zweckmäßigkeit".

Nun können die in der Natur wirksamen Krafte, die blinden wie die zweckthätigen, entweder als materielle oder als nicht materielle anzesehen werden: im ersten Fall haben sie einen "physischen", im zweiten einen "hyperphysischen Grund". Daher wird jedes der beiden Shsteme physischer und hyperphysischen Art sein. Wenn die blinden Kräfte der Materie zugeschrieben werden, so sallen sie mit den bewegenden Naturkräften zusammen, und es giebt dann in der Welt keine andere Causalität und keine anderen Gesehe, als die des allgemeinen Naturmechanismus. Daß in den Producten der Natur Einheit, Zusammenhang und Zweckmäßigkeit erscheint, muß unter dieser Voraussehung als ein Werk des Zusalls gelten: deshalb bezeichnet Kant das physische System des Idealismus der natürlichen Zweckmäßigkeit auch als das der "Casualität" und sindet es in der Lehre der Atomisten, insbesondere in der des Demokrit und Epikur, ausgeführt.

Wenn bagegen die blinden Kräfte auf den Urgrund der Welt bezogen und einem einzigen Urwesen ohne Verstand und Willen zugeschrieben werden, so solgt aus der Einheit der Urkraft auch die durchgängige Einheit und Ordnung aller Dinge, die uns als Uebereinstimmung und Zweckmäßigkeit erscheint: diesen Zusammenhang macht nicht der Zusall sondern die blind waltende Nothwendigkeit der Welt oder das Schicksall, daher nennt der Philosoph dieses hyperphysische System des Ibealismus auch das der "Fatalität" und läßt Spinoza als den Vertreter, nicht als den Urheber dieser viel älteren Lehre gelten. Ebenso giebt es auch ein physisches und hyperphysisches System des Realismus: jenes setzt die zweckthätigen Kräfte in die Materie und saßt die letzterals ein lebendiges und beseeltes Wesen, dieses bezieht sie auf den absoluten Urgrund aller Dinge und saßt denselben als den persön-

lichen, intelligenten Welturheber. Das physische System bes Realismus ruht auf dem Begriff der Weltseele, das hyperphysische auf dem des Weltschöpfers: jenes ift der "Hylozoismus", dieses der "Theismus".

Die vier Spsteme aller bogmatischen Teleologie sind bemnach das ber Casualität und ber Fatalität, des Hylozoismus und des Theismus: ihre Principien sind "die leblose Materie" und "der leblose Gott", "die lebende Materie" und "der lebendige Gott".

#### 3. Die Biberlegung biefer Spfteme.

Wenn nach der Ansicht der Atomisten in der Welt nur die blinden Kräfte der Materie wirken, so fällt die Technik der Natur mit ihrer Mechanik zusammen und es kann daraus eine zweckmäßige Einrichtung der Naturproducte so wenig hervorgehen, daß auch der bloße Schein einer solchen Zweckmäßigkeit nur durch Zufall entsteht. Daher vermag das System der Casualität nicht zu erklären, was erklärt werden soll: die Nothwendigkeit dieses Scheines oder, was dasselbe heißt, die unserer teleologischen Borstellungsart.

Wenn nach der Lehre Spinozas alle Dinge aus der absoluten Einheit der Substanz oder des unpersönlichen Urwesens mit Nothwensbigkeit folgen, so können sie nicht anders sein, als sie sind, sie können Zwecke weder erfüllen noch versehlen, also überhaupt keine haben, noch auch den Schein einer zweckmäßigen Versassung begründen. Dieses System erklärt wohl den Zusammenhang und die Einheit der Dinge. aber nicht ihre zweckmäßige Uebereinstimmung oder Verknüpfung. Denn die ontologische Einheit ist weder Zweckeinheit noch erklärt sie dieselbe. Daher kann das System der Fatalität so wenig wie das der Casualität seine Aufgabe lösen.

Wir haben ben Holozoismus wieberholt kennen gelernt und erörtert, Er kann die fragliche Thatsache nicht erklären, weil sein Erklärungs= grund nichtig ift. Dieser ist entweder die lebende oder die belebte

Rritit ber Artheilstraft. § 72. (S. 264—267. Anmig.) — 2 Ebenbaf. § 73. Reines ber obigen Spsteme leistet bas, was es vorgiebt. (S. 267 sigb.) — • Ebenbaf. § 78. (S. 268 u. 269.) Wenn Kant hier behauptet, baß "Spinoza bie Zweckverknüpfung ber Dinge ber Natur nicht leugne", aber zu erklären unvermögend sei, so ist zu bemerken, baß Spinoza eine solche Zweckverknüpfung entschieden leugnet und die Idee berselben aus der menschlichen Imagination begründet. — Bgl. folgende Parallelstellen über Spinoza: Methodenlehre der teleologischen Artheilskraft. § 80 u. 85. (S. 300 u. 301. S. 322 sigb.)

Materie: jene ist ein ungereimter Begriff, benn die Leblosigkeit (Trägheit) ober die Abwesenheit aller inneren, zweckthätigen Ursachen gehört zum Wesen der Materie; diese ist ein leerer Begriff, der aus einem falschen Zirkel im Erklären hervorgeht, man überträgt die Eigenschaften der lebendigen Individuen auf die Materie im Ganzen und stellt sich nun die letztere als belebt vor, um sie als den erzeugenden Grund der orzganischen Körper zu denken.

Der Theismus murbe uns durch die Annahme eines architektoni= fchen Berftandes, b. h. eines intelligenten und zweckthätigen Urmefens bie Realität zwedmäßiger Naturproducte begreiflich machen, wenn er im Stanbe mare, feine Annahme zu begrunden ober, mas baffelbe beifit, die Möglichkeit einer mechanischen Entstehung ber organischen Rörper zu widerlegen. Da aber ber Urfprung ber Dinge überhaupt unerkennbar ift, jo kann unsere bestimmende Urtheilskraft die Möglich= feit eines mechanischen Ursprungs ber lebenbigen Dinge weber bejahen noch verneinen. Daher ift der Theismus, sofern derselbe die Roth= wendigkeit ber Schöpfung burch die Unmöglichkeit ber materiellen Ent= ftehung organischer Befen begründet, ein bogmatisches, also hinfälliges Syftem, bas uns die fragliche Thatsache ebensowenig erklart, als die atomiftifche, pantheiftische und hplozoiftische Anficht. Ueber bie Bebeutung, die bem Theismus in ber Teleologie gebührt, kann nicht bie bestimmende, fondern nur die reflectirende Urtheilstraft entscheiden. Er gilt nicht als bogmatisches Spftem. Bas er gilt, wird die Methodenlehre ber teleologischen Urtheilskraft barthun.1

# III. Die Begründung ber Teleologie.

1. Die Unmöglichfeit ber objectiven Begrundung.

Reines der Spsteme, die über die Ratur und Entstehung der Dinge (dogmatisch) urtheilen, macht uns begreislich, warum die Einzichtung derselben, insbesondere die der organischen Körper, zweckmäßig zu sein scheint. Halten wir uns an die Spsteme der "Casualität" und der "Fatalität", so ist dieser Schein grundlos und illusorisch, also nicht nothwendig; halten wir uns an den Hylozoismus, so ist dieser Schein

<sup>2</sup> Rritit der Urtheilstraft. § 73. (S. 270 u. 271.) § 74. Die Ursache der Unmöglichfeit, den Begriff einer Technit der Natur bogmatisch zu behandeln, ift die Unerklärlichfeit eines Naturzwedes. (S. 271—273.) § 75. Der Begriff einer objectiven Zwedmäßigseit der Natur ift ein tritisches Princip der Bernunft für die reflectirende Urtheilstraft. (S. 273—277.)

ebenso nichtig, wie sein Erklärungsgrund, also im Grunde unmöglich; halten wir uns an den Theismus, so ist dieser Schein zwar nothwendig, da die Dinge nach den Absichten eines architektonischen Berstandes gemacht sein sollen, aber die Dinge selbst sind nicht mehr Naturproducte, sondern göttliche Runstproducte. Wir fragen nach dem nothwendigen Scheine der Zweckmäßigkeit gewisser Naturproducte. Wenn man uns diese Frage so beantwortet, daß darüber entweder der Schein den Charakter der Nothwendigkeit oder die Dinge den der Naturproducte verlieren, so sind wir so klug wie vorher.

### 2. Die Rothwendigfeit bes subjectiven Ursprungs.

Es bleibt bemnach nur eine einzige Möglichkeit der Erklärung übrig: die kritische. Der Grund, warum wir die organischen Naturproducte als zweckmäßig anzusehen genöthigt sind, darf nicht in der Natur der Dinge, sondern muß in der Einrichtung unserer Bernunft oder in der Beschaffenheit unserer Erkenntnisvermögen gesucht werden. Wir leugnen nicht die Möglichkeit eines mechanischen Ursprungs der lebendigen Wesen, sondern nur die Erkennbarkeit einer solchen Entstehung; wir leugnen diese Erkennbarkeit nicht überhaupt, sondern nur von seiten unseres Erkenntnisvermögens. Wenn wir im Stande wären, uns die Entstehung und Einrichtung der lebendigen Dinge mechanisch zu erklären, so würden wir nicht genöthigt sein, teleologisch darüber zu urtheilen.

Also der Grund, daß wir sie als Naturzwecke betrachten, liegt in unserem Unverwögen, sie als mechanische Naturproducte zu erkennen, und zwar ist dieses Unverwögen nicht etwa ein Mangel, welchen wir mit der Zeit durch sortschreitende Erkenntniß loswerden können, sondern die Natur und Eigenthümlichkeit des menschlichen Verstandes bringt es mit sich, daß wir die Thatsachen der organischen Natur nicht als mechanische Erzeugnisse zu begreisen verwögen, sondern im Interesse der Ersahrung selbst teleologisch darüber urtheilen müssen. "Es ist nämlich ganz gewiß, daß wir die organisirten Wesen und deren innere Möglichkeit nach bloß mechanischen Principien der Natur nicht einmal zureichend kennen lernen, viel weniger uns erklären können, und zwar so gewiß, daß man dreist sagen kann, es ist sür Menschen ungereimt, auch nur einen solchen Anschlag zu sassen der zu hossen, daß noch dereinst ein Newton ausstehen könne, der auch nur die Erzeugung eines Grashalms nach Naturs

<sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 74. (S. 273.)

gesehen, die keine Absicht geordnet hat, begreiflich machen werde, sondern man muß diese Einsicht den Menschen schlechterdings absprechen, daß dann aber auch in der Natur, wenn wir dis zum Princip derselben in der Specification ihrer allgemeinen uns bekannten Gesehe durchdringen könnten, ein hinreichender Grund der Möglichkeit organisirter Wesen, ohne ihrer Erzeugung eine Absicht unterzulegen (also im bloßen Mechanismus derselben) gar nicht verborgen liegen könne, das wäre wiederum von uns zu vermessen geurtheilt, denn woher wollen wir das wissen? Wahrscheinlichkeiten sallen hier ganz weg, wo es auf Urtheile der reinen Vernunft ankommt. "1 "Schlechterdings kann keine menschliche Vernunft (auch keine endliche, die der Qualität der unsrigen ähnlich wäre, sie aber dem Grade nach noch so sehr überstiege), die Erzeugung auch nur eines Gräschens aus bloß mechanischen Ursachen zu verstehen hossen. "2

#### 3. Die Gigenthumlichteit bes menfolichen ober biscurfiven Berftanbes.

Es gehört zu ben Grundlehren ber fritischen Philosophie, bag alle menichliche Erkenntnig aus zwei Clementen besteht: Unichauungen und Begriffen, baß jene ohne biese blind, biese ohne jene leer find, bag in jedem Erkenntnigurtheil bas Bermogen ber Unschauung und bas ber Begriffe gusammenwirten, aber von Ratur verschieben find: jenes ift bie Sinnlichkeit, biefes ber Berftanb. Unfer Berftanb ift ein Bermogen blog ber Begriffe, er verhalt fich nur bentend und nicht anschauend: baber giebt es in ber intellectuellen Ginrichtung ber menschlichen Natur teinen anschauenben ober intuitiven Berftanb. Es wird nicht behauptet, bag ein folcher Berftand in anderen Befen ober an fich unmöglich ift: er ift es in uns. Der Berftand bentt, b. h. er erzeugt und bilbet Begriffe. Gin intuitiver Berftand muß baber, mas er bentt, qu= gleich anschauen, seine Begriffe sind angeschaute Objecte, b. h. fie ftellen wirkliche, nicht bloß mögliche Gegenstande vor. Mit bem Unterschied amischen Denken und Anschauen erlischt alle Unterscheidung zwischen ber blogen Dloglichkeit und Birklichkeit: ein intuitiver Berftand hat baber teine anderen Objecte als wirkliche.

Ein folder Berftand ift ber menschliche nicht. Uns find bie Objecte nur in ber Anschauung und nicht burch Begriffe gegeben, fie find uns nicht burch intellectuelle, sonbern burch finnliche Anschauung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aritit ber Urtheilstraft. § 75. (S. 276 u. 277.) — <sup>2</sup> Ebenbas. § 77. (S. 288.) — <sup>2</sup> Ebenbas. § 76. Anmig. (S. 277—279.)

gegeben: baher muffen wir Möglichkeit und Birklichkeit unterscheiben. In unserer Anschauung kann etwas gegeben sein, wovon wir keinen Begriff haben, und in unserem Berstande kann etwas gedacht werden, das in der Anschauung nicht existirt; es giebt für uns wirkliche Objecte, deren Möglichkeit wir nicht begreisen, und mögliche oder denkbare Objecte, deren Birklichkeit uns nicht einleuchtet. Wäre unser Berstand intuitiv, so würden die intelligiblen Objecte auch angeschaute und erkennbare sein; die Dinge an sich sind für uns nur darum unerkennbar, weil der menschliche Verstand nicht anschauend, sondern bloß benkend ist.

Beil unsere Anschauungen und Begriffe nicht zusammenfallen ober ibentisch find, fo muffen wir beibe erft zusammenbringen ober berfnüpfen, indem wir unfere Unschauungen unter unfere Begriffe, bas Befondere unter bas Allgemeine subsumiren: baber besteht unser Ertennen nicht in einem intellectuellen Anschauen, sonbern im Urtheilen, und das Erkenntnigvermögen unseres Berftandes in ber bestimmenden Urtheilskraft. Beil unfer Verstand die Begriffe nicht anschaut, barum muß er bon seinen Begriffen ju ben Unschauungen ober bom Allgemeinen gum Besonderen fortgeben, und ba bieses in jenem nicht ent= halten ift, also auch nicht baraus abgeleitet werben fann, so muß er bie Berbindung beiber burch bie Ausübung ber Urtheilskraft fonthetisch berftellen. Er muß Anichauungen vergleichen und verallgemeinern, um Begriffe gu bilben, er muß fie mit biefen Begriffen vergleichen. um Urtheile zu bilben, er muß feine ursprunglichen Begriffe, b. b. bie Rategorien auf die Erscheinungen richtig anwenden und biefe burch jene vorstellen, um zu allgemeingultigen Ertenntnifurtheilen zu gelangen. Bas er auf biefen Begen nicht zu erkennen vermag, bleibt ihm unerkennbar, mabrend bem intuitiven Berftande alles mit einem Schlage einleuchtet: baber ift ber menschliche Berftand nicht intuitiv. fonbern "biscurfiv".1

Wenn nun biesem Verstande in der Ersahrung und zwar in der außeren, d. h. in der Körperwelt ein Ganzes gegeben ist, so wird er basselbe nur zu erkennen vermögen, indem er vom Allgemeinen zum Besonderen, von den Bedingungen zum Bedingten, von der Ursache zur Wirkung fortgeht; er muß Theil für Theil aufsassen und das

<sup>1</sup> Aritit ber Urtheilstraft. § 77. Bon ber Eigenthumlichteit bes menfchlichen Berftanbes, woburch uns ber Begriff eines Raturzwecks möglich wirb. (S. 282—284.)

Sanze als die Composition dieser Theile ober als die Wirkung ihrer concurrirenden bewegenden Kräste, d. h. als ein mechanisches Aggregat ober als ein mechanisches Product begreisen. Hieraus erhellt, daß der menschliche Verstand die Erscheinungen der Körperwelt nach mechanischen Grundsähen erkennt, und daß, wenn ihm die Entstehung eines materiellen Ganzen aus den Bedingungen und Krästen der Theile einleuchtet, er dasselbe vollkommen erkennt und keiner anderen Erklärungsart bedarf.

Benn ihm aber in feiner Erfahrung Rorper, wie die organischen. gegeben find, beren Berfaffung es ihm unmöglich macht, bas Gange als ein bloges Aggregat ober Resultat ber Theile aufzufaffen, fo wird ein biscurfiver Berftand, wie ber menschliche, nicht vermögen, die Ent= ftehung und Ginrichtung folder Rorper bloß mechanisch ju erklaren. Bielmehr nothigen ihn bier die in feiner Erfahrung und Beobachtung gegebenen Thatsachen zu einem umgekehrten Berfahren: er kann fich bas Ganze nicht aus ben Theilen, fonbern muß biefe, sowohl mas ihre Form als die Art ihrer Birtfamkeit und Berknüpfung betrifft, aus jenem erklaren ober bas Gange als bie Bebingung und ben er= zeugenden Grund der Theile betrachten. Run ift für ben biscurfiven Berftand bas reale Ganze nur burch bie Theile gegeben, welche bie Elemente ober Factoren beffelben ausmachen. Benn baber ein folcher Berftand bas Gange als ben erzeugenben Grund (ber Befcaffenheit und Wirkungsart) ber Theile ju fegen genothigt ift, fo fann biefes ben Theilen vorhergehende Banze nie das reale, fondern nur das ibeale, b. h. ber Begriff ober bie Ibee bes Gangen fein. Jest gilt bie Borftellung bes Ganzen als Urfache und bas reale Ganze als Wirkung. Wenn aber die Urfache burch die Borftellung ber Wirkung bestimmt wirb, fo ift bie lettere bezwedt und bie erstere zwedthatig. entsteht unter ben Bebingungen unferes biscurfiven Berftanbes noth= wendigerweise eine Betrachtungsart, welche ben organischen Rorpern zwedthatige Urfachen zu Grunde legt und fie bemgemäß teleplogifc beurtheilt. Da aber ber Zwed niemals ein Object unserer außeren Anschauung sein kann, so ist auch die teleologische Beurtheilung nicht die Sache der bestimmenden, sondern der restectirenden Urtheilskraft.1

Wenn in ber Natur ber Dinge die Theile früher find als das Ganze, und dieses aus jenen zusammengesett ober abgeleitet werden muß, so ist die Entstehung wie die Erklarung besselben rein mechanisch.

<sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 77. (S. 285 u. 286.) Bgl. oben Cap. V.

Für ben menschlichen biscurfiven Berftand ift nur diese Entstehungsart ber Rorper erkennbar. Wenn aber, wie die Alten vom Staate gejagt haben, bas Ganze früher ift als bie Theile, und biefe aus jenem bervorgeben, so kann ber biscurfive Berftand eine folde Entftebungsart ber Rorper nicht nach mechanischen Grundfaken erklaren, alfo überhaupt nicht erkennen. Denn in ber Erscheinung ift ihm ein reales Bange ber Natur nie bor feinen Theilen gegeben, baber fann er ein foldes Gange nur benten ober begrifflich porftellen, er muß alfo ben Begriff bes Gangen als bie Urfache ber gegebenen Ericheinung benten ober, was baffelbe heißt, diese Ursache als bestimmt burch die Borftellung ber Wirkung auffaffen: er faßt fie als zwedthatige Rraft und beurtheilt bemgemäß ihre Wirfung teleologifc. Unbers ausgebruct: wenn bem biscurfiven Berftanbe aufgegeben wirb, er foll in Anfebung gemiffer Rorper bas Gange als ben erzeugenden Grund der Theile porftellen, fo tann er biefe Aufgabe nur burch ben Begriff bes 3meds und zwar bes Naturzwed's lofen. Nun muß er in ber Betrachtung ber organischen Rorper biese Aufgabe fich felbft ftellen: baber muß er ben Begriff bes Naturzweds auf biefe Erscheinungen anwenden und teleologisch über biefelben urtheilen ober reflectiren.

Dagegen murbe ein intuitiver Berftanb bas Ganze, welches fruber ift als die Theile und beren erzeugenden Grund ausmacht, nicht bloß benten, fonbern zugleich anschauen; es murbe in feiner (intellectuellen) Anschauung ein foldes Bange unmittelbar gegeben fein, alfo ben Charatter eines realen Gangen haben, aus welchem die Theile ebenfo nothwendig hervorgeben, wie nach mechanischen Grundfagen bas Bange aus ben Theilen. Bahrend ber biscurfive Berftand ben Urfprung ber organischen Rörper nicht zu erkennen, sondern nur teleologisch vorzuftellen vermag, murbe ber intuitive Berftand bie mechanische Rothwendigfeit biefer Entstehung einsehen. Darum ift ber mechanische Ursprung organifirter Naturproducte gmar für uns unerkennbar, aber an fich fo wenig unmöglich, wie ber intuitive Berftanb felbft. Fur ben biscurfiven Berftand find Unichauungen und Begriffe zwei verschiedene Borftellungs= arten: barum muffen wir bie Doglichkeit und Birklichkeit ber Objecte unterscheiben, die mechanische und telcologische Erklarungsart trennen und bie lettere burch bie reflectirende Urtheilekraft ausuben, mabrend in bem intuitiven Berftanbe bie Möglichkeit und Birklichkeit ber Objecte, die Endursachen und die wirkenben Urfachen, die teleologische und mechanische Betrachtungsweise zusammenfallen und ibentisch find. Wie

nun in der Erkenntnig eines anschauenden Berftandes diese beiben Erklärungsarten fich unmittelbar vereinigen, so werben auch in bem Urgrunde ber Erscheinungen, jenem "Ueberfinnlichen, welches wir ber Natur als Phanomen unterlegen muffen", biese beiben Erzeugungsarten, die zwedthatige und die mechanische, unmittelbar gusammen- 1 bangen. Aber ber Urgrund ber Dinge ift für uns unerkennbar, benn ber intuitive Berftand ift nicht ber unfrige. Daber muffen wir beibe Betrachtungsweisen wohl unterscheiben, und es ift eine ber vorzuglichften Aufgaben und Belehrungen ber Rritit, fie richtig zu trennen und richtig zu verbinden. Die barf die eine an die Stelle ber anderen treten, fie durfen fo wenig verwechselt, als mit gleicher wiffenschaftlicher Berechtigung coordinirt werben. Die mechanische Erklarungsart ift bie wiffenschaftliche, fie gilt für alle Rorper, auch für bie organi= schen: baber barf fie nirgends verlaffen und muß auch im Gebiete ber organischen Natur so weit als nur immer möglich geführt werben. Bo unfer Erkenntnigvermogen die Grenze berfelben erreicht, ba bilft uns die Teleologie und erleuchtet das Labyrinth ber Lebenserschein= ungen, ohne an die Stelle und in die Rechte der mechanischen Erklarung einzutreten. 1

Bir haben die Begrundung der teleologischen Denkart so genau erörtert und bargeftellt, weil biefer Bunkt in ber Kritik ber teleologischen Urtheilskraft eigentlich bas kritische Thema ausmacht, und die Erforschung des subjectiven Ursprungs ber natürlichen Zweckbegriffe zu ben tieffinnigften wie ich wierigften Untersuchungen ber kantischen Lehre gehört. Wie uns ber Philosoph aus ben intellectuellen Bebingungen ber menschlichen Natur bie teleologische Urtheilskraft erklärt hat, fo erhellt baraus, bag ihr Ursprung wie ihre Geltung nur fubjectiv und ihre ! Anwendung bloß empirisch ift. Sie betrifft die Erfahrung, beren Objecte bie organischen Rorper find, fie verhalt fich ju berfelben nicht bestimmend, fondern nur leitend, fie bient unferer Erfahrung gur Richtschnur, um auf dem Gebiete der organischen Natur den Zusammenbang ber Ericeinungen nach einer anberen Regel als ber bes blogen Mechanismus zu benten und baburch verborgenen Naturgefeten auf bie Spur ju fommen: baber find ihre Grundfage nicht conftitutiv und gesetzgebend, sondern regulativ und heuristisch.

Dialettit ber teleologischen Urtheilstraft. § 78. Bon ber Bereinigung bes allgemeinen Dechanismus ber Materie mit bem teleologischen in ber Technit ber Natur. (S. 288—294.)

+

Der Weg der teleologischen Urtheilskraft hat seine bestimmte Richtung, in welcher sortgeschritten werden muß, die aber nicht verlassen werden darf, und er hat gewisse Grenzen, die nicht zu überschreiten sind. Daher gehört zur richtigen Ausübung dieses Bermögens eine Methodenlehre, womit Kant seine Kritik der Urtheilskraft und wir die Darstellung seines Systems schließen.

#### Siebentes Cabitel.

# Die Methodenlehre der teleologischen Artheilskraft.

- I. Die teleologische Naturbetrachtung.
- 1. Die ursprüngliche Organisation ber Materie.

Da die teleologische Betrachtung eine grundsätzliche Geltung in Anspruch nimmt, so wird fie fich zu bem Umfange einer Beltanficht erweitern und in das Spftem der Bernunft und der Wiffenschaften als ein wohlberechtigtes Glied eintreten muffen. Nur muß biese Stellung und Erweiterung fo eingerichtet fein, daß fie bem Charafter ber Teleologie entsprechen, ben wir burch die vorhergehenden fritischen Untersuchungen begründet haben. Sie gehört nicht zur praktischen Philosophie, benn fie ift eine gemiffe Art ber Betrachtung und Beurtheilung ber Dinge, und wenn die theoretische Philosophie theils rationale Naturwiffenschaft, theils rationale Gotteslehre fein foll, so werden wir die Teleologie nicht zur erften gablen burfen, ba fie nicht ben Charatter ber Wiffenschaft hat, und auch nicht zur zweiten, ba ber nachfte Gegenftand ihrer Betrachtung nicht Gott, sonbern die Natur ift: fie ift eine gemiffe Art ber Naturlehre ohne ben boctringlen Charafter ber Biffenfcaft, fie ift eine Wiffenschaft, welche ju gar feiner Doctrin, fonbern jur Rritit gehört und zwar zu ber unserer reflectirenden Urtheilstraft. Daher besteht bas Thema ihrer Methobenlehre in ber Frage: wie muß über die Natur nach dem Princip der Endursachen geurtheilt werben?

Wir burfen in ber Erklarung ber Natur von ben mechanischen Grunbfagen ben weitesten Gebrauch machen, aber wir konnen bieselben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rritit der Urtheilstraft. Th. II. Methodenlehre der teleologischen Urtheilsfraft. (In der 2. Ausgabe als "Anhang" bezeichnet.) § 79. Ob die Teleologie, als zur Naturlehre gehörend, abgehandelt werden muffe. (Bb. VII. S. 295 u. 296.)

nicht überall mit demfelben Erfolge anwenden. Die Befugniß der mechanischen Naturerklärung ift unbeschränkt, aber bas Bermögen ift beschränkt. In Ansehung ber organischen Naturerscheinungen reichen bie mechanischen Principien nicht aus, und bie teleologische Betrachtung wird nothwendig. Erklaren konnen wir die phyfischen Rorper nur mechanisch, beurtheilen können wir die lebendigen Rörper nur teleologifch: baber muß die naturmiffenschaftliche Betrachtung jene Erklarungsweise mit dieser Beurtheilungsweise vereinigen. Unmöglich konnen wir uns vorstellen, daß aus der leblosen Materie lebendige Körper hervor= gehen, die Theorie der sogenannten «generatio aequivoca» macht uns die Entstehung der Organismen in teiner Beise begreiflich; boch läßt fich benten, bag aus einer ursprünglich organifirten Materie bie lebenbigen Rorper burd medanische Beranberungen ber ursprunglichen Form entstanden sind, und man könnte auf diese Art das Princip bes Mechanismus mit bem ber Teleologie vereinigen; bann ware ber Mechanismus in Unsehung ber lebendigen Rorper Erklarungsprincip, ber Organismus Erzeugungsprincip. Aus einer ursprünglichen Organi= sation follen die lebendigen Körper entstanden und ihre Bilbung auf mechanische Beise zu erklaren sein: dies ware eine «generatio univoca», bie den teleologischen Erklärungsgrund nicht aufhebt, sondern bis an ben Urfprung ber Dinge gurudichiebt.

#### 2. Die Urformen und bas Stufenreich ber Ratur.

In bieser Fassung beweist das teleologische Princip sein heuristisches Bermögen, denn es nöthigt uns, die ursprünglichen Organisationen auszusuchen, durch Bergleichung der vorhandenen organischen Formen zu sinden, diese auf die einsachsten Urgedilde zurückzusühren, auf die elementaren Grundrisse, die sich nicht weiter vereinsachen und ableiten lassen, und von hier aus die Bildungsprocesse zu versolgen und den Beränderungen nachzugehen, in denen sich aus der Ursorm die Mannickssaltigkeit der specissischen Formen entwickelt. So wird der teleologische Gedanke für die wissenschaftliche Naturbeodachtung selbst fruchtbar und von der bedeutsamsten Tragweite. Er giebt den Anstoß zur comparativen Anatomie, indem er auf die Ursormen hinweist, und zur Morphologie, indem er den Weg der Umbildungen versolgt. Was Goethe in seinen Naturbetrachtungen das Urphänomen z. B. der Pflanzen genannt hat, ist jene Elementarsorm organischer Bildung, die auszusuchen das teleologische Beurtheilungsprincip den Natursorscher treibt.

Unter allen kantischen Schriften war die Aritik der Urtheilskraft diejenige, welche der Geistesart Goethes am meisten entsprach, wie unter den Principien der kritischen Philosophie ihm keines homogener war, als die Idee der inneren Zweckmäßigkeit der Natur in der methodischen Bedeutung, welche Kant diesem Gedanken giebt: als ein Regulativ der Naturbeobachtung oder als ein heuristisches Princip.

Die Bergleichung ber organischen Raturformen und ihre Burudführung auf die einfachften Urgebilbe zeigt uns ihre Bermandtschaft. ihren Familienzusammenhang, die Ginheit ihres Ursprungs und ihrer Abstammung. Die Reiche der lebendigen Natur rücken einander näher, die Uebergange entbecken fich von einem Reiche in das andere, ftufenartig nahert sich eine Thiergatlung der anderen, aufwarts bis zum Menschen, abwärts bis zum Polyp, und von hier aus lassen sich die Nebergange verfolgen in die unteren Reiche der Ratur bis zu Moofen und Rechten und "endlich bis zur niedrigsten, uns merklichen Stufe ber Natur, gur roben Materie, aus welcher und ihren Rraften nach mechanischen Gesetzen (gleich benen, wonach fie in Arnftallzeugungen wirft) bie gange Technit ber Natur, bie uns in organischen Wesen so unbegreiflich ift, bag wir uns bagu ein anderes Princip zu benten genothigt glauben, abzuftammen fceint". "hier fteht es nun bem Archaologen ber Natur frei, aus ben übrig gebliebenen Spuren ihrer älteften Revolutionen nach allem ihm bekannten ober gemuthmaßten Mechanismus berfelben jene große Familie von Geschöpfen (benn fo mußte man fie fich vorstellen, wenn die genannte, burchgangig jusammen= bangenbe Bermanbtichaft einen Grund haben foll) entspringen zu laffen. Er kann ben Mutterschoof ber Erbe, bie eben aus ihrem caotischen Buftanbe berausging (gleichsam als ein großes Thier), anfänglich Gefcopfe von minder zwedmäßiger Form, diefe wieberum andere, welche angemeffener ihrem Beugungsplat und ihrem Berhaltniffe unter einander fich ausbildeten, gebaren laffen, bis biefe Gebarmutter felbft, erftarrt, fich verknochert, ihre Geburten auf bestimmte, fernerhin nicht ausartenbe Species eingeschränkt hatte, und bie Mannichfaltigkeit fo bliebe, wie fie am Ende ber Operation jener fruchtbaren Bilbungsfraft ausgefallen mar. Allein er muß gleichwohl zu bem Enbe biefer all= gemeinen Mutter eine auf alle biefe Gefcopfe zwedmäßig ge= ftellte Organisation beilegen, wibrigenfalls bie 3medform ber Producte des Thier- und Pflanzenreichs ihrer Möglichkeit nach gar nicht zu benten ift. Alsbann aber hat er ben Erklarungsgrund nur

weiter aufgeschoben und kann sich nicht anmaßen, die Erzeugung jener zwei Reiche von ber Bebingung ber Endursachen unabhängig gemacht zu haben."

#### 3. Der arcitettonifche Berftanb.

Wenn eine ursprüngliche Organisation als das Erzeugungsprincip der organischen Natursormen gelten soll nach dem Grundsatz, daß Lebendiges nur aus Lebendigem hervorgehen könne, so entsteht die doppelte Frage: 1. woher kommt die ursprüngliche Organisation? und 2. wie solgen aus ihr die lebendigen Körper?

Unmöglich kann die Materie, die an sich nicht organisirt ift, der lette Grund des Lebendigen sein, ebensowenig vermag die Materie fich felbft zu organifiren, wenigstens tann ber menschliche Berftand, bem bie Materie bloß als außere Erscheinung einleuchtet, ihre Selbstorganisation niemals begreifen; er kann ihr nur bewegende, blind wirkende Arafte zuschreiben und fie baber nicht als bas allvermögenbe Princip ber Natur ansehen. Auf die Erscheinungen bes Lebens lagt sich ber Grundsatz ber "Autokratie ber Materie" nicht anwenden. Wenn nun bie organischen Naturproducte die organifirte Materie als ihren natür= lichen Urgrund voraussetzen, die Materie aber fich nicht felbst organi= firen kann, so muffen wir ihre ursprüngliche Organisation von einer Ursache ableiten, welche nach Absichten handelt, also von einer intelligenten Urfache ober einem architektonischen Berftande. Die lebendigen Rorper find Naturzwecke und zugleich Naturproducte: als Naturzwecke find fie absichtliche Wirkungen, die auf einen architektonischen Verstand als ihre lette Ursache hinweisen; als Naturproducte find sie materielle Wirkungen, die aus mechanischen Ursachen hervorgeben.

Hier ist der Punkt, wo sich das teleologische Beurtheilungs= und Erzeugungsprincip mit der mechanischen Erklärungsweise vereinigt. Der teleologische Grund reicht ohne die Beigesellung des Mechanismus zur Erklärung des Lebens nicht hin. Aus bloßen Absichen läßt sich das körperliche Dasein, aus bloß mechanischen Krästen das lebendige Dasein nicht ableiten: es ist Schwärmerei, alles in der Natur teleologisch erklären, und es ist phantastisch, das Leben in der Natur nur mechanisch begreisen zu wollen. Wenn in der Natur das zweckthätige Princip allein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 80. Bon ber nothwendigen Unterordnung des Princips des Mechanismus unter dem teleologischen in Erklärung eines Dinges als Naturzwecks. (S. 297—299.)

wirksam wäre und die lebendigen Körper nur teleologisch erklärt würden, so wären die Naturzwecke nicht mehr Naturproducte. Die erste Ursache der Entstehung lebendiger Wesen ist zweckthätig, die Mittelursachen sind mechanisch. So wird die mechanische Wirksamkeit der technischen untergeordnet. Der Nechanismus ist das Mittel oder Wertzeug, wodurch der architektonische Verstand als Natur handelt. In den Erklärungstheorien des Lebens wird es also darauf ankommen, zu bestimmen, wie viel zur Entstehung des lebendigen Individuums die göttliche Wirksamkeit (der architektonische Verstand), und wie viel die Natur dazu beiträgt.

### 4. Occafionalismus und Praftabilismus. Evolution und Epigenefis.

hier fteben fich zwei Ansichten gegenüber. Die lebendigen Indi= viduen gelten für unmittelbare ober mittelbare Producte der gottlichen Wirksamkeit: entweder foll jedes lebendige Individuum, so oft eines entsteht, unmittelbar aus ber Sand Gottes hervorgeben, fo bag es im eigentlichen Sinn von Gott gemacht wirb, und die Natur nur ben äußeren Anlaß dazu bietet, ober Gott foll im Ursbrung ber Dinge alles Lebendige geschaffen und die Anlage bazu ber Ratur eingebflanzt haben. fo baß biefe im Wege ihrer Wirtungsart bie lebendigen Rorper nur au entwickeln braucht. Die erste Ansicht ift ber "Occasionalismus", Die andere ber "Praftabilismus". Es ift flar, welche ber beiben Anfichten bie Rritit ber teleologischen Urtheilskraft sogleich verwerfen muß. Der Occasionalismus hebt die Natur auf und verwandelt alles Leben in Bunder, er widerstreitet in der Erklarung und Beurtheilung der Lebensericheinungen allem Bernunftgebrauch, und bie Ibee ber inneren 3medmäßigkeit der Natur läßt sich mit einer folden Borftellung gar nicht bereinigen. 1

Es bleibt mithin nur der Prästabilismus übrig, nach deffen Lehre die Lebensanlagen im ganzen Reichthume der Lebensformen ursprünglich traft der göttlichen Wirksamkeit gegeben sind. Daß aus derselben die lebendigen Individuen auf den Schauplatz der Welt hervortreten, ist die Wirkung der natürlichen Zeugungsprocesse, deren Bedingungen durch den Schöpfungsact selbst bestimmt sind. So ist die erste Ursache des Lebens Schöpfung, alle Mittelursachen Zeugung. In diese Grund=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kritit ber Urtheilstraft. § 81. Bon ber Beigefellung bes Mechanismus zum teleologischen Princip in ber Erklärung eines Naturzwecks ober Naturprobuctes. (S. 300—302.)

anfict bes Praftabilismus theilen fich Lehrmeinungen entgegengefetter Art. Es laffen fich zur naberen Bestimmung jener ursprunglichen Unlage, woraus im Wege ber Zeugung bas lebenbige Individuum bervorgeht, zwei Möglichkeiten benken. Rach ber einen Unficht ift jene Uranlage icon bas Individuum felbft, bas nun von ber Ratur nicht erft hervorgebracht, sondern nur herausgebracht zu werden braucht: es ift, wie es auf bem Schauplate ber Welt erscheint, eigentlich tein Probuct, sondern nur ein Cbuct ber Ratur, es entsteht nicht burch die natürliche Zeugung, sonbern wird baburch nur entwidelt. Sein Ge= zeugt= und Geborenwerben ift "Evolution (Auswidelung)", fein Buftanb vor ber Geburt und Zeugung "Involution (Einschachtelung)"; gezeugt und geboren werben ift hier nicht eigentlich entstehen, sondern ein Uebergehen aus bem Zustande ber Involution in ben ber Evolution, eine bloße Beränderung ber Lebenszuftande ober Metamorphofe. Dies mar Beibnigens Behre von Geburt und Tob, von Beben und Sterben: bie Lebensanlage ift nicht ber Samen, fonbern bas Samenthier. Diese Anficht heißt "Evolutionstheorie". Ihr fieht die andere gegenüber, nach welcher die Anlage zu einem lebendigen Individuum auch ursprünglich gegeben, aber nicht icon bas Individuum felbft, fondern nur der Reim beffelben ift, ben erft ber befruchtenbe Zeugungsproceg jum individuellen Leben erwedt. Rach biefer Anficht wird bas lebendige Individuum wirklich hervorgebracht ober erzeugt, nicht bloß entwickelt. Gine Lebens= generation erzeugt aus fich ein neues Geschlecht, eine wirkliche Rachkommenschaft, im eigentlichen Sinn Epigonen: die Theorie der "Epi= genesis". Der Praftabilismus erklart bemnach die natürliche Ent= ftehung ber lebendigen Rörper entweder burch Evolution oder burch Epigenefis. Bufolge beiber Theorien ift bie Anlage gum Leben gegeben, also das ursprünglich lebendige Wesen selbst praformirt: nach der erften Ansicht ist es als Individuum, nach der anderen als Gattung (bloß ber Anlage nach) praformirt. Demnach läßt fich bie Evolutions- ober Couctionstheorie als die Lehre von der "individuellen Prafor= mation", die der Epigenefis ober der Production als die Lehre von ber "generischen Praformation" bezeichnen.

Bon biesen Ansichten wird aus kritischen Gründen diezenige ben Borzug verdienen, welche mit der Ersahrung am meisten übereinstimmt und den möglich Kleinsten Auswand übernatürlicher Araste in Anspruch nimmt. Diesen Borzug entbehrt offenbar die Svolutionstheorie: hier thut Gott das meiste, die Natur das wenigste, daher steht diese Lehre bem Occasionalismus am nächsten. Jedes Individuum geht unmittels bar aus der Hand des Schöpfers hervor, der natürliche Zeugungsproceß ist eine bloße Formalität, Gott bildet die Frucht, der Mutter bleibt nur die Ernährung und Auswickelung, der männliche Samen hat keine bildende, die Frucht bestimmende Arast, sondern dient dem Embryo nur zum ersten Nahrungsmittel. Hier sinden wir den größten Auswand des Uebernatürlichen und die wenigste Uebereinstimmung mit der Ersahrung, die sogleich den Einwurf erhebt: wenn Gott das Individuum schafft und der natürliche Zeugungsproceß zur Bildung desselben nichts beiträgt, woher die Bastardzeugungen in der Natur?

Der Ursprung bes Organischen kann nur nach einem teleologischen Princip beurtheilt und durch eine absichtlich wirkende Ursache vorgestellt werden: in diesem Punkte bejaht die kritische Teleologie den Prästabilismus, aber innerhalb desselben nimmt sie den Weg der Natur und ergreift diesenige Richtung, welche sich von der occasionalistischen Lehre am weitesten entsernt. Wit der organisirten Materie kommt in die Natur eine lebenbildende und zeugende Krast, welche Blumenbach, der sich um die Begründung und Anwendung der Theorie der Spigenesis besonders verbient gemacht, im Unterschiede von der mechanischen Bildungskrast den Bildungstrieb genannt hat.

# II. Die teleologische Beltansicht.

## 1. Der Menich als Endzwed ber Ratur.

Alle Naturbegriffe gehen auf die Berknüpfung und den Zusammenhang der Erscheinungen und richten sich daher auf das Ganze der Natur, die teleologischen Begriffe ebenso wohl als die mechanischen. Die teleologische Naturbetrachtung verknüpft die Erscheinungen nach Zweden und beurtheilt die Natur als eine zwedmäßige Ordnung der Dinge, sie richtet sich auf das zwedmäßige Ganze der Naturwesen und begründet ein teleologisches Naturspstem, worin die Naturproducte als Naturzwese verknüpft werden, und jedes Ding in der Zwedbeziehung auf ein anderes, welches selbst wieder Mittel für ein anderes u. s. f. ist, erscheint. Wenn in dieser Ordnung der Dinge ein Naturproduct keinen anderen Zwed hat als sein eigenes Dasein, so ist es letzter Zwed, Endzwed der Natur; wenn es bagegen bloß um eines anderen willen existirt, so ist es Mittel der Natur oder relativer Naturzwed. Diese relative

<sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 81. Bon ber Beigefellung u. f. f. (6. 303-305.)

3medmäßigkeit ift bie außere, welche felbft in ber inneren 3medmäßigkeit ber gangen Naturordnung begrundet ift. Nur für organisirte Besen tonnen andere Naturdinge zwedmäßig fein. Baffer, Luft, Erbe konnen als Mittel für Pflanzen und Thiere, aber nicht als Mittel für Gebirge gelten. Es giebt nur eine einzige außere 3medmäßigkeit in ber Natur, die zugleich eine innere ift, nur einen einzigen Fall, wo es ber innere Naturgmed eines Daseins ift, Mittel fur ein anderes gu fein: wenn zwei Erscheinungen bergeftalt für einander organisirt find, bag fie zusammen ein lebenbiges, organifirendes Bange bilben. Go verhalten fich innerhalb berfelben Gattung bie beiben Gefchlechter, welche qu= fammen die zeugende Gattung felbft ausmachen. Die Rette ber Naturzwede lauft nach ber außeren 3wedmäßigkeit fort, bie bas Dafein jebes Dinges einem anderen als Mittel unterordnet. So find die Pflanzen Mittel für die pflanzenfreffenden Thiere, diese Mittel für die Raubthiere, biefe wieber Mittel fur ben Menfchen, ober, um mit Linne ben umgekehrten Weg zu nehmen, "bie gemachsfreffenben Thiere find ba, um ben üppigen Buche bes Pflangenreiche, woburch viele Species berfelben erftidt werben wurben, ju magigen; bie Raubthiere, um ber Gefräßigkeit jener Grengen gu fegen; enblich ber Menfc, bamit, inbem er biefe verfolgt und verminbert, ein gewiffes Gleichgewicht unter ben hervorbringenden und zerftorenden Kraften der Natur geftiftet werbe. Und fo murbe ber Menfch, fo febr er auch in gemiffer Beziehung als Bwed gewürdigt sein mochte, boch in anderer wiederum nur ben Rang eines Mittels haben".1

Soll das teleologische Naturspftem vollendet sein, so muß es in der Rette der Naturzwecke ein letztes Glied geben, dem alle anderen Dinge als Mittel untergeordnet sind: einen letzten Naturzweck, einen Endzweck der Natur und der Schöpfung. In der Sinnenwelt giebt es nur bedingte Zwecke oder Mittel. Man würde der Wirkungsart der Natur, wie die Ersahrung sie zeigt, auf das Aeußerste widersprechen, wollte man annehmen, daß irgend ein Ding letzter Zweck der Natur wäre; wenigstens behandelt diese selbst keines ihrer Geschöpfe, als ob es ihr um die Erhaltung desselben einzig zu thun sei. Jedes Geschöpf ist den verwüssenden Naturgewalten ausgesetzt und versällt dem allgemein waltenden, alles beherrschenden Naturmechanismus. Innerhalb der Sinnenwelt erscheint die Zweckmäßigkeit der Natur nirgends auf

<sup>2</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 82. Bon bem teleologifchen Shftem in ben außeren Berhaltniffen organischer Wefen. (6. 305-307.)

einen letzten Zweck berechnet, noch ist ein solcher unter ihren Erscheinungen zu entbecken. Ein letzter Zweck könnte nur ein solches Wesen sein, bessen Dasein nicht Mittel für ein anderes, sondern nur sein eigener Zweck ist. Aber sich selbst zu seinem Zwecke machen kann nur daszenige Wesen, welches sähig ist, Zwecke zu setzen, nach Zwecken zu handeln und sich die Natur als Mittel zu unterwersen. Dazu gehört ein Bermögen der Vernunft und Freiheit, welches den materiellen Erscheinungen sehlt. Unter den Geschöpsen der Natur giedt es nur eines, welches diese Fähigkeit besitzt der Mensch. Darum ist er allein sähig, als Endzweck der Natur beurtheilt zu werden, nicht sosen er Geschöps der Natur oder lebendiges Wesen, sondern sosen er Intelligenz und Wille ist: hier führt uns die Teleologie auf den Punkt zurück, von welchem die kritische Philosophie ausging, nämlich vom Menschen als Bernunstwesen.

### 2. Die menfolice Gludfeligfeit, Gefellicaft unb Bilbung.

Indessen darf der Mensch nicht unbedingt und nicht in jeder Rūcssicht als Endzweck der Natur gelten. Die Bollkommenheit seines sinnslichen Zustandes, d. i. die allseitige, dauernde und größte Befriedigung seiner Triebe oder die Glückseligkeit ist nicht der letzte Zweck der Natur. Ihre Absicht ist nicht, den Menschen glücklich zu machen. Unsere Wohlthäterin zu sein, darin besteht nicht die Summe ihrer Wirkungen, das Ziel ihres Handelns, das Facit ihrer Rechnung. So träumte Rousseau die Natur. Dem widerstreitet die Ersahrung. Wäre die Glückseligkeit des Menschen der letzte Naturzweck, so würde die Natur ihr Ziel versehlen. Der Wensch ist nicht glücklich. Jede menschliche Glückseligkeit ist slücktig, jede unserer Befriedigungen ist von kurzer Dauer, sie läßt neue Bedürfnisse entstehen, und jedes Bedürfnis ist Gesuhl des Mangels, Schmerz, Nichtbefriedigung, Gegentheil der Glückseligkeit.

Der Mensch ist so wenig, als irgend ein anderes Geschöpf, der Liebling der Natur, er ist, wie jedes andere Naturwesen, ein Ding unter Dingen, ein Glied in der Kette der Erscheinungen, und an der Kette giebt es keine Glückseligkeit. Er ist so wenig, als sonst ein Ding, von den Plagen und Zerstörungen der Natur ausgenommen. Und selbst wenn die menschliche Glückseligkeit der letzte Zweck der Natur wäre, so könnte sie niemals der letzte Zweck des Menschen selbst sein. Ein freies Wesen kann unmöglich auf das blose Wohlsein ausgehen, noch

weniger kann sein Zweck sein, sich wohlthun zu laffen, und noch bazu sein letzter Zweck! Sier führt uns die Teleologie zu dem Punkte zuruck, wo die Sittenlehre stand, als sie erklärte, der Zweck des Menschen sei nicht seine Glückseligkeit.

Der Mensch ist der letzte Zweck der Natur als intelligentes, selbst= thatiges Wefen, fofern er felbft feine Biele bestimmt, feine Mittel mahlt, bie Natur als Mittel fur bie eigenen 3mede braucht: biefe menschliche, bie Ratur beherrichende Zwedthatigkeit ift unfere Cultur. Die erfte Bebingung gur Cultur ift bie Geschicklichkeit. Die menschliche Bilbung ist ber die menschliche Gluckseligkeit weit überragende Naturzweck. An die Stelle des Naturgenuffes tritt die Arbeit, die exfinderische Thatig= keit, die unser Leben umgestaltet und erhöht, jeder braucht seine Arafte und mißt fie wetteifernd mit allen anderen, baraus entsteht bie Un= gleichheit und die Zwietracht mit allen ihren Plagen und Sinderniffen für die freie Entwicklung ber menschlichen Naturanlagen. Um biefe Sinderniffe wegzuräumen und bie Bebingungen berzustellen, welche ben Spielraum ber menschlichen Rrafte entfalten und fichern, giebt es tein anderes Mittel als die burgerliche Gesellschaft, den Rechtsftaat, zulest bie weltburgerliche Foberation. hier führt uns die Teleologie wieder au bem Schlufpuntt ber kantischen Rechtslehre gurud.

Die Bilbung bandigt und ordnet die roben Naturtriebe, fie verfeinert die menschlichen Begierben, vervielfältigt burch die gesellige Cultur bie Bedürfniffe und Reigungen, erwedt burch bie gunehmenbe Beschicklichkeit, burch ben wachsenben Reichthum ben Sang jum Ent= behrlichen und erschafft fo ben Lugus, woraus ohne Zweifel eine Menge Uebel hervorgehen. Rouffeau fah im Luzus nur eine Entartung ber menschlichen Ratur und in seinem Gefolge bas bloße Berberben. beffen hat die Liebe zum Entbehrlichen auch ihre wohlthatige und befreiende Wirkung. In bemselben Grabe als ber Mensch von ber Nothburft des Lebens frei wird, erweitert fich fein Gemuth und erhebt fich über bie bürftigen Befriedigungen bes materiellen Dafeins und ben engen Rreis der gemeinen Begierben; er begehrt die Dinge nicht mehr jum roben Benug, fonbern fangt an fie ju betrachten und an ihrem Scheine, an ihrer form Wohlgefallen zu empfinden. Die Bilbung bahnt ben Beg gur afthetischen Naturbetrachtung, gur Runft und Biffenschaft. Der rohe Naturmensch verhalt sich zu ben Dingen finnlich be-

<sup>2</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 88. Bon bem letten Zwede ber Natur als eines teleologifchen Spfiems. (S. 811 u. 312.) — 2 Cbenbaf. § 83. (S. 313 u. 314.)

gehrend und eben darum nicht ästhetisch betrachtend. "Durch ber Begierde blinde Fessel nur an die Erscheinungen gebunden, entstoh ihm ungenossen, unempfunden die schöne Seele der Natur."

Der Endzweck ber Sinnenwelt erscheint uns in der Menschheit, nicht im Zustande der Natur, sondern in dem der Bildung, im freien Rechtsstaat, in der wissenschaftlichen und asthetischen Betrachtung der Dinge, in Philosophie und Kunst. Hier führt uns die Teleologie wieder auf die Punkte zurück, welche die Kritik der asthetischen Urtheilsekraft erleuchtet hatte: zu jener Harmonie der Gemüthskräfte, woraus das contemplative Wohlgefallen und der Genuß asthetischer Weltebetrachtung hervorging.

### 3. Der fittliche Endzwed ber Belt.

Mit der zunehmenden Freiheit des Menschen nähert fich die Natur immer mehr der letten Erfüllung ihres Endzwecks. Wahrhaft frei ift ber Mensch, wenn er völlig unbebingt handelt, völlig unabhangig von ber Natur und ben Dingen, alfo auch unabhangig von feinen eigenen natürlichen, b. h. felbstfüchtigen Zwecken: biefes von aller Selbstsucht freie Sandeln ift bas moralische. Die mahre Freiheit ist allein bie fittliche, nur ber moralische Mensch ift wirklich frei: die Lauterkeit ber Befinnung ift ber bochfte 3med bes menschlichen Lebens, ber einzige unbedingte Zwed, welchen wir kennen, der lette Zwed ber Natur, ber Endamed ber Schöpfung. Richt in bem, mas man genießt, liegt ber Werth bes Lebens, sondern in dem, mas man thut. Wenn der Werth bes Lebens in ber Summe ber Lebensgenüsse bestände, so mare er nichtig, benn jeder Genuß ift Bermefung. Den Werth unferes Sandelns macht allein die Freiheit. Abhangig von ber Natur und unseren Begierben, haben unsere Sandlungen keinen anderen Zweck und barum auch keinen anderen Werth, als ben Genuß. Wenn der Werth des Lebens nicht im Genuß besteht, so tann er nur in ber moralischen Befinnungs= und Sandlungsweise gefunden werden. Daber ift der End= zweck ber Natur ber Mensch als Subject ber Moralität. hier führt uns die Teleologie wieder auf den Punkt, wo die kantische Sitten= lehre ftand, als fie erklarte: ber 3med bes Menschen sei bas fittliche, in ber guten Gefinnung gegrundete Leben. 8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schiller: Die Kunfiler, Bers 112—115. — <sup>2</sup> Kritit ber Urtheilskraft. § 83. (S. 315 figb.) — <sup>3</sup> Ebenbas. § 84. Bom Endzweck bes Daseins einer West, b. i. ber Schöpfung selbst. (S. 316—318.)

# III. Die televlogische Gottesibee. 1. Phyfitotheologie und Moraltheologie.

Die teleologische Betrachtungsweise verknüpft die Dinge durch den Begriff der Zwecke und bildet so die Vorstellung einer zweckmäßigen Ordnung der Dinge; sie kann nicht irgendwo an einem beliebigen Punkte stehen bleiben, sondern muß fortschreiten und sich zu dem Ganzen einer teleologischen Weltbetrachtung, zu der Idee einer nach Zwecken geordneten Welt erweitern. Um den Begriff eines zweckmäßigen Weltzganzen zu bilden, sind drei Bedingungen nothwendig: 1. die Ersahrung zweckmäßig bestimmter Objecte (organisirter Erscheinungen) und die fortlausende Verknüpfung derselben zu einer Reihe von Naturzwecken, 2. die Bollendung dieser Reihe durch einen letzten Naturzweck und einen Endzweck der Welt, 3. die Begründung derselben durch eine oberste Ursache. Eine endlose Reihe bildet kein System. Um ein solches auszusühren, muß die Reihensolge der Dinge durch ein Princip, woraus sie folgt, und durch ein letztes Glied, das sie vollendet, geschlossen sein.

Dieses lette Glieb in ber Ordnung ber Naturzwecke, dieser Endzweck ber Welt ist dargethan: es ist der Mensch als zwecksendes Wesen, der moralische Mensch, der seine Freiheit zum Zwecke seines Handelns macht, es ist die menschliche Freiheit als Selbstzweck. Zweckzbestimmung ist Werthbestimmung. Wenn die Welt einen Zweck hat, so muß sie auch einen Werth haben. Jede Werthbestimmung ist ein Bezriff, ein Urtheil. Wenn es in der Welt keine vernünstigen Wesen giebt, die fähig sind, den Werth der Dinge zu beurtheilen, so haben die letzteren keinen Werth, und die Welt keinen Zweck. Dieses urtheilende Wesen ist der Mensch; er allein unter allen Geschödpsen der Natur. Darum ist alle Zweckmäßigkeit der Natur durch das Dasein des Mensschen bedingt, und er der Endzweck der Dinge.

Das Erste ist: daß wir Zwede in der Welt ersahren und unsere teleologischen Ersahrungsurtheile verknüpfen; das Zweite: daß wir die Reihe durch ein letztes Glied schließen; das Dritte: daß wir sie durch eine oberste Ursache begründen. Der Begriff der natürlichen oder empirischen Zwede bildet das Thema der "physischen Teleologie", der Begriff der moralischen Zwede das der "moralischen Teleologie" die Idee einer obersten Ursache der nach Zweden geordneten Welt das der "Theologie". Unsere letzte Aufgabe ist demnach die Bestimmung der Theologie auf Grund der Teleologie, d. h. die Aussührung der teleo-

logischen Gottesibee. Die Teleologie unterscheibet sich in die physische und moralische. In beiden Richtungen kann der Weg zur Theologie gesucht werden. Bestimmen wir den Begriff der obersten Endursache der Welt nach Maßgabe der physischen Zweckmäßigkeit, so entsteht die "Physikotheologie"; bestimmen wir diesen Begriff nach Maßgabe der moralischen Zweckmäßigkeit, so entsteht die "Moral= oder Cthiko= theologie".

Untersuchen wir zuerft, ob die Physikotheologie ihre Aufgabe loft, ob es namlich möglich ift, von ber Grundlage ber phyfischen Teleologie jur Theologie, d. h. jum Begriffe Gottes ju gelangen? Es feien uns in ber Erfahrung zwedmäßige Naturericheinungen gegeben, Raturprobucte, bie wir nicht anders benn als Naturzwede beurtheilen konnen; es sei erlaubt, von ber Wirkung auf eine ihr proportionale Ursache ju fcliegen, von zwedmäßigen Naturerscheinungen auf zwedthatige und barum intelligente naturfrafte, auf verständige Urwesen ober gottliche, in ber Ratur wirksame Arafte: folde Rrafte find nicht Gott, folde mit gemiffen Bolltommenheiten ausgeruftete Raturen find fein absolut volltommenes Befen. Biele Bolltommenheiten find nicht alle Boll= kommenheit, gemiffe gottliche ober vielmehr bamonische Naturkrafte haben nicht ben Charafter ber gottlichen Ginheit. Die phyfische Teleologie fommt nicht einmal gur Ginheit, geschweige gur Bollfommenheit und Weisheit bes gottlichen Wefens. Und wenn bie Ginheit ber Belt= ursache mit Spinoza in pantheistischer Beise gebacht wirb, so wirb auf biefem Bege bie Intelligeng und Beisheit berfelben eingebuft. So kommt die physische Teleologie, wenn fie fich streng an die Richtschnur balt, bie ihre Ausgangspunkte bezeichnen, jur Damonologie, aber nicht gur Theologie. Es giebt baber teine Phyfitotheologie. Bas man fo nennt, ift miftverftanbene physische Teleologie; ber Begriff ber Naturzwede tann ben Begriff Gottes propabeutifc vorbereiten, aber nicht philosophisch begrunden. Es bleibt also gur Bestimmung ber oberften Belturfache ober gur Begrunbung bes teleologischen Beltipftems nur die Moraltheologie übrig.1

Man kann die oberste Weltursache nicht ohne Einsicht in den letzten Weltzweck bestimmen. Kein Naturzweck ist unbedingt, keiner ist der letzte. Schon aus diesem Grunde ist die physische Teleologie unvermögend zur Begründung der Theologie. Erst mussen wir die Kette der

<sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 85. Bon ber Phyfitotheologie. (S. 318-325.)

Naturzwecke ganz übersehen und die natürliche Zweckmäßigkeit völlig burchschauen, bevor fich über bie oberfte Belturfache irgend etwas ausmachen lagt. Nur ber Denfch tann als Endzweck ber Belt gelten: nicht ber menschliche Weltgenuß, auch nicht die menschliche Weltbetrachtung, sondern ber menfcliche Bille, nicht ber finnliche, felbstfüchtige, fondern ber freie, moralifche Wille. "Es ift nur bas Begehrungs= vermögen, aber nicht basjenige, was ihn von ber Natur (burch finnliche Antriebe) abhangig macht, nicht bas, in Ansehung beffen ber Werth feines Dafeins auf bem, was er empfangt und genießt, beruht, sonbern ber Werth, welchen er allein fich felbft geben kann, und welcher in bem besteht, mas er thut, wie und nach welchen Principien er, nicht als Naturglieb, fonbern in ber Freiheit feines Begehrungsvermogens handelt, b. h. ein guter Bille ift basjenige, woburch fein Dasein allein einen absoluten Werth, und in Beziehung auf welches bas Dafein ber Welt einen Endamed haben fann." Alfo ift ber Endamed ber Belt ber Menich nicht nach, fonbern unter moralischen Gefegen, b. i. ber Menfc, ber nicht nach bem 3mange bes Sittengesetzs handelt, fondern bas felbftgegebene Befet mit Freiheit und blog um bes Bc= fetes willen ausführt. Der moralische Mensch kann nicht anders als bas höchfte But zu feinem Endzwed machen: b. i. bie Burbigfeit gludfelig zu fein, die Gludseligkeit als Folge ber Tugenb. Er muß bem= nach bie Natur in Beziehung zur Sittlichkeit, b. h. als zwedmäßig für bie moralische Freiheit, als Bebingung gur Berwirklichung bes hochften Butes ansehen, er muß bemgemäß bie Belt als bebingt burch eine Urfache betrachten, welche bie Natur zwedmäßig für die moralische Freis beit eingerichtet, die lettere jum Endziele ber Belt und die fittlich voll= tommene Menschheit jur Absicht ber Schöpfung gemacht hat: er muß bie oberfte Weltursache als den moralischen Welturheber, d. h. als Gott Bu dieser 3bee Gottes führt uns die moralische Teleologie. benfen.

Es giebt keinen anderen Beweis für Gottes Dasein als das moralische Argument, keine andere Theologie als die, welche auf ethischen Begriffen beruht: das ist nicht theologische Ethik, sondern "Ethikotheologie". Der moralische Beweis gilt nicht für die Erkenntniß, sondern bloß für das Sandeln: er ist nicht zur Sittlickeit, sondern durch dieselbe nothwendig. Nicht die Ueberzeugung vom Dasein Gottes macht die Sittlickeit, sondern die Sittlickeit, sondern die Sittlickeit macht diese Ueberzeugung. So führt uns die Kritik der teleologischen Urtheilskraft wieder auf den Punkt zurück, wo die Kritik der reinen Vernunft stand, als sie auf den

einzig möglichen Ausweg hinblickte, ben bie rationale Theologie übrig behielt, nachdem ihre theoretischen Grundlagen alle zerstört waren. Sie führt uns genau auf ben Punkt, welchen bie Aritik ber praktischen Bernunft einnahm, als sie ben Begriff bes höchsten Gutes sestgestellt und bie Antinomie besselben aufgelöst hatte.

## 2. Moraltheologie und Religion.

Der Begriff ber moralischen Zwedmäßigkeit ber Belt giebt für das Dasein Gottes den einzig möglichen und haltbaren Beweisgrund. Aus dem Begriffe Gottes folgt nie das Dasein Gottes, es folgt ebenso= wenig aus bem Begriffe der Welt ober ber existirenden Dinge, ebenso= wenig aus bem ber natürlichen Zwedmäßigkeit. Diefer lette phpfitotheologische Beweis, um ben fich besonders Reimarus verdient gemacht hat, wird in der Ausführung unwillkurlich mit dem moralischen Arqumente vermischt und gewinnt baburch die überzeugende Beweiskraft, die feinen eigenen Mitteln fehlt; er felbst hat tein Recht, von einem Endzwede der Welt zu reben, also auch teines, fich auf die Beisheit Bottes zu berufen, benn es giebt feine Beisheit ohne Endamed und feinen Begriff Gottes ohne Beisheit. Gine folde Bermifdung beterogener Borftellungen mag bingeben, wenn es bloft um eine gemuthliche Beweisführung zu thun ift. Sanbelt es fich aber um fritische Ginfict. fo muß jebe Bermirrung forgfältig vermieben und ber moralifche Beweiß von bem phyfitotheologischen genau abgesonbert werben.

Im Grunde ift nämlich die physische Teleologie schon von der moralischen inspirirt und durchdrungen, wie Kant es in der "Allgemeinen Anmerkung zur Teleologie" ausspricht. "Dieses aus der physischen Teleologie genommene Argument ist verehrungswerth. Es thut gleiche Wirkung zur Ueberzeugung auf den gemeinen Verstand, als auf den subtilsten Denker; und ein Reimarus in seinem noch nicht übertroffenen Werke, worin er diesen Beweisgrund mit der ihm eigenen Gründlichkeit und Klarheit weitläusig aussührt, hat sich dadurch ein unsterbliches Verdienst erworben." "Daß der physisch-teleologische Beweis, gleich als ob er zugleich ein theologischer wäre, überzeugt, rührt nicht von der Benutzung der Ibeen von Zwecken der Ratur als so viel empirischen

<sup>1</sup> Kritik ber Urtheilskraft. § 86. Bon ber Sthikotheologie. (S. 325—331.) § 87. Bon bem moralischen Beweise bes Daseins Gottes. (S. 331—335. S. 333. Anmkg.)

Beweisgründen eines höchsten Verstandes her; sondern es mischt sich unverwerkt der jedem Menschen beiwohnende und ihn so innigst bewegende moralische Beweisgrund in den Schluß mit ein, nach welchem man dem Besen, welches sich so unbegreislich künstlich in den Zwecken der Natur offenbart, auch einen Endzweck, mithin Weisheit beilegt und also jenes Argument in Ansehung des Mangels, welches ihm noch anhängt, willkürlich ergänzt."

Der moralische Beweis gründet sich auf den Begriff des moralischen Weltzwecks, also auf ein teleologisches, d. h. restectirendes Urtheil: er hat mithin nur subjective Geltung. Nach der Beschaffenheit unseres Erkenntnisvermögens können wir die Welt nur so beurtheilen, daß sie durch einen sittlichen Endzweck bedingt und darum durch göttliche Weissheit geschaffen ist. Der moralische Beweis ist vollkommen überzeugend, aber nicht in theoretischer Weise, denn es giebt keinen Grad des theoretischen Fürwahrhaltens, der uns das Dasein Gottes begreislich oder annehmbar machen könnte. Gott ist kein Object der Ersahrung noch einem Objecte der Ersahrung vergleichbar: darum ist sein Dasein weder burch einen logischen Bernunstschluß noch durch Analogie zu beweisen.

Gott ist nicht bedingt: barum darf sein Dasein auch nicht in bedingter Weise gelten, es giebt von dem Dasein Gottes weder einen Wahrscheinlichkeitsbeweis noch einen hypothetischen Vernunftschuß. Die Vorstellung des sittlichen Endzwecks gründet sich auf das Vermögen der Freiheit, diese ist eine Thatsache in uns, unter allen Ideen ist sie die einzige, deren Existenz sestsiede in uns, unter allen Ideen ist sie die einzige, deren Existenz sestsied in uns, unter allen Ideen ist sie die einzige, deren Existenz sestsiede in uns, unter allen Ideen ist sie die der Moralische Von hier aus empfängt der moralische Beweis seine Geltung. Die Freiheit ist ein praktisches Vermögen, die darauf gegründete Ueberzeugung daher praktische Gewißheit oder Glaube, Glaube aus Vernunftbedürfniß, Vernunftglaube. So begründet die Moraltheologie nicht eine Gotteserkenntniß, sondern Gotteseslauben; die Gesetze der Freiheit, die sittlichen Pslichten, die moralischen Endzwecke des Menschen erscheinen zeht als göttliche Gebote und werden als solche geglaubt: dieser moralische Glaube ist Religion.

So begründet der Begriff der moralischen Zwecke die Theologie nicht als Wissenschaft, sondern als Religion und Religionslehre. Der moralische Beweis, seiner Tendenz nach so alt, wie die menschliche Bernunst selbst, giebt der Theologie ihre nothwendige und wohlthuende

<sup>2</sup> Aritit ber Urtheilstraft. II. Abth. Anhang. Aug. Anmig. zur Teleologie. (S. 866 u. 367.)

Einschränkung: sie ist nicht als Wissenschaft, sondern nur als Religion möglich. Die Geltung der religiösen Wahrheit verneinen, weil sich dieselbe nicht wissenschaftlich beweisen läßt, ist ein "dogmatischer Unsglaube", der auch die Geltung der sittlichen Grundsätze aushebt. So lange der Mangel theoretischer Beweisgründe unsere religiöse Ueberzeugung noch beunruhigt, sind wir im Zustande des "Zweiselglaubens"; dieser Zweisel hört auf und der Glaube wird zur Gewisheit, sobald uns die höhere Berechtigung und Kraft der praktischen Beweisgründe einleuchtet.

Theologie als Wiffenschaft ift Theosophie, Theologie auf Grund ber in ber Natur fich offenbarenben Zwedmäßigkeit ift Damonologie: jene überfteigt bie menfcliche Bernunft, biefe vermenfclicht bas Befen Bottes; bort entfteben überschwengliche und vernunftverwirrende, bier anthropomorphistische Gottesbegriffe. Beibe verberben und verunftalten bie Religion: bie Theosophie erzeugt Magie und "Theurgie", b. h. ben Wahn, die gottliche Wirksamkeit erfaffen und beeinfluffen zu konnen; bie Damonologie erzeugt Gögendienft ober "Ibololatrie", b. h. ben Bahn, burch äußere Sanblungen bas Bohlgefallen Gottes zu erwerben. Der erfte Bahn ift Schwarmerei, ber zweite Aberglaube. Die richtige Teleologie, b. i. die mabre Ibee vom Endamede und vom Urgrunde der Welt macht jene beiden Wahngebilde unmöglich, fie bewahrt die Gotteslehre vor aller Theosophie, wie die Seelenlehre vor aller Pneumatologie und vor allem Materialismus. Cben barin besteht "ber Ruten" bes moralischen Gottesbeweises. So bestätigt die Teleologie, indem fie die Urfache ber Welt nach bem Endamede berfelben beurtheilt, Die Ergebniffe der kantischen Sitten= und Glaubenslehre.2

#### 3. Der Schluß bes Suftems.

Die Aritif ber teleologischen Urtheilstraft erneuert in ihrem Abschluß die Begründung jener moralischen Weltansicht, die wir in bem Entwicklungsgange ber kritischen Philosophie haben entstehen sehen, die sich immer tiefer besestigt hat und nun als die unerschütterliche Grund-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rritit ber Urtheilstraft. § 88. Beschränkung ber Gültigkeit bes moralischen Beweises. (S. 338–344.) Anmig. (S. 344 sigb.) Bgl. § 90. Bon ber Art bes Fürwahrhaltens in einem moralischen Beweise bes Daseins Gottes. (S. 348 bis 354.) § 91. Bon ber Art bes Fürwahrhaltens burch einen praktischen Glauben. (S. 354–361.) Allg. Anmig. zur Teleologie. (S. 364–376.) — <sup>2</sup> Ebendas. § 89. Bon bem Rugen bes moralischen Arguments. (S. 345–348.)

lage bes ganzen Spstems gelten will. Der Gang bieser letten Untersuchung hat uns auf die Ergebnisse aller früheren zurücklicken lassen und uns auf einen Punkt geführt, von dem aus wir die freieste Uebersicht über die sammtlichen von der Kritik durchsorschen und erhellten Gebiete der menschlichen Bernunft gewinnen.

Die Erkenntnisvermögen der letzteren zu ergründen, war das Thema des Hauptwerks. Es wurde gezeigt, wie aus der Einrichtung und Organisation unserer Vernunft die Erscheinungen und eine allgemeine und nothwendige Erkenntnis derselben entsteht, welche die Grenzen der Sinnenwelt nicht zu überschreiten vermag. Diese Lehre von der Entstehung der Sinnenwelt und ihrem durchaus phanomenalen Charakter hieß der transscendentale Idealismus, welchen Kant durch seine Lehre von Kaum und Zeit begründet hat. "Nach der Kritik ist Alles in einer Erscheinung selbst wiederum Erscheinung."

Da nun die Bernunft nicht aus der Sinnenwelt, sondern diese aus jener hervorgeht, fo hat die lettere einen von den Erscheinungen, ber Erfahrung und ben Besetzen berselben unabhängigen Charafter: dieser besteht in der Freiheit ober in der moralischen Bernunft, beren Gefet bie Grundlegung jur Metaphpfit ber Sitten, unb beren Bermögen die Kritit der prattischen Bernunft bargethan hat. Der transscenbentale Ibealismus ermöglicht nicht bloß, sonbern forbert die Realität der Freiheit; wir haben den genauen und tiefen Zu= sammenhang zwischen ber transscendentalen Aesthetik (3bealitat des Raumes und der Zeit) und der Freiheitslehre unseres Philosophen ju wiederholten malen einleuchtend gemacht. Da es nun biefelbe Bernunft ift, welche die Erscheinungswelt erzeugt, erkennt und eben barum auch von ihr sich unterscheibet und frei ist, so muß es eine freie Betrachtung und eine zwedmäßige Beurtheilung ber Erscheinungen, b. h. eine afthetische und teleologische Beltansicht geben, welche ju begrunden und auszuführen, die Aufgabe ber Rritit ber Urtheilsfraft war. Die Methobenlehre ber Teleologie bestätigt, baß die Freiheit im Sinn der sittlichen Läuterung den Kern des Weltproblems ausmacht.

Damit ift die Aufgabe ber kantischen Philosophie gelöft und unsere Darstellung ihrem ganzen Umfange nach vollenbet. Aus der Art, wie Rant seine Aufgabe gestellt und gelöst hat, muffen eine Reihe neuer Pro-

<sup>1</sup> Rant wiber Cberharb: "Ueber eine Entbedung" u. f. f. (Bb. III. (S. 345 u. 346.)

bleme hervorgehen, welche die Ausgangspunkte und Themata der folgenden Philosophie bilben. Man barf fich burch ben Reichthum, Die Berschiedenartigfeit und die Gegenfate ihrer Spfteme nicht über ihren gemeinschaftlichen Ursbrung und ihre gemeinschaftliche Abhangigkeit von Rant tauschen laffen: fie find im weiteften Sinne bes Borts die Schule Rants, die einen gang anderen Anblid gemahrt, als die Schulen ber brei Sauptphilosophen vor ihm: ich meine bie Richtungen, die von Bacon, Descartes und Leibnig abstammen. Bon Bacon zu Lode und von biefem ju Berkeley und hume, von Descartes ju Spinoza und Leibnig, von biefem zu Bolf und ben Entwicklungsformen ber beutichen Aufklarung geht es in einer Richtung vorwärts; biefe Wege convergiren in Rant, und aus seiner Lehre entwickeln fich nach verschiebenen und entgegen= gesetzten Seiten eine Reihe neuer Richtungen. Die erfte wichtige Fortbildung, die in den Gang der nachkantischen Philosophie bestimmend ein= greift, geschieht burch 3. G. Fichte. Der Uebergang ju ihm und bie Entwidlung feiner Lehre felbst bilbet bas Sauptthema unserer nachften Aufgabe und ben Inhalt bes folgenben Banbes. Aber ber Beg gur nachkantischen Philosophie führt burch bie Rritit ber kantischen.

Biertes Buch.

Kritik der kantischen Philosophie.

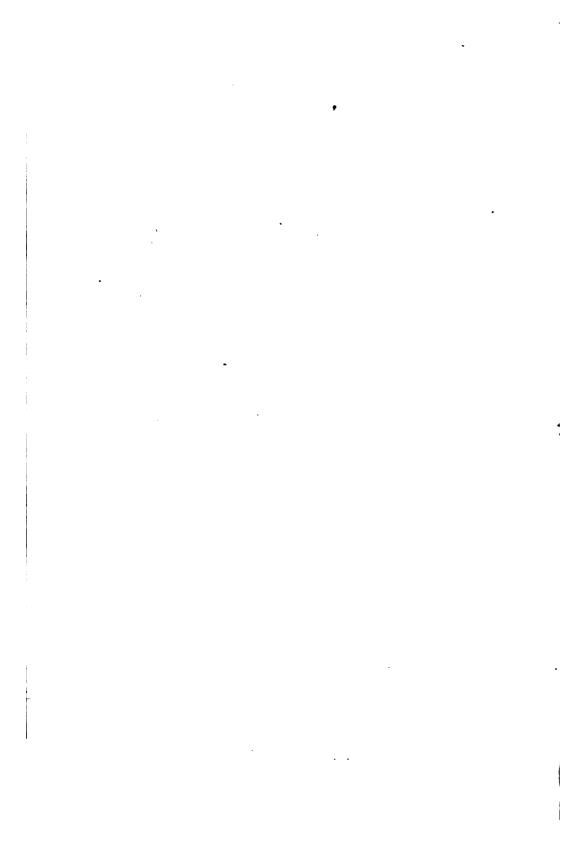

## Erftes Capitel.

# Die kantische Philosophie als Erkenntnißlehre.

# I. Der transscenbentale Ibealismus.

1. Die Entftehung ber Ericeinungen.

Um die kantische Philosophie zu beurtheilen, mussen wir uns vor allem die Grundzüge ihres Spsiems in übersichtlicher Kürze vergegenwärtigen und jede schiese oder falsche Auffassung, welche die Vorstellung berselben verdirbt, durch die sachgemäße und richtige entsernen. Denn man kann nur richtig beurtheilen, was man richtig verstanden hat. Aus der kritischen Erkentniß des Spsiems folgt die Begründung der in ihm enthaltenen neuen Probleme, die den Entwicklungsgang der nachkantischen Philosophie bestimmen. Wir werden daher von der Charakteristik der kantischen Lehre zu der Kritik derselben fortschreiten und daraus die Aufgaben herleiten, die zu ihrer Umbildung und Fortbildung gesührt haben.

Der gesammte Charakter der kantischen Philosophie vereinigt, wenn wir die Hauptsache ins Auge fassen, drei Grundzüge in sich, die richtig vorgestellt und verknüpft sein wollen, damit uns die volle Wesenseigenthümlichkeit derselben einleuchte: sie ist Erkenntnißlehre, Freiheitslehre, Entwicklungslehre. Durch die neue Art ihrer Erkenntnißlehre ist die neue Art ihrer Freiheitslehre, durch beide die ihrer Entwicklungslehre bedingt. Wir ordnen diese Themata, wie sie in dem Gange der kritischen Untersuchung einander gesolgt sind.

Die erste Aufgabe, woburch alle fundamentalen Fragen ber kantischen Forschung bestimmt werden, geht auf die Entstehung der menschlichen Erkenntniß. Es giebt keinen einfacheren Ausbruck, um den Charakter des Grundproblems und zugleich die Richtschur zu bezeichnen, welche den Philosophen in der Auslösung desselben geleitet hat,

und nach ber wir uns am besten über bie Art und Ginrichtung seines Shstems orientiren.

Wenn die Entstehung der menschlichen Erkenntniß erleuchtet werden soll, so sind die Bedingungen zu erforschen, die ihr vorausgehen, also in dem Bermögen unserer intellectuellen Natur enthalten sein müssen, aber nicht selbst schon Erkenntniß sein dürsen. Die Philosophen vor Rant hatten, die einen mit voller Absicht, die andern mit voller Selbsttäuschung, diese Boraussehung gemacht und sich in der Erklärung der menschlichen Erkenntniß dogmatisch verhalten, daher hatten sie die Lösung versehlt und in der Hauptsache nichts ausgerichtet. Deshalb mußte die Aufgabe resormirt und so gesaßt werden, daß die Factoren der menschlichen Erkenntniß oder die Bedingungen zu derselben durch eine neue Erforschung der menschlichen Bernunft auf jenem Wege gessucht wurden, welchen Kant den kritischen oder transscendentalen genannt hat.

Die Erkenntniß ift unerklart, fo lange ihre Entstehung bunkel bleibt. Diefer einleuchtenbe Sat gilt nicht bloß von ber Erkenntniß, sondern auch von jedem ihrer Objecte, denn ein Object erkennen heißt so viel als feine Entstehung einsehen: baber tann von einer Erkenntniß ber Dinge nicht bie Rebe fein, fo lange ber Ursprung ber Objecte bunkel bleibt. Die Frage nach ber Entstehung ber menfch= lichen Erkenntniß fallt beshalb mit ber Frage nach ber Entstehung unserer Erkenntniftobjecte ober ber uns erkennbaren Dinge nothwendiger= weise zusammen. Alle unsere Erkenntnigobjecte find und muffen Erscheinungen sein, die wir vorstellen, wobei es junachft gar nicht in Frage kommt, ob sich barin bas Wesen ber Dinge abäquat ober nicht abaquat ober überhaupt gar nicht offenbart. Die Frage nach ber Entstehung unserer Erkenntnifobjecte ift bemnach gleichbebeutend mit ber Frage nach ber Entstehung ber Erscheinungen ober ber Erschein= ungswelt, b. h. berjenigen Phanomene, welche ber menschlichen Bernunft als folder einleuchten, ober bie wir alle auf biefelbe gemeinsame Art vorstellen und erfahren. Der Inbegriff biefer Erscheinungen ift unfere Sinnenwelt.

Es darf als eine seste und unbestrittene Thatsache gelten, daß wir eine solche gemeinsame Sinnenwelt haben und vorstellen, was unmöglich ware, wenn wir die Dinge nicht auf übereinstimmende Art ober nach denselben Gesetzen vorzustellen genöthigt waren. Die Frage nach der Entstehung der menschlichen Erkenntniß, sobald sie

ernsthaft und gründlich unternommen wird, enthält die Frage nach der Entstehung unserer Sinnenwelt oder unserer gemeinsamen Weltvorstellung. Man kann das Problem der Erkenntniß nicht resormiren und die Bedingungen ihrer Entstehung nicht ergründen, ohne die Frage in dem eben ausgesührten Sinne zu stellen. Wie wir die Sternenwelt erst richtig zu betrachten vermögen, nachdem wir den Standpunkt gewonnen haben, aus dem uns die Lage und Bewegung unserer Erde einleuchtet, so können wir die gesammte Sinnenwelt überhaupt erst aus der Einsicht in den Standpunkt und die Thätigkeit unserer erkennenden Bernunft richtig aufsassen und würdigen. Es verhält sich mit dem kritischen ober transscendentalen Standpunkt in der Philosophie, wie mit dem kopernikanischen in der Sternkunde.

Wenn wir einen Gegenstand felbst erzeugen, so ist uns bie Entftehung beffelben fo einleuchtend, wie unfere eigene Thatigkeit, und er selbst baber vollfommen erkennbar. Wenn bagegen in bem Object etwas enthalten ift, bas ben Charafter bes Begebenen hat und behalt, bas wir nicht felbft hervorbringen ober nicht in unsere erzeugenbe Thatigfeit auflosen konnen, so wird an biefer Stelle unsere Erkenntniß auf eine undurchdringliche Schranke ftogen. Unsere Objecte find bemnach fo weit vollkommen erkennbar, als fie unfere Producte find, b. h. fo weit wir biefelben zu erzeugen und biefe Erzeugung in unferem Bewußtsein zu erhellen vermögen: nur fo weit reicht die Erkennbarkeit ber Dinge. Demgemäß ift bie Frage nach ber Entstehung unserer Erkenntnig und ihrer Objecte, beren Inbegriff unsere gemeinsame Sinnenwelt ausmacht, naber fo zu faffen, bag unter biefer Entftehung die Erzeugung burch die Factoren ober Bermögen unserer Bernunft verstanden wird. Wenn unsere Sinnenwelt das Product unserer Bernunft ift, so ift fie auch beren völlig einleuchtenber Gegenstand; fie ift biefer Gegenstand, nur so weit fie jenes Product ift. "Denn nur fo viel fieht man vollständig ein, als man nach Begriffen felbst machen und zu Stanbe bringen fann."3

## 2. Die 3bealitat ber Ericheinungen.

Nun hat Kant gezeigt, daß in allen unseren Erscheinungen etwas ift, das den Charakter des Gegebenen hat und behält: nämlich unsere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Bb. IV. Buch I. Cap. I. S. 7—9. — <sup>2</sup> Kritit ber Urtheilstraft. § 68. (Nach ber burchgängig citirten Leipziger Gesammtausgabe vom Jahr 1839: Bb. VII. S. 258.)

Eindrücke ober Empfindungen, die aber als solche noch keineswegs Gegenstände oder Erscheinungen, sondern nur deren Stoff sind, woraus nach den Gesehen unserer vorstellenden Bernunft, d. h. durch die Formzebung unseres Anschauens und Denkens erst die Objecte oder Erscheinungen hervorgehen. So entsteht die Sinnenwelt aus dem Material unserer Eindrücke, die nach den nothwendigen und unwillkürlich erzfüllten Gesehen unseres Borstellens dergestalt gesormt und verknüpft werden, daß wir alle dieselbe natürliche Ordnung der Dinge vorstellen. Die Gesehe des Borstellens sind die Grundsormen der Anschauung und des Berstandes: Zeit, Raum und die Kategorien. Die unwillkürliche oder bewußtlose Erfüllung dieser Gesehe geschieht durch die Einbildung, während die Erkenntniß derselben die Sache der kritischen Forschung ist.

Da unsere Borstellungsgesetz die Erscheinungen und die Ersahrung machen, so müssen sie der letzteren vorausgehen und sind daher nicht empirisch und a posteriori gegeben, sondern a priori oder transscensbental: sie sind die Formen, die Empsindungen dagegen der Stoff oder die Materie aller Erscheinung. Diesen Stoff empsängt unsere Vernunst, er ist ihr gegeben, nicht durch sie: daher ist derselbe nicht «a priori», sondern «a posteriori». Doch darf man nicht sagen, daß uns die Eindrücke a posteriori oder empirisch gegeben sind. Dieser ungenaue und unrichtige Ausdruck verwirrt von Grund aus die Aussaffung der kantischen Lehre. Was wir aus der Ersahrung schöpfen oder mas durch dieselbe gegeben wird: das ist a posteriori oder empirisch. Ausdrücklich lehrt Kant: "Das, was lediglich von der Ersahrung erborgt ist, wird nur a posteriori oder empirisch erkannt".

Nun leuchtet ein, daß die Eindrücke, da sie den Stoff aller Erscheinung und Ersahrung ausmachen, zu den Bedingungen und Elementen der letzteren gehören, also zwar in ihr enthalten sind, aber nicht durch sie gemacht werden: nicht sie gehen aus der Ersahrung hervor, sondern diese aus ihnen. Empirisch ist, was uns durch Ersahrung gegeben wird. Nun sind die Empsindungen das Material der Ersahrung, also zu derselben, nicht durch sie gegeben; daher sind sie wohl a posteriori, aber nicht empirisch. Ausdrücklich lehrt Kant: "Die Anschauung, welche sich auf den Gegenstand durch Empsindung bezieht, heißt empirisch".

Der empirische Gegenstand sett bie Empfindung voraus. Obwohl fich biefes Berhaltnig ber Empfindung jur Ersahrung von felbst versteht,

<sup>1</sup> Kritit ber reinen Bernunft. Einl. III. Anmig. (Bb. II. S. 39.) — 2 Ebendas. Ar. Aesth. § 1. (S. 59 sigb.)

so ist es boch sehr nöthig, die richtige Vorstellung deffelben einzuschärsen, da man unzählige mal zu lesen sindet: Rant habe gelehrt, daß die Form unserer Erkenntniß a priori, der Stoff derselben a posteriori oder empirisch gegeben sei. Rant soll widersinnigerweise gelehrt haben, daß der Stoff zur Ersahrung durch Ersahrung gegeben sei! Dann hat er die Ersahrung nicht erklärt, sondern, wie seine Vorgänger, vorausgesetzt; dann muß der Grund der Empsindungen in der Ersahrung gesucht werden, dann stedt das Ding an sich in den Erscheinungen, dann wird die kantische Philosophie umgekehrt und sieht auf dem Kopf.

Da unsere Sinnenwelt nur in Erscheinungen besteht, so ist diesselbe durchgängig phänomenal. Da der Stoff aller Erscheinung in Empfindungen, ihre Form in Anschauungen und Begriffen besteht, so sind die Elemente derselben durchaus subjectiver Art, ihre materialen wie formalen Bestandtheile sind in unserer erkennenden Bernunft enthalten und haben den Charakter der Borstellungen (das Wort im weitesten Sinn genommen): daher sind alle unsere Erscheinungen Borstellungen, sie bestehen im Borgestelltsein und sind durchgängig ideal. Diese Lehre von der Jdealität aller Erscheinungen oder von deren Entstehung aus unseren Empsindungszuständen und Bernunftsormen heißt "transscendentaler Ibealismus".

Alle Erscheinungen sind in der Zeit, die äußeren auch im Raum. Wenn sie etwas enthielten, das unabhängig von unseren Borstellungen und doch in Zeit und Raum wäre, so könnten die letzteren nicht die Grundsormen unseres Borstellens, also nicht bloße Anschauungen sein. Da nun Zeit und Raum reine Anschauungen und nichts Reales an sich sind, so muß alles, was in ihnen ist, durchgängig den Charakter der Borstellung haben. Das Sein aller Gegenstände in Zeit und Raum besteht im Borgestelltsein. Aus der kantischen Lehre von Zeit und Raum solgt daher die Zehre von der Idealität aller Erscheinungen; die transscendentale Aesthetik begründet jenen transscendentalen Ibealismus, der die gesammte kantische Erkenntnisslehre charakterisirt.

Weil Zeit und Raum die Anschauungssormen unserer Vernunft sind, darum sind die reinen Zeit= und Raumgrößen, also (da es andere Größen nicht giebt) die reinen Größen überhaupt die Producte unserer anschauenden oder constructiven Vernunstthätigkeit und als solche voll=kommen einleuchtend. Daher hat die Größenlehre oder die reine Mathematik vor allen übrigen theoretischen Wissenschappen den Charakter

einer völlig klaren und reinen Vernunfterkenntniß, weshalb Kant ausbrücklich erklärt: "baß in jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigenkliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist".

Eine Widerlegung der transscendentalen Aesthetik trifft den gesammten transscendentalen Idealismus, wie die Grundlage und den Charakter der kantischen Erkenntnisslehre und der kritischen Philosophie überhaupt. Eine unrichtige Auffassung ist keine Widerlegung. Wir haben es jetzt mit solchen Auffassungen zu thun, welche den Sinn der kantischen Lehre verkennen und sie mit Gründen bestreiten, die nichts wider dieselbe ausrichten.

# II. Die Ginwurfe gegen bie transscenbentale Aefthetit.

Wider die kantische Lehre von Zeit und Raum, als den beiden ursprünglichen Anschauungsformen unserer Bernunft, erheben sich zwei Einwürfe, von denen der eine den ursprünglichen oder apriorischen (transscendentalen), der andere den anthropologischen Sparakter jener beiden Borstellungen in Abrede stellt: der erste verneint die unbedingte Geltung der mathematischen, insbesondere der geometrischen Aziome und macht die Raumvorstellungen von empirischen Bedingungen abhängig; der zweite verneint den anthropologischen Ursprung und Charakter jener Grundanschauungen, um die kosmologische und universelle Geltung der Zeit und des Raumes aufrechtzuhalten. Da beide Einwürse so nahe liegen, daß sie der Philosoph unmöglich übersehen haben kann, so genügt es, den Sinn seiner Lehre klarzussellen, um die Fundamente derselben zu sichern.

1. Der erfte Ginmurf. Die relative Geltung ber geometrifden Aziome.

Rant lehrt keineswegs die unbedingte Geltung der geometrischen Axiome, sondern eine von unseren Raumvorstellungen durchaus abshängige. Warum wir diese und keine andere Raumanschauung haben, warum unsere Bernunft überhaupt so und nicht anders eingerichtet ist: diese Frage läßt der Philosoph zwar nicht unberührt und ungeprüst, wohl aber ungelöst, ja er erklärt dieselbe ausdrücklich für unlösdar. Gemäß seiner Lehre darf man die Einrichtung der menschlichen Bernunft und die in ihr enthaltene Raumanschauung als eine Urthatsache

<sup>1</sup> Metaphyfische Anfangsgründe ber Raturwissenschaft. Borr. (VIII. S. 444.) Bgl. meine Gefc, b. n. Philos. 3. Aust. Bb. IV. S. 4.

ansehen, diese aber nicht als eine empirische bezeichnen, weil die Erfahrung das Product der Bernunft ift und nicht deren Bedingung.

Benn es Flachenwesen gabe, so murbe für fie bie zweibimenfionale Raumanschauung eine Urthatsache sein, zufolge beren fie die ftereometrischen Borstellungen ebenso nothwendig entbehren würden, wie wir biefelben haben und ausbilden muffen. Wenn von der ebenen Mache gilt, daß zwischen zwei in ihr gelegenen Punkten die gerade Linie ber kurzeste Weg ist, daß es zwischen beiben nur eine solche Linie giebt, daß zwei gerade Linien keinen Raum einschließen konnen u. f. f., so werden diese Sate nicht badurch umgestoßen, daß es fich auf der Rugel= oberflache mit ber Berbinbung zweier Puntte, g. B. ber Endpuntte bes Durchmeffers, anders verhalt. Daß eine bestimmte raumliche Anschauung der einleuchtende Erkenntnißgrund ift, woraus gewiffe Einsichten folgen, die unter dieser Boraussetzung einmal für immer, d. h. apodiktisch gelten: bies war die Thatfache, welche die Aufmerksamkeit unseres Philosophen gefeffelt hat, und die er nur badurch zu erklaren vermochte, daß er ben Urgrund aller unferer raumlichen Borftellungen, ben Raum felbst für eine Grundform unseres Borstellens ober für eine Grundanicauung unferer Bernunft anfah.

Die Geltung unserer mathematischen Ginficten ift mithin nach ber ausbrucklichen Lehre unseres Philosophen keineswegs unbedingt. fonbern von unferer Raum= und Zeitanschauung burchaus abhangig. aber sie ift unter dieser Boraussetzung apodiktisch, wie keine andere Art unserer theoretischen Erkenntnig. Mit ben Bedingungen ber Erkenntnig ändert sich auch beren Art. Segen wir an die Stelle unseres biscursiven Berftandes ben intuitiven, an die Stelle unserer finnlichen Anschauung bie intellectuelle, so geht die Erkenntnig nicht mehr den Weg der Erfahrung, sondern sieht und durchdringt alles mit einem Schlage. Setzen wir an die Stelle unserer außeren breidimenfionalen Raumanschauung eine andere, so andern sich bemgemäß die Art und der Umfang der mathematischen Borftellungen, aber nicht die apodiktische Gewißheit des auf Conftruction und anschauenbe Ginficht gegrundeten Urtheils. Diefer Buntt enthalt bie zu erklarenbe und bem Charafter ber Größenlehre eigenthumliche Thatsache. Daber find jene Ginwurfe, die auf die Moglichkeit anderer Raumanschauungen eine andere Art der Geometrie und ihrer Axiome grunden, so wenig geeignet, die Lehre Rants zu wider= legen, daß fie vielmehr auf diese Lehre fich berufen konnten und follten.

Wenn man beweisen kann, daß 2 × 2 nicht in allen Fällen gleich 4 ist, daß in unserer Anschauung einer ebenen Fläche nicht in allen Fällen die gerade Linie den kürzesten Weg zwischen zwei Punkten beschreibt u. s. f., dann erst hat man die Lehre Kants widerlegt. Ihm erschien die reine Mathematik als die einzige Wissenschaft, in welcher Erkennen und Erzeugen, Object und Product zusammenfallen. Weil die reinen Größen Constructionen oder Anschauungsproducte sind, darum gelten ihm Raum und Zeit als unsere Vernunskanschauungen oder als unsere anschauende Vernunstthätigkeit selbst. Weil unsere Größenbegriffe die anschausiche oder sinnliche Größenerkenntniß voraussehen, darum gelten ihm Zeit und Raum als die Grundsormen unserer Sinnlich=keit, nicht als die des Verstandes.

Selbst wenn jene Einwürfe, die sich auf den empirischen Ursprung der Geometrie gründen wollen, stärker wären, als sie sind, würden sie doch wider die Lehre von der Idealität aller Erscheinungen nichts aus=richten, denn sie beziehen sich nur auf den Raum, nicht auf die Zeit. Ist die Zeit eine bloße Borstellung oder Anschauungssorm, so können die Erscheinungen in der Zeit nichts von aller Borstellung Unabhängiges enthalten, also selbst nichts anderes als Borstellungen sein. Run sind in der Zeit alle Erscheinungen, die äußeren, wie die inneren. Sind aber die äußeren Erscheinungen Borstellungen, so kann auch der Raum, da in ihm alle äußeren Erscheinungen sind, nichts Reales an sich, sonzbern nur die Grundsorm unserer äußeren Anschauung sein. Die transfeendentale Ibealität der Zeit begründet die Ibealität aller Erscheinzungen, auch die der äußeren, also auch die des Raumes.

#### 2. Der zweite Ginwurf. Die natfirliche Weltanfict.

Die Einwürfe, die unser natürliches Bewußtsein den Systemen großer Denker entgegenstellt, sind in den Augen der letzteren gewöhnlich die geringfügigsten, aber durch die fortwirkende Gemmung, die sie auf das Berständniß und die Berbreitung jener Systeme ausüben, allemal die stärksten, denn sie lassen sich, wie unsere Gefühle und Empsindungen, nicht wegreden und sind, wie Schillers Wallenstein sagt, wie die Weiber, die beständig zurück nur kommen auf ihr erstes Wort, wenn man Vernunst gepredigt Stunden lang". Solchen hartnäckigen, in unserer natürlichen Denkweise sestzendentalen Bedenken ist unter allen kantischen Lehren von jeher die transscendentale Aesthetik am meisten ausgesetzt gewesen, weil sie behauptet, daß Zeit und Raum

bloße Anschauungen ber menschlichen Bernunft und unabhängig von biefer nichts find.

Demnach können, wie es scheint, Zeit und Raum in die Welt erst mit unserer Vernunft, also mit dem Dasein der Menscheit eintreten und weder vor deren Entstehung gegeben sein, noch nach deren Untergange fortdauern. Nun müssen wir uns das Menschenzgeschlecht als entstanden und vergänglich vorstellen, während wir das Universum, als welches die Bedingungen des Ursprungs wie der Zerstörung der Erde und ihrer Bewohner in sich enthält, unmöglich ohne Zeit und Raum vorstellen können. Es erscheint daher höchst ungereimt, jene beiden Grundbedingungen alles natürlichen Daseins in die Sinrichtung und die Schranken der menschlichen Vernunft einschließen zu wollen, als ob sie deren Besitz und Monopol wären. Hat doch Rant selbst, bevor er seine neue Lehre von der transscendentalen Idealität der Zeit und des Raumes einsührte, die mechanische Entstehung und Entwicklung des Kosmos, die Naturgeschichte des Simmels, der Erde und ihrer organischen Geschöpse gelehrt.

Mit dieser entwicklungsgeschichtlichen Weltansicht steht nun die ibealistische Lehre von Zeit und Raum allem Anscheine nach im offensbarsten Widerstreite. Freilich muß der Philosoph diesen Widerstreit nicht empfunden haben, da er ihn nirgends zum Gegenstande einer besonderen Erörterung und Aufklärung gemacht hat. Indessen beharren jene Einwürse des natürlichen Bewußtseins, das sich mit seinen Borskellungen von Zeit und Raum in die kantischen schlechterdings nicht zu sinden weiß. Selbst ein Berehrer und Kenner der kritischen Philosophie, ein Mann von bewunderungswürdigem und bewundertem Scharssinn, schüttelte zu dieser Lehre den Kopf und pslegte zu sagen: "Ich stehe vor ihr, wie das Kamel vor dem Radelöhr". Aber Kants Lehre von Zeit und Raum ist die Grundlage seiner Erkenntnißlehre und der Weg zu seiner Freiheitslehre. Man wird daher von der kritischen Philosophie nichts übrig behalten, wenn man diese Lehre verwirft.

In Wahrheit ist kein Widerstreit zwischen Kants naturgeschichtlicher Weltansicht und seiner Vernunftkritik. Zunächst haben beide verschiedene Themata der Forschung: das der ersten ist die Welterklärung, das der zweiten die Begründung unserer Erkenntniß. Das Thema der Welterklärung lautet: wie ist nach natürlichen und mechanischen Gesehen die Welt, in der wir leben, entstanden? Das der Vernunstkritik lautet: wie entsteht nach den Gesehen unserer Vernunst und

unseres Borftellens jene unsere Welterklarung? Dort handelt es fich um die Erscheinungen ber Ratur, bier um die Erkennbarkeit berfelben. Diefe Erfcheinungen maren nicht, mas fie find, b. h. fie konnten uns nicht erscheinen, wenn fie nicht einleuchtend und erkennbar maren. Das agnze Factum unserer Weltvorftellung konnte nicht ftattfinden, wenn bie natürlichen Dinge unvorftellbar maren ober etwas Unvorftellbares enthielten. Dies mußte ber Fall fein, wenn die Elemente, woraus fie bestehen, nicht burch ben Charafter und bie Bedingungen unseres Borftellens beftimmt maren. Der Stoff berfelben ift bestimmt burch die Art und Mannichfaltigkeit unserer Gindrucke, die wir vermöge unferer Sinnlichkeit enipfangen und beshalb als gegeben betrachten: biese Einbrude find ber Stoff unserer Erscheinungen. Die Form berselben ift bestimmt burch bie Gesetze unseres Borftellens, bie wir als reine Bernunftformen betrachten, und beren Inbegriff unfer Philosoph Die reine Bernunft genannt hat: biefe Besete machen die Form unserer Erscheinungen. Daber find bie letteren burchgangig Borftellungen, fie find es ohne Reft. Aus bem Stoff ber Empfindungen werben nach ben Bernunftgeseken unseres Anschauens und Denkens, welche lekteren ben Charafter theils constitutiver, theils regulativer Brincipien haben. bie Erscheinungen, die Erfahrungsobiecte und die fortschreitende Erfahrungswiffenschaft erzeugt. Diefe Gefete beherrichen die Erscheinungswelt, weil fie biefelbe machen: baber find fie, fo weit fich bas Reich ber Erscheinungen erftredt, Beltbebingungen ober Beltprincivien, beren Bedeutung völlig verkannt wird, wenn man ihnen nur anthropologische oder psochologische Geltung zuschreiben will: fie konnen nicht burch Pfpchologie begrundet werben, weil fie biefe felbst erft begrunden. Die tantifche Bernunftfritit ift teine anthropologifche Untersudung.

Heitansicht bem kritischen Philosophen und seiner Lehre von Zeit und Raum entgegenstellt. Zeit und Raum find die Bernunftgesehe unseres Anschauens, die als solche die gesammte Sinnenwelt beherrschen, weil sie dieselbe überhaupt erst ermöglichen. Daher wird ihre kosmische ober universelle Geltung, welche der natürliche Sinn mit Recht fordert und sessthät, durch die Bernunftkritik so wenig aufgehoben, daß sie durch dieselbe erst wahrhaft begründet, zugleich aber dergestalt begrenzt wird, daß noch etwas sein kann, das unabhängig von Zeit und Raum ist, während das gewöhnliche Bewußtsein, unkritisch und ohne Selbst-

prüfung, wie es ist, ben Raum als die ungeheure Schachtel und die Zeit als den ungeheuren Fluß ansieht, worin alles, was ist, enthalten sein muß.

Der Mensch als natürliches Individuum, wie ihn die Anthropologie betrachtet, gehört unter die Erscheinungen der Natur und ist ein Glied der Sinnenwelt; er ist aus einem bestimmten Weltzustande hervorgegangen, der ein Glied in der Kette der Weltveränderungen bildet und eine Reihenfolge früherer Weltzustände voraussetz. Daß der Ursprung und die Entwicklung der Menscheit naturgeschichtlich betrachtet und erforscht werden müsse, hat Kant so wenig verneint, daß er sich vielmehr diese Ausgade selbst gesetzt und ihre Nothwendigkeit aus den Bedingungen unserer Erkenntniß durch seine Vernunstkritik, insbesondere auch durch seine Lehre von Zeit und Raum begründet hat. Der naturgeschichtliche Mensch ist demnach keineswegs der Eigenthümer von Zeit und Raum; diese sind nicht von ihm abhängig, sondern er ist, wie alle Erscheinungen überhaupt, durch sie bedingt.

Wenn Zeit und Raum die reinen Anschauungen der menschlichen Bernunst genannt werben, so muß man wohl unterscheiben, in welchem Sinne dieses Wort zu nehmen ist: es bezeichnet den Menschen als das Subject des Erkennens, nicht als eines der Erkenntnisobjecte. Als Subject alles Erkennens, soweit wir das letztere zu untersuchen und zu prüsen im Stande sind, ist unsere Vernunst die Bedingung aller Objecte überhaupt, der gesammten Sinnenwelt, worin im Lause der Zeit das natürliche Menschengeschlecht erscheint und sich in einer Zeitsolge entwicklt, welcher nothwendigerweise eine Vorwelt vorausgeht und eine Nachwelt folgt. Denn alle Erscheinungen sind in der Zeit, jede hat ihre Zeitbauer, vor und nach welcher Zeit ist, denn sie entstehen und vergehen, ausgenommen allein die Materie, welche beharrt. Aber das Subject des Erkennens ist nicht in der Zeit, sondern diese ist in ihm, benn sie ist die Grundsorm seines Vorstellens.

Wenn man bagegen mit Schopenhauer Zeit und Raum als die Anschauungssormen unseres Intellects betrachtet und zugleich für thierzische Gehirnsunctionen erklärt, dann erst entsteht jene Ungereimtheit, die einen offenbaren circulus vitiosus beschreibt: Zeit und Raum sollen von einer Bedingung abhängig sein, die, wie die thierische Organisation und die ihr vorausgehenden Stusen der Natur und des Lebens, selbst nur möglich sind unter der Bedingung der Zeit und des Raumes. Sind diese letzteren, wie Schopenhauer lehrt, das «principium indi-

viduationis», b. h. ber Grund aller Bielheit und Berschiedenheit, so können sie unmöglich, wie er doch ebenfalls lehrt, die Folge und Function individueller Organisationen sein. Auch hat es ihm nie gelingen können, diesen sehlerhaften, in einem Charakterzuge seiner Lehre begründeten Zirkel wegzureden oder aufzulösen.

# III. Die Lehre von ben Dingen an fich. 1. Die Sinnlichfeit ber reinen Bernunft,

Das Subject bes Erkennens ist nicht in Zeit und Raum, sondern diese sind in ihm, daher ist die gesammte Welt in Zeit und Raum lediglich Erscheinung oder Borstellung: sie ist durchaus phanomenal und ideal. In dieser Lehre besteht der transscendentale Idealismus, welcher Kants Erkenntnissehre begründet und charakterisirt. Wenn in dem Subjecte des Erkennens nichts gegeben, sondern alles durch dasselbe erzeugt wäre, so würde die Welt der Erscheinungen ohne Rest seine Schöpfung sein, dann wären seine Begriffe unmittelbare Anschauungen, sein Erkenntnisvermögen würde in anschauendem Denken, d. h. in einem intuitiven Verstande oder in einer intellectuellen Anschauung bestehen, welchet, was sie erzeugt, sosort als Gegenstand oder Ding einleuchtet. Hier sind Erkennen und Schaffen völlig identisch, hier ist kein Unterschied zwischen Sinnlichkeit und Verstand, Anschauen und Denken, Gegenständen und Begriffen, Erscheinungen und Dingen an sich.

Ein solches Erkenntnisvermögen ist nicht an sich unmöglich ober unbenkbar, aber es ist nicht bas unsrige; dieses schafft die Dinge nicht, sondern entwickelt sich und seine Objecte. Rant hat wiederholt und stets auf das Nachdrücklichste gelehrt, daß unser Berstand "discursiv", nicht intuitiv, unsere Anschauung sinnlich, nicht intellectuell sei: er hat deshalb Sinnlichkeit und Berstand sorgsältig unterschieden und die menschliche Erkenntniß so erklärt, daß wir aus dem Stoff der Eindrücke und Empfindungen, die den Charakter des Gegebenen haben und behalten, die Erschiungen und deren Erkenntniß (Ersahrung) hervorbringen.

Der intuitive Verstand ist schöpferisch und darum göttlich, die menschliche Vernunft ist es nicht, auch nicht die reine oder das erfennende Subject, denn zum Charakter der reinen Vernunst, die Kant in seiner Kritik erforscht, gehört die Sinnlichkeit, d. i. das Vermögen, Eindrücke zu empfangen und zu empfinden oder auf mannichfaltige Art afficirt zu werden. Man darf die Sinnlichkeit nicht mit den Sinnesorganen, die ihre Werkzeuge sind, noch mit den bestimmten

Sinnesempfindungen, die durch jene vermittelt werden, identificiren, benn zu den Sinneswerkzeugen gehört die Einrichtung und Organisation des menschlichen Körpers. Aber unsere Sinnesempfindungen sehen als solche ein Bermögen der Sinnlichkeit oder Receptivität voraus, durch welches wir Eindrücke ausnehmen oder auf verschiedene Art afficirt werden können, und ohne welches uns aller erkennbare Stoff sehlen, unsere Erkenntniß leer bleiben, also überhaupt gar nicht stattsinden würde. Diese Sinnlichkeit rechnet Kant zur reinen Bernunft, da es sich nicht um die Art der Affectionen oder die Qualität der Eindrücke, sondern zunächst bloß um das Bermögen handelt, Gegebenes zu empfangen. Den gegebenen Stoff muß unsere Bernunft nach den Gesetzen ihres Borstellens (Anschauens und Denkens) zu Erscheinungen, Ersahrungen und empirischer Erkenntniß verarbeiten und gestalten.

Unsere erkennende Bernunft wurde schöpferisch, also göttlich sein, wenn fie nicht finnlich, d. h. durch Einbrude, die fie empfangen muß und nur verknüpfen ober orbnen kann, afficirbar mare: baher verhalt fie fich in ihrer Erkenntnig nicht ftofferzeugend, sondern bloß form= gebenb, nicht fcbbpferifc, fonbern architektonifd: fie ift, weil fie ben Stoff nicht macht, sonbern empfangt, receptiv und in diefer Rudficht nicht ursbrunglich, sondern abhangig. Durch ihre Sinnlichkeit ift aber die gange Ginrichtung ihres Erkennens bedingt. Gin anderes Bermogen ift bie Sinnlichkeit, ein anberes ber Berftand: jene ift ftoffempfangend, biefer formgebend, jene verhalt fich receptiv, biefer probuctiv, jene ift leibend, biefer thatig, jene empfangt Ginbrude, biefer erzeugt Begriffe. Daber ift unfer Anschauungsvermögen nicht intellectuell, sondern finnlich, unser Verstand nicht intuitiv, sondern discursiv, b. h. er muß bie Anschauungen, die er empfangt, Theil für Theil auffaffen, von Theil zu Theil zusammensetzend, von Anschauung zu Anschauung vergleichenb, von Unichauungen ju Begriffen verfnupfend und urtheilenb fortichreiten.

Daher sind die Objecte unserer erkennenden Bernunft nicht völlig ihre Producte, sie werden aus Stoff und Form gebildet, jener ist ihr gegeben, diese wird durch sie gegeben oder hinzugefügt; daher besteht unsere Erkenntniß der Dinge (Objecte) in einer allmählichen Ersahrung, sie ist nicht mit einem Schlage sertig, sondern entsteht und entwickelt sich; wir müssen unsere Objecte nach einander und darum auch neben einander vorstellen, da in der bloßen Succession nichts beharren würde, also auch nichts vorgestellt werden könnte. Darum sind

Zeit und Raum die Grundbedingungen unseres Borstellens: sie sind, da ohne sie nichts vorgestellt werden kann, die Grundsormen unseres Borstellens, sie sind, da jede Anschauung Theil für Theil zusammen=gesetzt sein will, die Grundsormen unseres Anschauens, und da unser Anschauungsvermögen nicht intellectuell, sondern sinnlich ist, die Grundsformen unserer Sinnlichkeit. Aurz gesagt: sie sind die Grundanschauzungen unserer Bernunst.

Denken wir uns eine schöpferische ober göttliche Vernunft, so muß in dieser Erkennen und Schaffen, Borstellung und Ding eines und dassselbe sein. "Wie sie gebeut, so steht es da!" In ihr giebt es weder Zeit noch Raum. Unsere Vernunft unterscheidet sich von der göttlichen durch ihre Sinnlichkeit, in ihr sind Zeit und Raum die nothwendigen Formen alles Vorstellens und Erkennens. Das einzige sinnlich-vernünstige Wesen, welches wir kennen, sind wir selbst. Daher ist die sinnliche Vernunft für uns gleich der menschlichen. Weil zu der reinen Vernunft, welche Kant in seiner Kritik untersucht und ergründet, die Sinnslichkeit gehört, darum hat er diese uns allein erkennbare Vernunft die menschliche genannt. Nun ist die Sinnlichkeit als stoffempsangendes Vermögen abhängiger und abgeleiteter Natur. Dies muß von der gesammten Einrichtung und Beschaffenheit unserer erkennenden Vernunft gelten, denn sie wäre ohne Sinnlichkeit eine ganz andere, als sie ist.

Soren wir barüber den Philosophen selbst. Er fagt gleich im Gin= gange seiner transscendentalen Aefthetit: "Die Fähigkeit (Receptivität), Borftellungen burch bie Art, wie wir von Gegenständen afficirt werden, zu bekommen, heißt Sinnlichkeit. Bermittelft ber Sinnlichkeit alfo werben uns Gegenstanbe gegeben, und fie allein liefert uns Anschau= ungen; durch ben Berftand aber werden fie gebacht, und von ihm ent= fpringen Begriffe." "Die Wirfung eines Gegenftanbes auf bie Borftellungsfähigkeit, sofern wir von bemselben afficirt werben, ift Em= Diejenige Anschauung, welche fich auf ben Gegenstand burch bie Empfindung bezieht, heißt empirifc. Der unbestimmte Gegenstand einer empirischen Unschauung beißt Erscheinung. In ber Erscheinung nenne ich das, was der Empfindung correspondirt, die Materie berfelben; das aber, welches macht, daß das Mannichfaltige ber Erscheinung in gemiffen Berhaltniffen geordnet werden tann, nenne ich bie Form ber Erscheinung. Da bas, worin fich bie Empfindungen allein ordnen und in gemiffe Form gestellt werden konnen, nicht selbst wieberum Erscheinung sein kann, so ift uns zwar die Materie aller Erscheinung nur a posteriori gegeben, die Form derselben aber muß zu ihnen insgesammt im Gemüthe a priori bereit liegen und daher abz gesondert von aller Empfindung können betrachtet werden."

Am Schluß ber transscenbentalen Aesthetik sagt Kant: "Es ist auch nöthig, daß wir die Anschauungsart in Zeit und Raum auf die Sinnlicksteit des Menschen einschränken; es mag sein, daß alle endliche denkende Wesen hierin mit dem Menschen nothwendig übereinkommen müssen (wie wohl wir dieses nicht entscheiden können), so hört sie um dieser Allgemeingültigkeit willen doch nicht auf Sinnlichkeit zu sein, weil sie abseleitet (intuitus derivatus), nicht ursprünglich (intuitus originarius), mithin nicht intellectuelle Anschauung ist, als welche aus dem eben ansgesührten Grunde allein dem Urwesen, niemals aber einem seinem Dassein sowohl als seiner Anschauung nach, die sein Dasein in Beziehung auf gegebene Objecte bestimmt, abhängigen Wesen zuzukommen scheint, wiewohl die letzte Bemerkung in unserer ästhetischen Theorie nur als Erläuterung, nicht als Beweggrund gezählt werden muß."

### 2. Das Ding an fich.

Unsere erkennende Bernunft verhalt fich bemnach zu ber Materie aller Erscheinung und Erkenntniß nicht erzeugend, sondern blok empfangend, fie empfangt ben Stoff vermoge ihrer Receptivität ober Sinnlichkeit, biefe ift baber abhangig und bebingt. Sier entfteht nun bie nothwendige Frage nach bem Ursprunge unserer Gindrude ober Empfindungen. Da fie das Material find, welches unfere Erkenntnikvermögen gestalten und ordnen, jo konnen sie nicht aus ben letteren hervorgeben, sondern sind vielmehr die nothwendigen Bedingungen, wodurch diese erregt und in Thatigkeit gefett werben. Da fie ben Stoff aller Ericeinungen ausmachen, fo konnen wir fie nicht aus ben letteren berleiten, ohne in den fehlerhaften Birkel zu gerathen, erft bie Erscheinungen aus ben Gindruden und bann diefe aus jenen entstehen zu laffen; fie konnen nicht aus ber Sinnenwelt entspringen, ba vielmehr die Sinnenwelt aus ihnen entspringt. hieraus leuchtet ein, baß ber Ursprung unserer Empfindungen feine Erscheinung, also auch fein erkennbares Object ausmacht, er ift ber Gegenstand einer nothwendigen Frage, aber nicht ber einer möglichen Ertenntniß, er ift etwas, bas aller Erfahrung vorausgeht und ihr ju Grunde liegt, aber felbft nie-

<sup>1</sup> Kritit b. r. B. Aranssc. Clementarl. Ah. I. § 1. (S. W. Bb. II. S. 59 u. 60.) — 2 Ebendas. Ar. Elementarl. Ah. I. § 81. (Bb. II. S. 86 figb.)

Fifcher, Gefc. b. Philos. V. 4. Mufl. R. M.

mals empfunden, vorgeftellt, erfahren werden kann: bieser unbekannte und unerkennbare Gegenstand ist jenes transscendentale x, dem die kantische Lehre im Wege ihrer Forschung jenseits ober, besser gesagt, diesseits der Grenzen der menschlichen Bernunft nothwendig begegnen mußte.

Es muß etwas geben, bas die Eindrude, welche wir empfangen, verursacht, bas unserer Sinnlichkeit und bamit ber gangen Beschaffenbeit unserer erkennenben Bernunft, also auch ben Erscheinungen und ber Sinnenwelt insgesammt zu Grunde liegt und eben beshalb nicht finnlich, nicht Erscheinung, nicht Ertenntnigobject fein tann. "überfinnliche Substratum" nennt Rant "bas Ding an fich" und bezeichnet damit jenes transscenbentale x, welches die Bernunftkritik in ihre Rechnung einführt und aus den nachgewiesenen Grunden ein= guführen fich genothigt fieht. Es heißt Ding an fich im Unterfciebe von allen Erscheinungen. Wenn unsere Bernunft nicht finnlich, sonbern göttlich, nicht ftoffempfangenb, fonbern ichopferisch mare, so murben ihre Borftellungen die Dinge felbst sein, und es gabe keinen Unterichied zwischen Erscheinungen und Dingen an fich. Da fie aber finnlich ift, fo find Zeit und Raum die Grundformen ihrer Anschauung, fo find ihre Erkenntnigobjecte Erscheinungen und diese bloge Borstellungen, also keine Dinge an sich. Daber muß unsere Bernunft unter bem Standpunkte ihrer fritischen Selbstprufung die Erscheinungen von den Dingen an sich auf das Genaueste unterscheiden und jede Bereinigung beiber als eine heillose Berwirrung ansehen.

Da nun der Gegenstände, welche auf das Ding an sich zu beziehen sind, oder der Beziehungen, die auf dasselbe hinweisen, viele und verschiedene sind, so erklärt sich, warum das Ding an sich bei unserem Philosophen in so vielen und verschiedenen Beziehungen auftritt. Denn es ist als das übersinnliche Substratum unserer Sinnlichkeit zugleich das der gesammten Beschaffenheit unserer erkennenden Bernunft, also auch der verborgene Grund aller unserer Erscheinungen, der äußeren wie der inneren, mithin das Substratum der gesammten Sinnenwelt.

In Rudficht auf unsere Sinnlickeit, die lediglich stoffempfangend ist, gilt es als das stoffgebende Princip ober als die Ursache unserer Empfindungen, in Rudficht auf die Einrichtung unserer erkennenden Bernunft überhaupt als der verborgene Grund unserer Anschauungsund Denkart, d. h. als der Grund, daß wir anschauen und denken, außere und innere Erscheinungen vorstellen. Da die Erscheinungen in Beit und Raum sind und beshalb durchgängig in äußeren Beziehungen und Verhältnissen bestehen, so heißt das Ding an sich im Unterschiede davon "das Innere, was den Objecten an sich zukommt", ein Ausbruck, welchen man wohl versiehen muß, um nicht zu der grundsalschen Borstellung verleitet zu werden, als ob das Ding an sich irgendwo in den Erscheinungen stecke. Es ist nicht äußerlich, nicht auf anderes bezogen und von anderem abhängig, also überhaupt nicht in Zeit und Raum: dies bedeutet der obige Ausdruck. Da alle Erscheinungen empirische Objecte sind, so heißt das Ding an sich im Unterschiede davon "das transscendentale Object".

Da alle Erscheinungen Vorstellungen find und nicht etwa Gegenstände außer und unabhängig von denselben, so heißt das Ding an sich "das wahre Correlatum unserer Vorstellungen". Und da nur die Erscheinungen Erkenntnisobjecte sind, so bezeichnet das Ding an sich die Grenze unserer Erkenntniß und gilt als "der Grenzbegriff unseres Verstandes". In allen diesen mannichsaltigen Bezeichnungen sehen wir keinen Proteus, der sich verwandelt, sondern eine und dieselbe Sache, die der Philosoph nach den verschiedenen Beziehungen, welche auf dieselbe hinweisen, in verschiedenen Fassungen darzustellen genöthigt ist.

Wir laffen ihn felbft reben. Es heißt in ber Lehre vom Raum: "Der transscendentale Begriff ber Erscheinungen im Raum ift eine fritische Erinnerung, daß überhaupt nichts, was im Raume angeschaut wirb, eine Sache an sich noch ber Raum eine Form ber Dinge sei, bie ihnen etwa an fich eigen mare, sonbern bag uns bie Gegenftanbe an fich zwar nicht bekannt find, und was wir außere Gegenftanbe nennen, nichts anderes als bloge Borftellungen unferer Sinnlichkeit find, beren Form ber Raum ift, beren mahres Correlatum aber, b. i. das Ding an fich selbst, dadurch gar nicht erkannt wird noch erkannt werden kann, nach welchem aber auch in der Erfahrung niemals gefragt wirb".1 "Bur Beftätigung biefer Theorie von ber 3bealität bes außeren sowohl als inneren Sinnes, mithin aller Objecte ber Sinne als bloger Erscheinungen tann vorzüglich die Bemerkung bienen: baß alles, was in unserer Erkenntniß zur Anschauung gehört, nichts als bloße Berhaltniffe enthalte, ber Oerter in einer Unschauung (Ausbehnung), Beranderung ber Derter (Bewegung) und Gefete, nach benen biefe Beranberung bestimmt wirb (bewegenbe Rrafte). Was aber in

<sup>1</sup> Rritit b. r. B. Er. Mefthetit. § 3. (Bb. II. S. 68 figb.)

bem Orte gegenwärtig sei ober was es außer ber Ortsveränderung in den Dingen selbst wirke, wird badurch nicht gegeben. Nun wird durch bloße Berhältnisse boch nicht eine Sache an sich erkannt; also ist wohl zu urtheilen, daß, da uns durch den äußeren Sinn nichts als bloße Berhältnisvorstellungen gegeben werden, dieser auch nur das Berhältniß eines Gegenstandes auf das Subject in seiner Borstellung enthalten könne und nicht das Innere, was dem Objecte an sich zukommt. Mit der inneren Anschauung ist es ebenso bewandt."

Das Substratum unserer äußeren und inneren Anschauung ist auch bas unserer außeren und inneren Erscheinungen, der Beschaffenheit unserer erkennenden Bernunft überhaupt, der Sinnlichkeit und des Berftandes, also ber Grund unferer raumlichen Borftellungen, wie unseres Denkens. "Dasjenige Etwas, welches ben außeren Erscheinungen jum Grunde liegt, mas unseren Sinn fo afficirt, daß er bie Borstellung von Raum, Materie, Gestalt u. f. w. bekommt, dieses Etwas als Noumenon (ober beffer als transscendentaler Gegenstand) betrachtet, konnte boch auch zugleich das Subject der Gedanken sein, wiewohl wir burch die Art, wie unser äußerer Sinn daburch afficirt wird, keine Anschauung von Vorstellung, Willen u. f. m., sondern blog vom Raum und beffen Beftimmungen bekommen. Diefes Etwas aber ift nicht ausgebehnt, nicht undurchbringlich, nicht zusammengesett, weil alle biese Pradicate nur die Sinnlichkeit und beren Anschauung angehen, sofern wir von bergleichen (uns übrigens unbekannten) Objecten afficirt merben." 2

Daß wir äußere und innere Erscheinungen vorstellen, Sinnlichkeit und Berstand haben, anschauen und denken: darin besteht die Einzrichtung unserer erkennenden Bernunft. Wir entdeden, daß, aber nicht warum dieselbe so und nicht anders organisirt ist. "Die berechtigte Frage wegen der Gemeinschaft des Denkenden und Ausgedehnten würde also, wenn man alles Eingebildete absondert, darauf hinauslaufen: wie in einem denkenden Subjecte überhaupt äußere Anschauung, nämlich die des Raumes (eine Ersällung desselben, Gestalt und Bewegung) möglich seil Auf diese Frage aber ist es keinem Menschen möglich, eine Antwort zu sinden, und man kann diese Lücke unseres Wissens niemals ausstüllen, sondern nur dadurch bezeichnen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ar. b. r. B. Tr. Aesthetik. § 8. (S. 83.) — <sup>2</sup> Ebendas. (1781.) Tr. Dialektik. Die Paralog. b. r. B. Kritik bes zweiten Paralogismus. (Bb. II. Rachtr. S. 667.)

daß man die äußeren Erscheinungen einem transscendentalen Gegenftande zuschreibt, welcher die Ursache dieser Art Borstellungen ist, den wir aber gar nicht kennen, noch jemals einigen Begriff von ihm bestommen werden. In allen Aufgaben, die im Felde der Ersahrung vorkommen mögen, behandeln wir jene Erscheinungen als Gegenstände an sich selbst, ohne uns um den ersten Grund ihrer Möglichkeit (als Erscheinungen) zu bekanmern. Gehen wir aber über deren Grenze hinaus, so wird der Begriff eines transscendentalen Gegenstandes nothwendig." <sup>1</sup>

Der Philosoph Sberhard in Salle, ber nach ber leibnizischen Erkenntnißlehre die kantische Bernunftkritik für entbehrlich und überstüssig hielt, machte der letzteren den Einwurf, daß sie den Stoff unserer Sinnlichkeit, nämlich die Empfindungen, nicht ohne die Dinge an sich zu erklären vermöge: "wir mögen wählen, welches wir wollen, so kommen wir auf Dinge an sich". Unser Philosoph entkräftet diesen Einwurf, indem er ihn bejaht und berichtigt. "Nun ist ja das eben die beständige Behauptung der Aritik; nur daß sie diesen Grund des Stoffes sinnlicher Borstellungen nicht selbst wiederum in Dingen, als Gegenständen der Sinne, sondern in etwas Uebersinnlichem setzt, was jener zum Grunde liegt und wovon wir keine Erkenntniß haben können. Sie sagt: die Gegenstände als Dinge an sich geben den Stoff zu empirischen Anschauungen (sie enthalten den Grund, das Borstellungsvermögen seiner Sinnlichkeit gemäß zu bestimmen), aber sie sind nicht der Stoff derselben."

Es ift zur richtigen Burbigung und Beurtheilung der kantischen Philosophie höchst wichtig, daß man die Lehre von dem Dinge an sich

<sup>1</sup> Kritit der reinen Bern. (II. S. 696 figd.) Bgl. dieses Werk. Bb. IV. Buch II. Cap. X. S. 499—501. Cap. XVI. S. 610—620. — 2 Ueber eine Entbedung, nach der alle neue Kritit der Bernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll. (1790.) S. W. Bb. III. S. 352. In dieser Schrift findet sich eine Anmertung (S. 345), die einem der obigen Sätze Kants widerstreitet. In Rücksicht auf die zusammengesetzten Sinnenobjecte heißt es: "Ob das Uebersinnliche, was jener Erscheinung als Substrat unterliegt, als Ding an sich auch zusammengesetzt oder einsach sei, davon kann niemand im Mindesten etwas wissen u. s. w. Doch hat Kant in der Kritit des zweiten Paralogismus ausdrücklich gelehrt: "Dieses Etwas aber ist nicht ausgedehnt, nicht undurchbringlich, nicht zusammengesetzt, weil alle diese Prädicate nur die Sinnlichseit und beren Anschauung angehen". Selbst in unserer Anmerkung heißt es kurz vorher: "das, was der Wöglichkeit des Zusammengesetzten zum Erunde liegt, was also allein als nicht zusammengesetzt gedacht werden kann, ist das Noumen" u. s. w.

in ihrer Entstehung wie in ihrem Umfange erkennt und nicht, wie gemeiniglich geschieht, falfc und einseitig auffaßt, indem man die Dinge an fich bloß auf die Erkenntnigobjecte oder Erscheinungen bezieht und in diese verset, als ob sie darin, wie der Kern in der Schale, ent= halten waren, nur daß fie uns vermoge unserer finnlichen Borftellung verborgen bleiben. Die Empiriften, welche, wie Bacon und Lode, teine andere Erkenntniß als die finnliche gelten ließen, erklärten die Dinge an fich für unerkennbar, mahrend bie Rationalisten, wie Descartes und Beibnig, die Sinnlichkeit für einen verworrenen Berftand, bas klare und beutliche Denten bagegen für bie mahre Erkenntnißform und barum die Dinge an fich fur die mahren Ertenntnigobjecte hielten. Dann find Dinge an fich und Erscheinungen biefelben Objecte: bie wahrgenommenen Gegenftanbe find bie Dinge, wie fie uns erscheinen, bie flar und beutlich gebachten bagegen die Dinge, wie fie an fich find. Diefelbe Sache ift nach ber Art, wie wir fie vorstellen, ob finnlich ober benkend, ob unklar oder klar, Erscheinung ober Ding an sich. In eben biefer Bermengung sah Rant ben Grundirrthum ber bogmatischen Philosophie, insbesondere den ihrer Metaphysit. Rach ihm find beide völlig zu unterscheiben: bas Ding an fich ift bas überfinnliche Subftratum ber Erscheinungen, weil es bas unserer erkennenben Bernunft ift, weil es bas unserer Sinnlichkeit ift, die Empfindungen bat, aber nicht erzeugt, und Ginbrude empfangt, beren Urfache weber fie felbft noch eines ihrer Objecte fein tann.

# 3 meites Capitel.

# Die kantische Philosophie als Freiheitslehre.

I. Der kantische Realismus und Ibealismus.

Es ist jest nicht zu untersuchen, ob die Grundlehren Kants mit einander übereinstimmen oder streiten, ob und inwieweit dieselben unwidersprochen oder gar unwidersprechlich gelten. Wir haben sest zustellen, daß die Anerkennung der Dinge an sich und deren Unterscheidung von den Erscheinungen zu jenen Grundlehren gehört. Sie verhält sich zu der Lehre von der Idealität der Erscheinungen, wie das Ding an sich zu den letzteren, und bildet in dem Lehrgebäude

Rants die nothwendige Erganzung und gleichsam Substruction des transscendentalen Ibeglismus. Es beift die Fundamente ber fritischen Philosophie erschüttern, sobalb die Anerkennung der Dinge an fich und ihre Unterscheidung von den Erscheinungen entweder verneint wird ober auf unrichtige Art ftattfinbet. Wenn bie Realitat ber Dinge an fich amar bejaht, aber von ben Erscheinungen nicht gehörig unterschieben wird, so entsteht jene Bermengung beiber, die den Charafter und Grundirrthum ber bogmatischen Philosophie ausmacht. Wenn es bloß Dinge an fich und teine Erscheinungen gabe, fo mare alle Erkenntnig unmöglich. Wenn es bloß Erscheinungen und feine Dinge an fich gabe, so mare bie Sinnenwelt, welche wir vorftellen, ein Traum, ben wir gemeinsam traumen, zwar ein zusammenhangenbes, aber nur subjectives Bebilbe ohne wirklichen Grund und Beftand. Die Erfennbarkeit ber Welt besteht in ihrer Ibealität, b. h. in bem burchgangigen Charatter ihrer Borftellbarkeit und ihres Borgeftelltseins: biesen Charatter lehrt und begründet die fritische Philosophie als transscendentaler Ibealismus. Die Realitat ber Welt besteht in bem, mas allen Erfcheinungen, weil allen Borftellungen und vorftellenden Bermogen, zu Grunde liegt und von ber Kritif als Ding an fich bezeichnet wirb. In diesem Sinne barf die Lehre von den Erscheinungen der kantische Idealismus, die von den Dingen an sich ber kantische Realismus genannt werben.

# II. Das Ding an fich als Bille. 1. Die intelligible Urfachlichkeit.

Unser Philosoph betrachtet die Dinge an sich als das übersinnliche Substratum unserer erkennenden Bernunft und Sinnenwelt, als das stoffgebende Princip oder als die Ursache unserer Empfindungen, er schreibt ihnen demnach eine Ursächlichkeit zu, welche in einem ganz anderen Sinne zu nehmen ist, als jene Kategorie der Ursache, welche die Zeitsfolge der Erscheinungen bestimmt und dadurch unsere Ersahrung ermöglicht und macht, aber eben deshalb auch nur innerhalb der letzteren gilt. Dieser Begriff ist eine Verstandesregel, welche bloß auf die Erscheinungen, also nicht auf die Dinge an sich angewendet werden darf. Dies hat Kant gewußt und gelehrt. Man darf nicht ohne weiteres annehmen, daß ein solcher Denker sich mit seinen eigenen Lehren in so grobe und handgreisliche Widersprüche verstrickt habe, daß er denselben Begriff, dessen Ungültigkeit für die Dinge an sich er begründet hat, bennoch unbeirrt auf diese anwendet. Er unterscheidet zwei grundver-

schiebene Arten der Causalität: "die bedingte oder sensible" und "die unbedingte oder intelligible". Jene gilt nur für die Erscheinungen, deren Zeitsolge bloß durch sie bestimmt und ausgemacht wird; diese gilt von keiner Erscheinung und ist unabhängig von aller Zeit. Run sind die Dinge an sich zeitlos und ursächlich: daher ist ihre Causalität die unbedingte oder intelligible, die nach der Lehre unseres Philosophen in der Freiheit oder in dem reinen Willen besteht, der das moralische Weltprincip ausmacht.

### 2. Die moralifche Beltorbnung.

Es giebt noch eine andere Welt als die finnliche und zeitliche, eine von dieser völlig unabhängige intelligible Welt, die wir nicht etwa jenseits unserer gemeinsamen Erfahrung als eine himmlische Beifterwelt, die boch auch in Zeit und Raum fein mußte, suchen und vorftellen burfen - bies mare ber Weg zu Swedenborgs Traumereien, fondern als die moralische Welt erkennen, worin die Gesetze ber Freiheit gelten und erfullt werben. Die intelligible Belt ift "die Welt als Wille", die finnliche ift "bie Welt als Borftellung", jene verhalt fich zu biefer, wie bas Ding an fich zu ben Erscheinungen: fie ift bas Ding an fich und liegt ber Sinnenwelt zu Grunde, baber ift fie von ber letteren unabhängig, mahrend biefe von ihr abhängig ift. Wie fich aber bie finnliche Welt zur intelligiblen, fo muß fich unfer Erkenntnifvermogen jum Willen ober, mas baffelbe beißt, unfere theoretische Bernunft gur praftischen verhalten: biefe ift von jener unabhangig, mahrend jene von biefer abhangig ift. Daburch ift bas Berhaltniß bestimmt, welches Rant "ben Primat ber prattifchen Bernunft" genannt hat. Er mußte bie Realität und Urfachlichkeit ber Dinge an fich anerkennen, er mußte bie lettere als intelligible Caufalitat bem reinen Willen ober ber Freiheit gleichsehen und barum ben Brimat ber praftischen Bernunft lehren. Dit anberen Worten: bas eigentliche ober reale Beltprincip ift nach Rant nicht bie erkennenbe Bernunft, fonbern ber Bille.

Das Ziel unseres Willens ist nach bem Gesetze ber Freiheit die Lauterkeit des Wollens: bieses Ziel soll erstrebt und erreicht werden, es wird in der Willensläuterung erstrebt, die das eigentliche Grundthema der moralischen Welt ausmacht. Da nun ohne Sinnenwelt keine sinnlichen Triebsedern und Begierden in uns wirksam sein könnten, also kein Material der Läuterung gegeben, diese selbst mithin gegenstandslos

und überstüffig ware, so leuchtet ein, daß die gesammte Sinnenwelt, unbeschadet ihrer eigenen Gesetze ein nothwendiges Glied und einen integrirenden Bestandtheil der moralischen Welt ausmacht, daß sie von dieser umfaßt und beherrscht wird, daß die Naturgesetze den Freiheitsegesen untergeordnet sind, so wenig sie durch dieselben ungültig gemacht ober ausgehoben werden können.

Unser Sinnenleben erhält jett eine moralische Bebeutung und wird zu einem moralischen Phänomen, worin sich eine bestimmte Gesinnungsart, b. h. ber Wille in einem bestimmten Charakter seiner Läuterung oder seiner Unlauterkeit ausprägt und darstellt. Die Constanz dieser Gesinnungsart läßt unsere moralische Sandlungen als nothwendig erscheinen, d. h. als die Folgen unseres gegebenen empirischen Charakters. Daß es aber die Gesinnung oder Willenserichtung ist, die in unserem empirischen Charakter erscheint und sein Thema bilbet, macht den letzteren zu einem Willensphänomen oder zu einer gewollten Erscheinung, d. h. zur Erscheinung des intelligiblen Charakters oder der Freiheit. Hier sehen wir, wie Kants Lehre von dem intelligiblen und empirischen Charakter aus seiner Lehre von der Freiheit und Läuterung nothwendig hervorgeht.

Ohne die Ibealität der Zeit und des Raumes keine Möglichkeit der Sinnenwelt, aber auch keine Möglichkeit der Freiheit, keine Nothmendigkeit der Willensläuterung, keine moralischen Phänomene sinnelicher und empirischer Art, also kein empirischer Charakter als Erscheinung des intelligiblen, kein Zusammenbestehen der Freiheit und Nothwendigkeit in den Handlungen und Charakteren der Menschen. Daß unser Philosoph dieses Zusammenbestehen zum ersten male erleuchtet hat, nannte Schopenhauer "die größte aller Leistungen des menschlichen Tiefsinns", und da der Weg zu dieser Einsicht nur durch die Lehre von Zeit und Raum gewonnen werden konnte, so pries er die transscendentale Aesthetif und die Lehre vom intelligiblen und empirischen Charakter als "die beiden Diamanten in der Krone des kantischen Ruhmes".

## III. Die Lehre von Gott und Unfterblichkeit.

#### 1. Der fantifde Theismus.

Die Ibee und Geltung der moralischen Weltordnung schließt die Frage nach ihrem Urgrunde und nach der Erreichbarkeit ihres höchsten Zieles, nämlich der Willenslauterkeit in sich. Der moralische Welt= urheber ift Gott, und die Willenslauterfeit ober fittliche Bolltommenbeit foll nicht im zeitlichen, fondern nur in einem ewigen Leben, b. h. burch die Unsterblichkeit der Seele erreicht werben konnen. Die Ibeen ber Freiheit, Gottes und ber Unfterblichkeit geben bei unferem Philosophen Sand in Sand. In ber Rritit ber reinen Bernunft find fie bloge Ibeen, in ber Aritit ber praftischen gelten fie als Realitäten, und zwar ift es die Realität der Freiheit und fittlichen Weltordnung, wodurch bie beiben anderen Ideen auch realifirt ober moralisch gewiß gemacht werben. Es ift unmöglich, aus ber Sinnenwelt bas Dafein ber Freibeit, Gottes und ber Unfterblichkeit zu erkennen und zu beweisen, vielmehr muffen mit ben Mitteln unserer theoretischen Ertenntnig alle barauf gerichteten Beweise fehlschlagen und burch eine fritische Prufung bergeftalt wiberlegt werben, bag bie Unbeweisbarkeit jener Objecte ein= leuchtet und ihre Realität bahingestellt bleibt. Nun hat die Lehre von ber Ibealität ber Beit, bes Raumes und ber Sinnenwelt bie Unmög= lichkeit der Freiheit bereits aus dem Bege geräumt.

Da die Zeit unfere bloge Vorstellung ift, so können wir uns von ihr unterscheiben und muffen es konnen; es giebt etwas in uns, bas von aller Zeit unabhängig ift: dieses zeitlofe Etwas ift die Freiheit, fie ift die einzige Bedingung, unter ber bie Thatfache unferer fittlichen Selbftertennt= nif und die Wirksamkeit bes Sittengesetes in uns ftattfindet; baber ift nicht bloß ihre Möglichkeit, fondern ihre Birklichkeit zu bejahen. ber Erfüllung ihrer Gesethe besteht die moralische Weltordnung; ohne biefe blieben ihre Gefete unerfullt, fie maren teine Gefete, und bie Freiheit felbft eine blofe Ginbilbung. Aus der fittlichen Beltorbnung, welcher bie finnliche untergeordnet fein muß, erhellt bie Realitat bes moralischen Weltgrundes (Gottes), die Erreichbarkeit bes moralischen Beltziels, welches die Billenslauterkeit und bamit die Unfterblichkeit in fich schließt. Dies find bie fogenannten moralischen Argumente, womit Rant durch die Freiheit, ben Primat der praftischen Bernunft und bie nothwendige Erfüllung ihrer Poftulate, das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit ber Seele zu beweisen gesucht hat.

Diese moralischen Beweise haben unserem Philosophen wegen ihres religiösen Gewichtes und ihrer leicht faßlichen Art viele Anhänger, aber wegen ihrer anscheinenben Unvereinbarkeit mit den Ergebnissen der Bernunftkritik auch Widersacher genug verschafft, die sie zur Zielscheibe ernster und spöttischer Angriffe gemacht haben. Es ist behauptet worden, daß Kant in der Kritik der praktischen Bernunft mit schwachen Gründen

und zum Nothbehelf schwacher Seelen wieder aufzurichten gesucht, was er in der Kritik der reinen Bernunft mit den stärksten Gründen zersstört hatte. Unter den Kennern der kritischen Philosophie ist namentlich Schopenhauer der Repräsentant dieser Ansicht und der erklärteste Widersfacher des kantischen Theismus.

Die Lehre von der Freiheit und der absoluten Gültigkeit der moralischen Weltordnung oder dem Primate der praktischen Bernunst ruht bei unserem Philosophen auf sestem Grunde. Mit dieser Lehre steht und fällt der moralische Beweis für das Dasein Gottes. Ueber die theoretische Beweisdarkeit des letzteren hat Kant in den verschiedenen Zeitpunkten seiner philosophischen Forschung verschieden gedacht: in seiner vorkritischen Periode hat er dieselbe umzubilden und neu zu begründen gesucht, in der Vernunstkritik hat er sie nicht bloß verneint, sondern widerlegt oder ihre Unmöglichkeit bewiesen, auch hat er dieses Ergebniß weder zurückgenommen noch abgemindert, sondern in völliger Uebereinstimmung damit in der Kritik der praktischen Vernunst wie in der der teleologischen Urtheilskraft nach den uns bekannten und einleuchtenden Gründen aus der Nothwendigkeit der moralischen Weltordnung die Nothwendigkeit des moralischen Weltordnung die Nothwendigkeit des moralischen Weltordnung die Vordwendigkeit des moralischen Sottes dargethan.

Was bemnach die Frage nach der Beweisbarkeit des göttlichen Daseins betrifft, so sinden wir in den verschiedenen Ansichten unseres Philosophen keinen Widerstreit, sondern einen solgerichtigen Fortschritt. Aber wie verschieden er auch über diesen Punkt, nämlich die Erkennsbarkeit Gottes, gedacht, so giebt es in dem Entwicklungsgange seiner philosophischen Ueberzeugungen keinen Moment, wo er die Realität Gottes verneint oder auch nur bezweiselt hat. Und es giebt noch einen zweiten und dritten Punkt, der ihm unerschütterlich sesseht noch einen zweiten und dritten Punkt, der ihm unerschütterlich sessisch nich damals, als er sich am meisten steptisch verhielt und die Erdume Swedenborgs von der Geisterwelt und unserer Gemeinschaft mit ihr verlachte: ich meine seine Ueberzeugung, daß die Moralität unabhängig sei von jeder Art wissenschaftlicher Erkenntniß, wie von jedem Zweisel, der die Möglichkeit der letzteren erschüttert; daß die Geisterwelt wie die Geistergemeinschaft lediglich in der moralischen Gemeinschaft oder in der moralischen Weltordnung bestehe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. biefes Werk. Bb. IV. Buch I. Cap. XV. S. 251—254. Cap. XVI. S. 277—280. S. 287 figb.

### 2. Die fantifde Unfterblichfeitelebre.

Dagegen unterliegt die Art und Weise, wie in der Aritik der praktischen Bernunst das höchste Gut gesaßt und mit Hülse Gottes und der Unsterblichkeit hergestellt wird, einer Reihe schwer wiegender Bedenken. Wir müssen hier in unsere Charakteristik der kantischen Unsterblichkeitslehre schon die Aritik derselben aufnehmen, um die richtige Vorstellung der Sache zu gewinnen. Da nämlich die kritische Philosophie von dem Standpunkt ihrer völlig neuen Weltanschauung die Unsterblichkeit zu bejahen hat, so kommt alles darauf an, daß diese Bejahung in der richtigen Weise gesaßt wird.

Das höchste Gut gilt als die nothwendige Vereinigung von Tugend und Glückseligkeit: als der durch unsere Würdigkeit verdiente und durch die göttliche Gerechtigkeit uns ertheilte Zustand des seligen Lebens. Weil die Lauterkeit des Willens erreicht werden soll und in diesem unserem gegenwärtigen Dasein nicht erreicht werden kann, darum postulirt die praktische Vernunft ein künstiges Leben, d. h. die Fortsetzung und Fortsauer unseres persönlichen Daseins oder die Unsterdlichkeit der Seele. Wir beurtheilen diese Vorstellung der Sache genau nach der Richtsschung, welche uns die kritische Philosophie vorschreibt.

Es ist zunächst nicht einzusehen, warum innerhalb unseres irdischen Daseins die Lauterkeit der Gesinnung schlechterdings unerreichdar oder völlig unmöglich sein soll. Kant selbst hat in seiner Religionslehre dieser Behauptung widersprochen. Denn er hat den Erlöser nicht bloß der Idee, sondern der Wirklichkeit nach in der Person Jesu davon ausgenommen und ausdrücklich erklärt, daß dieses Borbild unpraktisch und unwirksam sein würde, wenn jene Lauterkeit ihm entweder abgesprochen oder als eine übernatürliche Wunderkraft zugeschrieben werden sollte. Daher ist der Sah, daß unser sittliches Endziel nur in einem künftigen und ewigen Leben erreicht werden könne, nicht stichhaltig.

Diesen Einwurf beiseite gesetzt, so ift nicht einzusehen, was die Fortbauer unseres Daseins helfen soll. Diese Fortbauer ist, wie die Dauer überhaupt, eine Zeitbestimmung und fällt als solche in die Zeit und Sinnenwelt. Wenn nun in der gegenwärtigen Sinnenwelt die sittliche Bolltommenheit wegen der zeitlichen und sinnlichen Beschaffen-

<sup>1</sup> Bgl. Bb. V. Buch II. Cap. IV. S. 311-315.

heit unseres Daseins unerreichbar ift, so wird sie auch in der kunftigen Sinnenwelt unerreichbar bleiben, weil die Bedingungen ihrer Unmög-lichkeit keineswegs aufgehoben sind. Das ewige Leben ist vom zeitlichen zu unterscheiden: daher kann auch die endlose Fortdauer nicht als ewiges Leben angesehen werden, und es ist zu tadeln, daß Kant in seiner Unsterdichkeitslehre ewiges Leben und endlose Fortdauer nicht unterschieden hat. Er sordert "eine ins Unendliche sortdauernde Existenzund Versönlichkeit besselben vernünstigen Wesens".

Gilt aber die Unsterblichkeit als Fortbauer ober künftiges Leben, so müssen wir fragen: wie innerhalb der Zeit und Sinnenwelt, nachebem unser leibliches Dasein ausgehört hat, unsere Persönlichkeit noch sortbauern kann? Ob durch irdische Wiedergeburten (Seelenwanderung) oder durch Versehung auf einen anderen, vielleicht aus seinerem Stoffe gebildeten Weltkörper, etwa den Jupiter, wie Kant selbst in früherer Zeit es für möglich hielt, oder in der Wanderung durch die Sternenwelt oder wie sonst? Solche Fragen sind auszuwersen und lassen sich nicht oder nur phantastisch beantworten, womit die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele als einer Fortdauer unseres persönlichen Dasseins in der Zeit und Sinnenwelt aus den Postulaten der praktischen Vernunft unter die Objecte der Einbildung und des Phantasirens versett wird.

Unsere Burbigkeit soll nach ben Forberungen ber praktischen Ber= nunft die Urfache unferer Gludfeligkeit, unfere Lauterkeit die unferer Seligkeit fein. Saben wir bie erfte erreicht, fo haben wir bie zweite verbient und empfangen fie aus ber Sand Gottes. Nun ift nicht einzusehen, welche Art von Gludfeligkeit, Die nicht aus ber Lauterkeit felbft hervorgeht, biefer noch foll hinzugefügt werben konnen? Die Selbstverleugnung ift vollendet, alle Triebfedern der Selbstliebe und Selbftfuct find übermunden, womit alle die Uebel wegfallen, welche uns unselig machen. Die Solle bes bofen Gewiffens ift getilgt, ber himmel bes guten ift gegenwärtig. Wenn biefer Seligkeit noch etwas gebricht, fo tann es nur die Fulle außerer Guter gur Entschädigung für erlittene außere Uebel fein. Nachdem wir ben Simmel bes guten Gewiffens errungen haben, follen wir, bilblich zu reben, auch noch in Abrahams Schoof schwelgen. Es ift nicht einzusehen, mit welchem Rechte ber Philosoph, ber in seiner Sittenlehre die ftrengfte und peinlichste Scheib ung ber Sittlichkeit und Gluckfeligkeit vollzogen und auf bas Rach= brudlichfte eingeschärft bat, jur Berfiellung bes höchften Gutes bie nothwendige Bereinigung beider forbert unter ber beständigen Boraussetzung ihres grundverschiedenen Ursprungs.

Die Sittlickeit folgt aus bem reinen, das Streben nach Glücfeligkeit aus dem empirischen Willen oder aus der Selbstliebe, die alles begehrt, was ihrem Wohlbefinden nütt. Ift nun das Streben nach künftiger und ewiger Glückeligkeit weniger eudämonistisch, weniger begehrlich und eigennützig als das nach gegenwärtiger? Es heißt zwar: Trachtet vor allem nach der Lauterkeit der Gesinnung, so wird euch die Glückeligkeit von selbst kraft der göttlichen Gerechtigkeit zufallen. Ihr sollt die letztere nicht begehren und fordern, wohl aber dürst ihr sie hoffen! Als ob diese Hoffnung nicht auch ein stilles Erwarten, Begehren und Fordern wäre! Mit einer solchen Hoffnung verhalten wir uns zu der künstigen Glückseligkeit, wie die wohlgearteten Diener, die nichts sordern, auch versichern, daß sie nichts nehmen, aber dabei verstohlen die Hand öffnen.

Alle diese Schwächen der kantischen Unsterblichkeitslehre, wie uns bieselbe in den Postulaten der praktischen Bernunft entgegentritt, laffen fich auf einen Grundfehler zurudführen. Das πρώτον ψεύδος liegt barin, baß bie gottliche Gerechtigkeit nach bem Mufter ber zeitlichen gefaßt und in die Bergeltung gefest wird, gemäß welcher die Difverhaltniffe amischen Tugend und Gludfeligfeit in unserem gegenwartigen Beltzuftanbe eine Ausgleichung forbern, die erft im fünftigen Leben erreicht werben tann und foll. Auf die Nothwendigkeit ber Bergeltung grundete Rant die ftrafende Berechtigkeit, welche ber Staats: gewalt zukommt; auf benselben Begriff grundet er nun die lohnende Gerechtigkeit, beren vollkommene und unfehlbare Ausübung nur burch Gott möglich ift und erft im jenseitigen Leben ftattfindet. Daber fest er das ewige Leben gleich bem kunftigen, die Unsterblichkeit gleich ber perfonlichen Fortbauer, bie Lauterfeit gleich einem in ber Gegenwart nie zu erreichenden Ziel, bas fittliche Leben gleich einer Reihenfolge von Läuterungszuftanben, mit welchen die Bergeltungszuftanbe Sand in Sand geben. Nach biefer Richtschnur mare, wie schon E. Arnoldt treffend bemerkt hat, zu fordern, daß unserer sittlichen Willensbeschaffenheit bas verbiente Maß ber Glückseligkeit angepaßt und proportionirt, also auch die Unlauterkeit mit ber ihr gemäßen Strafe verknupft werbe; und ba ber nicht völlig geläuterte Wille noch ben Charafter ber Un= lauterkeit hat, jo mußte die gottliche Gerechtigkeit ihr jenseitiges Bergeltungsamt wesentlich burch bie größeren ober geringeren Strafen ausüben, die sie uns nach dem größeren oder geringeren Maße unserer Unlauterkeit zutheilt.<sup>1</sup> Auf diesem Wege gelangen wir mitten in das Labyrinth der platonischen Unsterblichkeits= und Vergeltungslehre, indem wir den Faden der kantischen versolgen.

Nun ist nicht einzusehen, warum in unserem gegenwärtigen Leben bie vergeltende und in dem künftigen die strafende Gerechtigkeit Gottes pausirt oder aussetzt, da doch von dieser letteren der Philosoph in seiner Unsterdlichkeitslehre so gut wie gar nicht redet? Warum werden in dem Weltzustande, worin wir leben, die zahllosen Risverhältnisse zwischen Tugend und Glückseligkeit zugelassen? Wenn es nämlich die Misverhältnisse wirklich sind, die sie uns zu sein scheinen! Sind sie es nicht, wie wir nach der Allgegenwart Gottes und seiner Gerechtigkeit glauben sollten, so fallen auch die Bedingungen weg, unter welchen die letztere erst im künftigen Leben das Amt und den Charafter der ausgleichenden Vergeltung annimmt.

Kant wollte seine neue Lehre von der Freiheit mit der alten Lehre von der Unsterblichkeit und jenseitigen Bergeltung verschmelzen, indem er die zweite als ein nothwendiges Postulat der ersten hinstellte und geltend machte. Dieser Bersuch mußte sehlschlagen und an den Principien der kritischen Philosophie selbst scheitern. Wenn uns die Wirksamkeit Gottes, wie Kant gelehrt hat und lehren mußte, ein unsersorschliches Mysterium bleibt, so durfte er nicht die Wirkungsart der göttlichen Gerechtigkeit enthüllen und nach einem Vordilde bestimmen wollen, das unter den Bedingungen der Zeit steht. Wenn er diese Wirkungsart unberechtigterweise als Vergeltung aufsaßte und begreiflich scheinen ließ, so durfte er die letztere doch nicht so behandeln, daß wir die göttliche Vergeltung in den gegenwärtigen Weltzuständen vermissen und erst in den künstigen erwarten dürsen, daß uns in jenen die vergeltende und in diesen die strasende Gerechtigkeit Gottes zu sehlen scheint.

Wir beurtheilen die kantische Unsterblichkeitslehre nach den Grundssten der kritischen Philosophie und wollen sie diesen gemäß berichtigen, nicht überhaupt verneinen. Denn wir sehen wohl, daß die neue Freiheitslehre auch die Unsterblichkeitslehre von Grund aus ändert, und daß die Frage der letzteren durch den transscendentalen

<sup>1</sup> Emil Arnoldt: Ueber Rants Ibeen vom höchsten Gut. (Ronigsberg 1874.) S. 7-13.

Ibealismus in ein neues Stadium der Bejahung eintritt. Die Kaffung wie die Entscheidung biefer Frage ift bavon abhangig, ob wir mit allem, mas unfer Wefen ausmacht, in Zeit und Raum find ober biefe in uns. Wenn Beit und Raum die umfaffenden Grundbebingungen alles Daseins sind und nichts von ihnen unabhangig sein kann, fo beharrt nur die Materie, mabrend ihre Formen wechseln, fo muffen alle einzelnen Dinge entstehen und vergeben, fo tann tein Ginzelwefen, fein Inbivibuum, also auch feine Berson beständig fortbauern, vielmehr hat jebe ihre bestimmte Zeitdauer, an welche ihre Eristenz gebunden ift: die Grenzen biefer Dauer find bie unübersteiglichen Schranken alles zeitlich-perfonlichen Dafeins.

Unter biefer Boraussetzung, nach welcher Zeit und Raum Dinge ober Bestimmungen ber Dinge an fich find, bleibt uns nichts weiter übrig, als entweder in Uebereinstimmung mit jener Unnahme jede Art individueller (verfonlicher) Unfterblichkeit zu verneinen ober im Wiberspruche bamit biefelbe auf phantaftische Art au bejahen und vorzustellen, um gemiffe Gemuthsbedurfniffe baburch an befriedigen. Alles Entstehen und Bergeben geschieht in ber Beit und ift nur in ihr möglich. Was von aller Zeit unabhangig ift ober ben Charafter bes zeitlosen Seins hat, tann weber entstehen noch vergeben: bas allein ift emig. Da nun bie Zeit als folche tein Ding an fich, sondern die nothwendige Form unseres Borftellens ift, so find alle zeitlichen Dinge Borftellungen ober Erscheinungen, die ohne ein Befen, bem fie ericeinen ober welches fie vorftellt und erkennt, nicht fein konnen: biefes Befen aber, ba es bie Bebingung aller Erfcheinungen ausmacht, ift felbst teine Erscheinung, es ift nicht in ber Zeit, sonbern biese ift in ihm, baber ift es unabhangig von aller Zeit, b. h. zeitlos Il ober ewig.

Es ift unmöglich, daß gewiffe Erscheinungen zwar entstehen, aber nicht vergeben, fonbern ins Endlose fortbauern follen; es ift eben= so unmöglich, daß gewiffe Erscheinungen zwar vergeben, aber eigentlich nicht vergeben, sonbern auf geheimnisvolle Art in ber Zeit und Sinnenwelt fortleben follen. Dies ift die gewöhnliche Art, wie man fich bie Unfterblichkeit ber menfchlichen Seele vorftellt, indem man bie Berganglichkeit ber menschlichen Erscheinung zugleich bejaht und berneint und ben Tob für eine bloße Formalität anfieht.

Der mahre Begriff ber Unsterblichkeit fallt mit bem ber Emig= teit aufammen. Diese Unfterblichkeit bejaht und begrundet die fritische

Philosophie burch ihre neue Lehre von Zeit und Raum, von der Ibealität unserer Sinnenwelt und von der Realität jenes übersinnlichen Substratums, das unserer erkennenden Bernunft und ihren Erscheinungen zu Grunde liegt, welches Kant "Ding an sich" genannt und als das Princip der moralischen Beltordnung erleuchtet hat. Wie alle Sinnenobjecte durchaus phänomenal sind, so hat auch unser Sinnensleben den Charakter einer bloßen Erscheinung; wie die gesammte Sinnenwelt die Erscheinung der intelligiblen oder moralischen Weltsordnung ist, so ist der empirische Charakter des Menschen die Erscheinung des intelligibeln: jener ist zeitlich und vergänglich, dieser zeitlos und ewig.

Die Ewigkeit unseres intelligibeln Besens muffen wir, wie bie Freiheit, bejahen, obwohl wir auch diese mahre Art der Unsterblichkeit uns nicht vorzustellen ober in der Einbildungskraft auszuführen vermögen, benn fie vorstellen und bilblich gestalten, bieße fie zeitlich machen und bamit verneinen. Da es ohne finnliche Borftell= ungen keine erkennbaren Objecte giebt, fo ift bie Unsterblichkeit der Seele auf theoretischem Wege nie zu beweisen. Da aber alle finnlichen Borftellungen unter ber Bebingung ber Zeit fteben, welche felbft unfere bloge Borftellungsform ift, so ift unfer Wefen zeitlos ober ewig, baber ift die Unsterblichkeit der Seele nie zu widerlegen: alle Beweise dawider find ebenso vergeblich, wie die theoretischen Argumente bafür. beiden Seiten wird irrthumlicherweise die Realität der Zeit und die Zeit= lichkeit unseres Wesens vorausgesett; nun bemonstriren die einen, um bie Unfterblichkeit ber Seele ju begrunden, die Immaterialität und Beharrlichkeit ber letteren, wogegen bie anberen, um fie zu wiberlegen, bie Materialität und Berganglichkeit ber Seele beweisen.

Man kann ungültige Beweise wiberlegen, indem man ihre Unmöglichkeit barthut, aber man kann sie nicht durch Beweise des Gegentheils entkrästen, die ebenso ungültig sind. Daher laffen sich die Gegner nicht durch Demonstrationen der Unsterblichkeit aus dem Felde schlagen, wohl aber darf man, ohne die Grenzen des richtigen Bernunstgebrauchs zu überschreiten, ihnen eine Spothese entgegenhalten, die sie nicht widerlegen können, und welche selbst gar nicht den Anspruch macht, theoretisch beweisdar zu sein.

Die Methodenlehre der Bernunftkritik enthalt in ihrem Abschnitt von der "Disciplin der reinen Bernunft in Ansehung der Sppothesen" eine höchst bemerkenswerthe und charakteristische Stelle, worin Kant

bie Unsterblichkeitslehre in einer folden hppothetischen Faffung ben Anhangern empfiehlt, um biefelbe wiber ihre Begner aufzubieten. "Wenn euch also wider die (in irgend einer anderen, nicht speculativen Rudficht) angenommene immaterielle und keiner körperlichen Ummanblung unterworfene Natur ber Seele bie Schwierigfeit aufftogt, bag gleichwohl die Erfahrung sowohl die Erhebung als Zerrüttung unserer Beiftestrafte bloß als verschiedene Modification unserer Organe ju beweisen scheine, so konnt ihr die Araft bieses Beweises baburch schwächen, daß ihr annehmet, unfer Rorper fei nichts als die Fundamentalericheinung, worauf, als Bedingung, fich in bem jetigen Buftanbe (im Leben) bas gange Bermogen ber Sinnlichkeit und hiermit alles Denken bezieht. Die Trennung vom Körper sei bas Ende bieses finnlichen Gebrauchs eurer Ertenntniffraft und ber Anfang bes intellectuellen. Der Rörper mare also nicht bie Urfache bes Denkens, fondern eine bloß reftringirende Bedingung beffelben, mithin gwar als Beforberung bes finnlichen und animalifchen, aber befto mehr auch als hinderniß des reinen und spirituellen lebens anzusehen, und bie Abhangigfeit bes erfteren von ber forperlichen Beschaffenheit beweise nichts für bie Abhangigkeit bes geiftigen Lebens von bem Buftanbe unserer Organe. Ihr konnt aber noch weiter geben und wohl gar neue, entweber nicht aufgeworfene ober nicht weit genug getriebene 3meifel ausfindig machen. Die Bufalligkeit ber Beugungen, Die bei Menfchen, fo wie beim vernunftlofen Gefchopfe, von ber Gelegenheit, überbem aber auch oft bom Unterhalte, von ber Regierung, beren Launen und Ginfallen, oft fogar bom Lafter abhangt, macht eine große Schwierigkeit wiber bie Meinung ber auf Ewigkeiten fich erftredenben Dauer eines Geschöpfs, beffen Leben unter fo unerheblichen und unserer Freiheit fo gang und gar überlaffenen Umftanben querft angefangen hat. Was die Fortbauer ber ganzen Gattung (bier auf Erben) betrifft, so hat biese Schwierigkeit in Ansehung berselben wenig auf fich, weil ber Bufall im Gingelnen nichts befto weniger einer Regel im Gangen unterworfen ift; aber in Ansehung eines jeben Individuums eine fo machtige Wirkung von fo geringfügigen Umftanben zu erwarten, scheint allerbings bebenklich. Siewiber konnt ihr aber eine transscendentale Spoothese aufbieten, daß alles Leben eigent= lich nur intelligibel fei, ben Zeitveranderungen gar nicht unterworfen und weber burch Geburt angefangen habe, noch burch ben Tob geendigt werbe, bag biefes leben nichts als eine bloge Ericeinung sei, b. i. eine finnliche Borftellung von dem reinen geiftigen Leben und die gange Sinnenwelt ein bloges Bilb fei, welches unserer jegigen Erkenntnigart vorschwebt und, wie ein Traum, an fich keine objective Realitat habe; bag, wenn wir die Sachen und uns felbft anschauen follen, wie fie find, wir uns in einer Belt geiftiger Naturen feben würben, mit welcher unsere einzig wahre Gemeinschaft weber burch Geburt angefangen habe, noch durch den Leibestod (als bloger Erscheinungen) aufhören werbe u. f. w. Ob wir nun gleich von allem biefem, mas wir hier miber ben Angriff hapothetisch vorschuten, nicht bas Minbefte miffen noch im Ernfte behaupten, fonbern alles nicht einmal Bernunftibee, sondern bloß zur Gegenwehr ausgedachter Begriff ift, fo verfahren wir boch hierbei gang vernunftmäßig, indem wir bem Gegner, welcher alle Möglichkeit erschöpft zu haben meint, inbem er ben Mangel ihrer empirifchen Bebingungen für einen Beweis ber ganglichen Unmöglichkeit bes von uns Geglaubten falfclich ausgiebt, nur zeigen, bag er ebensowenig burch bloge Erfahrungsgesete bas gange Felb möglicher Dinge an fich felbft umspannen, als wir außerhalb ber Erfahrung für unfere Bernunft irgend etwas auf gegründete Art erwerben konnen. Der solche hypothetische Gegenmittel wider die Un= maßungen bes breift verneinenben Gegners vorkehrt, muß nicht bafür gehalten werben, als wolle er fie fich als feine mahren Meinungen eigen machen. Er verläßt fie, sobald er ben bogmatischen Gigenbunkel bes Gegners abgefertigt hat. Denn fo bescheiben und gemäßigt es auch anzusehen ift, wenn jemand fich in Ansehung frember Behauptungen bloß weigernd und verneinend verhalt, so ift boch jederzeit, sobald er Diefe feine Einwurfe als Beweise bes Gegentheils geltend machen will, ber Anspruch nicht weniger stolz und eingebildet, als ob er die bejahende Partei und beren Behauptung ergriffen hatte." "Man fieht also hieraus, daß im speculativen Gebrauch ber Bernunft Sppothesen keine Gultigkeit als Meinungen an fich felbft, sonbern nur relativ auf entgegengesette transscendentale Anmagungen haben. Denn die Ausbehnung der Brincipien möglicher Erfahrung auf die Möglichkeit der Dinge überhaupt ift ebenfo wohl transscendent, als die Behauptung ber objectiven Realitat folder Begriffe, welche ihre Gegenstände nirgends, als außerhalb ber Grenze aller möglichen Erfahrung finben konnen."1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aritit d. r. B. Methobenlehre, Hauptst. I. Abschn. III. (S. W. Bb. II. S. 583–585.) Bgl. dieses Werk. Bd. IV. Buch II. Cap. XV. (S. 573–575.)

Man wird in dieser Unsterblichkeitshypothese leicht unterscheiden, was auf Rechnung der theoretischen Borstellungsart und Ausführung zu sehen, und was als die innerste Ueberzeugung des Philosophen selbst zu betrachten ist. Es ist seine auf die neue Lehre von der Idealität der Zeit und Sinnenwelt gegründete Ueberzeugung, daß unser Sinnensleben den Charakter einer bloßen Erscheinung hat, daß unser intelligibles Wesen unabhängig von aller Zeit ist, also zeitlos und frei, ewig und unsterblich.

Wäre die Sinnenwelt nichts als ein Traum, der uns vorschwebt, oder ein Bild, welches wir wie ein Schauspiel betrachten, so würde von selbst einleuchten, daß wir diesen passiven Borstellungszustand überleben, denn das Ende des Traumes ist nicht auch das des Träumers und das Ende des Schauspiels nicht auch das des Buschauers. Aber so einsach liegt die Frage nicht. Wir verhalten uns zu der Sinnenwelt nicht bloß anschauend, sondern auch handelnd, wir sind in dem Theater der Welt nicht bloß unter den Zuschauern, sondern auch unter den Spielern; diese Welt hat keinen anderen Juschauerraum als die Bühne, sie ist der Schauplatz, wo wir leben und handeln, auf dem wir erscheinen und zugleich unsere eigene Erscheinung betrachten und erkennen. Hier fällt daher der Lebenszustand mit dem Borstellungszustande, der Acteur mit dem Zuschauer bergestalt zusammen, daß, wenn dieser Zuschauer aushört, Spieler zu sein, er auch aushört, Zusschauer zu sein.

Mit unserer Existenz in der Sinnenwelt entschwindet unserer Betrachtung auch die Erscheinung der Dinge; mit unserem sinn= lichen Lebenszustande ist auch unser sinnlicher Borstellungszustande und damit der Charakter berjenigen Erkenntniß ausgehoben, deren Grundanschauungen Zeit und Raum sind. Unserem zeitlosen Wesen entspricht der Zustand des zeitlosen Erkennens oder jener intellectuellen Anschauung, der das Wesen der Dinge unmittelbar einleuchtet. Dies meint der Philosoph, wenn er in der oden angesührten Stelle uns die Annahme machen läst: "unser Körper sei nichts als die Jundamentalerscheinung, worauf als Bedingung sich in dem jezigen Zustande das ganze Bermögen der Sinnlichseit und hiermit alles Denken bezieht; die Trennung vom Körper sei das Ende dieses sinnlichen Gebrauchs unserer Erkenntnißkraft und der Ansang des intellectuellen". "Benn wir die Sachen und uns selbst anschauen sollen, wie sie sind, so würden wir uns in einer Welt geistiger Naturen sehen." Rann nun das zeitlose

Erkennen, wie unser Philosoph an einer anderen Stelle lehrt, nur dem Urwesen zukommen<sup>1</sup>, so würde demgemäß das Ende unseres sinnlichen Daseins als eine Rückehr in das Urwesen, unser ewiges oder rein geistiges Leben als ein Leben in Gott zu betrachten sein. Mit den sinnlichen Borstellungszuständen müßten dann auch die sinnlichen Begehrungszustände und damit jene Läuterungsbedürftigkeit wegfallen, um deren willen Kant in seiner praktischen Unsterblichkeitslehre die endlose Fortdauer unseres persönlichen Daseins gesordert hat. Dann würde die Lauterkeit nicht die Ausgabe und das Ziel, sondern die Bedingung und den Charakter des unsterblichen Lebens ausmachen.

Schopenhauer verwirft mit dem kantischen Theismus auch die Unsterblichkeitslehre, welche in der Aritik der praktischen Bernunft gefordert wird und mit ber Bergeltungslehre gusammenfallt; er bejaht die Unsterblichkeit unserer Wesens auf Grund der transscendentalen Aesthetik. "Wollte man, wie fo oft geschehen, Fortbauer bes individuellen Bewußt= feins verlangen, um eine jenseitige Belohnung ober Bestrafung baran zu knupfen, so wurde es hiermit im Grunde nur auf die Bereinbarkeit ber Tugend mit bem Egoismus abgefeben fein. Diefe beiben aber werden fich nie umarmen: fie find von Grund aus entgegengefest." "Die grundlichfte Antwort auf die Frage nach der Fortbauer bes Individuums nach dem Tobe liegt in Rants großer Lehre von ber 3bealitat ber Zeit, als welche gerade hier fich besonders folgenreich und fruchtbar erweift, indem fie durch eine völlig theoretische, aber wohl erwiesene Einsicht Dogmen, die auf dem einen wie auf dem anderen Wege zum Absurden führen, erset und so die excitirendste aller metaphysischen Fragen mit einem male beseitigt. Anfangen, Enden, Fortdauern find Begriffe, welche ihre Bebeutung einzig von der Zeit entlehnen und folglich nur unter Boraussetzung dieser gelten. Allein die Zeit hat kein absolutes Dasein, ift nicht die Art und Beise bes Seins an sich ber Dinge, sondern bloß die Form unserer Erkenntnig von unserem und aller Dinge Dafein und Wesen, welche eben badurch sehr unvollkommen und auf bloge Ericheinungen beschränkt ift."2

Da es nun unserer Bernunft bei ihrer gegenwärtigen Einrichtung schlechterbings unmöglich ift, fich von bem Zustande bes zeitlosen Seins und Erkennens eine Vorstellung zu verschaffen, so können wir von bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. I. S. 544 figb. — <sup>2</sup> A. Schopenhauer: Die Welt als Wille und Borstellung. Bb. II. (5. Aufl.) S. 564. Bgl. Parerga und Paralipomena. Bb. II. (4. Aufl.) § 187.

J

Leben nach bem Tobe nicht bas Minbeste wissen. Wir beherzigen baber. was unfer Philosoph ausbrucklich erklart hat: baf feine Spoothese nicht bas Dogma ber Unfterblichkeit vertheibigen, sonbern nur bie Gegner beffelben bekampfen will. Indeffen bleibt es febr bemerkenswerth, bak für die erlaubten und zur Polemit berechtigten Spoothesen ber reinen Bernunft" Rant gerade bieses Beispiel als bas einzige und befte gewählt hat: nämlich die Lehre, welche unser gegenwärtiges Dasein als eine bloge Erscheinung ober finnliche Borftellung unseres ewigen und intelli= giblen Lebens barftellt. Bergleichen wir die kantische Unfterblichkeits= lehre nach dieser Sppothese ber reinen Bernunft mit ber nach bem Postulate der praktischen, so wird bort das ewige Leben als zeitlos. überfinnlich und rein geiftig, bier bagegen als zeitlich, barum auch finnlich und lauterungsbeburftig gefaßt: bort gilt es als Bollenbung, bie wir uns als ein Leben in Gott benten muffen, hier bagegen als eine endlos fortbauernde, in fittlicher Läuterung begriffene und der vergeltenben Gerechtigkeit Gottes unterworfene Entwicklung. erften Faffung ift unfer ewiges Leben unabhangig von Beit und Raum. Bas man ben Zuftand ber Seele nach bem Tobe nennt, ift für unfer gegenwärtiges Ertenntnifbermogen mysterium magnum, und bie leibige Frage: mann? wie? und wo? wird bamit abgeschnitten, benn fie ift ungereimt und finnlos, ba fie bas zeit= und raumlofe Dafein in Beit und Raum sucht. Nach ber zweiten Faffung bagegen foll bie Seele nach dem Tobe ihr Dasein fortsetzen, fie soll eine Reihe fortschreitender Läuterungszuftande erleben, alfo in der Beit, mithin auch in ber Sinnenwelt forteriftiren, fie muß in einem gemiffen Reitbuntte ben Körper verlaffen, einen neuen Ort ihres Aufenthaltes suchen, eine neue Lebensform annehmen, und ba bies alles nur in Zeit und Raum, also in unserer gemeinsamen Sinnenwelt vor fich geben tann, fo scheint es, als ob wir mit ber gehörigen Spurfraft ihre verborgenen Bege Jest fühlen wir uns nicht mehr bor jenes auffinden konnten. mysterium magnum gestellt, von dem wir fehr wohl erkennen, warum es uns verschloffen bleibt, sondern wir fteben rathlos, wie Mephistopheles vor dem Leichname bes Rauft:

> Und wenn ich Tag und Stunden mich zerplage, Bann? wie und wo? bas ift die leidige Frage.

### Drittes Capitel.

# Die kantische Philosophie als Entwicklungslehre.

## I. Die fantischen Grundprobleme.

Die Thatsache, daß wir eine gemeinsame Sinnenwelt vorftellen, war das erfte Problem, beffen Auflösung das Thema der kantischen Erkenntniflehre ausmachte. Wenn biefe Sinnenwelt nicht burchgangig phanomenal, b. h. vorstellbar und vorgestellt mare, so mußte jene Thatfache für unerklärlich gelten. Die Sinnenobjecte find Phanomene ober Ericheinungen. Um bie letteren zu erklaren, find brei Fragen zu beantworten, welche recht eigentlich die fantischen Grundprobleme enthalten. Es muß erftens ein Subject geben, bem überhaupt etwas gegenftanblich sein ober erscheinen tann, ohne welches teinerlei Art von Erscheinung möglich mare. Die Frage beißt: wer ift bas Subject bes Erkennens? Es muß zweitens ein Befen geben, bas allen Erscheinungen und bem erkennenben Subjecte felbft ju Grunde liegt, wenn bas lettere nicht etwa die Dinge, welche es vorstellt, felbft aus fich hervorbringt, und zwar vollständig und ohne Reft. In biefem Fall wurde bas erkennende Subject zugleich ber Wesensgrund aller Erscheinungen sein. Da nun biefer Fall nicht ftattfindet, fo muß gefragt werben: mas ift bas Subftratum, welches dem erkennenden Subjecte wie den Erscheinungen ins= gesammt zu Grunde liegt? Es muß brittens zwischen jenem Befensgrunde und allem, was auf ihm beruht, ein Zusammenhang bestehen, ber bie Befenseigenthumlichkeit unferer Ertenntnifformen wie unferer Erkenntnifobjecte (Erscheinungen) begrundet und, wenn uns berfelbe einleuchtet, erklart. Die Frage beißt: marum ift die Art unseres Erkennens und die Art der Dinge so und nicht anders beschaffen? Faffen wir die drei Fragen turz zusammen, indem wir fie bloß durch ihre Anfangsworte bezeichnen, fo lauten fie: Ber? Bas? Barum?

Die Auflösung der ersten Frage giebt die Aritik der reinen Bernunft durch ihre Erforschung unserer Erkenntnißvermögen und durch ihre Lehre von der Entstehung der Sinnenwelt aus den materialen Elementen unserer Eindrücke und den formalen unserer Anschauungen

und Begriffe. Die zweite Frage beantwortet Kant burch seine Unterscheidung der Erscheinungen und der Dinge an sich. Was die letzteren sind, erleuchtet die Kritik der praktischen Vernunst durch ihre Lehre von der Freiheit und der moralischen Weltordnung, womit ihre Lehre von Gott und der Unskerblichkeit genau zusammenhangt. Die dritte Frage gilt nach der Beschaffenheit der menschlichen Erkenntnißvermögen unserem Philosophen für unauslöslich. Wenn uns der Zusammenhang der Dinge an sich und der Erscheinungen einleuchtete, so wäre der Urgrund und damit der Ursprung der Dinge, die zeitlose Schöpfung erkannt und das Räthsel der Welt gelöst. Aber jener Zusammenhang bleibt unerkennbar, das Käthsel der Welt unlösbar, das Wesen der Dinge unersorschlich. Dieser unauslöslichen Probleme sind drei: das kosmologische, psychologische und moralische.

Wenn ber intelligible Charafter ber Welt in ber Freiheit besteht, so ist es der Wille, von dem die eigenthümliche Einrichtung unserer erkennenden sinnlichen Vernunst, wie die eigenthümlichen Arten der Erscheinungen abhängen und erzeugt werden. Wie dies geschieht, ist die Frage, welche das Räthsel der Welt in sich schließt. Kant hat die Frage richtig gesaßt und gestellt, aber die Antwort für unmöglich erklärt. Schopenhauer nimmt den Ruhm in Anspruch, die allein richtige Antwort gesunden und in seiner Lehre das Räthsel gelöst zu haben, welches Kant allein entdeckt hat.

Das psychologische und moralische Problem find dem tosmologischen weniger zu coordiniren, als unterzuordnen, benn fie enthalten diefelbe Frage in Anwendung auf die menfchliche Bernunft und ben menfclichen Charafter. Das pfpchologische betrifft bie Beschaffenheit unserer Ertenntnigvermogen, in beren Ginrichtung Sinnlichfeit und Berftanb getrennt und vereinigt find: "Wie ift in einem bentenben Subject überhaupt außere Anschauung, namlich bie bes Raumes möglich?" Rennen wir das bentende Subject "Seele" und unfere aufere Erscheinung "Körper", so enthält bas psychologische Problem in biefer feiner mahren Fassung die alte Frage nach bem Zusammenhange ober ber Gemeinschaft zwischen Seele und Körper. Das moralische Problem betrifft die Thatsache unserer Gefinnung, ben Zusammenhang unseres intelligiblen und empirischen Charafters ober die Art, wie in unserer moralischen Sandlungsweise Freiheit und Nothwendigkeit aufammenbestehen und vereinigt find. Auf alle biefe Fragen ift es nach ber Lehre unferes Philosophen keinem Menschen möglich, eine Antwort zu finden, sie find und bleiben mit den Mitteln unserer theoretischen ober wiffenschaftlichen Erkenntnig unauslöslich.

Es handelt fich in ber Grundfrage um ben Zusammenhang zwischen ben Dingen an sich und ben Erscheinungen ober, was baffelbe heißt, zwischen der Freiheit und der Natur, der intelligiblen und finnlichen, ber moralischen und materiellen Weltorbnung ober ber Caufalitat bes Willens und ber mechanischen Causalitat. Die Bereinigung beiber liegt in bem Princip ber natürlichen 3medmäßigkeit und ber barauf gegrundeten teleologischen Weltbetrachtung, die zwar teineswegs bie Geltung einer wiffenschaftlichen (theoretischen) Ertenntniß, wohl aber ben Charatter einer nothwendigen, unserer Bernunft unentbehrlichen Beurtheilungsart in Anspruch nimmt. Mit ber Borftellung innerer Naturzwecke hangt aber die einer naturgemäßen Ent= wicklung fo genau ausammen, baß beibe Borftellungsarten nicht bon einander zu trennen find. Was fich entwickelt, muß fich zu etwas entwideln, b. h. es hat einen inneren, in ihm angelegten 3med, ber verwirklicht werben will; und mas einen folden inneren 3med ober eine Anlage hat, welche nach Ausbildung ftrebt, muß fich eben barum entwickeln. In dem Begriff ber natürlichen Entwicklung vereinigen fich zwedthatige und mechanische Caufalitat, Wille und Mechanismus, Freiheit und Natur, Ding an sich und Erscheinung. Demgemäß faffen wir die kantische Entwicklungslehre als die Bereinigung seiner Ertenntniß= und Freiheitslehre.

# II. Die entwidlungsgeschichtliche Beltanficht.

#### 1. Die natürliche Entwidlung.

Wenn wir die vorkritischen Forschungen unseres Philosophen mit der Vernunftkritik und den Einsichten vergleichen, welche in der letzteren enthalten sind und aus ihr hervorgehen, so sinden wir eine Grundsanschauung, die sich durch den Ideengang beider Perioden wie der rothe Faden hindurchzieht: es ist Kants entwicklungsgeschichtliche Weltansicht, die durch die Vernunstkritik keineswegs verneint oder beeinträchtigt, sondern nur tiefer begründet wird, als es vor derselben möglich war. So lange das Thema einer solchen Weltbetrachtung kein anderes ist, als die natürlichen Weltveränderungen oder die Zeitsolge

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neber das kosmologische Problem vgl. dieses Werk. Bb. 1V. Buch II. Cap. XIII. S. 536—544. Neber das psychologische: Ebendas. Cap. X. S. 498 bis 505. Neber das moralische: Cap. XIII. S. 537—544.

ber verschiedenen Beltzuftanbe, bie nach bem Befete ber Caufalitat fo verknüpft find, daß die spateren nothwendig aus den früheren hervorgeben, fallt bie Entwicklung ber Dinge mit ihrer Naturgeschichte gufammen, die gang anderer Art ift, als die herkommliche Natur= beschreibung. Diefe begnügt fich, die Dinge funftlich ju claffificiren, beren außere Mertmale ausammenguftellen und zu ergahlen, mas fie in ihrem gegenwärtigen Buftanbe find, wogegen bie Naturgefcichte erklart, wie bie Dinge entstanden und geworben find, welche Beranderungen und Umbildungen fie im Laufe ber Beit erfahren haben, wie und unter welchen Bebingungen aus ben früheren Buftanben bie gegen= wartigen hervorgegangen find. Gine folde naturgeschichtliche Belterklarung vermißte ber Philosoph in ben wiffenschaftlichen Erkenntniß= auftanden, die er vorfand; er forberte fie als eine neue und tubne Aufgabe, beren Löfung gewagt werden muffe, er felbst ging mit feinem Beispiele voran und machte mit feiner "Allgemeinen Raturgeschichte und Theorie bes himmels" ben Anfang biefer neuen miffenschaftlichen Belterklarung. Seine kleinen geologischen Auffate, wie feine phyfifche Geographie burfen als Beitrage jur Naturgeschichte ber Erbe und ihrer Geschöpfe angesehen werben, wie feine beiben Abhandlungen über bie Menschenracen Beitrage jur Naturgeschichte ber Menscheit fein wollen und find. "Es ift mabre Philosophie", fagte Rant, "die Berschiebenheit und Mannichfaltigkeit einer Sache burch alle Zeiten au verfolgen." 1

#### 2. Die intellectuelle Entwidlung.

Die Bernunftkritik lehrt, wie aus den Bedingungen unserer vorftellenden Natur die Erscheinungen, die Sinnenwelt und die Ersahrung entsteht, wie die letztere fortschreitet und vermehrt wird, wie sich dieselbe erweitert und ordnet, indem sie nach der Nichtschurr der Bernunsteideen ein wissenschaftliches Erkenntnissspstem anstredt, dessen Endziel, wenn es erreichdar wäre, kein anderes sein könnte, als das völlig einzleuchtende Entwicklungsspstem der Welt.

Wenn wir die Untersuchungen der Bernunftkritit in der Ausbildung und dem Fortgange ihrer Resultate verfolgen und sehen, wie fie aus unseren Empfindungen und den formgebenden Bermögen unserer An-

¹ Phyfifche Geogr. Einleitung, § 4. — Th. II. Abschn. I. § 3. Bgl. bieses Werf. Bb. IV. Buch I. Cap. XI. S. 183. — ² Cbenbas. Bb. IV. Buch II. Cap. XIV. S. 558—563. Bgl. ebenbas. Bb. V. Buch III. Cap. I. S. 414—417.

schauung und Intelligenz die Erscheinungen oder Objecte, aus beren Berknüpfung die Ersahrung, aus der Berknüpfung der Ersahrungen nach der Richtschnur der Ideen die spstematisch geordnete Ersahrung, d. h. die Wiffenschaft in ihren Berzweigungen und Fortschritten, also die Geschichte der Wifsenschaften entstehen läßt, so kann die Aufgabe und Summe der gesammten Bernunftkritik nicht kurzer und treffender bezeichnet werden, als durch den Ausdruck, den wir gewählt haben: sie ist die Entstehungs= und Entwicklungslehre der menschlichen Erkenntniß.

In jeder Entwicklung ist die erreichte Stufe in ihrer ausgebilbeten Form ober der gewordene Zustand allemal die Bedingung, das Material, die Anlage zu einer höheren Gestaltung. Dies gilt auch von unseren Erkenntnißzuständen: die Eindrücke sind das Material, woraus die Erscheinungen gesormt werden, die Erscheinungen oder Wahrnehmungen das Material zur Ersahrung, die gemachten Ersahrungen der Stoss der Wissenschaft oder wirklichen Ersahrungserkenntniß. So sind die Erkenntnißzustände, deren Entstehung die Bernunstkritik lehrt, die Entswicklungszustände der menschlichen Erkenntniß.

## 3. Die culturgeschichtliche und fociale Entwidlung.

Die Naturgeschichte ber Menschheit ist die Bedingung und das Material unserer Freiheitsgeschichte, die natürliche und intellectuelle Entwicklung dient der moralischen, die jene nicht etwa nur fortsetzt und erhöht, sondern bemeistert und beherrscht. Im Dienste der Freiheit erscheint die fortschreitende Ausbildung unserer Natur= und Geistesanlagen als menschliche Gesittung oder als Culturgeschichte, deren Charakter nach der Lehre unseres Philosophen eben darin besteht, daß sie von den natürlichen Zwecken und Interessen der Menscheit unwillkürlich getrieben, sortbewegt und zur Ersüllung der Freiheitsgesetzt genötsigt, aber nur durch die Idee der Freiheit selbst vollendet wird.

Die moralische Freiheit kann sich nur culturgeschichtlich entwickeln, und die Culturgeschichte kann sich nur bann vollenden, wenn wir ihre höchsten Ziele mit der klarsten Erkenntniß und Absicht erstreben. Denn die Freiheitsgesetze wollen nicht blind, sondern mit Freiheit erfüllt werden. Damit die Anlagen der menschlichen Natur zu voller Entsfaltung gelangen und ihre natürlichen Zwecke erreichen, muß der Antagonismus der Interessen, der Wetteiser der Kräfte, die Differenzirung der Arbeit und Arbeitszweige, die Zwietracht und der Kampf um das

<sup>1</sup> Bgl. diefes Wert. Bb, IV. Buch II. Cap. XIV. 6. 563 figb.

Dasein eintreten, es muß aus bem isolirten Lebenszustande zu dem geselligen, aus der barbarischen Freiheit zu der socialen und bürgerlichen sortgeschritten werden, innerhalb welcher der Ramps der Interessen sortbauert und mit der Bermehrung unserer Bedürsnisse sich bervielsfältigt und steigert, aber ohne die wechselseitige Bernichtung und Gessährdung des Daseins und der Freiheit.

Denn die volle Entfaltung der Anlagen ist nur möglich unter der Bedingung gesicherter Lebenszustände, die Sicherheit gehört zu den natürlichen Lebenszwecken: daher muß die gesellige Bereinigung, die öffentliche Rechtsordnung in der sichersten Form erstrebt und hergestellt werden. Diese sicherste Form ist der verfassungsmäßige Rechtsstaat, welcher aber selbst so lange unsicher bleibt, also auch das Dasein aller Individuen, wie die Entwicklung aller Culturinteressen unsicher läßt, als Staaten und Bölker noch im Zustande der barbarischen Freiheit beharren, sich wechselseitig bekriegen und durch Kriege vernichten: daher sordern die natürlichen Lebenszwecke oder das menschliche Sicherbeitsbedürsniß nicht bloß die bürgerliche, sondern auch die internationale Rechtsordnung, deren sicherste Form die Föderation freier und verfassungsmäßig geordneter Culturvölker ist.

### 4. Die moralifche und religiofe Entwidlung.

Aber die Freiheit wird nur bann verwirklicht und in einem fittlichen Beltzuftande gleichsam verkorpert, wenn fie nicht um ber Sicherbeit, sonbern um ihrer felbft willen und mit ihren eigenen Factoren erftrebt wird; bieje find nicht ber Dechanismus unferer Reigungen, fondern die bewußte Absicht, die sittliche Erkenntniß, die moralische Befinnung. Deshalb forderte Rant, bag bie Nothwendigkeit der Bolkerfoberation in Absicht auf ben ewigen Frieden nicht nur burch die Intereffen unserer Sicherheit und Cultur motivirt, sondern aus fittlichen Grunden gelehrt, als moralischer Weltzwed erleuchtet und in biefer weltburgerlichen Absicht bie Universalgeschichte ber Menfcheit geschrieben werbe. 1 Um zu beweisen, daß "bie Evolution einer naturrechtlichen Berfaffung" im Plan ber Beltgeschichte liege und ihr Zeitalter getommen fei, berief er fich auf die fittliche Begeisterung und enthufiaftische Theilnahme, welche ber Versuch bes frangofischen Bolks, ben Rechtsftaat au grunden, in allen Culturvolkern erwedt habe. In feiner eigenen Epoche fah er ben Aufgang des Selbstdentens und ber Selbsterkenntnig,

¹ Phyfifche Geogr. Ginleitung. Bb. IV. €. 172 figb., €. 236-240.

"das Zeitalter der Aufklarung", deren Ziel kein anderes sein könne, als ein aufgeklartes, in seinen Culturzustanden von der Idee der Freis heit durchdrungenes und sittlich erleuchtetes Weltalter.

Mit bem Fortschritt unserer Culturintereffen und unserer außeren socialen Gefittung geht die moralische Entwicklung keineswegs Hand in Sand. Im Gegentheil, je reicher und mannichfaltiger fich die menfdliche Gefellichaft geftaltet, um fo mehr muß biefelbe fich auch gerkluften und im Gingelnen bie größte Ungleichheit ber Lebenszuftanbe ausbilden, um fo mehr nahrt und erregt fie die Triebfedern der Selbst= fucht und lagt in ihrem Innern die Zwietracht, die gehaffigen und bofen Leibenschaften, biefe "Brut gesetwidriger Gefinnungen", ins Maglofe wachsen. Beil die teuflischen Laster, wie Undank und haß, Neid und Schabenfreude, Bosheit und Schmählucht u. f. w. gerade im Schoofe ber Gesellicaft am fruchtbarften gebeihen und muchern, barum bedarf die lettere einer Umwandlung und Läuterung von Grund aus, einer socialen Wiedergeburt, welche nicht "ber juriftische", sondern nur "ber ethische Staat", nicht ber Staat, fonbern die Rirche als bas moralische Gottesreich auf Erben zu bewirken vermag. Sier follen bie bofen Gefinnungen, woraus alle jene Uebel hervorgehen, welche bie Menichen einander absichtlich zufügen, entwurzelt und bie Bergen gelautert werben, bamit die gute Gefinnung in ber Welt gur Berrichaft gelange. Die Grundung eines folden Gottesreiches auf Erben ift gur Lofung ber menfclichen Beilsfrage, biefes wichtigften aller Probleme, nothwendig und gilt baber unserem Philosophen als eine Pflicht ber Menfcheit gegen fich felbft, als die einzige Pflicht dieser Art. In ihrer Erfüllung besteht bas eigentliche Thema unserer religiösen Ent= widlung, beren mahre Aufgabe und Biel ihren geschichtlichen Ausbrud erft in der Erscheinung des Christenthums gefunden hat, und die in ber Ausbildung ber fichtbaren Rirche fortschreitender Lauterungen bebarf, um nicht in äußeren Formen zu erstarren und bas Wesen ber Sache aus bem Beficht zu verlieren. Bum mahren Glauben gebort bie Bahrhaftig teit, die mit ber aufrichtigen, auf unsere moralische Selbsterkenntniß gegrundeten Ueberzeugung zusammenfallt. Nichts wiberftreitet dem religiofen Glauben mehr als die Beuchelei, welche der Glaubenszwang erzeugt und mit fich bringt. Daher betrachtet Rant die religiose Aufflarung wegen ihrer grundsatlichen Tolerang als ben wefentlichen

<sup>1</sup> Bgl. Phyfifche Geogr. Ginleitung. Bb. IV. S. 387 figb , S. 247.

Charakterzug der Aufklarung felbst und das Zeitalter der letzteren als eine nothwendige Läuterungsstufe in der Geschichte der Kirche.

Die Art und Weise, wie Kant das Verhältniß der Religion und Offenbarung, der unsichtbaren und sichtbaren Kirche auffaßt, darf als ein vorzügliches Beispiel seiner Entwicklungslehre überhaupt dienen: er läßt, wie Lessing, die Offenbarung als die religiöse Erziehung der Menschheit, die sichtbare Kirche als die Erscheinungs= und Entwicklungs= form der unsichtbaren gelten und legt ein großes Gewicht darauf, daß diese geschichtlichen Bildungsstusen richtig gewürdigt werden, denn es sei ebenso verkehrt, sie für werthlos und überslüssig, als für das Wesen der Sache und für unwandelbare Formen zu halten.

Wie sich die sichtbare Kirche zur unsichtbaren, so verhält sich unsere Ratur- und Culturgeschichte zur Freiheit und dem sittlichen Endzwecke der Menscheit, unser Sinnenleben zu unserem intelligiblen Wesen und die sinnliche Welt zur moralischen.

## III. Die teleologische Beltansicht.

## 1. Die Beltentwicklung als Ericheinung.

Wir sehen, wie sich die kantische Philosophie in ihrer gesammten Weltanschauung als Entwicklungslehre darstellt: sie betrachtet die Ratur wie die Freiheit, die Cultur wie den Staat, die Religion wie die Rirche entwicklungsgeschichtlich, und wenn sie diese Themata auch nicht aussührt, sondern nur in großen Zügen und allgemeinen Umrissen entwirft, so hat sie die Aufgabe einer solchen Weltansicht schon vor der Vernunftkritik ergriffen und durch die letztere begründet.

Die Entwicklungsgesetze ber Welt find theils Natur= theils Freiheitsgesetze, jene bestehen in den Bewegungsgesetzen der Körperwelt, in der Causalität der äußeren wie der inneren Beränderungen, in der nothwendigen Zeitsolge der Weltzustände, diese in dem sittlichen Bernunftzweck, woraus jene äußeren und inneren Freiheitsgesetze solgen, die in der Entwicklung der Cultur und des Staates, der Religion und der Kirche erfüllt werden sollen.

In ber vorkritischen Zeit beschränkte sich Kants entwicklungsgeschichtliche Weltansicht auf die Naturgeschichte und in der Hauptsache auf die mechanische Entstehung der Weltkörper und deren Beranderungen. Indessen erklärte er schon damals, daß der Ursprung der

<sup>1</sup> Bgl. Physicise Geogr. Einleitung, Bb. IV. S. 247. Bgl. S. 347 figb. — 3 Chenbas. Bb. IV. S. 386—348.

organischen Rorper nach blog mechanischen Gesetzen nicht zu begreifen sei. Die Frage nach ber Erkennbarkeit ber gesehmäßigen Beranberungen ober des Causalzusammenhanges der Dinge lag unserem Philosophen noch fern, als er in der "allgemeinen Raturgeschichte und Theorie bes himmels" feine mechanische Rosmogonie gab. Er nahm die Welt und ihre Gesetze als gegeben und ließ babingestellt, auf welchem Wege uns biefelben einleuchten, ober traft welcher Bermogen wir fie ertennen. Die grundliche Untersuchung biefer Frage, bie ben Causalzusammenhang ber Dinge betraf, nothigte ibn, querft bie Wege bes Rationalismus, zulett auch bie bes Empirismus ber alten Schule zu verlaffen und die völlig neue Bahn ber Bernunftfritit einzuschlagen. brachte bie Löfung, fie entbecte, wie nach ber Ginrichtung unserer Bernunft aus bem Stoffe unferer Einbrude und ben Befegen unferes finnlichen und intellectuellen Borftellens bie Erscheinungen und beren nothwendige Berknüpfung, b. h. die gefehmäßig geordnete Sinnenwelt ober die Natur entsteht. Der Beschaffenheit und ben Gesetzen unserer Bernunft gemäß muffen wir bas materielle Beltall in einer mechanischen, bas Reich ber lebenbigen Korper in einer organischen, die Menschheit in einer moralischen Entwicklung vorstellen. Und ba alle biefe Entwicklungsarten nichts enthalten, mas nicht porftellbar und vorgestellt mare, so ift die gesammte Weltentwicklung burchaus phano-Ihre Gefete find Natur- und Freiheitsgesete, beibe find nothwendige Borftellungen unferer Bernunft, jene bedingen bie finnliche, biefe die fittliche Erfahrung: baber bat auch die Natur= und Freiheits= geschichte, b. h. bie gesammte Weltentwicklung ben Charafter der Borftellung ober Erscheinung. Und mas konnte fie anders sein, ba alle Entwicklungszuftanbe, welcher Art fie auch fein mogen, fucceffiv find ober eine Zeitfolge bilben, alfo in ber Zeit ftattfinden muffen, welche felbst als eine bloße Vorstellungsform nur Vorstellungen ober Erscheinungen enthalten fann?

## 2. Die Beltentwidlung als zwedmäßige Ericheinung.

Inbessen wird ber Begriff ber Erscheinung in der Entwicklungslehre nothwendigerweise tiefer gefaßt, als in der Erkenntnißlehre. Als Gegenstände unserer Ersahrung oder naturwissenschaftlichen Erkenntniß dürsen die Erscheinungen nicht durch Zwede gedacht und erklärt werden, dagegen sind sie als Entwicklungsformen nicht ohne Zwede vorzustellen. Was sich entwicklt, muß sich zu etwas entwickeln, es trägt seine Bestimmung in sich und zeigt den Charafter der Selbstbestimm= ung und Freiheit.

Bergleichen wir die Erscheinung als Erkenntnisobject mit ber Erscheinung als Entwicklungszustand, so liegt die Differenz in der Borftellung der inneren Zweckmäßigkeit, welche jene ausschließt und diese in sich begreift. Und zwar muß die Borftellung der inneren, in den Erscheinungen wirksamen Zweckursachen auf die gesammte Beltentwicklung angewendet werden, nicht bloß auf die organische und moralische, sondern auch auf die mechanische. In der organischen Entwicklung gilt der Zweckbegriff als eine nothwendige Maxime unserer Beurtheilung, weil uns die lebendigen Körper als solche erscheinen, die sich selbst gestalten oder organisiren und daher ohne die Idee der inneren Zweckmäßigkeit gar nicht vorzustellen sind.

In der moralischen Entwicklung gilt ber Zweckbegriff als bas nothwendige Princip nicht blog unferer Beurtheilung, fondern der Sandlungen und Erfcheinungen felbft, benn ber Wille handelt nach 3weden, und der moralische Charafter seiner Thaten wird burch bas Sittengesetz sowohl bestimmt als beurtheilt. In ber moralischen Welt hat der Zweck reale, in der organischen ideale Geltung, in der mechanischen foll er gar teine haben. Aber nach ber Lehre unferes Philosophen giebt es nur eine Zeit und einen Raum, baber auch nur eine Sinnenwelt ober einen burchgangigen Busammenhang aller Erscheinungen. Wenn nun einige berfelben wirklich nach 3meden banbeln, andere als zwedmäßig beurtheilt werben muffen, fo fann es feine geben, die vollständig zwedlos find. Denn die moralifche Entwidlung ber Menscheit ift auch organisch und wurde ohne unseren organischfinnlichen Charafter gar nicht Entwicklung sein, und die lebenbigen Rörper find auch materiell und mechanisch; baber tonnen auch bie leblofen Rörper, obwohl fie ohne Zwedbegriffe erklart werben muffen, boch nicht ohne Zwecke fein, fonft gabe es teinen burchgangigen Bufammenhang aller Ericeinungen, feine Ginheit ber Sinnenwelt, feine Einheit ber Zeit und bes Raumes, worunter wir hier nicht bie geschloffene Einheit im Sinne ber Totalität verftehen, fondern bas Gegentheil jener gahllofen, von einander unabhängigen Belten, welche Leibnig annahm und Rant in feinen ersten Anfangen noch gelten ließ, bann aber mit ber Monabenlehre unter "bie Marchen aus dem Schlaraffenlande ber Metaphpfit" rechnete.1

<sup>1</sup> Bal. diefes Wert. Bb. IV. Buch I. Cap. XVII. 6. 301.

Unsere Beltbetrachtung schreitet von der leblosen Belt gur lebenbigen und von dieser zur moralischen fort; sie sieht, wie aus der unorganischen Belt bie organische, aus biefer bie Menschheit und bie fittliche Weltordnung hervorgeht, und fie wurde in Stude zerfallen, wenn fie in bem ersten Stadium ber Weltentwicklung die Geltung ber Zwecke absolut verneinte, bann im zweiten ben nothwendigen Gebrauch ber Zweckbegriffe anerkennen mußte und endlich im britten die Realität berselben entbeckte. Dies ift nicht ber Sinn ber kantischen Lehre. Sie verneint nicht die Geltung ber 3wede, fonbern nur beren theoretische ober naturwissenschaftliche Erkennbarkeit in ber Körperwelt, auch in ber organischen; fie bejaht ihre Erkennbarkeit in der moralischen Welt, weil hier die Wirksamkeit der Zwecke unmittelbar aus dem Willen selbst Die Materie macht die Zwede unerkennbar, der Wille bagegen erkennbar. Zwecke find innere Ursachen, die Materie aber ift raumlich und, wie ber Raum, burchaus außerlich, alles in ihr ift außer einander und in außeren Relationen befindlich, baber giebt es in ihr keinerlei Art erkennbarer innerer Urfachen. Dies gilt von ben außeren Ericheinungen überhaupt, also von allen Rorpern, auch ben organischen, welche nur beshalb, weil fie fich felbst gestalten, hervorbringen und fortpflanzen, b. h. weil fie fich entwickeln, uns nöthigen, fie als zweckmäßig au beurtheilen.

Die Einheit ber Welt ift auch die Einheit der Weltentwicklung: baher muß der Endzweck, der sich in der moralischen Ordnung der Dinge offenbart und deren einleuchtendes Thema ausmacht, auch als das Princip gelten, welches der natürlichen Ordnung der Dinge zu Grunde liegt, aber in keiner ihrer Erscheinungen erkennbar zu Tage tritt. Jener Endzweck ist die Freiheit. Wir müssen demnach die gesammte Weltentwicklung als die Erscheinung der Freiheit, die sinnliche Weltsordnung als die Erscheinung der moralischen beurtheilen und uns damit auf eine Höhe der Betrachtung erheben, wo sich das Räthsel der Welt löst und das Wesen der Dinge, das unserer Erkenntniß im eigentslichen Sinne stets verhüllt bleibt, entschleiert.

## 3. Die Weltentwicklung als Erfdeinung ber Dinge an fic.

So vereinigen sich in der kantischen Entwicklungslehre die beiden anderen Grundzüge der kritischen Philosophie: die Erkenntniß= und Freiheitslehre oder, was dasselbe heißt, der Natur= und Freiheits= begriff. Die Bernunstkritik vollendet sich in der teleologischen Welt= betrachtung und gelangt, indem sie dieselbe aussuhrt, zu einer spstematischen Ansicht der Dinge. Unsere Folgerungen halten sich genau an die Wege der kantischen Lehre und sind auch in ihren Ausdrücken so gesaßt, daß dem Philosophen in keiner Weise Sätze zugeschrieben oder ausgenöthigt werden, welche er nicht selbst ausgesprochen und in seiner Lehre bestätigt hat. Er hat die Einheit der Welt wie die Entwicklung der Dinge, die ideale Geltung der organischen wie die reale der moralischen Zweckmäßigkeit, die Freiheit als den sittlichen Endzweck der Welt wie den intelligiblen Charakter der Freiheit gelehrt und das Ding an sich gleichgesetzt dem intelligiblen Charakter.

Die Zwedmäßigkeit, welcher Art sie auch sei, besteht in der Ueberzeinstimmung der Sache mit einem Zwed oder einer Absicht, welche eine absichtsvolle Thätigkeit, also eine zwedthätige Arast und ein zwedsetzeiches Bermögen, d. h. Wille und Freiheit voraussetzt. Entweder ist eine solche Uebereinstimmung in der Sache selbst gegeben und besteht in Wirklickeit, oder es scheint unserer Bernunst, als ob sie vorhanden sein müßte: in jenem Fall ist sie sachlich und real, in diesem nur unsere nothwendige Borstellung und darum bloß ideal; von der ersten Art ist die moralische, von der zweiten die organische oder natürliche Zwedmäßigkeit.

Da nun ohne Zwed ober Absicht, b. h. ohne Wille ober Freiheit die Zwedmäßigkeit überhaupt weber sein noch vorgestellt werden kann, und alle Entwicklung als zwedmäßig beurtheilt werden muß, so gilt die letztere als die Erscheinung der Freiheit ober des Dinges an sich. Anders ausgedrückt: die Weltentwicklung besteht in der natürlichen und moralischen Ordnung der Dinge, aber die zweite ist nicht bloß die höchste Entwicklungsstufe der ersten, sondern deren Grund, die sinn-liche Welt ist nicht bloß die zeitliche Voraussetzung der moralischen, sondern deren Phänomen. Aurz gesagt: die gesammte Weltentwicklung ober Weltordnung ist die Erscheinung der Freiheit.

Daß sich die Sache in Wahrheit so und nicht anders verhält, hat Rant in seiner Lehre von dem Primate der praktischen Bernunft ausgesprochen und in seiner Aritit der Urtheilskraft bestätigt. Er hat erklärt, daß jenes übersinnliche Substratum unserer erkennenden Bernunft
und aller Erscheinungen, "jenes Uebersinnliche, welches wir der Natur
als Phänomen unterlegen müssen", identisch sei mit der Freiheit. Hier
ist seine Erklärung in wörtlicher Fassung: "Es muß doch einen Grund
der Einheit des Uebersinnlichen, welches der Natur zum Grunde liegt,

mit bem, was der Freiheitsbegriff praktisch enthält, geben, wovon der Begriff, wenn er gleich weder theoretisch noch praktisch zu einem Erstenntniß desselben gelangt, mithin kein eigenthümliches Gebiet hat, bennoch den Uebergang von der Denkungsart nach den Principien des einen zu der nach den Principien des andern möglich macht".

Was der Freiheitsbegriff praktisch enthält, ist nach der Lehre unseres Philosophen nichts anderes als der moralische Endzweck. Was mit diesem übereinstimmt oder eines ist, kann bloß der moralische Endzweck selbst sein, denn dieser ist nur sich selbst gleich. Wenn daher von "der Einheit des Uebersinnlichen, welches der Natur zum Grunde liegt mit dem, was der Freiheitsbegriff praktisch enthält", geredet wird, so kann jenes übersinnliche Substrat nichts anders sein als der moralische Endzweck selbst. Und wenn der Philosoph sagt: "es muß doch einen Grund jener Einheit" geben, so kann darunter nur der Grund des moralischen Endzwecks verstanden werden: dieser aber ist einzig und allein der Wille oder die Freiheit.

Jenes "Ueberfinnliche, welches ber Ratur jum Grunde liegt", ift bemnach ber Wille ober bie Freiheit. Es giebt nach bem Beift wie nach bem Buchstaben der Lehre Rants keinen anderen Ausweg. Nun haben wir von der Freiheit als bem moralischen Endamede amar keine theoretische, wohl aber eine braktische Erkenntnik; aber von ber Freiheit als dem überfinnlichen Substratum aller Erscheinungen haben wir weber eine theoretische noch prattische Ertenntnig, b. h. wir konnen uns von bem "Grunde ber Einheit des Ueberfinnlichen, welches ber Natur jum Grunde liegt, mit bem, mas ber Freiheitsbegriff brattifch ent= balt", keinerlei Borftellung machen. Darum fagt ber Philosoph: es muß einen folden Grund geben, beffen Begriff uns bie Principien ber Natur mit benen ber Freiheit vereinigen läßt, obwohl wir weber theoretisch noch prattifch ju einer Erkenntniß biefes Grundes gelangen. Die Bereinigung ber Natur und Freiheit besteht in bem Begriff ber natürlichen Freiheit ober Zwedmäßigkeit, nach beren Richtschnur wir die organischen Erscheinungen betrachten und beurtheilen muffen. Bon ber natürlichen Nothwendigkeit ober bem Mechanismus ber Dinge haben wir eine theoretische Erkenntnig, von der moralischen Freiheit eine praktische, von der natürlichen Freiheit gar keine, d. h. der Wille ober

<sup>1</sup> Kritit der Urtheilstraft. Einleitung II. (S. W. Bb. VII. S. 14.) Ebenbas. Dialestit der teleologischen Urtheilstraft. § 78. (S. 231.) Bgl. dieses Werk. Bb. V. Buch III. Cap. I. S. 407. Cap. VI. S. 505—510.

bie Freiheit in ber Natur ift unerkennbar, bie natürlichen Zwede ober Endursachen sind zwar nothwenbig vorzustellen, aber nie zu erkennen.

Alle Erscheinungen der Natur sind Arastäußerungen: die natūrliche Freiheit besteht in der Freiheit der Arast oder des Könnens, sie
ist die Freiheit der Erscheinung oder die Erscheinung in ihrer Freiheit.
Innerhalb der Körperwelt erscheint uns diese Freiheit in der Selbstentwicklung der Körper, d. h. in denjenigen Körpern, welche sich selbst gestalten, hervorbringen und fortpslanzen: das sind die Lebendigen Naturerscheinungen, welche wir deshalb nach dem Princip objectiver und innerer Zweckmäßigkeit vorzustellen und zu beurtheilen genöthigt sind. Diese nothwendige Betrachtungsart der organischen Natur war das Thema, welches Kant in seiner "Kritik der teleologischen Urtheilskraft" ausgesührt hat.

Es giebt auch eine freie Betrachtung der Dinge, worin die Frei= heit nicht unfer Ziel ober Problem, sondern unfer Buftand ift: ber harmonische Zustand unserer Gemüthsträfte, worin wir die Erscheinungen nicht erkennen und untersuchen wollen, sondern frei laffen und mit rein contemplativer Luft mahrnehmen. Diefem unferem völlig freien, von teinem Intereffe abhängigen ober eingeengten Borftellungszuftande entfpricht die freie Erscheinung, b. i. die Erscheinung in ihrer volligen Freiheit: fie ift ber Begenftanb unferes reinen Wohlgefallens, ben wir als icon ober erhaben beurtheilen. Auf das Princip einer folden fubjectiven Zwedmäßigkeit ber Erscheinungen grundet fich unsere afthetische Betrachtungsart, welche Rant jum Thema feiner "Aritik ber afthetischen Urtheilstraft" nahm. Seine Untersuchung beschräntte fich auf bie Analyse unseres afthetischen Urtheils ober unserer Borftellung im Buftande der Freiheit: fie bedurfte einer Erganzung, welche darin beftanb, bak nun auch bas Correlatum unserer afthetischen Betrachtung. namlich die Erscheinung im Buftande ihrer Freiheit erörtert Es war ber Berfuch, die afthetische 3medmagigteit auch objectiv zu begrunden. Diefen erganzenden Fortschritt machte Schiller, ber, wie kein anderer bis auf Schopenhauer, die kantische Aefthetik, ohne bie Grundlagen ber fritischen Philosophie zu verlaffen, geforbert und erweitert hat. Wenn die Freiheit unser höchstes Vernunftgesetz ift und als solches auch der Einrichtung unserer Erkenntniß zu Grunde liegt, unter beren Gefegen (Berftandesgeseten) die Sinnenwelt fleht, fo muffen wir die Freiheit auch in den Erscheinungen vorstellen, und die Erscheinung in ihrer Freiheit ift Schonbeit. Schiller konnte seinen kantischen

Standpunkt und zugleich seinen Fortschritt innerhalb besselben nicht treffenber und energischer außsprechen, als er in einem jener Briese an Körner, die seine ästhetischen Grundideen in unmittelbarer Frische darstellen, mit wenigen Worten gethan hat. Sie bezeugen, welches tiese Verständniß der kritischen Philosophie er besaß. "Es ist gewiß von einem sterblichen Wenschen kein größeres Wort noch gesprochen worden, als dieses kantische, was zugleich der Inhalt seiner ganzen Philosophie ist: «bestimme dich aus dir selbst», sowie das in der theoretischen Philosophie: «die Natur steht unter dem Verstandesgesehe». Diese große Idee der Selbstbestimmung strahlt uns aus gewissen Erscheinungen der Natur zurück, und diese nennen wir Schönheit."

Wir untersuchen jetzt nicht, ob die kantische Erkenntniß= und Entwicklungslehre mit einander streiten. In jener sind die Dinge an sich völlig unerkennbar und von den Erscheinungen grundverschieden, in dieser dagegen zeigt sich die Erscheinung der Freiheit. Mit dem Zweck tritt der Wille, mit diesem die Freiheit, der intelligible Charakter oder das Ding an sich in die Erscheinung ein und immer deutlicher hervor, je höher die Entwicklung der Dinge sortschreitet. Die Weltentwicklung gilt in der Lehre unseres Philosophen als die Erscheinung und zusnehmende Offenbarung der Freiheit. Was in der mechanischen Welt gar nicht offenbar oder völlig verhüllt ist, drängt sich in der organischen schon so weit hervor, daß wir die Lebenserscheinungen ohne die Borskellung ihrer inneren Zweckmäßigkeit nicht einmal vollständig ersahren können; in der moralischen ist es völlig offenbar und gegenwärtig. In der organischen Weltentwicklung nehmen wir den Zweck noch auf unsere Rechnung, in der moralischen ist er die Sache selbst.

Indessen ist zwischen den beiden Lehren, wie sie im Geiste unseres Philosophen gestaltet sind, zunächst kein Widerstreit, sondern eine tiefssinnige Uebereinstimmung. Wider den Einwurf, daß nach seiner Ertenntnisslehre die Dinge an sich völlig dunkel sind und bleiben, nach seiner Entwicklungslehre dagegen in zunehmender Erkennbarkeit ersicheinen, wurde Kant schon durch seine Unterscheidung der Erkenntnißearten gedeckt sein. Er würde entgegnen, daß die Dinge an sich uns

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schillers Briefwechsel mit Körner. (2. Auft. Herausg. von R. Goebete. 1878.) Brief vom 18. Febr. 1792. S. 18—28. Die oben gedachten, in Jena geschriebenen Briefe sind folgende fünf: vom 25. Januar, vom 8., 18., 28. und 28. Februar 1798. (S. 5—51.) Bgl. damit meine Schiller-Schriften. Bb. II.: Schiller als Philosoph. (2. Aust.) Zweites Buch. (Heidelberg, Winter 1892.) S. 100—111, S. 141—150.

nur so weit einleuchten, als sie praktisch erkennbar sind; theoretisch erkennbar seien sie nirgends. Jede Erscheinung ist als Erkenntnisobject ein Glied im Zusammenhang aller Dinge, jede hat in unserer Welt-vorstellung ihre bestimmte Zeit, wie ihren bestimmten Ort, keine ist benkbar ohne das Ding an sich, welches allen zu Grunde liegt, in keiner ist dieses Ding an sich erkennbar, es erscheint nirgends, d. h. es erscheint nie so, daß wir es in unserer Erkenntnis der Dinge antressen und sagen können: "da ist es!"

Um eine Erscheinung zu erkennen, muffen wir biefelbe analpfiren. zeraliebern, in ihre erkennbaren Factoren auflosen und baraus zusammenseten: unter biefen Factoren findet fich nie bas Ding an fich. nie ber icopferifche ober erzeugende Befensgrund ber Ericheinung felbft. Diefer erscheint nicht, weil er bie Erscheinung macht; er erscheint auch nicht in der Entwicklung der Dinge, weil er fich in keiner Entwicklungsform ober Stufe erschödft und in biefelbe übergeht: er tann fic offenbaren, aber nicht erscheinen, er wird offenbar und bleibt boch emig verborgen, wie die Gefinnung in ber Sandlung, bas Genie bes Runftlers in seinem Wert, der Wille jum Beben ober ber innere Lebenszwed im Organismus, bie Rraft in ber Wirtung, Gott in ber Etwas erscheint, heißt im genauen Sinne bes Wortes: es ist in einem Objecte bergeftalt enthalten, baf es in ber Analpse beffelben angetroffen und gefunden wirb. Run vermag auch bie forgfältigfte Analyse in feiner Erscheinung ben Grund, warum und wozu fie ift, b. h. mit anderen Worten beren innerftes Befen aufzufinden oder ju entbeden. Man braucht fich um biefe Frage nicht zu bekummern und ift in ber Erfahrungserkenntnig und ben sogenannten eracten Biffenschaften fogar befugt, fich gar nicht mit ihr zu beschäftigen; man tann fich berfelben auch, als ob es eine mußige Frage ware, völlig entfolagen, nur bag biefes unter ben Philosophen die tieffinnigen Denter, benen bas Rathsel ber Belt auf ber Seele liegt, niemals vermogen. Darum behalt die kantische Unterscheidung ber Dinge an fich und ber Erscheinungen, wie die Lehre von der Unerkennbarkeit der ersteren im Wege ber wiffenschaftlichen Analyse ber anderen ihren tiefen und fortbeständigen Sinn.

Die Frage nach bem Dinge an sich als bem Wesensgrunde aller Erscheinungen führt uns zurück bis zu dem Urgrunde der Dinge, der uns nach der Lehre Kants aus keiner Erscheinung, welche es auch sei, sondern lediglich aus dem Endzwecke der Welt einleuchtet, b. h. aus

bem Zweck, ben unsere Bernunft traft ihrer Freiheit von ber Welt, welche wir vorftellen (Sinnenwelt), fich felbst fest und in der Willenslauterung verwirklicht. In diesem Sinne barf ber Mensch als ber Endawed ber Welt gelten. "Es ift nur bas Begehrungsvermögen, aber nicht basjenige, was ihn von ber Ratur (burch finnliche Antriebe) abhangig macht, nicht bas, in Ansehung beffen ber Werth seines Da= seins auf dem, was er empfängt und genießt, beruht, sondern der Werth, welchen er allein fich felbst geben kann, und welcher in bem besteht, was er thut, wie und nach welchen Principien er nicht als Naturglieb, sondern in der Freiheit seines Begehrungsvermögens handelt, b. h. ein guter Bille ift basjenige, wodurch sein Dasein allein einen absoluten Werth, und in Beziehung auf welches bas Dasein ber Welt einen Endamed haben tann."1 Unfer Philosoph urtheilt wie unfer Dichter: "Genießen macht gemein". "Die That ift alles, nichts ber Ruhm!" Dit biesem Bekenntnig erhebt fich ber goetheiche Fauft auf seine lette Läuterungsftufe.

genuß in beständigem Amusement mare, wenn wir nur deshalb in ber Welt erschienen, um, wie ber Mann im Poffenspiel, uns "einen Jur zu machen" und eitel Plafir zu suchen, so möchte ber heutige, von ber Genuffucht unserer Tage inspirirte Peffimismus Recht haben, bag biefer Zwed bes Lebens verfehlt und bas Gegentheil erreicht werbe, benn die Summe ber Luft sei weit kleiner als die Summe ber Unluft, und die Langeweile weit größer als das Amusement. Dann ift bas Refultat bes Lebens, wie bas ber Posse, ein trauriger "Jux". Aber nichts ift thorichter und aller wirklichen Menschenkenntnig baarer, als eine folde Rechnung, welche Luft und Unluft, Freude und Schmera als Poften betrachtet, die man, wie Gelb, summiren und von einander subtrahiren konne, um mit biesem kindischen Exempel bas Facit bes Lebens ju gewinnen. Der Besfimismus und Optimismus ber gewöhn= lichen Art fteben auf gleicher Linie, beibe find eudamonistisch gefinnt und halten bie Gludfeligkeit für bas allein munichenswerthe But. Nun finden die Bessimisten die Welt so übel beschaffen, daß wir jenes

Wenn ber 3med unseres Daseins bie Gludseligkeit ober ber Welt=

Gut nie erreichen und genießen, sondern nur darnach jagen und hungern und somit zu einer beständigen Tantalusqual verdammt sind, einem Clende, welches nicht größer gedacht werden könne. Die Optimisten

1111

¹ Kritit ber Urtheilstraft, § 86. (S. W. Bb, VII. S. 326.) Bgl. diefes Werk. Bb. V. Buch III. Cap. VII. S. 521—528.

bagegen finden die Welt und unsere Vernunft so gut eingerichtet, daß wir mit der richtigen Erkenntniß und der ihr entsprechenden Sandlungsweise den glückseligen Lebenszustand herzustellen vermögen.

Da man sich heutzutage viel mit Kant beschäftigt, so wird auch darüber hin= und hergestritten, ob seine Lehre im Sinne der pessimistischen oder der optimistischen Lebensansicht zu nehmen sei. Schon daß man eine solche Streitfrage stellt und mit ja oder nein zu beantworten sucht, ist ein Zeugniß, wie wenig man den Philosophen kennt. Seine Lehre ist keines von beiden, denn sie beurtheilt den Zweck unseres Lebens in dieser Welt überhaupt nicht eudämonistisch. Wäre dieser Zweck die Glückseligkeit, welche wir nach den sinnlichen Trieben unserer Natur gedrungenerweise begehren, so würde ein solcher Zustand des Wohlseins, selbst wenn er im vollsten Umfange erreicht werden könnte, unser moralisches Wesen leer und unbefriedigt lassen, denn wir würden dadurch den wahrhaft menschlichen oder person= lichen Lebenszweck, der uns nicht gegeben, sondern nur durch uns selbst gesetz, d. h. gewollt werden kann, von Grund aus versehlen.

Der Zweck bes menschlichen Daseins in der Welt besteht in unserer moralischen Selbstentwicklung, welche auch die Cultur und deren gesammte Arbeit in sich begreift und rastlos fortschreitet. Jede gelöste Ausgade enthält neue, die zu lösen sind. Hier giebt es kein ruhiges Glück, das wir, die Hände im Schooße, genießen, keinen Augenblick behaglicher Besriedigung, und doch ist alle meuschenwürdige Besriedigung nur in diesem Wege der freien Selbstentwicklung zu sinden. Sie wird nicht gesunden, sondern erkämpst: "Nur der verdient sich Freisheit wie das Leben, der täglich sie erobern muß!"

Die Befriedigung liegt nicht in einem einzelnen Moment, sondern in der gesammten Lebensersüllung, in dem Glück wie in der Qual des Schaffens. Wer diesen Weg wandelt, den kann die Sorge nicht mehr ansechten, die dem Menschen jeden behaglichen Lebensgenuß stört und verleidet; die moralische Thatkraft allein kann sie nicht hemmen, sondern nur steigern. Ueber den Zweck und Werth des menschlichen Lebens urtheilt Kant am Schlusse seiner teleologischen Weltansicht, wie Goethe am Schlusse seines Faust. Es bedarf keiner Magie, um den Menschen von der Sorge und allen Quälgeistern der Welt zu befreien:

Im Weiterschreiten find' er Qual und Glud, Er, unbefriedigt jeden Augenblid!

<sup>1</sup> Kritit ber Urtheilstraft, § 83. (S. W. Bb. VII. S. 311 figb.) Bgl. biefes Wert. Bb. V. Buch III. Cap. VII. S. 520.

Das Ziel unserer moralischen Selbstentwicklung ist die Freiheit von der Welt. Gilt "der Mensch unter moralischen Gesetzen" als der Endzweck der Welt, so müssen die letzteren als Weltgesetze und die Ordnung aller Dinge als moralische Weltordnung gelten, so muß es auch einen moralischen Welturheber oder einen Urgrund aller Dinge geben, der kein anderes Wesen sein kann, als der weltschaffende Wille oder Gott. So vollendet sich Kants teleologische Weltansicht in der moralischen Teleologie, auf die sich der einzig gültige Beweis für das Dasein Gottes gründet, dessen Kealität unser Philosoph nie bezweiselt, dessen Beweisdarkeit er in seiner Erkenntnißlehre verneint und widerelegt, dessen Dasein er in seiner Freiheits= und Glaubenslehre mit völliger Gewißheit bejaht hat. Ohne den Willen als Urgrund der Welt giebt es in dieser weder Freiheit noch Zwecke noch Entwicklung.

## Biertes Capitel.

## Die Prufung der kantischen Grundlehren.

I. Die Brufung ber Ertenntniglehre. 1. Der Wiberftreit in ber Betnunftfritif.

Wir haben durch die Feststellung und Berknüpfung ber Grundlehren Rants die richtige Borftellung von bem Charatter bes Syftems gewonnen, so wie baffelbe im Beifte seines Urhebers gegenwärtig war. Es enthält Themata genug, welche ber Philosoph bloß in Umriffen ent= worfen ober gar nicht ausgeführt, Probleme genug, welche er theils ungelöft gelaffen, theils für unlösbar erklart hat. Die Mangel aufgufinden und zu ergangen, ift die Arbeit ber Schuler, welche bas Bert bes Meifters vervollständigen und ausbilden wollen, ohne an feine Principien ju ruhren. Dagegen ift ber Berfuch, bas Spftem über feine Schranken hinauszuführen und ba fortzuschreiten, wo Rant fteben geblieben war und ber Philosophie Salt geboten hatte, eine Aufgabe, welche burch die Fortbildung und Umgeftaltung der kantischen Lehre gelöft sein will. Um aber eine folche Aufgabe zu begrunden, muffen wir prufen, ob die Principien feiner Lehre in ber Form, wie ber Philosoph fie beurkundet hat, feststehen, ob ihre Grundzuge mit einander übereinstimmen und teiner berfelben sich ober ben anberen widerstreitet.

<sup>1</sup> Cbenbafelbft. 6. 521-528.

Wir faffen vor allem die Erkenntniflehre ins Auge, die bas eigentliche Thema ber Bernunftkritik ausmacht. Und bier ift unfere erfte Frage: ob ber Charafter bes transscenbentalen ober fritischen Ibealismus, burch beffen Begrundung Rant ben Ruhm bes Ropernitus ber Philosophie erworben hat, in der Bernunftkritik felbst unwiderfprochen feststeht? Die fundamentale Geltung biefes neuen Lehrbegriffs ift außer Frage, nicht ebenso die consequente Festhaltung. berühren wir, wie der kundige Leser sogleich bemerkt, ben Punkt, worin zwischen ber erften und zweiten Ausgabe ber Bernunftfritit jene vielbesprochene und bestrittene Sauptbiffereng besteht, die wir in ber Schlufiabhandlung bes britten Banbes unferes Saubtwerkes bereits aum Gegenstande einer febr ausführlichen und genauen Erörterung Die gegenwärtige Aufgabe, bie es mit ber Begemacht haben. urtheilung ber kantischen Lehre ju thun bat, nothigt uns, auf biefen fo wichtigen Punkt gurudgukommen, indem wir augleich auf ben ermabnten Abichnitt binmeifen.1

Es ift gut, die Frage selbst so kurz und pracis als möglich zu sassen. Der transscendentale Idealismus lehrt: alle unsere Erscheinungen oder Ersahrungsobjecte sind bloße Vorstellungen und nichts davon Unabhängiges. Daß es die inneren Erscheinungen sind, steht außer Frage. Es handelt sich daher nur um die außeren: diese sind die Dinge außer uns, die Erscheinungen im Raum, also die Körper oder die Materie. Kant mußte lehren und hat in der unzweideutigsten Weise, namentlich in den "Parasogismen der reinen Vernunst", wie sie in der ersten Ausgade der Vernunststritist enthalten sind, gelehrt: daß die Materie eine bloße Vorstellung sei. Er hat in der zweiten Ausgade der Vernunststritist eine "Widerlegung des Idealismus" gegeben und darin gelehrt, daß die Materie keine bloße Vorstellung sei. Dies ist der Punkt, um den es sich handelt. Wir sehen in der Lehre Kants einen Widerspruch vor uns, welchen keine Auslegungskunst aus dem Sinn und Buchstaden der urkundlichen Stellen wegzuschaffen vermag.

Sier sind diese urkundlichen Stellen. Die erste Ausgabe der Bernunstkritik lehrt in den "Paralogismen der reinen Bernunstk" und in der "Betrachtung über die Summe der reinen Seelenlehre" Folgendes: "Wir haben in der transscendentalen Aesthetik unleugbar bewiesen, daß Körper bloße Erscheinungen unseres äußeren Sinnes und nicht Dinge an sich selbst sind". "Ich verstehe aber unter dem

<sup>1</sup> Bal. biefes Wert. Bb. IV. Buch II. Cab. XVI. 6, 602-620.

transfcenbentalen Ibealismus aller Erscheinungen ben Lehrbegriff, nach welchem wir fie insgesammt als bloke Borftellungen und nicht als Dinge an fich felbft ansehen." Es beißt von bem transscenbentalen Ibealisten: "Beil er bie Materie und sogar beren innere Möglichfeit bloß fur Ericheinung gelten laßt, bie, von unserer Sinnlichteit abgetrennt, nichts ift, fo ift fie bei ihm nur eine Art Borftellungen (Anschauung), welche außerlich heißen, nicht als ob fie fich auf an fich felbft außere Begenftanbe bezogen, fonbern weil fie Bahrnehmungen auf ben Raum beziehen, in welchem alles außer einander, er felbft ber Raum aber in uns ift. Für biefen trans= scenbentalen Ibealismus haben wir uns icon im Anfange erklärt." "Nun find aber außere Gegenstande (Rorper) bloß Erscheinungen, mithin auch nichts anderes, als eine Art meiner Borftellungen, beren Begenftanbe nur burch biefe Borftellungen etwas finb, von ihnen abgefonbert aber nichts find." "Es wird klar gezeigt, daß, wenn ich bas bentenbe Subject wegnehme, bie gange Rorperwelt wegfallen muß, als bie nichts ift, als bie Ericheinung in ber Sinnlichkeit unseres Subjects und eine Art Borftellungen beffelben."1

Nach der Lehre unseres Philosophen ist die Substanz nur burch ihre Beharrlichkeit und diese nur an derzenigen Erscheinung erkennbar, welche zu aller Zeit den Raum erfüllt: daher ist die Materie die einzig erkennbare Substanz, weil unter allen Objecten das allein beharrliche. Nun lehrt die zweite Ausgabe der Bernunstkritik in ihrer Widerlegung des Idealismus wörtlich: "Also ist die Wahrnehmung dieses Beharrlichen nur durch ein Ding außer mir und nicht durch die bloße Vorstellung eines Dinges außer mir möglich".

Was bemnach die Dinge außer uns, b. h. die Körper ober die Materie betrifft, so lehrt Kant in der ersten Ausgabe der Kritik: daß die äußeren Gegenstände (Körper) nur durch unsere Borstellung etwas sind; von ihnen abgesondert aber nichts sind, dagegen in der zweiten Ausgabe: daß die Wahrnehmung der Materie nur durch ein Ding außer mir und nicht durch die bloße Borstellung eines Dinges außer mir möglich sei. Er lehrt dort: daß die Dinge außer uns bloße Borstellungen, hier dagegen: daß sie nicht bloße Borstellungen sind. Er lehrt dort: daß die Dinge außer uns bloß durch unsere Borstellung etwas, von ihnen

¹ Kritit b. r. B. (S. W. Bb. II. S. 667, 675, 676 u. 684.) — ² Ebenbaf. (S. 224.) Bgl. biefes Wert. Bb. IV. Buch II. Cap. XVI. S. 610—620.

abgesondert aber nichts sind; er lehrt hier: daß sie keineswegs durch unsere Borstellungen, sondern von ihnen abgesondert etwas sind, also unsere Borstellungen der Dinge außer uns und diese selbst von einander verschieden, die letzteren mithin von unseren Borstellungen unabhängige Gegenstände, d. h. Dinge an sich sein müssen. Da nun die Dinge außer uns im Raum sind, so muß auch der Raum etwas von unserer Borstellung Unabhängiges sein, was so viel heißt, als den transscendentalen Idealismus von Grund aus verneinen und mit vollen Segeln in den alten Dogmatismus zurückehren. In seiner Begründung des transscendentalen Idealismus erscheint Kant als der Kopernikus der Philosophie, in seiner Widerlegung des psychologischen Idealismus dagegen als der Ptolemäus oder als eine Mischung aus beiden, wie Tycho de Brahe.

Der Widerspruch der beiden Ausgaben liegt am Tage. Die zweite, worin der Text der Bernunstkritik endgültig sestgestellt sein soll, enthält die Begründung des transscendentalen Idealismus und zugleich eine solche Widerlegung des Idealismus, welche jener schnurstracks zuwiderläust: hier sindet sich demnach ein Widerstreit der kantischen Bernunstkritik oder Erkenntnisslehre mit sich selbst, und zwar in buchstäblicher Fassung.

#### 2. Die Erflarung bes Biberftreits.

Die neue Wiberlegung des Ibealismus in der zweiten Ausgabe der Aritik wurde, wie die Anmerkungen und der Anhang in den Prolegomena, durch jene Mißverständnisse hervorgerusen, die gleich in der ersten Recension des kantischen Hauptwerks ausgetreten waren und den transscendentalen Idealismus der neuen Lehre mit dem dogmatischen der alten, insbesondere mit dem berkelepschen, verwechselt hatten. Wider solche falsche Aussalismus der neuen Philosoph sein Werkschützen und deshalb die Sache des neuen Idealismus von der des alten durch einen bündigen und demonstrativen Beweis gänzlich trennen. Der erste begründet die Erscheinungen und die Ersahrung, der andere dagegen gründet sich auf die Thatsachen der inneren Ersahrung: darum bezeichnet Kant diesen dogmatischen Idealismus als den "empirischen" oder "psychologischen". Er sand denselben in zwei Hauptsormen entwickelt. Auf Grund unserer inneren Ersahrung, die nichts als Borstellungen in uns liesert, hatte der empirische Idealismus das

<sup>1</sup> Bgl. biefes Wert. Bb. IV. Buch I. Cap. IV. S. 79-83.

Dasein der Dinge außer uns entweder für zweiselhaft oder für unmöglich erklärt: jenes war durch Descartes, dieses durch Berkeley geschehen; daher nannte unser Philosoph die Lehre des ersten den "problematischen", die des anderen den "dogmatischen Ideal= ismus".

Berkeley hatte eine grundfalsche Vorstellung vom Raum, den er, wie Farbe, Geschmack u. s. f., unter unsere Empfindungen rechnete und deshalb eine von den Eindrücken unabhängige' Raumvorstellung für etwas Unmögliches und völlig Imaginäres ansah. Er hielt für Vorstellungsstoff, was Vorstellungssorm war. Darum verneinte er das Dasein der Dinge außer uns. Wit Recht sagte Kant: "Der Grund zu diesem Idealismus ist von uns in der transscendentalen Aesthetik gehoben".

Es blieb also nur übrig, Descartes zu widerlegen. Bu diesem 3med follte bewiesen werben, bag unfere innere Erfahrung nur moglich fei unter ber Borausfetung ber außeren, welche in ber Borftellung ber Dinge außer uns besteht. Da aber alle Borftellungen in uns find, auch die ber Dinge außer uns, fo mußte bewiesen werben, bag biefe Borftellungen nur möglich find unter ber Boraussetzung bes Dafeins ber Dinge außer uns, bag "bie Borftellung ber Materie nur burch ein Ding außer mir und nicht burch bie bloge Borftell= ung eines Dinges außer mir möglich fei". Benau biefe Richtung nahm aus biefem Grunde bie "Wiberlegung bes 3bealismus" in ber ameiten Ausgabe ber Aritik. Um bas Dasein ber Dinge aufer uns au beweisen, machte Rant bie innere Erfahrung abhangig bon ber außeren und biefe abhangig von bem Dafein ber Dinge außer uns, b. h. er machte bas Dasein ber Dinge außer uns unabhangig von unferer Borftellung und biefe abhangig von jenem: er ließ bie Dinge aufer uns, bie Rorper und bie Materie Dinge an fich fein. fo zerftorte Rant an biefer Stelle ben transscendentalen 3bealismus, indem er ihn vertheidigen und wiber alle Bermechslung mit dem empirischen schützen wollte. Um die Sache bes erften von ber bes anberen grundlich zu trennen, riß er fie von bem letteren in bem Puntte los. worin beibe übereinstimmen. Denn fie stimmen darin überein, daß alle unsere Erkenntniftobjecte Erscheinungen ober Borftellungen und als folde in uns find. Um nun ju zeigen, bag er beweifen konne, mas

<sup>2</sup> Kritit b. r. B. Wiberlegung bes Jbealismus. (S. W. Bb. II. S. 223.) Bal. Ar. Aefthetik. Abichn. I. (Bb. II. S. 67 u, 68. Anmerkung ber 1. Ausgabe.)

Descartes nicht zu beweisen vermochte, führt er einen Beweis, ben jener geführt hatte, und zwar auf bemselben Wege: er bemonstrirt, daß unsere Vorstellung ber Körper nur möglich sei unter ber Bebingung bes von unseren Vorstellungen unabhängigen Daseins ber Körper. Genau so hatte Descartes bewiesen, daß die Materie oder die ausgedehnte Substanz ein von allem Denken und Vorstellen unabhängiges Ding an sich sei, und der Raum das von allem Denken und Vorstellen unsabhängige Attribut dieses Dinges.

Bewiß ift biefe Wiberlegung bes 3bealismus ein fehr mertwurbiges Beispiel, wie leicht in der Bertheidigung seiner Sache sogar ein fo machtiger Denker, wie Rant, bie eigene Position preisgiebt, um nur ben Schein jeder Gemeinschaft mit gewiffen verwandten Standpunkten, welche er bekampft, los zu werben. Rant und Berkelen lehren, bag ber Raum in uns ift, und bie Dinge außer uns unsere Erscheinungen ober Borftellungen und nichts davon Unabhängiges find. Trop biefer Uebereinstimmung find die Behren beiber grundverschieden. Rach Bertelet ift ber Raum eine Empfindung, wie Farbe und Beschmad; nach Rant ift er eine von allen Empfindungen unabhängige Anschauung. Nach Berkeley ift ber Raum ein gegebener Borftellungsstoff, wie alle unsere Einbrude; nach Rant ist er eine nothwendige Vorstellungsform ober ein Grundgeset unseres Borftellens. Daber mar ber bertelebiche Ibealismus burd Rants transscendentale Aefthetit widerlegt und Die Berwechslung beiber Standpunkte von Grund aus unberechtigt und falich. Rant wies mit Recht auch biefe Wiberlegung gurud und hatte es babei bewenden laffen follen. Aber er mochte mit dem bogmatischen Ibealismus Berkeleps gar nichts gemein haben, und nun bewies er, baß bie Dinge außer uns keineswegs bloße Borftellungen seien und bie Materie etwas von unseren Borftellungen Unabhangiges. Berteley hatte die Materie für ein Unding erklart; jest bewies Rant beren Realität, als ob die Materie ein Ding an fich mare. Berkelen hatte gesagt: ber Raum ift in uns; jest bewies Rant, bag er außer uns Und so war, wie es im Sprichworte heift, bas Kind mit bem Babe ausgeschüttet.

3. Die erneute Wiberlegung bes Ibealismus. Rant miber Jacobi.

Indessen hatte sich der Philosoph mit seiner Widerlegung des Ibealismus im Texte der zweiten Ausgabe der Bernunftkritik noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Wert. Bb. I. (4. Aufl.) Buch II. Cap. VI. S. 327—382. Cap. VII. S. 336 u. 337.

nicht genug gethan; er fand fich veranlaßt, auch die Borrede zu biefem Bert mit einer langeren Anmerkung zu verfehen, bie jene Biberlegung erneuen, auf bas Deutlichste befraftigen und einen Gegner aus bem Felbe schlagen sollte, ber erft in jungster Zeit aufgetreten mar. Dieser Begner mar Friedr. Beinr. Jacobi mit feinen "Briefen über die Lehre Spinozas" und seinem "Gespräch über David hume"; jene waren zwei Jahre nach ben Prolegomena (1785), dieses in demselben Jahr als die zweite Ausgabe ber Bernunftkritik (1787), aber einige Monate früher erschienen. Run hatte Jacobi behauptet, bag wir bas Dafein ber Dinge außer uns nie ju beweisen vermögen, sondern beffelben nur burd "Glauben" gewiß fein konnen, ba uns ein folches Dafein bloß burd unmittelbare Offenbarung einleuchte. Er hatte biefen feinen Standpunkt nicht bloß allem Dogmatismus, sondern auch allem 3bea= lismus ber Philosophie entgegengesett, ba ber lettere genöthigt sei, bie Dinge außer uns fur bloge Borftellungen in uns zu halten. Diefer Borwurf gilt auch wider ben transscendentalen Ibealismus.

Natürlich versteht Jacobi unter ben Dingen außer uns bas von allen unseren Borftellungen unabhängige Dasein ber Dinge, b. h. bie Dinge an fich. Nun will Kant ben Gegenbeweis führen: er will bas Dasein ber Dinge außer uns in bem Sinne bemonstriren, in welchem Jacobi die Unbeweisbarkeit besselben behauptet. So entsteht iene "Anmerkung". Die er feiner Borrebe vielleicht noch nachträglich einverleibt bat.1 Man fieht voraus, baß er feinen Standpunkt zum zweiten male preisgiebt: er wird beweisen, daß die Dinge außer uns Dinge an sich find. Wirklich hat ihn ber Angriff Jacobis bergestalt aus bem Sauschen gebracht, baß er ben 3bealismus mit einem Schlage fallen läßt. "Der Ibealismus mag in Anschauung ber wefentlichen 3mede ber Detaphyfik für noch so unschulbig gehalten werben (bas er in ber That nicht ift), so bleibt es immer ein Standal der Philosophie und allgemeinen Menschenvernunft, bas Dasein ber Dinge außer uns (von benen wir boch ben gangen Stoff gu Ertenntniffen felbst für unseren inneren Sinn her haben) bloß auf Glauben annehmen zu muffen und, wenn es jemand einfällt, es zu bezweifeln, ihm teinen genugthuenben Beweis entgegenstellen zu konnen." Er habe zwar ben Ibealismus bereits widerlegt und sich von dem Vorwurfe beffelben gereinigt, aber in den Ausbruden jenes Beweises finbe fich "einige Dunkelheit", bie jest ganglich verschwinden solle. Und nun wird die Widerlegung bes Ibealismus

Aritit b. r. B. Borrebe ber 2. Ausgabe, (S. 29. Bb. II. S. 31 u. 32.)

in veränderter Form so geführt, daß wir nicht länger zweiseln können, wie die Dinge außer uns jetzt als Dinge an sich siguriren. Sonst würde auch sein Beweis wider Jacobis Glaubensphilosophie gar nichts ausrichten können.

Wir wissen, daß nach der Lehre unseres Philosophen aller Stoff unserer Erkenntnisse in unseren Eindrücken oder Empfindungen besteht, die wir nicht machen, sondern empfangen, die uns gegeben werben, und zwar durch die Dinge an sich. Jest belehrt uns die neue Anmerkung: daß es die Dinge außer uns sind, "von denen wir doch den ganzen Stoff zu Erkenntnissen selbst für unseren inneren Sinn her haben". Demnach siguriren die Dinge außer uns als Dinge an sich.

Nach ber Lehre unseres Philosophen ist unter unseren Erkenntnißsobjecten die einzige Substanz, weil der einzig beharrliche Gegenstand, die Materie, welche als das raumerfüllende Dasein äußere Erscheinung oder Borstellung und nichts anderes ist. Jett wird uns in der neuen Anmerkung sehr nachdrücklich und mit gesperrter Schrift das völlige Gegentheil eingeschärft: "Dieses Beharrliche aber kann nicht eine Anschauung in mir sein, denn alle Bestimmungsgründe meines Daseins, die in mir angetrossen werden können, sind Borstellungen und bedürsen als solche selbst ein von ihnen unterschiedenes Beharrliches, worauf in Beziehung der Wechsel berselben, mithin mein Dasein in der Zeit, darin sie wechseln, bestimmt werden könne". Es ist demnach kein Zweisel, daß an dieser Stelle, um allen Ibealismus zu widerlegen und das Dasein der Dinge außer uns zu beweisen, die Materie als etwas von unseren Borstellungen Unabhängiges, d. h. als Ding an sich gelten muß.

Nun wird uns von neuem die Abhängigkeit ber inneren Ersahrung von der äußeren und die Abhängigkeit dieser von dem Dasein der Dinge außer uns demonstrirt. Dann heißt es: "Man kann hierzu noch die Anmerkung fügen: die Borstellung von etwas Beharrlichem im Dassein ist nicht einerlei mit der beharrlichen Borstellung, denn diese kann sehr wandelbar und wechselnd sein, wie alle unsere und selbst die Borstellungen von der Materie, und bezieht sich doch auf etwas Besharrliches, welches also ein von allen meinen Borstellungen untersschiedenes und äußeres Ding sein muß" u. s. w.

Nach der Lehre unseres Philosophen ist die Materie 1. das einzige beharrliche Object und 2. eine bloße Erscheinung oder Borstellung:

<sup>1</sup> S. oben Buch IV. Cap. I. S. 545-550. - 2 Ebenbaf. Cap. IV. S. 586-588.

sie ist bemnach die einzige beharrliche Borstellung und als solche mit der Borstellung von etwas Beharrlichem im Dasein völlig einerlei. Soll dieses beharrliche Etwas, wie die neue Anmerkung lehrt, "ein von allen meinen Borstellungen unterschiedenes und äußeres Ding" sein, so ist die Materie ein Ding an sich. Mit demselben Rechte werden wir gemäß jener Anmerkung nun auch die Raumvorstellung und die Borstellung des Raumes von einander unterscheiden und den Raum sür den von unserer Raumvorstellung verschiedenen und unabhängigen Gegenstand derselben, d. h. für ein Ding an sich oder die Eigenschaft eines Dinges an sich erklären müssen. Und so wird der Raum wieder bei Rant, was er bei Descartes gewesen war.

Wenn man die Vorstellung und den Gegenstand der Vorstellung fo unterscheibet, wie Rant in feiner Biberlegung bes Ibealismus und in der Anmerkung seiner Borrede lehrt, so ift der transscendentale Idealismus und zugleich jede Möglichkeit, die Uebereinstimmung zwischen Borftellung und Gegenftand, b. h. die Ertenntniß, zu erklaren und die Bernunftfritit zu verfteben, aufgegeben. Darum hat Sigismund Bed biefe Art ber Unterscheidung zwischen Borftellung und Gegenstand für ben unmöglichen Standpunkt erklart, die Bernunftkritik verfteben und richtig beurtheilen zu konnen. Denn bie Borftellung tann mit ihrem Begenstande nur dann übereinstimmen, wenn ihr Gegenstand auch Borftellung ift. Diesen Standpunkt, für welchen ber Gegenstand ber Borftellung kein von ihr unabhängiges Ding, sondern das nothwendige Product des Borfiellens ift, nannte Bed "ben einzig möglichen", um bie Bernunftkritik zu verstehen und richtig zu beurtheilen. Unter bemselben hat er die Werke Rants commentirt, und zwar, wie er auf dem Titel seiner Schriften ausbrudlich fagt: "Auf Anrathen Rants". Dies ift eine fehr bemerkenswerthe Thatsache, welche man nicht übersehen ober ungekannt laffen barf, wenn man die Frage nach ber mabren Lehre Rants und ben ihr widersprechenden Stellen in seinen Berken untersuchen und entscheiben will. Bed hat die Widerspruche fehr mohl gekannt und auf eine zu leichte Art wegzuschaffen gesucht, indem er ben Philosophen um der lieben Berständlichkeit willen bisweilen die Sprache bes Dogmatismus und bes gewöhnlichen Bewußtfeins annehmen lagt. Wenn Rant von bem Gegenstande ber Borftellung als einem von ber letteren unabhängigen Dinge rebe, fo spreche er, wie etwa Ropernikus vom Aufgang ober Untergang ber Sonne, er rebe nach bem gewöhnlichen Sprachgebrauch, ohne seinen Standpunkt zu anbern. Wir aber

finden, daß Kant an den Stellen, die wir geprüft haben, seinen Standpunkt mit dem des gewöhnlichen Bewußtseins vertauscht, denn er lehrt, daß man das Dasein der Dinge außer uns in dem Sinne beweisen könne, in welchem dasselbe der dogmatische Ibealismus verneint und der gemeine Berstand voraussetzt.

Rant hatte in einer dem transscendentalen Idealismus völlig entsprechenden Beise das Dasein ber Dinge außer uns dargethan und awar fo, daß dadurch die Thatfache ber außeren Dinge, wie fie bem gewöhnlichen Bewußtsein erscheint, völlig erklart murbe. Er hatte gezeigt, daß und warum bas Dafein ber Dinge außer uns jedem mensch= lichen Bewußtsein unmittelbar einleuchtet, mas nie ber Fall fein könnte, wenn jene Dinge etwas anderes als Erscheinungen ober Borftellungen maren. "Nun find alle außeren Gegenstände (Rörper) bloß Erscheinungen, mithin auch nichts anderes, als eine Art meiner Borstellungen, beren Gegenstände nur burch biefe Borftellungen etwas find. von ihnen abgesondert aber nichts find. Also eriftiren ebensowohl außere Dinge, als ich felbft existire, und zwar beibe auf bas unmittelbare Zeugniß meines Selbstbewußtseins, nur mit bem Unterichiebe, daß die Borftellung meines Selbst, als bes bentenben Subjects, blok auf ben inneren, die Borftellungen aber, welche ausgebehnte Befen bezeichnen, auch auf ben außeren Sinn bezogen werben. 3ch babe in Abficht auf die Birklichkeit außerer Gegenstande ebensowenig nothig au foließen, als in Unsehung ber Birklichkeit bes Gegenstanbes meines inneren Sinnes (meiner Bebanten), benn fie find beiberfeitig nichts als Borftellungen, beren unmittelbare Bahrnehmung (Bewuftfein) augleich ein genugfamer Beweis ihrer Birklichkeit ift."1 Diefe bocht wichtige und erleuchtenbe Erflarung fteht in ber erften Ausgabe ber Bernunftfritik, fie ift in der zweiten weggelaffen und in den Ausführungen, welche an ihre Stelle getreten find, teineswegs burch einen Sat von abnlicher Bedeutung ersetzt worden, obwohl auch hier am Schluß der Aritik der rationalen Psphologie bemerkt wird, daß fich die außeren und inneren Begenstanbe, "nur fofern eines bem anbern als außerlich erscheint, von einander unterscheiben, und bas, mas ber Erscheinung ber Materie als Ding an fich felbst zu Grunde liegt, vielleicht fo ungleichartig nicht fein burfte". Mis ob er bas Dasein ber Dinge außer uns noch gar

<sup>1</sup> Kritik b. r. B. (1. Ausgabe.) Kritik des vierten Paralogismus der tr. Psychologie. (S. W. Bd. II. S. 676.) — 2 Cbendas. (2. Ausgabe). Beschliß der Ausställigung des psychologischen Problems. (S. W. Bd. II. S. 326 u. 827.)

nicht aus dem kritischen Gesichtspunkt erleuchtet und nicht mit siegreicher Alarheit dargethan hatte, daß und warum wir nicht nöthig haben, auf die Wirklickeit außerer Gegenstände zu schließen, giebt Kant in der zweiten Ausgabe der Kritik eine Widerlegung des Idealismus, worin das Dasein der Dinge außer uns sullogistisch bewiesen wird. Der Shllogismus lautet in kurzester Fassung: unsere innere Ersahrung ist abhängig von der äußeren, diese von dem Dasein der Dinge außer uns, also sind die letzteren unabhängig von unserer inneren Ersahrung und nicht bloße Borstellungen.

### 4. Einwürfe unb beren Prafung.

Emil Arnoldt ift ein fo grundlicher, burch eine Reihe lehrreicher Forschungen bewährter Renner des Lebens wie der Lehre unseres Philosophen, daß feine Untersuchungen bie aufmerksamfte Beachtung verbienen. In feiner eingehenden Beurtheilung meines Werks bat berfelbe auch diejenigen Buntte hervorgehoben, in welchen er meine Auffaffungen nicht theilt: barunter betrifft ber wichtigfte ben bargelegten Wiberftreit in der kantischen Erkenntniglehre. In der Anficht von dem Charafter und ber fundamentalen Bedeutung bes transscendentalen Ibealismus find wir einverstanden, auch ist Arnoldt "nicht gewillt, die philosophische Differeng ber beiben Ausgaben ber Bernunftfritit meggureben", er raumt ein, daß die zweite einer falschen Auffaffung jener kantischen Behre Borschub leisten konne und wohl auch thatsachlich geleistet habe, daß die erfte Ausgabe wegen ber energischen und unzweideutigen Art, womit fie die Idealität der Körperwelt lehre, der zweiten vorzuziehen sei.1 Dagegen bestreitet Arnoldt, daß die Differenz der beiden Ausgaben die Grundlagen ber kantischen Erkenntniflehre betreffe, und daß insbefondere jene "Widerlegung bes Idealismus", die der Philosoph in der zweiten Ausgabe ausgeführt hat, bem transscendentalen Ibealismus zuwiderlaufe. Bielmehr habe Rant an biefer Stelle zur Biberlegung Descartes' nur beweisen wollen, daß unsere innere Erfahrung von der außeren abhange und burch bie lettere vermittelt fei; biefer Beweis sei ihm gelungen und bilbe bas eigenthumliche Berbienft, bas feiner neuen "Wiberlegung bes 3bealismus" zufomme.3

3ch muß ben scharffinnigen Erörterungen E. Arnolbts folgende Grunde entgegenstellen: 1. Der transscenbentale Idealismus lehrt bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Arnoldt: Rant nach Runo Fischers neuer Darstellung. Gin fritischer Bericht. (Königsberg 1882.) S. 31 u. 32, S. 41 u. 42. — 2 Chendas. S. 32—42,

volle und gleiche Unmittelbarkeit ber inneren und außeren Erfahrung. Es heifit biefer Lehre wibersprechen, wenn bie außere Erfahrung als bas Mittel und die Bedingung ber inneren gelten foll; fie kann eine folche Bebingung nicht fein, ba fie felbst auch innere Erfahrung ift, fie ift ein Theil ober eine besondere und nothwendige Sphare der letteren. 2. Daß unsere innere Erfahrung von ber außeren abhange und burch biefelbe vermittelt werbe, ift in Rants neuer "Wiberlegung bes 3bealismus" nicht das Ziel, sondern bloß eine Station der Beweisführung. ift die Abhängigkeit ber außeren Erfahrung von bem Dafein ber Dinge außer uns, b. b. bie Unabhangigfeit ber außeren Dinge von unferer Borftellung. Dann gelten bie Dinge außer uns für Dinge an fic, bann werben bie Erscheinungen und bie Dinge an fich vermengt, was bem transscendentalen Ibealismus und ber gesammten Erkenntniglebre Rants auf bas Aeugerste widerstreitet. Dies ift ber Puntt, um ben es fich handelt. 3d behaupte baber, bag ber transscendentale 3bealismus in der ersten wie in der zweiten Ausgabe der Kritik, verglichen mit ber neuen "Widerlegung bes Ibeglismus" und mit ber Anmerkung in ber Borrebe ber zweiten Ausgabe, fich zu biefen letteren Ausführungen verhalte, wie A zu Richt=A. Um mich zu wiberlegen, muß man bem= nach beweisen: bag Rant bie Unabhängigfeit ber außeren Dinge (Rörper) von unferen Borftellungen in ber erften Ausgabe ber Aritit nicht burch= gangig verneint und an ben angeführten Stellen ber zweiten feineswegs bejaht und zu beweisen gesucht habe.

E. Arnoldt verneint den Widerstreit der beiden Ausgaben und sucht ihre Berschiedenheit graduell zu saffen. "Die erste beweist mit größerem Nachdruck, daß die Körper, mit geringerem, daß die Seelen Erscheinungen sind; sie nähert sich dem Spiritualismus. Die zweite beweist mit größerem Nachdruck, daß die Seelen, mit geringerem, daß die Körper Erscheinungen sind; sie vertheidigt dem Spiritualismus gegenüber, den sie beseitigt, die relative Berechtigung des Materialismus, den sie nicht minder beseitigt." Wenn man nur wüste, wie weit in beiden Fällen "der größere" wie "der geringere Nachdruck" reichen soll, da doch Kant in der ersten Ausgabe mit allem Nachdruck die Körper für bloße Erscheinungen erklärt und in beiden Ausgaben mit allem Nachdruck verneint hat, daß die Seelen Erscheinungen oder erstennbare Objecte sind!

<sup>1</sup> E. Arnoldt: Rant nach Runo Fifchers neuer Darftellung. Gin tritischer Bericht, S. 32,

In einem vortrefflichen, mit genauer Sachkenntniß und einbringendem Urtheil geschriebenen Auffat über meine Geschichte der Philosophie und insbesondere mein Werk über Kant hat Joh. Witte auch die kritische Frage berührt, welche uns soeben beschäftigt. Er ist darin meiner Ansicht, daß "die veränderte Darstellung der zweiten Ausgabe nicht für eine verbefferte zu halten sei", aber er verneint, daß sie den Grundlehren der ersten widerstreite, und möchte die Differenz beider darauf einschränken, daß "die zweite den idealistischen Charakter der ersten in undeutlicher Weise abschwäche". Ich muß ihm entgegnen, daß dieser Ausdruck zu unbestimmt und seine nähere Auslegung nicht richtig ist. Was Kant in den angeführten Stellen nach Tendenz und Wortlaut zu beweisen sucht, ist nicht, wie Witte meint, die Unabhängigkeit der äußeren Dinge von der bloß subjectiven oder individuellen Vorstellung, sondern von der Vorstellung als solcher.

Darüber laft jene ber Borrebe gur zweiten Ausgabe eingefügte Unmertung, die nach ber Absicht des Philosophen ber im Text befindlichen "Wiberlegung bes Ibealismus" secundiren foll, nicht ben minbeften Zweifel. Auch nicht bie "Wiberlegung" felbft, nach welcher "bie Bahrnehmung biefes Beharrlichen nur burch ein Ding außer mir und nicht burch bie bloge Borftellung eines Dinges außer mir möglich ift". Nun interpretirt Bitte: "Die Bahrnehmung biefes Beharrlichen (b. i. meines Daseins in ber Zeit)" u. f. w. Diese Auslegung fceint mir aus zwei Grunben unmöglich: 1. weil "mein Dasein in ber Zeit" nicht beharrlich ift, und 2. weil nach Rants ausbrudlicher Lehre unter allen erkennbaren Dingen tein anderes Da= fein beharrt als die Materie. Wenn Kant nach Bittes Anficht unter "Ding" ftets einen "vorgestellten Gegenstand" ober bie Borftellung eines Dinges verfteht, fo fagt er uns in ber obigen Stelle: "Die Wahrnehmung bieses Beharrlichen ift nur burch ein Ding (b. h. burch die Borftellung eines Dinges) außer mir und nicht burch die bloge Vorstellung eines Dinges außer mir möglich!" Man fieht, bag teinerlei Auslegungstunft den Biberfpruch wegreben tann, den ich feftgeftellt und in seiner Entstehung erklart habe. Und ich burfte wohl gegen bie Meinung geschutt fein, bie ein fo einfichtsvoller und gerechter Beurtheiler, wie Witte, nicht begen follte, als ob irgend welche Boreingenommenheit für die Lehre eines anderen Philosophen, wie etwa Segels, auf meine Burbigung Rants ben minbeften Ginfluß geubt habe.1

<sup>1 30</sup>h. Witte: Runo Fifders Behanblung ber Gefdicte ber Philosophie

Jeber Kenner der Vernunstkritik weiß, daß und warum Kant die Standpunkte des transscendentalen Idealismus und empirischen Realismus einerseits und die Standpunkte des transscendentalen Realismus und empirischen Idealismus andererseits als nothwendig zusammengehörige betrachtet, daß er die beiden ersten in seiner Lehre vereinigt, die beiden anderen dagegen, als welche dem Dogmatismus angehören, widerlegt haben will. Der transscendentale Idealismus lehrt die Entstehung unserer gemeinsamen Erscheinungswelt; der empirische Realismus lehrt, daß es deshalb keine anderen Erkenntnisodjecte giebt als die Erscheinungen oder sinnlichen Dinge: daher gehören die beiden Standpunkte nothwendig zusammen, und ihre Namen bezeichnen nur verschiedene Seiten derselben Borstellungsart.

Ebenso verhält es sich mit den beiden anderen. Der transscensbentale Realismus lehrt, daß die Dinge außer uns unabhängig von unseren Borstellungen oder Dinge an sich sind; der empirische Idealismus lehrt, daß wir eben deshalb die Dinge außer uns nicht unmittelsdar, sondern nur mittelbar, d. h. durch Schlußsolgerungen, vorstellen, daher ihres Daseins weniger gewiß sein können, als unseres eigenen Denkens, oder, was dasselbe heißt, daß die Existenz unseres denkenden Wesens (Seelc) allein gewiß, dagegen das Dasein der Dinge außer uns ungewiß oder zweiselhaft ist. Wer die äußeren Dinge für Dinge an sich hält, muß ihr Dasein für zweiselhaft halten, da er desselben nicht unmittelbar gewiß sein kann. Anders außgedrückt: wer "transschendentaler Realist" ist, muß zugleich "empirischer Ibealist" sein. Diese beiden Standpunkte streiten nicht mit einander, sondern sind identisch, und ihre Namen bezeichnen nur verschiedene Seiten derselben Borstellungsart.

Wenn es sich mit dem Dasein der Dinge außer uns so verhält, wie der transscendentale Realist behauptet, dann muß es sich mit unserer Vorstellung dieser Dinge und mit der Gewißheit ihres Dasseins so verhalten, wie der empirische Idealist lehrt: diese beiden Standspunkte bedürsen keiner Bersöhnung, weil sie nicht mit einander streiten, sondern nothwendig zusammengehören und den Charakter jenes dogmatischen Rationalismus ausmachen, welchen Descartes begründet und Rant durch den kritischen widerlegt hat. So steht die Sache. Wenn

und sein Berhaltniß zur Kantphilologie. Altpr. Monatsschr. Bb. XX. S. 129 bis 151, insbes. S. 145—148.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. diefes Werk. Bb. IV. Buch II. Cap. X. 6. 493-498.

nun jemand, wie A. Arause, behauptet, daß "Kant seine ganze gewaltige Kraft daran gesetzt habe, den Streit zwischen empirischem Ibealismus und transscendentalem Realismus zu schlichten", so ist kaum möglich, in wenigen Worten mehr Unsinn zu sagen. Kant soll den Streit zweier Standpunkte geschlichtet haben, die nach seiner Einsicht und Lehre völlig harmoniren: er soll Standpunkte versöhnt haben, welche er widerlegt hat, und er soll endlich, um einen Streit zu schlichten, der nach ihm keiner ist, seine gewaltige Kraft daran gesetzt haben, und noch dazu die ganze!

Ich komme auf das Ergebniß meiner Prüfung der kantischen Erkenntnißlehre zurück und muß dasselbe für unwiderlegt halten. Nach der Grundlehre Kants sind die Dinge an sich von den Erscheinungen, also auch von den Dingen außer uns auf das Genaueste zu untersicheiden und jede Bermengung beider auf das Sorgsältigste zu verhüten. Dagegen hat Kant im Text und in der Borrede der zweiten Ausgabe der Bernunftkritik eine solche Widerlegung des Idealismus gegeben, daß die Dinge außer uns als unabhängig von der Borkellung, mithin als Dinge an sich gelten, also die letzteren mit den Erscheinungen vermengt werden.

Es entspricht ber kantischen Behre vollkommen und ist durch den Geist wie durch den Wortlaut derselben geboten: daß wir den Dingen an sich Realität und Ursächlickeit zuschreiben. Dagegen widerstreitet es dieser Lehre ebenso sehr, den Dingen an sich theoretische Erkennbarkeit (empirische Realität) und äußere Causalität beizulegen. Sie sind die Ursachen unserer sinnlichen Eindrücke oder unseres empirischen Erkenntnißstoffs, aber nicht äußere Ursachen, denn diese sind äußere Dinge oder Erscheinungen, die aus den Empfindungen entstehen, also dieselben unmöglich erzeugen. Es ist daher eine grundsalsche und verkehrte Aussassung der kantischen Fundamentallehre, wenn man nach ihr die Dinge an sich für die äußeren Ursachen unserer Sinnesempfindungen hält. Eine solche Aussassung ist durch den transscendentalen Idealismus absolut verneint, aber durch die spätere "Widerlegung des Idealismus" nicht gehindert, ja so weit ermöglicht worden, daß sie bei den Kantianern gewöhnlichen Schlages die landläusige wurde.

Diese Ansicht ift es, welche Fichte in seiner Bestreitung ber Rantianer und spater Schopenhauer in seiner Aritit ber tantischen Philosophie als widerkantisch und widersinnig nicht start genug verwersen konnten.

<sup>1</sup> Die Grengboten. (1882.) Nr. 40. 6. 16.

Fichte sagte: "So lange Kant nicht ausbrücklich erklärt: die Emspfindung sei in der Philosophie aus einem an sich außer uns vorhandenen transscendentalen Gegenstande zu erklären, so lange werde ich nicht glauben, was jene Ausleger uns von Kant berichten. Thut er aber diese Erklärung, so werde ich die Kritik der reinen Bernunft eher für das Werk des sonderbarsten Zusalls halten, als für das eines Kopfs."

Doch es ift eine ebenso grunbfaliche und verkehrte Anficht von ber kantischen Lehre, wenn man nach ihr ben Dingen an fich, weil fie bie außeren Urfachen unserer Empfindungen nicht fein konnen, alle Realität und Urfächlichkeit überhaupt abspricht und fie für nichts weiter gelten laffen will, als für bloge unwirksame Begriffe. 3ch habe aus dem Geift und Buchstaben des kantischen Spftems ausführlich nachgewiesen, daß unfer Philosoph die Realität und Urfachlichkeit ber Dinge an fich gelehrt hat und lehren mußte, nur ift diese Realität nicht die empirische und diese Ursächlichkeit nicht die finnliche und außere. fondern die überfinnliche und intelligible: nämlich die Caufalitat des Willens. Ift etwa nach Rant ber Wille und die Freiheit nicht Ding an fich und zugleich Realität und Wirksamkeit? Das Ding an fich ift nach Rants ausbrudlicher Lehre bie Urfache unserer Empfindungen; bas Ding an sich ift nach Rants ausbrücklicher Lehre Wille. tann der Wille Ursache unserer Empfindungen, unserer Sinnlichteit und Bernunftbeschaffenheit überhaupt sein? So fleht die Frage, welche nach Rant unauflöslich bleibt, und in welcher Schopenhauer bas Rathsel ber Welt fah, bas er burch seine Lehre vom Willen auflosen wollte. Und die organische Entwicklungsgeschichte unserer Tage, welche von Darwin herkommt, rechnet in der erleuchtenden Art und Beife, wie fie bas Berhaltniß von Function und Organ faßt, mit biefem Factor, welchen Schopenhauer ben Willen jum Leben genannt hat.2

In einer Preisschrift über "bie Lehre Kants von der Ibealität der Beit und des Raumes" steht zu lesen: "Selbst Kuno Fischer ist von dem Borwurf einer misverständlichen Deutung nicht frei, indem er von einer Realität der Dinge an sich redet". Gewiß rede ich davon und überlasse die misverständliche Deutung der Preisschrift. Aber da ich sehe, wie der Verfasser der "Preisschrift" seinen Lesern verkündet, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. G. Fichte: Zweite Einleitung in die Wiffenschaftslehre. Nr. 6. (S. W. Abth. I. Bd. II. S. 486.) — <sup>2</sup> Bgl. oben Buch IV. Cap. I. S. 545—550 und Cap. III. S. 566—569.

in ber kantischen Philosophie "bas Ding an sich immer nur ber un-Klare Wiberschein unseres Berstandes sei", so wundere ich mich nicht mehr über seinen "Borwurf", sondern nur noch über seine "Breisrichter".

Wenn Kant nicht das von allen Vorstellungen und Erscheinungen unabhängige Sein der Dinge an sich behauptet hätte, so würde unter den nachkantischen Metaphysikern ein Mann, wie Herbart, dieser entsichiedene Gegner alles Idealismus und Monismus, nimmermehr sich als einen "Kantianer" bezeichnet haben und überzeugt gewesen sein, daß "Kant den wahren Begriff des Seins besaß". Wer die Möglickseit des ontologischen Beweises vom Dasein Gottes so wie Kant in seiner Bernunstkritik widerlegt hat, war nach Herbart "der Mann, die alte Metaphysik zu stürzen".

# II. Die Prüfung ber Freiheits= und Entwidlungslehre. 1. Schopenhauers Rritit ber kantischen Philosophie.

Schopenhauer hat in seiner auf die zweite Ausgabe des Hauptwerks gegründeten "Aritik der kantischen Philosophie" diese als die höchste Erscheinung gewürdigt, welche die Geschichte der Philosophie hervorgebracht habe. Berglichen mit den früheren Systemen, verhalte sich die kantische Lehre zu jener alten Metaphysik vom Wesen der Dinge (Gott, Welt und Seele), wie die wahre Weltanschauung zur salschen oder wie die neuere Chemie zu den Alchymisten; selbst die tiessinnigen und idealistisch gerichteten Systeme der alten Zeit, die, wie die indische Keligion und die platonische Philosophie, zu der Einsicht gelangt wären, daß unsere Sinnenwelt nur vorgestellt und phänomenal sei, verhalten sich zu der kantischen Lehre, wie die unrichtig begründete Wahrheit zur richtig begründeten oder wie die heliocentrische Weltansicht einiger Pythagoreer zu der des Kopernikus.

Indessen ermangele die kantische Philosophie sowohl der Bollendung als der Einstimmigkeit. Ihre beiden Hauptverdienste seien von zwei Hauptsehlern begleitet. Ranks größtes Berdienst bestehe in der "Unterscheidung der Erscheinung und der Dinge an sich", woraus "die ganzliche Diversität des Realen und Idealen" einleuchte und das bloß vorgestellte oder phanomenale (also nicht wahre) Sein unserer Sinnenwelt. Sein zweites Berdienst bestehe in der "Erkenntniß der unleugsbaren moralischen Bedeutung des menschlichen Handelns als ganz vers

<sup>2</sup> R. Laswit: Die Lehre Rants von ber Ibentität des Raumes und ber Beit u. f. f. (1883.) S. 182. Anmig.

schieben und nicht abhängig von ben Gesetzen ber Erscheinung, noch biesen gemäß je erklarbar, sondern als etwas, welches das Ding an sich unmittelbar berühre".

Den erften Sauptfehler Rants findet Schopenhauer barin, bag berfelbe die anschauende und abstracte oder begriffliche Ertenntnig nicht beutlich unterschieden habe, woraus eine heillose Berwirrung bald burch bie falfche Bermischung, balb burch bie falfche Entgegensetzung beiber gefolgt fei. Daber habe er bem Berftanbe bie anschauenbe Ertenninif abgesprochen, als ob es eine anschauliche Welt ohne Berftand geben konne: baber habe er bie Bernunft nicht als bas Bermogen ber abstracten ober begrifflichen Ertenntnig burch Urtheile und Schluffe, fondern als das der Principien und des moralischen Sandelns beftimmt, mahrend fie nur bie Regeln erkenne, nach benen bas kluge Sandeln verfahre. Moralisch ober tugenbhaft und vernünftig ober flug seien teineswegs ibentisch: bie machivellistische Politit sei nicht tugenbhaft, wohl aber klug und vernünftig, wogegen ber aufopfernde Cbelmuth ebenfo tugenbhaft fei wie untlug. Aus ber anschaulichen Ertenntniß bes Berftanbes entftehe burch bas Bermogen ber Reflexion ober bes Denkens (Vernunft) bie abstracte. Daber verhalten fich bie Anschauungen zu ben Begriffen, wie die finnlichen Objecte zu ben gebachten ober wie bie "Phanomena" zu ben "Noumena", aber nicht, wie die Erscheinungen zu ben Dingen an fich, benn die abstracten Begriffe ftellen nichts anderes vor als Erscheinungen. Daß Rant ben Unterschied der Phanomena und Noumena dem Unterschiede der Erscheinungen und ber Dinge an sich gleichgesett und bemgemäß bie letteren für Noumena erklart habe, fei ein schwerer und verhangnisvoller Brrthum gewesen, welcher aus jenem erften Grunbfehler hervorgegangen. 2

Der zweite Hauptsehler, welcher ber ibealistischen Grundansicht ber Bernunftkritik auf das Aeußerste widerstreite, bestehe in der falschen Einführung des Dinges an sich als der außeren Ursache unserer Empfindungen. Nicht die Anerkennung eines Dinges an sich zur gegebenen Erscheinung sei falsch, sondern diese Art seiner Ableitung, welche der zweiten Ausgabe der Kritik mit ihrer "Widerlegung des Idealismus" zur Last salle. "Reiner bilde sich, die Kritik der reinen Bernunst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Schopenhauer: Die Welt als Wille und Borstellung. Bb. I. Anhang. (5. Aust. 1879.) S. 494—500. — <sup>2</sup> Cbenbas. S. 513 u. 517, S. 563—566, S. 610—614.

zu kennen und einen beutlichen Begriff von Kants Lehre zu haben, wenn er jene nur in der zweiten oder einer der folgenden Auslagen gelesen hat; das ist schlechterdings unmöglich, denn er hat nur einen verstümmelten, verdorbenen, gewissermaßen unechten Text gelesen."

Es heißt ber ibealistischen Grundansicht ber kantischen Lehre widersprechen, wenn das Ding an sich nach dem Causalitätsgesetz als die äußere Ursache unserer Empsindungen gelten soll. Und es heißt die gesammte kantische Lehre verneinen oder von Grund aus verkennen, wenn das Ding an sich überhaupt abgeleugnet oder demselben die Reaslität, d. h. der Charakter des Urseienden abgesprochen wird. Schopenhauer wollte eine solche Ansicht von dem kantischen System, die er sur "unsinniges Wischwaschi" erklärte, mit Unrecht dem Philosophen Fichte zuschreiben, der, gleich Schopenhauer, behauptet hat, daß die solgerichtige Vernunstkritik niemals die äußere Existenz und Causalität des Dinges an sich lehren könne und, wie jener, die Unerkennbarkeit besselbstwußtein unmittelbar zu erkennen sei und erkannt werde, und zwar als Wille.\*

Wir haben hier nicht das Interesse, Schopenhauers Aritik in Ansehung der kantischen Erkenntnißlehre näher zu versolgen, da dies zu einer Prüsung seiner eigenen Lehre führen müßte, die gemäß ihrer Unterscheidung zwischen Verstand und Vernunft, zwischen der anschauenden Erkenntniß des ersten und der abstracten Erkenntniß der anderen sich genöthigt sah, Kants Lehre von den Kategorien des Verstandes und den Postulaten der Vernunft gänzlich zu verwersen. In den beiden Hauptpunkten, welche den Charakter des kantischen Systems ausmachen, nämlich in der Lehre von der Idealität aller Erscheinungen (Objecte) und von der Realität des Dinges an sich, das von allen Erscheinungen völlig unabhängig und unterschieden sei, ist er mit Kant einverstanden und hat gemäß dieser Richtschuur sein eigenes System, "die Welt als Wille und Vorstellung", auszubilden gesucht.

In jener seiner Ansicht von den Grundlagen der kantischen Philosophie mussen wir ihm beistimmen; auch darin, daß die Bermengung der Erscheinungen und der Dinge an sich diesen Grundlagen widerstreite; auch darin, daß die Dinge an sich, wenn sie als Dinge außer uns und als äußere Ursachen unsere Empfindungen gelten sollen, mit

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. Schopenhauer: Die Welt als Wille u. s. f. Bb. I. Anh. (5. Aufl. 1879.) S. 515-517. — <sup>2</sup> S. oben S. 599-601.

ben Erscheinungen vermengt werben; auch barin, baß in ber "Biberlegung bes Ibealismus", wie sie die zweite Ausgabe ber Kritik ausgeführt hat, die Dinge außer uns als etwas von aller Vorstellung Unabhängiges und bemnach als Dinge an sich figuriren.

Wenn aber Schopenhauer, wie es ber Fall ist, nicht bloß die äußere Causalität der Dinge an sich, sondern deren Ursächlichkeit überhaupt für unvereindar mit der kantischen Lehre hält, weil nach der letzteren der Begriff der Causalität überhaupt auf die Dinge an sich nicht anwendbar sei, so können wir ihm weder darin beistimmen, daß eine solche Ansicht den von ihm bezeichneten Widerspruch enthalte, noch darin, daß die erste Ausgabe der Kritik von diesem Widerspruch, wenn es einer wäre, freizusprechen sei.

Daß die Dinge an sich das übersinnliche Substratum oder ber verborgene Urgrund unserer Bernunftbeschaffenheit, also auch der unserer Empfindungen und Sinnenwelt sind, ist eine Lehre, welche Kant selbst für "die beständige Behauptung seiner Kritit" erklärt hat. Es ist ihm nicht eingefallen, die zeitliche oder sinnliche Causalität auf die Dinge an sich anzuwenden; ihre Ursächlichkeit ist die zeitlose oder intelligible, so wie ihre Realität nicht das zeitliche, sondern zeitlose Sein ist.

Wenn Schopenhauer keine anbere als die zeitliche Causalität gelten lassen will, so ist das seine Sache und gehört in die Darstellung und Prüsung seiner Lehre; mit der wir jest nichts zu thun haben. Er tadelt Kant, weil er den Dingen an sich Causalität zuschreibe. Warum lobt er ihn, daß er die Realität derselben bejaht und gelehrt habe? Ihm selbst ist es sauer genug geworden und doch nicht gelungen, dem Dinge an sich (Willen) zugleich das Ursein zuzusprechen und die Ursächlichkeit abzusprechen.

Nachbem ich gezeigt habe, in welchen Punkten, mas die Differenz ber beiden Ausgaben der Bernunftkritik und den Widerstreit in der kantischen Erkenntnissehre betrifft, ich mit Schopenhauer übereinstimme, muß ich wünschen, daß man in eben dieser Frage diejenigen Punkte nicht übersehe, in welchen ich von ihm abweiche.

2. Der Busammenhang amifchen ber Erfenninig- und Freiheitslehre.

Die kantische Erkenntnisliehre, mit jenem nachgewiesenen Biberspruche behaftet, wiberstreitet der Freiheitslehre. Ohne denselben begrundet sie die Möglichkeit der Freiheit, und zwar unter allen Systemen

<sup>1</sup> S. oben Buch IV. Cab. I. S. 545-550, Cab. II. S. 551-553,

sie allein, benn es ist kein Zweisel, daß gemäß dieser Lehre das von allen Erscheinungen völlig unterschiedene, von Zeit und Raum völlig unabhängige Ding an sich nichts anderes ist und sein kann, als die Freiheit ober der Wille. Wir haben diesen Punkt bereits so außsführlich erörtert und klar gestellt, daß weder neue Begründungen zu geben noch einzelne kantische Sähe zur Bestätigung anzusühren sind.

Die drei kritischen Hauptwerke durfen uns als die einleuchtenden Urkunden dieser Lehre gelten: die Aritik der reinen Bernunft in ihrer Lehre vom intelligibeln und empirischen Charakter, die Aritik der praktischen Bernunft in ihrer Lehre von der Realität der Freiheit und vom Primate des Willens, die Aritik der Urtheilskraft in ihrer Lehre von der natürlichen Zweckmäßigkeit und den inneren Naturzwecken, wie in der vom moralischen Endzwecke und Urgrunde der Welt.

Nachdem Kant den Zusammenhang seiner Ertenntniße und Freisbeitslehre oder, was dasselbe heißt, die Identität zwischen Ding an sich und Willen so einleuchtend und aussührlich dargethan hat, können wir unmöglich mit Schopenhauer meinen, daß ihm diese Sache nur dunkel, gleich einer Ahnung, vorgeschwebt und er das Ding an sich als Willen nicht mit der Ueberzeugung des Philosophen erkannt habe, sondern wie der gute Mensch, der in seinem dunkeln Drange sich des rechten Weges wohl bewußt ist. "Ich nehme daher wirklich an", sagt Schopenhauer, "obwohl es nicht zu beweisen ist, daß Kant, so oft er vom Dinge an sich redete, in der dunkelsten Tiese seistes immer schon den Willen undeutlich dachte."

Rachbem aber Schopenhauer selbst in der "Unterscheidung der Erscheinung vom Dinge an sich" und in der "Erkenntniß der unleugsbaren moralischen Bedeutung des menschlichen Handelns, als etwas, welches das Ding an sich unmittelbar berührt", die beiden größten Berbienste unseres Philosophen erkannt und dessen Lehre von Zeit und Raum, wie die von dem intelligibeln und empirischen Charakter als "die zwei Diamanten in der Arone des kantischen Auhmes" gepriesen hat, müssen wir in jenem eben erwähnten Sat nicht bloß eine mangelshafte und abgeminderte Würdigung der Verdienste Kants, sondern einen offenbaren Widerspruch mit diesen seinen eigenen Erklärungen sinden. Kant hat gewußt, was er lehrte, wenn er die Dinge an sich als Ideen, diese als Zwecke, diese als Willensbestimmungen und

<sup>1</sup> S. oben S. 598-601. — 2 Die Welt als Wille und Borftellung. Bb. I. S. 599.

ben Willen selbst als Freiheit saßte, die uns nur aus unserem eigenen moralischen Wesen mit unmittelbarer und vollster Gewißheit einleuchte, aber mit "jenem Ueberfinnlichen, das wir der Natur als Phanomen unterlegen mussen", d. h. mit dem Dinge an sich nothwendigerweise identisch sei.

#### 3. Der Biberftreit in ber Freiheitslehre.

Zwischen der folgerichtigen Erkenntnißlehre Kants und seiner Freiheitslehre ist kein Widerstreit, sondern der genaueste und tiefste Zusammenhang, den entdeckt und erleuchtet zu haben, das unsterbliche Berdienst und die originale Geistesthat kennzeichnet, welche die kantische Philosophie zu dem macht, was sie ist.

Die Freiheitslehre forberte eine mit der Glückeligkeitslehre völlig unvermischte, über jede Art der eudämonistischen Lebensansicht, darum auch über allen Streit zwischen Optimismus und Pessimismus völlig erhabene Moral, welche Kant, indem er Tugend und Glücksleigkeit von einander schied, auch ausgeführt, aber in seiner Lehre vom höchsten Gut, indem er Tugend und Glücksleigkeit mit einander verdand, nicht sestgehalten, sondern im Grunde verleugnet hat. Nachdem in der Sittenlehre der eudämonistische Lebenszweck von der Freiheit und Willenslauterkeit völlig ausgeschlossen war, durste er durch die Lehre vom höchsten Gut und von der Fortdauer der Seele nicht wieder einzeschlichten Gut und von der Fortdauer der Seele nicht wieder einzeschlichten, schon früher diesen Widerstreit in seiner Freiheitslehre auseinandergesetzt und ersparen uns daher alle Wiederholung, indem wir aus jene Erörterungen zurückweisen.

## 4. Der Biberftreit zwischen ber Erfenntniß- und Entwidlungslehre.

Daß Kant die entwicklungsgeschichtliche Betrachtung der Dinge schon vor der Kritik gesordert und zu seiner Aufgabe gemacht, daß er dieselbe durch die Bernunftkritik begründet und ihre Grundzüge in seiner Ansicht von der Natur und Gesittung, von der organischen, socialen und moralischen Welt ausgeführt hat, ist in einem der vorhergehenden Abschnitte nachgewiesen worden. Auch haben wir gezeigt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben Buch IV. Cap. III. S. 577-581. — <sup>2</sup> Bgl. oben Cap. II. S. 553—566, Cap. III. S. 582—585. Ju vgl. Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung. Bb. I. S. 620—622.

baß seiner Lehre gemäß die Weltentwicklung als Erscheinung und zwar als zweckmäßige Erscheinung zu sassen ist, daß sie in ihrer Einheit wie in ihrem tiessten Grunde nichts anderes als die fortschreitende Offenbarung der Freiheit ist und sein kann. Darum galt uns Kants Entwicklungslehre als eine Bereinigung seiner Erkenntniß: und Freiheitslehre, und die Weltentwicklung selbst als eine Bereinigung der Erscheinung und des Dinges an sich: als eine solche Bereinigung, die weder beide vermengt, noch auch die Unerkennbarkeit des Dinges an sich ausbebt, denn dieses, als der innerste Zweck des Dinges, ist in der Erscheinung, als dem Objecte unserer Ersahrung, durch keinerlei noch so genaue Zergliederung anzutressen. Es giebt demnach einen Gesichtspunkt der Beurtheilung, unter welchem die kantische Entwicklungs-lehre mit der Erkenntnißlehre zunächst nicht streitet.

Wir muffen die Entwicklung ber Dinge teleologisch vorstellen und univerfell faffen; wir muffen ihre Geltung auf bas gesammte Beltall ausbehnen, aber ihre Erkennbarkeit auf bie moralische Orbnung ber Dinge einschränken, ba uns alle Zwecke blok aus bem Willen und biefer nur aus ber eigenen praktischen Bernunft einleuchtet. Daber bleibt, wie die Zwecke überhaupt, auch die Entwicklung der Dinge theoretisch unerkennbar. Da nun alle Erscheinungen Gegenstände unserer Erfahrung ober miffenschaftlichen (theoretischen) Erkenntnik finb. und bie Entwidlung wohl Erscheinung ift, aber tein Ertenntnigobiect fein foll: fo tritt uns bier zwischen ber kantischen Erkenntniß= und Ent= widlungslehre ein Biberftreit entgegen, welcher die lettere felbft trifft und barin besteht, daß ber Entwicklung ber Charatter ber Erscheinung jugesprochen und ber ber wiffenschaftlichen Ertennbarteit abgesprochen wird. Die kantische Philosophie lehrt die Unerkennbarkeit bes Dinges an fich und die Erkennbarkeit der Erscheinung: fie erschüttert diese ihre Grundlehre, fobalb fie genothigt ift, entweber jenes für erkennbar ober biefe für unerkennbar gelten zu laffen.

Bu einer solchen Nöthigung wird fie durch ihre Entwicklungslehre gebracht. Ohne die Erkenntniß des Zweckes oder des Dinges an sich, welches der Entwicklung der Dinge zu Grunde liegt, ist diese eine unverständliche, unerkennbare, also, streng genommen, überhaupt keine Erscheinung. Wenn uns der innere Zweck der Dinge nicht einleuchtet, so erscheint uns in der Natur der Dinge auch keine Entwicklung.

<sup>1</sup> S. oben Buch IV. Cap. III. S. 566-585, insbef. S. 579-584.

Daher sindet sich die kantische Entwicklungslehre vor solgendes Dilemma gestellt: entweder muß der einleuchtende, erkennbare, d. h. phanomenale Charakter der Entwicklung verneint oder die Erkennbarkeit des Dinges an sich bejaht werden, und zwar nicht bloß die praktische und moralische Erkennbarkeit, sondern auch die theoretische und wissenschaftliche.

III. Die Prüfung ber Lehre von ben Erscheinungen und ben Dingen an fic.

#### 1. Die Erfennbarfeit ber menfolicen Bernunft.

Die wissenschaftliche Geltung ber Entwicklungslehre forbert diese Bejahung. Daher läßt sich die kantische Erkenntnißlehre nicht in der Bersafiung sesthalten, welche ihr die Bernunstkritik gegeben hat, zusolge beren nur die sinnlichen Erscheinungen Erkenntnißobjecte sind, alle theoretische Erkenntniß auf das Gebiet der Erscheinungen oder Sinnen-objecte, alle praktische dagegen auf das Gediet der Freiheit oder der Ideen eingeschränkt bleibt, und jede weitere Erkenntniß für unmöglich gilt. Die Bernunstkritik selbst widerstreitet diesem Resultat, denn sie muß eine Erkenntniß einräumen, die weder praktisch (moralisch) ist, noch sinnliche Dinge oder Erscheinungen zu Gegenständen hat: diese Erkenntniß ist sie selbst, sosern sie auf dem Wege ihrer Forschung die Bedingungen der Ersahrung ergründet und einsieht.

Sie will in ihrer transscendentalen Aesthetik und Analytik die Einrichtung oder Organisation der menschlichen Bernunft erkannt haben: diese Erkenntniß ist keine praktische, denn ihr Object ist nicht die Freibeit; auch sind die Gegenstände dieser Erkenntniß keine Erscheinungen. denn Zeit und Raum sind, wie die Bernunskkritik lehrt, nicht Erscheinungen, so wenig wie die productive Sindisbung, der reine Bersstand und das reine Bewußtsein; diese Erkenntniß ist nicht Ersahrung. denn ihre Gegenstände sind diesenigen Bedingungen, welche aller Erschrung vorausgehen und dieselbe machen. Wenn nun alle Erkenntniß, die zunächst nur Sinsichten, nicht aber Handlungen bezweckt, theoretisch und wissenschaftlich genannt werden muß, so liesert die kantische Bernunstkritik eine solche Erkenntniß, die weder empirisch noch praktisch, wohl aber theoretisch ist und den Charakter der Wissenschaft in Anspruch nimmt.

Sie ift Erkenntniglehre und wurde es nicht sein, wenn ihre Lehre von der Erkenntnig keine Erkenntniß ware; sie begrundet die Ersahrungserkenntniß, indem sie zeigt, wie dieselbe entsteht, und wurde

bieses ihr Ziel versehlen, wenn sie selbst Ersahrung ware, benn bas hieße die Ersahrung durch die Ersahrung begründen, also nicht begründen, sondern voraussehen, wie die dogmatische Philosophie gethan hat. Man möge uns nicht einwenden, daß ja Kant die inductive Methode der Ersahrungswissenschaft gebraucht hat, um seine Erkenntnißelehre zu begründen, also die Vernunftkritik selbst auf dem Wege der Ersahrung entstanden ist. Man täusche sich nicht über die Sache durch ein zweideutiges Spiel mit dem Worte Ersahrung! Als solche im genauen Verstande gilt unserem Philosophen nur diesenige Erkenntniß, deren Objecte Erscheinungen sind, wogegen die Vernunstkritik zu einer solchen Erkenntniß führt, deren Gegenstände keine Erscheinungen sind, sondern die subjectiven Bedingungen aller Erscheinung.

Ein anderes ist die Thatsache der Ersahrung, ein anderes deren Begründung. Was durch Ersahrung begründet wird, ist empirisch erkannt; dasjenige dagegen, wodurch die Ersahrung selbst begründet wird, ist eben deshalb keine Sache der empirischen, sondern der transscendentalen Erkenntniß, welche beide Erkenntnißarten unser Philosoph unterscheiden mußte, wie er sie unterschieden hat. Wenn nach ihm alle Erkenntniß theils theoretisch, theils praktisch (moralisch) ist, so hat die transscendentale den Charakter der theoretischen Erkenntniß, aber nicht den der empirischen. Daher müssen wir erklären, daß die Vernunstkritik mit ihren eigenen Einsichten über jene Grenze hinausgeht, welche sie selbst aller theoretischen Erkenntniß als unüberzsteisliche Schranke geset hat.

Die Einsicht in jene subjectiven Bedingungen, woraus unsere Erscheinungen (Ersahrungsobjecte) und beren Erkenntniß entsteht, war der transscendentale Idealismus; die dadurch begründete Einsicht, daß wir keine anderen Erkenntnißobjecte als die sinnlichen Erscheinungen haben können, war der empirische Realismus. Wir wissen, welcher nothewendige Zusammenhang zwischen beiden besteht: sie verhalten sich, wie Grund und Folge. Nichts ist daher gedankenloser, als wenn in der Beurtheilung der kritischen Philosophie, wie heutzutage in vielen Schristen zu sinden ist, der Charakter des transscendentalen Idealismus, sei es aus Unkenntniß oder Unverstand, ganz außer Acht gelassen und die kantische Lehre für Empirismus erklärt wird.

Die Bernunftkritik trägt die Aufgabe in sich, aus dem Wesen unserer Bernunft, welches uns nur vermöge der tiefsten Selbsterkenntniß einleuchtet, die Bedingungen zur Erfahrung, die Kant als "Erkenntniß=

vermögen" bezeichnet hat, abzuleiten und damit die Erkenntnißlehre zu einer wirklichen Entwicklungslehre der Erkenntniß auszubilden. Diese Aufgabe bleibt in der kantischen Philosophie selbst ungelöst, aber wir haben gezeigt, wie die Vernunftkritik schon die Anlage dazu enthält und ihre Untersuchungen dergestalt ordnet, daß sie uns den Entwicklungsgang der menschlichen Erkenntniß von der Wahrnehmung dis zur Wissenschaft und dem Fortschritt der Wissenschaften in seinen Grundzügen darstellt.<sup>1</sup>

Nun ist die Erkenntnißlehre selbst eine wissenschaftliche Erkenntniß, und die Entwicklungslehre gründet sich auf den Begriff des Zweckes, ohne welchen keinerlei Entwicklung als solche einleuchtet: daher darf dieser Begriff nicht bloß als ein moralisches Princip zur Erkenntniß der sittlichen Ordnung der Dinge und nicht bloß als eine Maxime der Reslexion zur Beurtheilung der organischen Welt angesehen werden, sondern er ist ein Erkenntnißprincip, welches für die gesammte erkenndare Weltordnung, die natürliche wie die moralische, gilt.

## 2. Die Ertennbarteit der menfolichen Raturzwede und der blinden Intelligenz.

Prufen wir ben Grund, warum Rant die Erkennbarkeit bes Amedes auf die moralische Welt eingeschränkt und von der natürlichen ausgeschlossen, warum er bem inneren Naturaweck, ben er als eine nothwendige Ibee in unfere Betrachtung ber organischen Belt und als Princip ber teleologischen Urtheilstraft in feine Bernunftfritit eingeführt hat, die Erkennbarkeit abzusprechen fich genothigt fab. Er urtheilte, daß die Zwecke nur fo weit erkennbar feien, als fie gewußt und gewollt find, daß nur Wille und Intelligeng 3mede fegen und zwedmäßig handeln können, daß barum die Natur ober die Körperwelt keine Zwede habe, keine erkennbaren, bag barum auch bie 3mede, ohne welche wir die Entstehung und Ginrichtung ber lebenbigen Körper nicht verstehen noch erfahren können, keine in ber Natur wirtsamen Rrafte, feine erkennbaren Objecte, sondern bloke Ibeen find, bie wir haben muffen, weil in ben organifirten Rorpern bie Theile aus bem Gangen verftanden fein wollen, wir aber mit unferem biscurfiven Berftanbe bas Ganze nur aus ben Theilen zusammenfügen und begreifen konnen: baber find wir unvermogend, ein Ganges, welches fich felbst theilt und gliebert, anzuschauen und muffen baffelbe, weil wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Buch IV. Cap. III. S. 569—574, Bgl. Bb. IV. Buch II. Cap. XIV. S. 563 flab.

es nicht als den erzeugenden Grund bes Lebens zu erkennen im Stande find, als den Zweck bes letzteren vorstellen.

Wir müssen das Ganze, welches wir vorstellen sollen, aber nicht als Object anschauen können, als Ibee denken und deshalb die lebendigen Körper teleologisch beurtheilen. Hätten wir einen intuitiven Berstand, so brauchten wir keine teleologische Urtheilskraft. Zu diesem Bermögen slüchtet gleichsam unsere Bernunft in ihrer Ohnmacht, sie entwickelt dasselbe aus ihren Grundkräften, weil sie es bedarf, um das Unvermögen der letzteren, so gut sie kann, zu ergänzen. In der Art und Weise, wie Kant die reslectirende Urtheilskraft überhaupt und insbesondere die teleologische begründet, erscheint dieselbe als eine nothwendige Entwicklungsform der menschlichen Bernunft, die eine Aufgabe lösen, ein Erkenntnißbedürsniß befriedigen will und dieses Ziel bei der eigenthümlichen Versassung ihrer intellectuellen Vermögen auf keinem anderen Wege erreichen kann.

Die Zwecke in der Natur sind nach kantischer Lehre darum unerkennbar und im Grunde unmöglich, weil sie durch Wille und Intelligenz gesetzt sein müßten, und eine solche bewußtlose Intelligenz, eine solche zugleich zweckthätige und blinde Kraft dem Begriff der Materie widerstreitet, denn der Holozoismus, der eine lebendige, aus inneren Ursachen wirksame Materie lehrt, gilt nach der Ansicht unseres Philosophen als "der Tod aller Raturphilosophie". Da es nun lebendige und organisirte Materie giebt, die wir uns ohne zwecknäßige Einrichtung nicht vorstellen können, so mußte Kant die zweckthätige, ihr zu Grunde liegende Kraft aus dem moralischen Urgrunde der Dinge, d. h. aus dem göttlichen Willen herleiten und seine teleologische Lebens= und Weltanschauung theistisch begründen. Damit aber werden jene inneren Naturzwecke, deren Idee unsere teleologische Urtheilskraft beherrscht und leitet, in göttliche Absüchen verwandelt, und das Leben selbst bleibt unerklärt und unerklärlich, wie alle natürliche Entwicklung.

Die Unerkennbarkeit ber Naturzwecke wird von unserem Philosophen begründet durch die Unmöglichkeit einer bewußtlosen Intelligenz oder eines blinden Willens, deren Realität Leibniz in seiner Lehre von den unbewußten oder kleinen Borstellungen (perceptions petites) erleuchtet und in seinem Erkenntnißspstem zu sundamentaler Bedeutung erhoben hatte.<sup>2</sup> Wir müssen urtheilen, daß auch Kant genöthigt war, die Er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. V. Buch III. Cap. VI. S. 503—510. — <sup>2</sup> Chenbas. Buch II. Cap. X. S. 495—510.

kennbarkeit der Naturzwecke und die undewußte Wirksamkeit unserer intellectuellen Bermögen gelten zu lassen. Er anerkennt in der menschlichen Natur, was er in der organischen verneint. Wir befördern durch den "Mechanismus der Neigungen", wie Kant das Getriebe unserer natürlichen Lebenszwecke nennt, die sittlichen Lebenszwecke, ohne sie zu erkennen und zu wollen. Unsere natürlichen Interessen erzeugen jenen Kamps um das Dasein, jene fortschreitende Theilung der Arbeit, aus welcher undewußt und ungewollt die sittlichen Lebensordnungen hervorgehen. Ueberall, wo der Philosoph die Nothwendigkeit der letzteren begründet, legt er das größte Gewicht auf die Realität und Wirksamkeit unserer rein natürlichen und zugleich einleuchtenden Lebenszwecke.

Daß wir eine gemeinsame Sinnenwelt vorstellen, ist eine Thatfache, die unfer reflectirendes Bewuftfein porfindet, aber nicht macht, bie vielmehr aus bem Stoff unserer Eindrude burch bie orbnenben Borftellungsvermögen ber Bernunft hervorgebracht wirb, alfo burch bie reflexionslose ober unbewunte Wirtsamteit ber Intelligenz entfieht. Der Philosoph erkannte in ber productiven Ginbilbungsfraft biefes gestaltende Grundvermogen, welches unbewußt nach ben Gefeten bes reinen Bewuftfeins handelt und bas Band amifchen Sinnlichkeit und Berftand ausmacht. "Die Synthesis überhaupt ift bie bloke Birtung ber Ginbilbungstraft, einer blinben, obgleich un= entbehrlichen Function ber Seele, ohne die wir überall gar teine Ertenntnig haben murben, ber mir uns aber felten nur einmal bewußt finb. Allein biefe Synthefis auf Begriffe au bringen: bas ift eine Function, bie bem Berftanbe gutommt, und wodurch er uns allererft bie Erkenntnig in eigentlicher Bebeutung vericafft." 1

Wenn bemnach Kant in unserer Betrachtung ber Natur, insbesondere der organischen, dem Zweckbegriff nur subjective Geltung und Nothwendigkeit zuschreibt, so widerstreitet dem seine theistische Behre, nach welcher der Endzweck der Dinge, insbesondere der Ursprung des Lebens, aus dem Urgrunde der Dinge hergeleitet, also eine zweckthätige Kraft anerkannt wird, die keineswegs bloße Vorstellung ist.

Wenn Rant die Erkennbarkeit ber inneren Raturzwecke überhaupt verneint, so widerstreitet dem seine Lehre von den Ratur-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. IV. Buch I. Cap. V. S. 410—413. — In Beziehung auf die bewußtlosen Zwecke vgl. oben Buch IV. Cap. III. S. 571 figd.

zweden bes menschlichen Lebens, die er als einen völlig erkennsbaren und zwedmäßigen Mechanismus der Neigungen betrachtet, wosdurch der naturgeschichtliche Gang der Menscheit zur sittlichen Entswicklung gedrängt und das Ziel der letzteren unbewußt und ungewollt (zwar nicht erreicht, aber) befördert wird.

Wenn Kant die Möglichkeit einer unbewußten Intelligenz und Zweckthätigkeit, als welche den inneren Naturzwecken zu Grunde liegen müßte, verneint, so widerstreitet dem nicht bloß seine Sittenlehre in dem eben angeführten Punkte, sondern auch seine Erkenntnißlehre, näm-lich die Vernunstkritik selbst in ihrer Deduction der reinen Verstandes-begriffe, insbesondere in ihrer Lehre von der productiven Einbildung als "einer blinden, obwohl unentbehrlichen Function der Seele, ohne welche wir überall gar keine Erkenntniß haben würden".

#### 3. Die Ertennbarteit bes Bebens und ber Sconheit.

Wenn Rant lehrt, daß alle Erscheinungen aus den subjectiven Bedingungen unserer Bernunft, nämlich dem Stoff der Eindrucke und ben formgebenden Bermögen ober ben Gefeken unferes Borftellens hervorgeben, fo widerstreitet bem feine Ansicht von ben organischen Erscheinungen. Jenen Bebingungen gemäß barf es in ber gesammten Sinnenwelt keine Objecte geben, die nicht aus folden Theilen ausammengesett find, die dem Gangen vorausgeben; baber lehrt auch der Philoforb. baß alle Erscheinungen, insbesondere die Rörber, nur mechanisch erkennbar find. Run aber giebt es gewiffe Objecte, mit benen es fich umgekehrt verhalt; hier entsteht nicht bas Bange aus ben Theilen, fonbern biefe aus jenem; jebes biefer Objecte ift ein Ganges, welches fich theilt, gliebert, entwickelt. Solde Erscheinungen find bie lebenbigen Rörper. Ronnten wir ein Ganges vor seinen Theilen anschauen und biese aus jenem herleiten, so ware auch ber Organismus mechanisch erkennbar, also ein wiffenschaftliches Erkenntnigobject im genauen Sinne bes Wortes. Wir konnen es nicht, weil uns ein folches Anschauungs= vermögen, ein folcher intuitiver Verstand fehlt: barum muffen wir bie Einrichtung und Theile bes Organismus aus ber Ibee bes Gangen herleiten und beshalb teleplogisch beurtheilen.

Nun bemerke man wohl: der Charakter des lebendigen Körpers besteht in einem Ganzen, welches sich theilt, gliedert, entwidelt; nicht bieser Charakter des Organismus, sondern nur die teleologische Borstellung desselben kommt auf die Rechnung unserer Bernunft.

Was bemnach die lebendigen Erscheinungen charakterisirt und sie zu bem macht, was sie sind, läßt sich aus den subjectiven Bedingungen unserer Eindrücke und Borstellungsformen nicht herleiten und ist nicht in der allgemeinen, sondern in der specifischen Gesetzmäßigkeit oder Eigenart der Erscheinungen selbst begründet. Wenn es lebendige Dinge giebt, so erklärt uns Kant in seiner Kritik der Urtheilskraft, warum wir dieselben teleologisch vorstellen müssen. Daß es aber lebendige Dinge giebt oder, was dasselbe heißt, daß uns Leben in der Sinnenwelt erscheint, macht uns die Vernunstkritik und der transssendentale Ibealismus nicht begreislich.

Im Gegentheil, wenn wir die Art und Weise, wie Kant die Erscheinungen begründet, mit der Art und Beise vergleichen, wie er den Charakter und die Thatsache des Lebens aufsaßt, so bleibt es un= erklärt und unerklärlich, daß uns überhaupt Leben in der Körperwelt erscheint. Wir müssen daher urtheilen, daß entweder das Leben als solches nicht in die Erscheinungswelt gehört, oder daß in ihm etwas erscheint, was die Bernunftkritik nicht aus unseren Erkenntnißvermögen weber aus der Sinnlichkeit noch aus dem Berstande, herleiten kann, sondern was unabhängig von unseren Vorstellungen und Erscheinungen dem Leben zu Grunde liegt und seine Erscheinung ausmacht.

Nun ist die Thatsache und Erscheinung des Lebens unleugbar. Der erzeugende Grund besselben, da er unabhängig von unseren Borstellungen und Erscheinungen besteht, gehört unter die Dinge an sich, die als Ideen und Iwecke gedacht sein wollen und in Wahrheit Wille sind: das Princip der intelligibeln oder moralischen Weltzvordnung. Wir sind genöthigt, jenen erzeugenden Grund des Lebens als inneren Naturzweck, d. h. als undewußte Intelligenz und blinden Willen vorzustellen und können nun diese Vorstellung nicht mehr für eine bloße Idee halten, die wir der Erscheinung des Lebens hinzusigen, da ohne die Realität und Wirksamkeit innerer Naturzwecke, d. h. ohne blinden Willen die Thatsache und Erscheinung des Lebens überhaupt nicht stattsinden, also jede Hinzussügung von seiten unserer Bernunft gegenstandslos sein würde. Jenes Ganze, welches sich disser-

<sup>1</sup> Ueber die Lehre von der specifischen Gesetzmäßigkeit der Ratur vgl. dieses Werk. Bb. IV. Buch II. Cap. XIV. S. 558—562. Bb. V. Buch III. Cap. I. S. 414 bis 417. — Man vgl. damit "Ein ungedrucktes Werk von Kant aus seinen letzten Lebensjahren". Als Manuscript herausgegeben von R. Reicke. Altpr. Monatsschrift, XIX. Heft. S. 428 u. 429, S. 435, S. 440. Annkg. Heft XX. S. 80.

enzirt, theilt und gliebert, ift ber bestimmte Lebenszweck ober Wille zum Leben, ber sich bethätigen und zu seinen Functionen bie nothe wendigen Organe entwickeln muß.

Und was von den lebendigen Erscheinungen gilt, muß auch von ben afthetischen gelten. Daß in unseren Bernunftvermogen ein Buftand ber harmonie und Freiheit ftattfindet, worin wir, unabhangig von allen Intereffen bes Begehrens wie bes Erkennens, uns rein betrachtend und formgenießend verhalten: bas folgt aus ber Einrichtung unferes intellectuellen Befens. Das afthetische Bohlgefallen ift ein rein subjectiver Buftanb, ohne Beziehung auf welchen überhaupt nicht von afthetischen Gegenständen die Rebe sein konnte. Dag wir aber in biefem Buftanbe freier Betrachtung biefen Gegenstand als icon, ben anderen als haklich, ben britten als erhaben empfinden, muß burch bie eigenthumliche Art ber Erscheinungen bedingt sein und läßt fich fo wenig, wie ber Charafter bes Lebens, aus ben subjectiven Factoren berleiten, welche bie Erscheinungen und beren allgemeine Gesehmäßigfeit begründen. Es muß bemnach ben Erscheinungen selbst etwas von unferen Bernunftvermogen Unabhangiges zu Grunde liegen, bas fie ju bem macht, mas fie find, und fich ju ber gegebenen Erscheinung verhalt, wie in uns ber intelligible Charafter zum empirischen. Wir muffen hinzufügen, daß uns biefes Etwas aus ben Erscheinungen selbst einleuchtet, obwohl wir baffelbe in ber Analpfe ber gegebenen Objecte nicht antreffen.

## 4. Die Ertennbarteit ber Dinge an fic.

Dieses Etwas ist das Ding an sich, bessen völlige Unerkennsbarkeit unser Philosoph zwar behauptet, aber in seinen sortschreitenden Untersuchungen keineswegs sestgehalten, vielmehr in seiner Kritik der praktischen Vernunst wie in der der Urtheilskraft in einer Weise geslichtet hat, welche er in der Kritik der reinen Vernunst nicht voraussah. Wir wissen, daß noch in der zweiten Ausgabe der letzteren er die Mögslichkeit derjenigen Principien verneint hat, deren Nothwendigkeit er dann entdeckte und seiner Kritik der ästhetischen Urtheilskraft zu Grunde legte. \(^1\)

Man muß biese sehr bemerkenswerthe Thatsache wohl beachten und in der Beurtheilung der tantischen Lehre nicht vergessen, daß sie teineswegs als ein fertiges Shstem aus der Bernunftkritit hervorging, sondern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. biefes Wert. Bb. V. Buch III. Cap. I. S. 411-417.

fich fortentwickelte und zu Resultaten gesührt wurde, die in jenem Werke nicht angelegt waren, auch mit seiner Grundlage nicht übereinstimmten, auch nicht durch den Bersuch künstlicher Symmetrien, wie sie der Philosoph gern anzuwenden pflegte, ihr angepaßt werden konnten. Die Erscheinungen, denen wir die Borstellung der Schönheit, Erhabenheit u. s. s. und die der inneren Zweckmäßigkeit hinzusügen, decken sich nicht mit den Erscheinungen, deren Entstehung uns die Vernunstkritik gelehrt hat: sie sind von eigener Art und enthalten mehr in sich als jene.

Nach ber Bernunftkritik find die Dinge an fich bas Substratum unferer Bernunftbeschaffenheit wie ber Erscheinungen; barum find fie von ben letteren völlig zu unterscheiben, niemals mit benfelben, also auch nie mit ben Dingen außer uns, zu vermengen, fonbern als ber unerkennbare Urgrund ber Dinge ju benten: bas ift bie Behre, welche fich burch bie gesammte Bernunftkritik wie ber rothe Faben hindurchgieht, und es ift fower zu glauben, daß jemand biefes Werk gelefen hat und ben fantischen Charafter biefer Lehre in Abrebe ftellt. Es tonnte bem Philosophen nicht einfallen, bas Ding an fich fur eine bloße Borftellung ober für ein bloßes Gebankending, b. h. für die von uns ben Erscheinungen bingugebachte Urfache und für weiter nichts gu halten, wie in vielen beutigen Schriften über Rant zu lesen fteht. Bare bas Ding an fich ein bloges Gebankenbing und nichts weiter, fo mare baffelbe als foldes ja völlig ertennbar und teineswegs unertennbar und unerforschlich, wie boch die Bernunftfritit auf bas Rachbrudlichfte lebrt.

Wenn ben Dingen an sich der Charakter bes wahrhaft Wirklichen ober Realen, als des Urgrundes aller vorstellenden und erscheinenden Dinge, nicht zukäme, so hätte ja die Jehre von ihrer Unerkennbarzkeit keinen Sinn und wäre nicht bloß bebeutungslos, sondern geradezu ungereimt. Wie kann etwas, das im Grunde gar nicht ist, sondern bloß gedacht wird, im Ernste für unerkennbar gelten? Wer daher meint, daß nach kantischer Lehre von der Realität der Dinge an sich nicht zu reden sei, der muß auch behaupten, daß Kant nie von der Unerkennbarkeit derselben geredet habe. Meint er das letztere wirklich: nun so gehört er unter jene zahlreichen Kenner unseres Philosophen, welche Bücher über seine Lehre schreiben, und für welche die Bernunstektit bis heute ein Ding an sich ist!

Jeber, ber in biefem Berte ben grundlegenben Untersuchungen bis jum Schluß ber transscenbentalen Analytik gefolgt ift, wird nach

bem Abschnitte "von bem Grunde ber Unterscheibung aller Gegenftande überhaupt in Phanomeng und Noumena" ben Ginbruck haben, daß die Dinge an fich unerkennbar find und bleiben, daß fie bas un= auflösliche Rathiel ber Welt vorstellen, und unfere Erkenntniß fich auf bie finnlichen Objecte und beren Erfahrung zu beschränken habe. Diese neue Begrundung des Empirismus, womit die Berftorung aller Metaphyfit band in band geht, gilt nun fur bas Sauptverdienft und bie eigentliche That ber tantischen Aritik. Unter einem folchen Ginbruck find unsere heutigen "Neukantianer" fteben geblieben und auch manche unferer Naturforscher, welche ben tonigeberger Philosophen weniger tennen als loben. Sie überfeben, bag bie Begrunbung bes Empirismus nicht Empirismus ift und fein tann, bag biefelbe in ber Erforfchung ber Principien aller Erfahrung und Erfahrungsobjecte bestehen und barum eine Principienlehre ober "Metaphyfit ber Erfcheinungen" jur Folge haben muß, welche begrundet zu haben Rant als die Aufgabe und Leiftung feiner neuen Ertenntniglehre anfah. Er murbe fonft nicht feine "Prolegomena zu einer jeben kunftigen Metaphpfit, bie als Biffenfcaft wird auftreten konnen", gefdrieben haben.

Wenn wir aber ben Gang ber Vernunftkritik weiter verfolgen und bis zum Schlusse ber transscendentalen Dialektik gelangt sind, so hat sich das Dunkel, worin die Dinge an sich gehüllt waren, schon etwas gelichtet, obwohl ihre Unerkennbarkeit durch Beweise bekräftigt ist. Wir sind belehrt, daß und warum wir die Dinge an sich vorstellen müssen, daß sie zwar keine Erkenntnisobjecte, aber nothwendige Ideen sind, die den Urgrund der Dinge, der vorstellenden wie der erscheinenden, den Urgrund alles Daseins, des möglichen und des wirklichen, zu ihrem Thema haben. Wir wissen jeht auch, was unter diesen Urgründen oder unbedingten Principien vorzustellen ist: nämlich die Seele, die Welt als Ganzes, und Gott. Unter den Weltideen wird uns die transscendentale Freiheit als die einzige dargestellt, die zwar nie Erscheinung und Erkenntnisobject, wohl aber der benkbare Urgrund aller Erscheinungen und ihrer naturgesehlichen Ordnung sein kann.

Bulett bienen uns die Ibeen auch jur Richtschnur ber Erkenntniß, sie geben sich als leitende Erkenntnisprincipien, b. h. als Ziele ber Erfahrung, die zwar nie zu erreichen, wohl aber fortwährend zu erstreben sind, um unser Wissen zu ordnen und in demselben die höchste Einheit mit der höchsten Mannichsaltigkeit dergestalt zu vereinigen, daß die Stückwerke der Ersahrungswiffenschaften sich immer mehr zusammen-

fügen und bem Muster eines Erkenntnisstystemes, welches ein Ganzes aus einem Gusse bilbet, annähern. Wäre bieses Muster erreichbar, so würden alle Wissenschaften zulet Glieder eines Ganzen, und die Weltvordung würde uns als ein genealogisches System einleuchten, worin alle Erscheinungen in ihren specifischen Arten von einem einzigen Urgrunde abstammen. Dieser Urgrund ist unerkennbar. Daher sollen auch die Ideen, indem sie der Ersahrungswissenschaft "die Grundsätze der Homogeneität, Specification und Continuität (Affinität)" vorsichreiben, nur als Maximen unserer Erkenntniß, nicht als Principien der Dinge gelten. Indessen sind in der Ideenlehre die Dinge an sich schon so weit aus ihrem Dunkel hervorgetreten, daß sie für unsere Erkenntniß zwar nicht gegenständlich, wohl aber zielsehend und wegweisend erscheinen. Auch erhellt erst aus der Ideenlehre, warum von dem Dinge an sich eine Mehrheit gilt.

Die Methobenlehre ber reinen Bernunft thut einen Schritt weiter: fie eröffnet uns in ihrem "Ranon" bie Doglichkeit zu einer Erkenntniß ber Dinge an fich, nicht auf bem Bege ber Erfahrung und Biffenschaft, fondern auf Grund fittlicher Gefete burch unmittelbare Selbfterkenntnig ober moralifche Gewißheit. Benn es folde Gefete giebt, fo haben biefelben eine unbebingte, von aller Erfahrung unabbangige, über alles Wiffen, Meinen und Zweifeln erhabene Geltung, bie uns unmittelbar einleuchtet. Und fo gewiß fie felbst find, so gewiß machen fie uns auch die Realität der sittlichen Weltordnung und derjenigen Ibeen, welche bie Rraft, bas Endziel und ben Urgrund biefer Beltordnung vorftellen: bas find bie Ibeen ber Freiheit, Unfterblichteit und Gottheit. Go entläßt uns bie Bernunftfritit mit ber Ausficht auf die Möglichkeit einer Erkenntniß ber Dinge an fic, nur baß wir gehalten werben, diese Erkenntnig nicht theoretisch, sondern praktisch zu nehmen, nicht als objective, sondern als subjective ober personliche Gewißheit anzusehen und nicht als Wiffenschaft, sonbern als Glauben zu bezeichnen.

Die Kritik ber praktischen Bernunft realisirt jene Möglichkeit, welche die Methodenlehre der reinen Bernunft in Aussicht gestellt hat: sie constatirt die Thatsache des Sittengesetzes und erkennt die Realität der Freiheit und der moralischen Weltordnung. Daß unserer theoretischen Bernunst das Ding an sich zu Grunde liegt, lehrt die Kritik der reinen

<sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. IV. Buch II. Cap. XIV. 6, 558-562.

Bernunft. Daß bieses Ding an sich ber Wille ift, lehrt bie ber praktischen. Gleichviel unter welchem Titel die Erkenntniß des Dinges an sich gelten soll: die Hauptsache ist, daß es nicht bloß als Idee, sondern als Realität und Kraft in den Erleuchtungskreis unserer Bernunft eingeht; wir erkennen, was es ist, und daß die Culturgeschichte der Menscheit in der Erfüllung der Freiheitsgesetze und der sittlichen Bernunstzwecke besteht, denen unsere natürlichen Lebenszwecke untergeordnet sind und dienen. Die kantische Rechts und Religionsphilosophie nebst den dazu gehörigen geschichtsphilosophischen Aussachen ersleuchtet uns die Weltgeschichte als die nothwendige Entwicklung und Erscheinung der Freiheit.

Und daß nicht bloß die sittliche, sondern auch die finnliche ober natürliche Weltordnung, bag nicht bloß bie culturgeschichtliche, sonbern auch bie naturgeschichtliche Entwicklung ber Welt bie Erscheinung bes Willens und ber Freiheit ift, lehrt uns ber Philosoph in feiner Rritik ber Urtheilskraft. Der Wille ift bas Ding an fich, welches ber Einricht= ung unserer Erkenntnigvermögen zu Grunde liegt, unsere intellectuelle Entwicklung macht und in ben Dienst ber moralischen stellt. Der Wille ist bas Ding an fich, welches ben Erscheinungen zu Grunde liegt, und den empirischen Charakter derselben so eigenartig gestaltet, daß wir genöthigt find, ihre Formen (im Zustande unserer freien Betrachtung) äfthetisch und ihr Leben teleologisch zu beurtheilen. hier zeigt sich, daß in dem empirischen Charakter der Dinge etwas gegeben ift, was fich aus unserer theoretischen Vernunft nicht erklaren, in unserer Erfahrung und Analyse ber Erscheinungen nicht erkennen läßt und boch unserer Borftellung nothwendig und unwillfürlich einleuchtet. Dieses Stwas ift die Erscheinung der Freiheit und die Freiheit der Erscheinung, mit einem Worte die natürliche Freiheit, ohne welche es keine Ent= widlung, kein Leben, keine Schönheit giebt, ohne welche baber unsere äfthetische wie teleologische Urtheilskraft gegenstandslos sein wurbe.

Daß zwischen bem Dinge an sich, welches unseren Erkenntnißvermögen und bem, welches den Erscheinungen oder der Sinnenwelt zu Grunde liegt, eine Uebereinstimmung stattsinden musse, hat der Philosoph schon in (beiden Ausgaben) seiner Bernunstkritik angedeutet und in der Aritik der Urtheilskrast behauptet, indem er hier zugleich erklärt, worin diese Uebereinstimmung besteht. Erst dadurch werden gewisse sehr merkwürdige Sätz erleuchtet, die bei einem gründlichen Studium der Bernunstkritik jedem eindringenden Leser aufgefallen sein und den Einbruck gemacht haben werben, daß der Philosoph mehr sagt, als ihm seine Erkenntnißlehre gestattet. Er spricht es als eine Möglickeit aus, daß den außeren und inneren Erscheinungen oder, was dasselbe heißt, den Körpern und den Gedanken ein und dasselbe Ding an sich zu Grunde liege. Hören wir seine eigenen Worte: "Dassenige Etwas, was unseren Sinn so afsicirt, daß er die Borstellungen von Raum, Materie, Gestalt u. s. w. bekommt, dieses Etwas, als Noumenon (oder besser als transscendentaler Gegenstand) betrachtet, könnte doch auch zugleich das Subject der Gedanken sein, wiewohl wir durch die Art, wie unser äußerer Sinn dadurch afsicirt wird, keine Anschauung von Vorstellungen, Willen u. s. w., sondern bloß vom Raum und bessen Bestimmungen bekommen".

So lange Seele und Körper als Dinge an sich und grundverschiedene Substanzen galten, war es unmöglich, die Gemeinschaft
beider zu erklären. "Die Schwierigkeit, welche diese Ausgabe veranlaßt
hat, besteht, wie bekannt, in der vorausgesetzten Ungleichartigkeit des
Gegenstandes des inneren Sinnes (der Seele) mit den Gegenständen
äußerer Sinne, da jenem nur die Zeit, diesen auch der Raum zur
formalen Bedingung ihrer Anschauung anhängt. Bedenkt man aber,
daß beiderlei Art von Gegenständen hierin sich nicht innerlich, sondern
nur, sosern eines dem anderen äußerlich erscheinung der Materie
unterscheiden, mithin das, was der Erscheinung der Materie
als Ding an sich selbst zum Grunde liegt, vielleicht so un=
gleichartig nicht sein dürfte, so verschwindet die Schwierigkeit"
u. s. w.

Bezeichnen wir das Ding an sich, welches unseren Vorstellungsarten oder der Einrichtung unserer Erkenntnisvermögen (theoretische Bernunft) zu Grunde liegt, als die unbekannte Größe x, und das Ding an sich, welches den äußeren Erscheinungen oder der Körperwelt zu Grunde liegt, als die unbekannte Größe y, so hat die Bernunstkritit in ihren beiden Ausgaden uns schon auf die Möglichkeit hinzewiesen, daß y = x ist. Sie mußte es thun, weil ja die Körper nichts anderes sind, als unsere nothwendige Vorstellungsart. Und doch durste sie, wenn die Dinge an sich so unerkenndar sind und bleiben, wie sie lehrt, auch nicht von der Möglichkeit reden, daß y = x sein könne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aritik b. r. B. (1. Ausgabe.) Bgl. bieses Werk. Bb. IV. Buch II. Cap. X. S. 489. Ebenbas. Cap. XVI. S. 610 figb. — <sup>2</sup> Ebenbas. (2. Ausgabe.) Bgl. oben Buch IV. Cap. IV. S. 585—595.

Nun lehrt die Kritik der praktischen Bernunft, indem sie den Primat der letzteren begründet, daß diese das Ding an sich ist, welches unserer theoretischen Bernunft zu Grunde liegt und dieselbe beherrscht: sie lehrt x = Wille oder Freiheit, und zwar giebt sie biesen Satz nicht mit einem "vielleicht" oder "es könnte so sein", sons dern mit völliger Gewißheit.

Benn nun y = x, und x = Bille ober Freiheit ift, so muß auch y, das überfinnliche Substratum ber Rorperwelt, aufhoren ein völlig unbekanntes ober unerkennbares Etwas zu fein: also y = Wille ober Freiheit. Der Philosoph muß zu biefer Gleichsehung fortschreiten, er thut es in ber Ginleitung gu feiner Rritit ber Urtheilstraft, beren ganzes Thema barauf beruht, daß ber verborgene Grund ber Natur ober Korperwelt mit ber Freiheit übereinstimmt, daß Wille und Freibeit auch ber Sinnenwelt zu Grunde liegen, baß auch biese Willens= 1 bhanomen ober Erscheinung ber Freiheit ift. Wenn fie es nicht mare, gabe es feine Selbstentwicklung ber Rorper, feine Ericheinung bes Lebens, teine Gegenstände unserer afthetischen und teleologischen Beurtheilung, kein Thema ber Urtheilskraft, also auch keine Aufgabe zu beren Rritik. Darum fagt ber Philosoph in ber Ginleitung ber letteren: "Alfo muß es doch einen Grund ber Ginheit bes Ueberfinnlichen, welches ber Ratur ju Grunde liegt, mit bem, mas ber Freiheitsbegriff prattifch enthalt, geben, wovon ber Begriff, wenn er gleich weber theoretifch noch prattifch zu einer Ertennt= niß beffelben gelangt, mithin fein eigenthumliches Gebiet hat, bennoch ben Uebergang von ber Denkungsart nach ben Principien ber einen ju ber nach ben Principien ber anberen möglich macht".1

Bergleichen wir jest die Begründung der kantischen Aritik mit ihrer Bollendung, die Kritik der reinen Bernunft mit der der Urtheilstraft, so zeigt sich deutlich, wie unter den Handen des Philosophen das Werk fortgeschritten ist und sich umgestaltet hat. Weber die Lehre von den Erscheinungen noch die von den Dingen an sich ist dieselbe geblieben: die Erscheinungen treten uns mit dem Charakter der Eigenthumlichkeit und Freiheit, die Dinge an sich mit dem der Wesenseinheit und Erkennbarkeit entgegen, denn die Uebereinstimmung zwischen dem überfinnlichen Substratum unserer sinnlichen Vernunft und dem der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kritit ber Urtheilstraft. Einleitung. (S. W. Bb. VII. S. 14.) Bgl. biefes Wert. Bb. V. Buch III. Cap. I. S. 407. Jur Erläuterung bes angeführten Satzes vgl. oben Buch IV. Cap. III. S. 519 figb.

Sinnen- ober Körperwelt gründet sich zuletzt auf ihre Wesensgleichheit: sie sind Wille und Freiheit. Damit fällt von den Dingen an sich der Schleier, der sie, wie es schien, in ein undurchdringliches Dunkel einhüllte. Nachdem die Aritik der praktischen Vernunft die Realität der Freiheit und der moralischen Weltordnung sestgeskellt, jener unsere sinnliche und theoretische Vernunft, dieser die Sinnen- und Körperwelt untergeordnet hat, gilt die gesammte Weltordnung als die Erscheinung des Dinges an sich, als Willensphänomen, d. h. als die Entwicklung und Erscheinung der Freiheit.

Je weiter die kantischen Untersuchungen fortschreiten, von der Erkenntnissehre zur Ideensehre, zur Lehre von der moralischen Freiheit und Weltordnung, zur philosophischen Geschichtslehre, zur Lehre von der natürlichen Freiheit der Erscheinungen (Körper), mit welcher letzteren die Kritik der ästhetischen und teleologischen Urtheilskraft zusammensällt, um so deutlicher erhellen sich die Dinge an sich. Und je mehr die kantische Lehre diese aus den Erscheinungen hervorleuchten und die letzteren den Charakter der Willensphänomene gewinnen läßt, um so unverkennbarer prägt sich in ihr selbst der Charakter der Entwicklungslehre aus, um so deutlicher erscheint sie, wie es die Aufgabe des kritzischen Denkens verlangt, als die philosophische Begründung und Ausbildung der entwicklungsgeschichtlichen Welterkenntnis. Dies ist der Weg, welchen die kantische Ideenlehre anweist und nimmt.

Es ist daher eine sehr oberstäckliche und grundfalsche Auffassung der kantischen Philosophie, wenn man ihre Lehre von den Erscheinungen und von den Dingen an sich so versteht, daß dadurch zum Wohle der Menscheit die Welt zwischen Wissensch und Poesie getheilt, mit jener der Empirismus und Materialismus als die alleingültige Erkenntniß sanctionirt, mit dieser dagegen die Metaphysik auf den Pegasus gesetzt und die Ideenlehre berechtigt oder genöthigt werde, ihr Gebiet im Land der Träume zu suchen. Auf diese Art läuft man mit dem Versasser der "Geschichte des Materialismus" Gesahr, Kants Kritik der Bernunst mit Schillers "Theilung der Erde" zu verwechseln.

Unsere Prüsung ber kantischen Grundlehren ist zu dem Ergebnisse gelangt, daß auf dem Wege durch die drei kritischen Hauptwerke das Shstem eine Ausbildung gewonnen hat, für welche die erste Grundlage weder berechnet war noch ausreicht. Nachdem das zweite Hauptwerk die erkennende Vernunst von dem Gesetze der moralischen Freiheit abhängig gemacht und das dritte in der Schönheit wie in dem Leben

ber Erscheinungen ben Charakter ber natürlichen Freiheit entbeckt hat, sind neue Probleme entstanden, welche nicht mehr auf Grund der Unerkennbarkeit der Dinge an sich für unlösbar gelten dürfen. Diese Probleme werden die Themata der nachkantischen Philosophie.

## Fünftes Capitel.

## Die Aufgaben und Richtungen der nachkantischen Philosophie.

I. Die Grundprobleme ber nachkantischen Philosophie.
1. Das metaphyfiche Problem.

Eine Reihe verschiebenartiger und geschichtlich wirksamer Spsteme sind in dem Laufe weniger Jahrzehnte aus den Burzeln der kantischen Philosophie hervorgegangen. Schon diese Thatsache beweist, wie fruchtbar und mannichsaltig die Einslüsse, wie tief und umfassend die Anzegungen gewesen sind, welche durch die Bernunstkritik der Geist der Philosophie empfangen hat. Bielleicht war seit den Tagen der attischen Philosophie, die von Sokrates ausging, kein philosophisches Zeitalter so befruchtet und zu großen und schnell sortschreitenden Leistungen so besähigt, als das durch Kant erleuchtete. Neue Ausgaden entspringen aus seinem kritischen Werke: Fragen, welche die Grundlagen der Philosophie betreffen und von so verschiedenen Seiten ergriffen sein wollen, daß ihre Untersuchung entgegengesetzte Standpunkte hervorrust.

Daraus erklärt sich ber verwickelte und vielgespaltene Entwicklungsgang, welchen die nachkantische Philosophie nimmt: wir sehen sie in mehrere, einander zuwiderlaufende Richtungen auseinandergehen und diese in mancherlei Gegensähe sich theilen, die wieder in kleinere Gegensähe zerfallen. So entsteht eine bunte, in der zeitlichen Fortbewegung wachsende Mannichsaltigkeit der Meinungen, Systeme und Schulen, die auf den ersten äußeren Anschein saft wie ein Zustand der Berwirrung und des Zersalls aussieht. Doch herrscht in diesen Erscheinungen ein nothwendiges Entwicklungsgesetz. Um sich in dem Gange und den Entwicklungsformen der nachkantischen Philosophie, die sich bis in die Gegenwart erstreckt, zurechtzusinden, muß man den Stand der Ausgaben erkennen, die aus der Versassung und Vollendung des kantischen Werkes hervorgingen.

Das ganze Thema bes letteren bestand in ber Lehre von bem Ursprunge ber Erscheinungen aus ber Beschaffenheit und ben Bermogen ber finnlichen (menschlichen) Bernunft einerseits und ber lehre von bem Urgrunde ber Erfcheinungen ober bem Dinge an fich anbererfeits, welches ber erkennenden Bernunft felbst und ihrer Sinnenwelt zu Grunde liegt. Denn ba die erkennende Bernunft nach Rants fundamentaler Behre finnlicher ober empfänglicher und einbrucksfähiger Natur ift, so kann fie unmöglich ber Urgrund selbst sein. Erscheinungen aus ben Einbruden ober Empfindungen ber finnlichen Bernunft als ihrem Stoffe hervorgehen, so können diese unmöglich aus jenen erklart werben, benn unfer Philosoph war nicht ber Unficht, bag die Erbe auf bem großen Elephanten ruht und ber große Elephant auf der Erbe. Die Lehre von dem Ursprunge der Erscheinungen aus / bem Stoff und ben Borftellungsformen unserer Bernunft ift ber trans= scendentale ober kantische Idealismus; die Lehre von dem Urgrund unferer erkennenden Bernunft und der Erscheinungen haben wir als ben kantischen Realismus bezeichnet, ba ber Philosoph unter bem Ramen bes "transscendentalen Realismus" biejenige Borftellungsart verftanden wiffen will, welcher die Dinge außer uns (b. h. die außeren Erfchein= ungen) als Dinge an fich gelten.1

Rant hat die ibealistische Begrundung feiner Erkenntniflehre ausgeführt und die realistische mit allen barin enthaltenen Fragen wegen ber Unerkennbarkeit bes Dinges an fich fur unmöglich erklart. Sie hatte die Frage beantworten muffen, warum unfere erkennende Bernunft biese und teine anderen Borftellungsformen habe, warum fie fo und nicht anders beschaffen sei, aber biese Antwort zu geben sei keinem Menschen möglich. Doch hat unser Philosoph selbst jene Frage so weit beantwortet, daß er in der Realität der Freiheit und des reinen Billens das Ding an fich erleuchtet und ber theoretischen Bernunft bie prattifche zu Grunde gelegt hat. Unterscheiben wir also in ber Erfenntniflehre die Frage nach bem subjectiven Ursprunge ber Erschein= ungen von der nach dem realen Urgrunde derselben, so bildet die lettere bas metaphysische Problem, welches Kant zwar für völlig unlös= bar erklart, aber felbst keineswegs völlig ungelöst gelaffen bat. läßt fo viel Licht auf die Sache fallen, daß nothwendigerweife mehr Licht gesucht und die völlige Erleuchtung bes Dinges an fic, im Unter-

<sup>1</sup> S. oben Buch IV. Cap. II. S. 550 u. 551. Bgl. ebendaf. Cap. IV. S. 595—601.

schiebe von allen Erscheinungen und ohne es mit den letzteren zu ver= mengen, erstrebt werden muß.

'n

k

k

Œ

ğ.

Ė

Ľ

ik O

Ė

ij

ď

Ė

ŧ

j.

1

Um allen Mißverständnissen vorzubeugen, mögen unsere Leser wohl beachten, welche Bedeutung in Ansehung der kantischen Lehre dem empirischen und welche dem metaphysischen Realismus zukommt: jener betrifft die Erscheinungen, dieser die Dinge an sich; der transscendentale Idealismus begründet den empirischen Realismus und ist selbst durch den metaphysischen zu begründen.

#### 2. Das Erfenninifproblem.

Die kantische Erkenntnisslehre in ihrem weitesten Umfange bestand in der Sonderung, Feststellung und Erklärung der Grundthatsachen unserer Bernunsterkenntnis. Diese Thatsachen waren sowohl theoretischer als praktischer (sittlicher) Art; die theoretischen theilten sich in die der Wissenschaft oder Erkenntnis im engeren Sinn und die unserer nothwendigen, von der Idee des Zweckes geleiteten Betrachtung oder Beurtheilung der Dinge. Die beiden Grundthatsachen der wissenschaftslichen und im eigentlichen Sinn theoretischen Erkenntnis waren die der Mathematik und Naturwissenschaft; die beiden nothwendigen, auf die Zweckmäßigkeit der Erscheinungen gerichteten Betrachtungsarten waren unsere ästhetische und teleologische Weltansicht, während die praktische Erkenntnis den Charakter, d. h. die Gesinnung und den moralischen Werth unserer Handlungen zu ihrem Gegenstande hatte.

Alle diese Bernunftthatsachen, so verschieden sie sind, stimmten barin überein, daß sie eine nothwendige und allgemeine Geltung in Anspruch nahmen, die sich in der Form synthetischer Urtheile a priori darstellte. Die Frage des Philosophen hieß: wie sind diese Thatsachen möglich? Es handelte sich um die Ergründung ihrer Bedingungen oder Factoren, die im Wege der inductiven Forschung gesucht und gesunden wurden. So gewiß sene Thatsachen sind, so gewiß sind die Bedingungen, woraus sie solgen; und da es Bernunftthatsachen sind, müssen ihre Bedingungen Bernunftvermögen sein. Wie die Bedingungen dem Bedingten, so müssen diese Bermögen ihren Producten, d. h. den Thatsachen unserer Erkenntniß und Erkenntnisobjecte, also auch der unserer Erfahrung und Erfahrungsobjecte vorausgehen: sie sind daher vor aller Erfahrung oder, wie Kant sich ausdrückt, "a priori (transscendental)", d. h. sie sind reine Bernunstvermögen: solche, die der Bernunst angehören, nicht wie sie aus ihren gemachten Erfahrungen

hervorgeht, sondern aller Erfahrung, als welche fie erst zu machen hat, vorhergeht.

Wir sehen, wie die kritische Philosophie verfährt. Sie sondert und conftatirt die Bernunftthatsachen: dies ift ihr Ausgangsbunkt, melder die Stellung der Frage enthält. Sie zergliedert diese Thatfachen und findet auf diesem inductiven Bege die nothwendigen und ursprünglichen Bernunftvermögen, die jene Thatsachen erzeugen: bies ift ihre Methobe. Sie erkennt, worin die reine Bernunft besteht, ober ben Inbegriff welcher Bermogen bieselbe ausmacht: barin besteht ihr Ergebnif. Bebe eines ber gefundenen Bermogen auf, wie a. B. Die Sinnlichkeit ober den Berftand, und bu haft die Möglichkeit ber Erfahrung aufgehoben! Darum find biefe Bermögen nothwendig. Füge ben gefundenen Vermögen ein anderes, welches ihnen zuwiderläuft, hinzu, wie 3. B. einen anschauenden Berftand ober eine überfinnliche Anschauung, und bu haft die Thatsache ber menschlichen Erkenntnig und Erfahrung aufgehoben! Darum ift ein foldes Bermögen nicht vorhanden: bies ift ihre Beweisart, welche unser Philosoph die kritische ober transscendentale genannt hat. Auf biesem seinem inductiven Wege will Rant die Einrichtung unserer Bernunft, die Gesetze unseres Borftellens und Erkennens ebenso methobijch und ficher entbedt haben, wie Repler die Sarmonie des Weltalls und die Bewegungsgesetze der Planeten. Sebe bie keplerichen Gefete auf, und bie Bewegungserscheinungen ber Planeten find unmöglich.

So viele Bedingungen zur Thatsache ber menschlichen Erkenntniß erforderlich sind, so viele Grundvermögen muß die menschliche Bernunft in sich schließen; jedes derselben erscheint in der Rechnung der kritischen Philosophie unter dem "Haben" der reinen Bernunft als ein Posten ihres ursprünglichen Besizes. So ist die Thatsache der reinen Mathematik dadurch begründet worden, daß Zeit und Raum die beiden Grundsormen unserer Sinnlichkeit oder reine Anschauungen sind, die Thatsache der Ersahrungserkenntniß oder Naturwissenschaft dadurch, daß der Berstand, ein von der Sinnlichkeit grundverschiedenes Bermögen, kraft seiner reinen, ursprünglichen Begriffe die Erscheinzungen bildet und verknüpft. Diese Begriffe sind nicht vorstellend, sondern verknüpsend (urtheilend). Was sie verknüpsen, muß gegeben, also empfangen und darum sinnlicher Art sein, weshalb unsere Vernunft auch nur im Stande ist, sinnliche Gegenstände, nicht aber überssinnliche, wie die Dinge an sich, zu erkennen.

Daber giebt es in ber Einrichtung unferer Erkenntnigvermogen feine intellectuelle Anschauung ober intuitiven Berftand, als welchem allein Dinge an fich gegeben und einleuchtend fein konnten. Es giebt fein Object ohne Subject, keine Borftellung ohne Borftellenbes, keine Erscheinung ohne ein Befen, bem fie erscheint. Wir murben feine gemeinsame Sinnenwelt haben und keine objective Erfahrung machen tonnen, wenn wir nicht im Stande waren, nach benfelben allgemein gultigen Borftellungsgesegen ben gegebenen Stoff unserer Ginbrude gu verknüpfen, zusammenzufaffen und zu ordnen. Um gemeinsame Erscheinungen hervorzubringen, bagu gehört "bas reine Bewußtsein" und "bie productive Einbilbung", welches nach ben Gefegen jenes unbewußt verfährt. Um die gegebenen Erscheinungen vorzustellen, bagu gehören "bie Bermögen ber Apprehenfion, ber reproductiven Ginbilbung und ber Recognition im Begriff", wie Rant fie genannt bat. feben wir eine Reihe verschiedener Grundvermogen vor uns, bie nach ber Rechnung ber Aritik nothwendig find, um die Thatsachen unserer Erkenntniß zu erzeugen, und beren Inbegriff bas Erwerbscapital ber theoretischen Bernunft bilbet. Aber biefer Inbegriff hat nur ben Charatter einer collectiven Einheit.

Dazu tommt bie Thatsache ber praktischen Erkenntniß, die in ber moralischen Werthschätzung unserer Gefinnungen und Sandlungen besteht, welche lettere ohne die Borftellung eines absoluten Gebotes, eines unbedingt verpflichtenben Sittengesetzes unmöglich mare. Befet aber, welches ber Gefinnung bie Richtung vorschreibt, alfo unfer eigenftes, innerftes Befen betrifft, muß burch uns felbft gegeben fein und forbert beshalb bas Bermogen ber Autonomie ober Freiheit, bie in einem völlig unbedingten ober reinen Billen besteht. Aus ber That= fache unferes moralischen Urtheils erhellt bas Sittengeset, aus biefem bie Freiheit. Das Sittengesett gebietet: "bu follft unbedingt fo und nicht anders gefinnt fein, so und nicht anders handeln!" Daraus erkennen wir die Autonomie unseres reinen Willens ober die Realität unserer Freiheit, die fich in bem Sate ausspricht: "bu tannft, benn bu follft!" So lagt uns ber Philosoph burch die Analyse einer That= fache, also auf inductivem Wege auch jur Ertenntnig unserer Freiheit gelangen, mabrend er ausbrucklich erklart, bag biefe Ginficht keineswegs embirischer Art ift. Eben baffelbe muß von der Erkenntnig unserer theoretischen Grundvermogen gelten.

Nach den Ergebniffen der Kritik zerfällt die theoretische Bernunft in ben Gegensat ber beiben grundverschiedenen Erkenntnifftamme ber Sinnlichkeit und bes Berftanbes, und bie gefammte Bernunft in ben Gegensatz der theoretischen und prattischen ober in ben ber Erfenntniftvermogen und bes reinen Willens. Diesen Bernunftvermogen entsprechen bie beiben Bernunftgebiete ber finnlichen und fittlichen Weltordnung, ber Natur und ber Freiheit. Dort herricht bie mechanische, hier die zwedthatige Causalitat. Run giebt es thatsachlich Erscheinungen, die uns unwillfürlich als zwedmäßige ober zwedwibrige ansprechen, die wir barum, je nachbem ber Charafter ihrer 2med= magigkeit bloß auf unfere Betrachtung ober auf ihr eigenes Dafein bezogen wird, entweder afthetisch oder teleplogisch beurtheilen. Sest tritt zu ben theoretischen und prattischen Grundvermogen noch die reflectirende Urtheilstraft, welche sich in die Mitte jener beiben ftellt und felbst in die beiden Arten der afthetischen und teleologischen Urtheilskraft unterscheibet.

So ergeben fich auf bem inductiven Wege ber kantischen Aritik burd bie Analpse ber Thatsachen unserer theoretischen und praktischen Erkenntnik, unferer afthetischen und teleologischen Betrachtung ber Dinge eine Reihe verschiedener und ursprunglicher Vermögen, deren collectiven Inbegriff unfere reine Bernunft ausmacht. Diese Bermogen verhalten fich au jenen Thatfachen begrunbenb. Jest entsteht bie Frage: moburd find fie felbst begründet? Denn wir konnen uns unmöglich mit ber Borftellung begnugen, daß die Bernunft nur beren Summe ober Sammelbegriff fei. Wie ber Busammenhang ber Erscheinungen bas Werk ber Bernunft ift, fo ift ber Zusammenhang ber eigenen Bermögen ihr Charatter. Der Inbegriff ber letteren ift baber nicht blog collectiv, sondern spftematisch, und das Syftem unserer Bernunftvermogen muß eine zu erforschenbe gemeinsame Burgel haben, woraus fich baffelbe entwickelt. Die Erforschung biefer Wurzel und die Herleitung aller der Bermögen, welche Rant als Urkrafte hingestellt und ber Erscheinungswelt zu Grunde gelegt hat, aus bem Wefen ber Bernunft felbst ift die Grundfrage, die fich nach bem Abschluß ber kritischen Philosophie erhebt, aus ihren Ergebnissen hervorgeht und die Richtung ber folgenden Untersuchungen bestimmt. Bir werben sogleich feben, wie zur Auflösung biefer Frage Rant selbst icon gemiffe Bege gewiesen und die Bernunftvermogen nicht bloß aufgezählt, sondern au ordnen und spftematifiren gesucht hatte.

# II. Die Richtungen ber nachkantischen Philosophie.

1. Die neue Begrunbung ber Erfenntniflehre.

Es handelt fich demnach in der Ausbildung ber Erkenntniglehre und in ber Löfung ihres Problems um eine neue Begrundung der Erkenntnifpermogen. Bas Rant auf inductivem Bege gefunden, foll nunmehr auf beductivem entwickelt werben. Die Möglichkeit einer folden Deduction forbert die Erkenntnig bes Princips, welches unseren Erfenntnigvermogen und bamit ber Ginrichtung unserer Bernunft überhaupt zu Grunde liegt. Rant hatte burch bie Beobachtung und Berglieberung ber Erkenntnifthatfachen bie Befete unferes Borftellens und Erfennens entbedt, wie Repler die Gefete der Planetenbewegung burd bie Beobachtung und Berechnung ihrer Phanomene. Nachbem Repler biefe Gefete inductiv entbedt hatte, erschien Newton, um fie aus einer Grundfraft und einem Grundgefet ju beduciren. fich in ber Begrundung ber Bewegungsgefege unferer Simmelstorper Newton zu Repler, abnlich verhalt fich in ber Begrundung ber Borstellungsgesetze unserer Bernunft die nachkantische Philosophie zu Rant. Ich will biese Bergleichung nicht weiter ausbehnen, als die Faffung ber Aufgabe reicht, und ich brauche fie nur, um die beductive Richtung ber letteren zu verdeutlichen.

Kant selbst hatte biese Richtung bezeichnet, nicht bloß burch die beductive oder synthetische Lehrart, die er in seinem Hauptwerke befolgt, sondern auch in der Anordnung der Vernunstvermögen selbst; er hatte diese nicht bloß coordinirt, sondern mit eisrigem Bestreben systematisch geordnet. Die productive Einbildungskraft galt ihm als das Vindeglied zwischen Verstand und Sinnlichseit, deren gemeinsame Wurzel er für möglich, aber unerkenndar erklärte; die praktische Vernunst galt ihm als das übergeordnete, die theoretische als das jener untergeordnete und von ihr abhängige Vermögen, die reslectirende Urtheilskraft als das Vindeglied beider. So hatte er selbst schon ein System der Vernunstvermögen gegeben, dem, um ein solches wirklich zu sein, nur der Charakter der Einheit und principiellen Begründung sehlte.

Diese Einheit hatte ber Philosoph für unerkennbar erklärt, also für ein Ding an sich. Wird sie erkannt, so fällt mit ber Auflösung bes Erkenntnisproblems die des metaphysischen zusammen. Daraus erklärt sich, warum die nachkantische Philosophie, indem sie die Er-

kenntnißlehre beductiv zu begründen sucht, die metaphyfische Richtung einschlägt, und zwar in unmittelbarem und nachstem Anschluß an bie tantische Lehre selbst. Sie gestaltet sich in ihren fortschreitenden Entwidlungsformen zu einer Erkenntniß bes Dinges an fic, und es ift leicht vorauszusehen, bag in biefer Fortschreitung bie Frage nach ben Dingen an fich und ihrer Ertennbarteit ein Thema von eminenter und entscheibender Bichtigfeit fein wirb. Bir wollen biefem Buntte fogleich eine zweite Borbemerkung bingufügen. Bilt im lanblaufigen und iculmakigen Sinn ber fantischen Lehre, insbesonbere nach ben Feststellungen ber Bernunftfritit bas Ding an sich für unerkennbar, fo wird die Lehre von seiner Erkennbarkeit augleich die Lehre von feiner Nichtigkeit, und die nachkantische Philosophie tritt alsbalb in ein Stabium, wo fie es fur nothwendig erklart, mit den Dingen an fich überhaupt aufzuräumen. So entsteht in bem Fortgange ber nachfantischen Philosophie bie gewichtige und einschneibende Frage: ob mit ber Erkenninif ber Dinge an fich bie Berneinung ober bie Bejahung ihrer Realität Sand in Sand geben muffe? Die Bejahung erklart fich für den mahren, durch die wohlverstandene kantische Lehre gebotenen Realismus im Gegensage wider ben transscendentalen Idealismus, ber keine Bafis habe. So entsteht in ber nachkantischen Metaphyfik ber Streit zwischen Realismus und Ibealismus, welcher bis in unsere Tage hineinreicht.

## 2. Die breiface Antithefe: Fries, Berbart, Schopenhauer.

Das nächste Thema, welches die nachkantische Philosophie ergreift, ist die Begründung der neuen Erkenntnißlehre aus einem einzigen Bernunftprincip. Diese Richtung hat drei Charakterzüge: sie ist als Principienlehre metaphhsisch, als Einheitslehre monistisch oder, wie der zeitgeschichtliche Terminus hieß, Identitätslehre und, weil ihr Princip die denkende und erkennende Bernunst selbst ist, idealistisch. Iede dieser charakteristischen Bestimmungen rust eine ihr entgegengesetzt Richtung hervor, die sich ebenfalls auf die kantische Lehre derust und aus der richtigen Erkenntniß und Beurtheilung derselben zu rechtsertigen sucht. So entsteht in den Grundrichtungen der nachkantischen Philosophie eine dreisache Antithese, die auf jedem ihrer Standpunkte eine Erläuterung und sichtende Aritik der kantischen Lehre mit sich sührt. Es handelt sich immer von neuem um die Frage nach der Wahrheit wie nach den Mängeln und Irrthümern der kritischen Philosophie

sophie, nach dem, was in dem Werke Kants das Bleibende und das Bergängliche ausmacht.

Die erfte Antithese reicht am weitesten: fie bejaht bie Nothwendigkeit einer neuen Begrundung ber Erkenntniglehre, aber fie verneint zur Löfung biefer Aufgabe bie metaphpfische, moniftische und ibealistische (aprioristische) Richtung und forbert als ben einzigen Weg. um bas Spftem unserer Bernunftvermögen zu erkennen, die Beobacht= ung unseres inneren Lebens, die empirische und psychologische Forschung. Die mahre Bernunftkritik konne nichts anderes fein als "innere Unthropologie, Theorie des inneren Lebens. Naturlehre des menfolichen Gemuthe". Demgemäß erscheint als bie Grundlehre nicht bie Detaphyfik, sondern "bie philosophische Anthropologie": in dieser Richtung ift die Bernunftkritit und ihre Erkenntniflehre neu zu begrunben. Der Bertreter biefes Standpunttes, ber eine Schule gestiftet und eine fortwirkenbe Geltung gehabt hat, ift Jacob Friedrich Fries, feine grundlegenden Werte find: "Spftem ber Philosophie als evidente Wiffenschaft" (1804), "Wiffen, Glaube und Ahnung" (1805) und "Neue Kritik ber Bernunft" (1807). Das lettere ift bas hauptwerk. Die nachkantische Philosophie trennt sich in die metaphyfische und anthropologische Richtung. Was tann die Erkenntniß ber menfclichen Bernunft, alfo bie Bernunftfritit anderes fein wollen, als innere ober philosophische Anthropologie? So lehrt Fries und die Seinigen. Wie kann die Anthropologie die philosophische Grundwiffenschaft fein wollen, ba fie boch felbft, wie alle Erfahrungs= wiffenschaft überhaupt, ber Begrundung bedarf? So antworten bie Begner.

Die zweite Antithese entsieht und liegt innerhalb der nachkantischen Metaphysik: sie bejaht die metaphysische Begründung der Erkenntnisslehre, aber verneint von Grund aus die monistische wie idealistische Richtung derselben; sie setzt jener (Identitätslehre) die Bielheit der Principien und dieser einen Realismus entgegen, der das wahrhaft Seiende (Ding an sich) als etwas von allen Borstellungen völlig Unabhängiges zu ergründen und zu erkennen hat. Wie Kant die Dinge an sich als das allen Erscheinungen und Borstellungen zu Grunde Liegende und von denselben völlig Unabhängige richtig gesaßt hat, so muß ihr Charakter sessgehalten und mit ihrer Erkenntniß Ernst ge-

<sup>1</sup> Geb. ben 23. August 1773 in Barby, geft. ben 10. August 1843 in Jena.

macht werben. Jene monistisch und ibealistisch gerichtete Metaphysik beruht auf ber untritischen und grundfalichen Woraussetzung, bag ein und daffelbe Subject verschiedene Bermogen ober Rrafte habe, b. h. auf ber widersprechenden Borftellung, daß Gines Bieles sei. Rant felbft hat unter biefer beständigen Boraussetzung gestanden, indem er bie menfcliche Bernunft als ein folches Befen anfah, welches viele grundverschiebene Rrafte habe und in fich vereinige; feine Bernunftkritit ift in biefer Rudfict und nicht bloß in diefer allein nicht fritisch genug gewesen: eben barin besteht ihr Grunbirrthum. Sie bebarf baber nicht bloß ber Fortbilbung, sonbern einer Umbilbung und Erneuerung von Grund aus, benn fie hat mit Begriffen gearbeitet, welche voller Widersprüche, barum untauglich zur Erkenntniß, barum auch untauglich jur Brufung und Begrundung ber Ertenntnif find. widersprechende Begriffe find bas Ding mit seinen Gigenschaften und Beranberungen, die Causalitat, die Materie, bas 3ch. Demnach muß es die erfte und fundamentale Aufgabe ber Philosophie fein, unfere 1 Erkenntniftbegriffe ju untersuchen und zu berichtigen. Diese Bearbeitung und Berichtigung ift bas Thema einer neuen Metaphpfik, welche allem Monismus und Ibealismus widerstreitet und durch die Beseitigung ber Widersprüche, die unfer natürliches Denten erfüllen und ben argen Buftand beffelben daratterifiren, fich ben Weg gur Ertenntnig bes mahren Seins bahnt, um von hier aus die Entstehung der Erschein= ungen und Borftellungen zu erklaren.

Der Begründer dieses Standpunktes ist Johann Friedrich Herbart<sup>1</sup>, die erste Begründung erscheint in der Schrift: "Gauptpunkte der Metaphysit" (1808), die Uebersicht des ganzen Systems in dem "Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie" (1813), das grundlegende Werk in voller Aussührung ist die "Algemeine Metaphysik" (1829). In der Borrede zu diesem Werke heißt es am Schluß: "Kant lehrt: «unser Begriff von einem Gegenstande mag enthalten, was und wie viel er wolle: so müssen wir doch aus ihm herausgehen, um diesem die Existenz beizulegen»". "Dieses nun ist der Hauptpunkt, auf welchen das vorliegende Buch überall hinweist, und darum ist der Verfasser Kantianer, wenn auch nur vom Jahre 1828 und nicht aus den Zeiten der Kategorieen und der Kritik der Urtheilskraft, wie der aufmerksame Leser balb bemerken wird. Es ist

<sup>1</sup> Geb. ben 4. Mai 1776 in Olbenburg, geft. ben 14. August 1841 in Söttingen.

nicht nöthig, mehr vorauszusagen. Allein man waffne sich mit Gedulb, benn das Chaos der bisherigen Metaphysik muß erst gezeigt werden, wie es als Thatsache wirklich ist, und es kann nur allmählich zur Ordnung gebracht werden."

Die dritte Antithese entsteht und liegt innerhalb ber monistisch gerichteten Metaphyfit: fie bejaht die metaphyfifche und moniftifche Ertenntniß bes Dinges an fich als bes einen Urwesens, welches allen Erfcheinungen und barum auch allem Erkennen zu Grunde liegt, aber fie verneint jede idealistische Fassung besselben, zufolge deren bas Urwefen (Ding an fich) mit ber benkenben ober erkennenben Bernunft ibentificirt, in ein Abstractum verwandelt, also mit ben Borftellungen und Erfcheinungen vermengt werbe; fie forbert baber im Gegenfat wider die idealistische und abstracte Fassung die realistische und indivibualiftische. Je abstracter bas Urmesen gebacht ober je mehr baffelbe verallgemeinert und mit Ramen, wie "die absolute Identitat, die abfolute Bernunft, bas Abfolute" u. f. f. bezeichnet wirb, um fo heftiger ergrimmt biefer Begner, welcher felbst aus ber Familie ber Ibentitatsphilosophen hervorgeht. Das All-Eine kann unmöglich bas Allgemeine fein: jenes ift ursprunglich, biefes abgeleitet, immer abgeleitet, um fo mehr, je allgemeiner es ift. Die Vernunft bilbet ihre Begriffe, indem fie dieselben aus Borftellungen abstrahirt, die selbst aus finnlichen Anschauungen abstrahirt find, welche lettere aus bem Stoff unserer Sinneseindrücke und den Anschauungsformen unseres Intellects (Zeit, Raum, Causalitat) erzeugt werden; diese aber find Gehirnfunctionen, bie als solche die leibliche Organisation und deren Entwicklungsstufen voraussehen. Richts ift baber verkehrter, als jene Faffung bes All-Einen, welche die Sache auf ben Ropf ftellt und als bas Ursprungliche und absolut Erfte gelten laffen will, was in Bahrheit in ber Reihe ber abgeleiteten und bedingten Erscheinungen eines der letten Glieber ausmacht.

Da nun das Urwesen nichts Allgemeines sein kann, so muß es in dem Kern der Individualität gesucht werden; da es sich nicht ableiten oder mittelbar erkennen läßt, so ist es unmittelbar, d. h. nur in uns selbst, in unserem eigensten, innersten Wesen zu erkennen. Nun ist der Kern unseres Selbstdewußtseins Streben oder Wollen: der Wille zu dieser Lebenserscheinung, diesem Einzelbasein, dieser Indivis

<sup>1</sup> Berbart: Mug. Metaphyfit. Borr, XXVIII.

bualität, diesem Charakter. Es ist der Wille, der nicht etwa im Bewußtsein besteht, sondern dieses erst auf einer gewissen Stuse seiner leiblichen Erscheinung und Organisation hervortreibt, also der undewußte oder blinde Wille. Was aber den Kern oder das innerste Wesen unserer Erscheinung ausmacht, eben dasselbe Princip ist der Kern oder das Wesen aller Erscheinungen. Daher ist das All-Sine, das Urwesen oder das Ding an sich Wille. Die Welt und das Stusenreich der Dinge ist seine Erscheinung oder "Objectivation". Daß es so ist, gilt als völlig einleuchtend. Warum und wie der Wille in die Erscheinung tritt und sich objectivirt, bleibt unersorschlich.

Der Begründer dieses Standpunktes ist Arthur Schopenhauer. Er läßt seine Lehre unmittelbar aus der kantischen hervorgehen und will der einzige Philosoph sein, der die letztere solgerichtig ausgedacht und vollendet habe; er verhält sich gegen Fries als Metaphysiker, gegen herbart als transscendentaler Idealist, gegen die Idealisten der Identitätslehre als Realist und Individualist; er nennt Fichte, Schelling und hegel gern "die drei großen Sophisten", gegen welche er sich selbst als der Philosoph im eminenten Sinne erscheint. In seiner ersten Schrift "lleber die viersache Wurzel des Sates vom zureichenden Grunde" (1813) hat er seinen Standpunkt zu begründen angesangen und in seinem Hauptwerke: "Die Welt als Wille und Borstellung" ausgesührt (1819). Er hat als Greis seinen wachsenden Ruhm erlebt, nicht überlebt, denn berselbe steht noch in Blüthe.

# III. Der Entwidlungsgang ber nachkantischen Philosophie. 1. Der metaphyfiche Ibealismus.

Jene dreisache Antithese, die wir geschildert haben, setzt boraus, daß die These, wogegen sie sich erhebt, nicht bloß festgestellt, sondern in so umsassenden und mächtigen Formen ausgeprägt ist, daß diese letzteren den vorhandenen und herrschenden Entwicklungszustand der nachkantischen Philosophie darstellen. Wie verschieden die Gegner und ihre Richtungen sind, so haben sie doch ein gemeinsames Angriffsobject, denn sie verwersen sämmtlich den metaphysischen Idealismus, d. h. diezienige Richtung, welche den kritischen oder transscendentalen Idealismus zur Metaphysist macht oder, was dasselbe heißt, innerhalb der erkennenzben Bernunft den Urgrund der Erscheinungen aussucht.

<sup>1</sup> Geb. ben 22. Februar 1788 in Dangig, geft. ben 21. September 1860 in Frankfurt a. D.

Dies sei grunbsalsch, lehrt Fries, benn ber kritische Ibealismus sei nicht metaphysisch, sonbern anthropologisch, und die Erkenntniß unserer transscendentalen Bermögen nicht transscendental (a priori), sonbern empirisch. In dieser irrthümlichen Aufsassung, welche Psychologie und Metaphysik, Erkenntnisobject und Erkenntnißart verwechsle, indem sie die Erkenntniß des Transscendentalen für transscendentale Erkenntniß ansieht, bestehe "das Borurtheil des Transscendentalen. das kantische Borurtheil", welches den gesammten metaphysischen Ibealismus beherrsche. Diese Richtung sei grundsalsch, lehrt auch Gerbart, denn der Gegenstand der Metaphysik sei nicht die erkennende Bernunft, sondern das reale, von allem Borstellen und Erkennen unabhängige Sein an sich. Diese Richtung sei grundsalsch, lehrt auch Schopenhauer, denn die erkennende Bernunft sei der subjective Ursprung der Erscheinungen, aber keineswegs der Urgrund der Dinge.

Indeffen mar der metaphysische Ibealismus ober die ibealistisch gerichtete Ibentitatslehre bie erfte und nachfte Richtung, welche aus ber kantischen Rritik hervorging. Der Philosoph selbst hatte fie nicht bloß angebeutet, fonbern icon angebahnt; er hatte bas bebeutfame Bort ausgesprochen, bag Sinnlichkeit und Berftanb, biefe beiben grundverschiedenen theoretischen Bermogen, vielleicht eine gemeinsame, aber uns unbekannte Burgel haben, er hatte die theoretische Bernunft von der praktischen abhängig gemacht und beibe burch die restectirende Urtheilsfraft vermittelt; er hatte die Bereinigung des intelligibeln und empirischen Charakters als bas Thema bes kosmologischen Grundproblems, bie Bereinigung bes Dentens und ber außeren Unschauung in bem= felben Subject als bas bes pfpcologischen bezeichnet. Ueberall regt fich in der kantischen Aritik die Frage nach dem Princip und der Einheit unferer Bernunftvermogen, und ba biefe Ginbeit für unerkennbar gilt, fo wird fie mit bem Dinge an fich ibentificirt, alfo ber Gegenftanb eines metaphpfifchen Problems, welches ber Philosoph für unlösbar erklarte. Der Bersuch, bieses Problem aus bem Befen ber Bernunft aufzulösen, ift ber nachfte Fortschritt und mußte es sein.

# 2. Die breifache Steigerung: Reinholb, Ficte, Schelling und Begel.

Es handelt sich um eine Reihe aufzulösender, in unserer Bernunft enthaltener Gegensähe. Je tiefer und umfassender diese entgegengesetzten Bermögen sind, um jo tieser und umsassender ist die Sinheit ober Burzel, woraus sie hervorgehen. Daher durchläuft der metaphysische Ibealismus eine Reihe nothwendiger Entwicklungsstusen und steigert oder vertieft und erweitert mit jedem Schritte die Fassung der Bernunsteinheit. Und da hier die Entstehung unserer Bernunstvermögen aus einem Urgrunde erkannt werden soll, so ist das durchgängige, schon in der Bernunstkritik angelegte Thema dieses metaphysischen Idea-lismus die Entwicklungslehre der Bernunst. Die erkennende oder theoretische Bernunst enthält den Gegensatz zwischen Sinnlickkeit und Berstand, die gesammte Bernunst den zwischen Erkennen und Wollen, das Universum den zwischen Natur und Freiheit.

Die erste Frage, welche den kleinsten Umfang beschreibt, geht auf die Einheit ober Wurzel unserer theoretischen Bermögen: es wird gezeigt, wie aus einem und bemselben Bermögen, dem der Borstellung, Sinnlichkeit und Berstand hervorgehen. Diesen Bersuch macht Karl Leonhard Reinhold (1758—1823) mit seiner Elementarphilossophie (1789).

Die zweite, tiefer einbringenbe und weiter greisenbe Frage geht auf die Einheit der gesammten Bernunftvermögen, der theoretischen und praktischen: es wird gezeigt, wie aus dem reinen Selbstbewußtsein (Ich), dessen Burzel der Wille ist, sammtliche Bernunftvermögen nach dem nothwendigen Entwicklungsgesetze des Geistes, der, was er ist oder thut, auch anschauen und erkennen muß, hervorgeßen. Diesen hoche wichtigen und entscheidenden Fortschritt macht Johann Gottlieb Fichte (1762—1814) mit seiner Wissenschaftslehre (1794—1799), deren Grundthema kein anderes ist, als die Entwicklungslehre des Geistes.

Die britte Frage von weitestem Umfange geht auf die Einheit der gesammten Bernunftwelt, auf die gemeinsame Wurzel der sinnslichen und sittlichen Weltordnung, der Natur und der Freiheit: es soll der Gegensatz zwischen Natur und Geist aus dem absoluten Einheitsprincip, welches jetzt "die absolute Identität oder Bernunft" heißt, ausgelöst werden. Diese Richtung nennt sich vorzugsweise "Identitätslehre" und sindet ihre Hauptvertreter in Friedrich Wilhelm Josef Schelling (1775—1854) und Georg Wilhelm Friedrich Gegel (1770—1831). Die Entwicklung der Bernunft in der Welt oder die vernunstzemäße Weltentwicklung ist das Thema, worin beide übereinsstimmen, bevor sich ihre Standpunkte trennen. Die Hauptwerke des ersten, soweit sie dieses Thema betreffen, sallen in die Jahre 1797 bis 1801, die beiden grundlegenden Werke des anderen in die Jahre 1807—1816. Diese, wie alle anderen Entwicklungsformen der nache

kantischen Philosophie charakterifire ich hier nicht näher, sondern punktire nur ihre Grundzüge.

Das Sauptproblem bieser monistisch und idealistisch gerichteten Metaphysik liegt in der Auflösung des Gegensates oder in der Erskenntniß der Einheit der Natur und des Geistes. Erst muß dieser Gegensat innerhalb der menschlichen Natur, dann innerhalb des Universums gelöst werden. Im Wesen des Menschen streitet die Sinnslickeit mit der Vernunft, und das menschliche Leben selbst, deschränkt und endlich wie es ist, erscheint im Gegensatz gegen das göttliche. Die Einheit der sinnslichen und geistigen Menschennatur besteht in der ästhetischen Freiheit und entwickelt sich in der Schönheit und Kunst; die Einheit des göttlichen und menschlichen Lebens, wie sie im Menschengemüth ersahren und empfunden wird, besteht in dem religiösen Gesühl und in der frommen Gingebung. Die ästhetische Fassung der Idenstität sindet ihren Vertreter in Friedrich Schiller als Philosophens (1759—1805), die religiöse in Friedrich Daniel Ernst Schleiers macher (1768—1834).

Im Universum ober in der gesammten Natur der Dinge ist der aufzulösende Gegensatz ebenfalls ein doppelter: der engere zwischen der natürlichen und geistigen Welt, der tiesere und alles umfassende zwischen dem Universum und Gott. Die Ausschung des ersten geschieht durch den Begriff der natur= und vernunstgemäßen Entwicklung, welche Schelling naturphilosophisch und ästhetisch (fünstlerisch), Hegel logisch und theoslogisch gesaßt hat; die Auslösung des zweiten geschieht durch eine dem Pantheismus widerstreitende, theistisch gedachte Entwicklungslehre Gottes, d. h. durch eine Theosophie, deren Thema die Welt in Gott oder die Freiheit und Nothwendigkeit der göttlichen Offenbarung ist. Diesen Standpunkt hat Franz von Baaber (1765—1841) mystisch, Schelling in seiner späteren Lehre, welche den Charakter der positiven Philosophie in Anspruch nimmt, "historisch" und religionsphilosophisch, Karl Christian Friedrich Krause (1781—1832) rationalistisch und ontologisch auszusühren gesucht.

Das Grundproblem war die neue Begründung der von Kant entbeckten Principien der Erkenntniß und Freiheit, der natürlichen und moralischen Weltordnung. Die erste Frage betraf die Art der Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. biefes Werk. Bb. VI. (2. Aufl.) (Jubil.-Ausgb. Bb. VII.) — <sup>2</sup> Bgl. meine Schrift: Schiller als Philosoph. 2. Aufl., In zwei Büchern. (heibelberg 1892.)

gründung: metaphyfisch ober anthropologisch? Innerhalb der metaphysischen Richtung erhob sich der Streit über die Einheit oder Mehreheit der Principien, über deren Idealität oder Realität. Innerhalb der metaphysischen Identitätslehre entstand die Frage über den Charakter des All-Einen, über dessen Idealität oder Realität: Bernunft oder Wille? Universalwille oder Individualwille? Göttlicher oder blinder Wille? Gott in der Welt oder die Welt in Gott?

## 3. Die pofitive Philosophie.

Die Gegensähe sind noch nicht erschöpft. Es ift noch ein Standpunkt übrig, der nunmehr die Bühne der Philosophie betreten muß, um eine Antithese zu erheben, welche weiter reicht, als alle bisberigen Entgegensehungen und nicht bloß den metaphhsischen Ibealismus in allen seinen Stusen, sondern auch den metaphhsischen Realismus und die gesammte Metaphhsik überhaupt trifft, die mit Descartes begonnen und sich in Hegel vollendet hat, und nicht bloß die Metaphhsik der neuen Zeit, sondern auch die des Alterthums von den altionischen Physiologen bis zu den Neuplatonikern.

Dieser antimetaphysische und antiphilosophische Standpunkt ift unter dem Ramen "positive Philosophie" in Frankreich von Auguste Comte in der Form von Borlesungen begründet und außegeführt worden, er hat in Frankreich und England Schule gemacht und ist auch in Deutschland und Italien nicht ohne Einwirkung geblieben.

Nach dem Fundamentalgeset aller intellectuellen Entwicklung durchläuft auch die Philosophie drei Zeitalter: Kindheit, Jugend und Mannesalter. In der Kindheit denkt man religiös und theologisch, in der Jugend metaphysisch, im männlichen Alter scientissisch. Die Religion erklärt alles durch Götter und Gott, die Wetaphysik durch Ursachen und Kräfte, die Wissenschaft durch positive Thatsachen und Gesetz; die Borstellungsart der Religion besteht in Fictionen, die der Wetaphysik in Abstractionen, die der Wissenschaft in Gesetzen, welche nichts anderes sind als generalisirte Thatsachen oder Fälle. Die Religion gipselt im Monotheismus, die Wetaphysik im Pantheismus, die der positiven Wissenschaft in der Woleculartheorie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Geb. in Montpellier ben 19. Januar 1798, gest. in Paris ben 5. September 1857. Die Ausbildung seiner Lehre fallt in die Jahre 1826—1842, die Erscheinung seines «Cours de philosophie positive» in die Jahre 1889—1842.

Die positive Philosophie hat es nur mit veriscierbaren und verissicirten Hypothesen zu thun, wozu z. B. die materialistischen nicht gehören; sie hat es nur mit generalisirbaren und generalisirten Thatsachen zu thun, wozu z. B. die psychologischen nicht gehören. Ihr System ist die Anordnung der sestgestellten Thatsachen, fortschreitend von den generellsten zu den speciellsten: von den Größen zu den Körpern, von den Weltkörpern zu den irdischen, von den leblosen zu den lebendigen, von den lebendigen zu den geselligen oder socialen Körperschaften: baher die sog. Sierarchie der Wissenschaften: Mathematik, Mechanik, Astronomie, Physik, Chemie, Biologie, Sociologie.

#### 4. Die Ordnung ber nachtantifchen Spfteme.

Mit dieser logischen Anordnung und Uebersicht ist auch die historische gegeben, die Richtigkeit der ersten bewährt sich durch ihre Uebereinstimmung mit der zweiten. Die nächste Fortbildung der kritischen Philosophie mußte in der metaphysischen und idealistischen Richtung geschehen, sie mußte in Reinhold, Fichte und Schelling die Standpunkte der Elementarphilosophie und Wissenschaftslehre, der Naturphilosophie und Ibentitätslehre entwickelt haben, bevor ihnen Friesseine "anthropologische Kritik" entgegensehen konnte. Die Geschichte jener Standpunkte fällt in die Jahre von 1789—1801. Friess' "Neue Kritik der Bernunst" erscheint 1807.

Die monistisch und idealistisch gerichtete Metaphysik mußte in Schelling und Gegel ihre Göhe erreicht haben, bevor Herbart mit seiner neuen, allem Monismus und Idealismus widerstreitenden Metaphysik auftreten konnte. Hegels Phanomenologie erscheint 1807, seine Logik 1812—1816. Herbarts Hauptpunkte der Metaphysik folgen 1808, sein Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie 1813.

Ì

In demselben Jahre erscheint Schopenhauers erste Schrift. Als dieser sein Hauptwerk veröffentlicht (1819), hatte Hegel seine grundlegenden Werke schon bekannt gemacht und seine einslußreiche Lehrwirksamkeit in Berlin begonnen. Wiber keinen seiner Gegner zeigt sich Schopenhauer erboster, weil er, von anderen Motiven des Hasses abgesehen, in Gegel die verkehrte Richtung der Identitätsphilosophie, "den Unfinn", wie er es nennt, gipfeln sieht. Nachdem Gegel seinen Lauf vollendet und die Schule seine Werke veröffentlicht hatte, erscheinen Comte's Vorlesungen über positive Philosophie.

In dem kurzen Zeitraum eines Menschenalters (1790-1820) hat die nachkantische Philosophie ihre leitenden Grundgebanken, Richtungen und Gegensate festgestellt und entwickelt. Dabei ift eine Thatsache fehr bemerkenswerth und bebeutfam. Diefe neue Philosophie halt fic zunächst ganz an die Richtschnur Kants und will noch im Stadium ber Wiffenschaftslehre nichts anderes sein als die wohlverftandene kantische Lehre. Mit Schelling fangt fie an, vornehm gegen Kant zu thun, und es wird Mode, von bem "alten Rant" als von einer bergangenen Große zu reben. Dann erhebt fich wider ben breifach gefteigerten Sbealismus bie breifach getheilte Antithese, beren Bertreter, jeber in seiner Art, auf Rant jurudweisen. Fries will Rantianer . fein ohne die Arrthumer, welche "bas kantische Vorurtheil" in ben Ibealisten, die ihm vorhergeben, bewirkt hat: Herbart will die Forberungen ber kantischen Rritik, indem er fie auf die kantische Lehre selbst anwendet, erfullen und nennt fich einen Rantianer bom Jahre 1828; Schovenhauer breift ben Begrunber ber fritifchen Philosophie als feinen Lebrer, und Meister, als ben größten aller Denter, und will felbft ber ecte Rantianer fein, unter allen ber einzige, welcher bie Behre bes Meisters zu Ende gedacht und bas Problem berselben gelöft habe.

So übt die kantische Lehre eine beherrschende Macht über die folgenden Systeme, die um sie, als den bewegenden Mittelpunkt, ihre Bahnen beschreiben und aus der Sonnenferne wieder in die Sonnennähe zurückstreben. Die Gegenwart bezeugt, daß in unseren Tagen die Schriften keines Philosophen als Quelle lebendiger Wahrheit so eifrig studirt werden, als die Werke Kants.



. , -• • . • . • . 

# THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

AN INITIAL FINE OF 25 CENTS WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

| JAN 28 1936          |                 |
|----------------------|-----------------|
| CIEXX                |                 |
| 5 JUL 61EXX          |                 |
| REC'D LD             |                 |
| JUL 2 5 1962         |                 |
| 002                  | -               |
| FEB : 6 :97%         |                 |
|                      | !               |
| MAY 1 8 1986         |                 |
| TER. CIR. JUN 5 1996 |                 |
| 50H 5 HOO            |                 |
| OCT 30 1993          |                 |
| AUTO DISC CIRC NOV   |                 |
| AUTO DISC CINC. MOV  | 10 02           |
|                      |                 |
|                      |                 |
|                      |                 |
|                      |                 |
|                      |                 |
|                      | LD 21-100m-8,'8 |

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY



B793, F5 1897 4 7116581